





16.2.

334

Mailieson

Music Il 334

5912

Mattheson



BIBLIOTHECA REGLA. MONACENSIS. Dem Turchlauchtigsten Fürsten und Verrn, W R R S

Prust Sudwig,

Vandgrafen zu Wessen,

Fürsten zu Herffeld,

Grafen zu Saßenelnbogen, Sieß, Siegenhain, Nidda, Schaumburg, Isenburg und Büdingen 2c. 2c.

Meinem gnädigsten Fürsten und Deren.



# Qurchlauchtigster Candgraf, Snädigster Fürst und Herr!



Je kurheste Entschuldigung pfleget die beste zu senn. Was wurde auch wol zu einer gnugsamen Rechtsertigung meines Unterfangens dienen können, dasern diese Arbeit, welche hiemit Ew. Hochfürstl. Durchl.

demuthigst gewidmet wird, Wegen ihres vortrefflichen Unterwurffs selbst, nicht einen günstigen Fürstenblick verdiente? Es sep mir daher verschnnet, hieben auszuruffen:

Glück

# Zuschrifft.

Gluck zu! du heilge Kunst, von obenher entsprossen; Der Freuden guldne Kron; das Labsal trüber Zeit; Dadurch sich Himmels-Lust von Seel' in Seel' ergossen: Du bleibst der Selgen Sprach in alle Ewigkeit. Divum Hominumque voluptas.

Kunst, Kron, Labsal, himmlische Sprache, Lust der Götter und Menschen reden mir also hier das Wort.

Doch sind, nächst dem, verschiedene andere Umstände vorhanden, die mir fast nicht erlauben, an einer gnädigen Aufnahm zu zweiseln. Denn, zu geschweigen, daß es vieleicht das letzte mahl senn dürstte, da meine Feder sich mit dergleichen Lehr-Werken beschäfttiget, so sind Ew. Hochfürstl. Durchl. nicht nur der beste Kunstrichter und genaueste Kenner, sondern auch einer der mächtigten Beschüßer und höchsten Besörderer harmonischer Wissenschaften: Daher ich denn die Freiheit desto getroster genommen habe, durch Vorsetung Ew. Durchl. geheiligten Nahmens, das vermuthliche Ende meiner musikalischen Bestrebungen, dieser Art, recht gut zu machen.

Ferner hat mich zur unterthänigsten Zuschrifft ungemein aufgemuntert das gnädige, statt eines angenehmen Besehls dienende Wolgefallen, welches Ew. Dochfürstl. Durchl. über solches mein Vorhaben nicht undeutlich zu bezeugen haben geruhen wollen: insonderheit, da, ben der letzten Durchreise des hiesigen Königlichen Gros. Britannischen Herrn Abgesändtens durch Hannau, Ew. Durchl. Sich gegen Demselben, gang unwerdienter doch unschäsbarer Weise, seit einer fast dreißigjährigen Entfernung von hier, (da ich offt die Stre hatte, Höchst Dieselbe, benn Singen, mit dem Clavier zu accompagniren) meiner annoch in vielen sonderbaren Gnaden erintert, und, durch Entbietung derselben, auch in solchen geringen Dingen gnugsam erwiesen haben, daß SE ein ausnehmendes Wuster eines über alle maassen gütigen, aufrichtigen, rechtschaffenen und grundredlichen Fürstens sind.

alono.

# Bufdrifft.

Ich weiß nicht, ob es nothig senn wird, zu einer Zeit, da die Teutsche Redlichkeit fast nicht mehr unter die schmeichelnde Ehren. Titel grosser Herren gefunden wird, dieses lettern Ausdrucks halber um Verzeihung zu bitten. So viel aber ist bekannt, daß angesehene Frankösische Scribenten sich ehmahls nicht wenig damit gewust, wenn sie ihren Louis XIV. un Roi honnete Homme namnten; ob sie gleich darunter nur die ausserliche Wolanständigkeit eines feinen höslichen Vetragens verstunden. Ich aber will weit mehr damit sagen.

Gewiß ist wol, daß En. Hochfürstl. Durchl. Unterthanen, so wie vor Alters die Würtenbergischen von ihrem Eberhard, fragen mögen: Wenn Sott nicht Sott wäre, wer sollte billiger Sott seyn, als unser Fürst? Worauf denn David, aus Dero Munde, antworten würde: Her, mein Herk ist nicht hossärtig. Ein seltenes Fürsten-Wort!

Noch ein britter Umstand ist vorhanden, barauf ich gleichfalls etwaß baue, gegen und wieder den heutigen heuchlerischen Gebrauch, da sich die kriechende Verfasser selbst nur darum desto mehr erniedrigen, verächtlich und klein machen, ie höher, geehrter und grösser sie gerne senn wolten. Denn kriechen und klimmen braucht einerlen Leibes. Beugung. Ich wage es nehmlich, unter Ew. Hochfürst. Durcht. verhossentlicher Genehmhaltung, zu sagen, daß ich wircklich ben der Ausarbeitung dieses Buchs mein möglichstes gethan habe, nicht nur einen vernunsstmäßigen, allgemeinen, sondern vornehmlich Ew. Hochfürst. Durcht. höchstgültigen Beisall zu erlangen, mittelst Darlegung und Erläuterung derjenigen wahren Grundsäße melodischer Dinge, welche auch manchem berühmten Künstler unbekannt, oder doch bisher von niemand wissenschaftlich und systematisch untersucht worden sind.

Zwar ist meine vornehmste Absicht, ben diesem Versuch, nur mit eisner

## Zuschrifft

ner ungeschmückten, natürlichen Schreibart (wie es das Lehren erfordert) vorgetragen, und ich dringe auch auf dergleichen Segart in der Musik. Aber eben diesenige Schreid und Segart, welche vielen, beym ersten Anblick, nicht sonderlich edel, sondern etwas einfältig vorkömmt, behauptet dennoch ihren Vorzug nachdrücklich: so wie der gemachte Adel von dem angebohrnen leicht übertrossen wird. Le stile le moins noble a pourtant sa noblesse, sagt Boileau. Wie weit ich es nun hierin gebracht habe, überlasse Siv. Durchl. zu entscheiden; bekümmere mich übrigens wenig um andrer Urtheile, wenn nur der tapssez, gerechte und leutselige Landgraf von Hessen! Varmstatt etwas nüßliches an meiner Arbeit sindet.

Daß Ew. Hochfürstl. Durchl. ben Dero glorwürdigem Alter in dem Hause des Herrn gepflanzet stehen, in den Evangelischen Worhöfen unsers Bottes, wo dessen klingendes Lob zu hören, fernerhin beständig grünnen, blüben und frisch senn mögen, zur großen Shre des Römischen Reisches, zur höchsten Glückseligkeit Dero Hochfürstl. Hauses, ja, zur kräfftigen Stüße löblicher Künste und Wissenschafften, absonderlich der Musik, solches soll mein unaufhörlicher Wunsch senn, der ich in tiefster, Verehrung ersterbe

Sw. Wochfürstl. Qurchl.

Hamburg, im May 1739.

unterthänigstigehorsamster Diener JOHANN MATTHESON.



aum

# Wollkommenen Capellmeister.

ERASM in Adagiis, p. 140.

Pleræque res sunt, quas si facias acriter, plurimum conducunt; sin ignaviter, officiunt. Velut en, que mediocritatem non recipiunt, quod genus est Musica Poeticaque. Sunt rursus quedam, que degustasse site satis.

L

Er diesen finden will, mag ihn in Utopien suchen. So werden diejenigen sprechen, die das Wort, vollkommen, nach der Scharffe nehmen. Andre aber, denen die verschiedene Stuffen der Vollkommenheit nicht unbekannt sind, bescheiden sich schon eines besser, und verlangen von Menschen nichts himmlisches.

Es ist auch ein Verfasser deswegen keines Sochmuths zu beschuldigen, der sich ausserst angelegen seyn last, eine oder andere schone Wissenschafft zur möglichen Vollkommenheit zu bringen; so lange er sich selbst nicht, sondern nur seinen Entwurff zum Versuchs-Muster angiebt. Man kann vielmehr dencken, als thun.

In solcher guten Absicht haben auch andre, und zwar löbliche Wercke dergleichen Ausschrifft geführet; absonderlich aber des berühmten Wicqueforts, und nach ihm des Cunniga sogenannter volle kommener Abgesandre, der in der Staatsklugen Welt bekannt seyn wird, gleichwie die Kriegs-Ersahrenen von ihrem vollkommenen Zeldhauptmann zu reden wissen, u. d. g. Seneca gestehet von seinem stosschen Weisen, Cicero von seinem vollkommenen Redner, andre von andern Vollkommenheiten, daß dergleichen noch niemals in der Welt anzutreffen gewesen; dennoch haben diese Verfasser, worunter auch der Herr Hostath Wolf zu zehlen, ihre Sachen und Personen nach dem vollkommensten Begriff, den sie davon gehabt, vorgestellet.

Das will ich auch, mit Gottes Hulffe, thun. Nicht, als ob meine Schilderen keinen fernern Zusschleiden könte, noch, daß iemals ein Capellmeister den höchsten Gipffel in seiner Wissenschafft erstiegen hatte, oder erreichen werde; sondern, damit man wenigstens ein festes Ziel vor Augen habe, nach welchem einer streben, und der verhasten Mittelmäßigkeit absagen möge: denn weder Musik noch Poesse leiden

Diefelbe. In Francfreich fagt man:

Un Air, un vers passable Ne valent pas le Diable.

Brundlich-Gelehrte sind durchgehends darin einig, es sen unmöglich, daß ein einziger Mensch auch nur eine einzige, gewisse Art der Wissenschafften zur Volkommenheit bringe; sondern, solche zu erhalten, sen unumgänglich nothig, daß viele Gelehrte ihre Kräffte zusammen seizen, einander hülstliche Sand vielen, und gemeinschafftlich arbeiten. Wie denn auch die Ersahrung zeizet, daß man es dies falls nicht ehe nur zu etwas gebracht habe, als die Sache auf solche vereinigte Weise angesangen roorden. De es in der mustalischen Gelehrsamkeit iemals dahin kommen, und wie der Vorschlag einer zu errichtenden Geselschafft gerathen werde, stehet dahin. So viel bleibet gewiß, daß auf der Welt nichts volksommenes ist: (n' en deplaise au Sr. P. H.) und wenn wir etwa diesen Nahmen einer Sache beilegen, so geschiehet solches doch nur Vergleichungssweise mit andern Dingen von derselben Art, oder in Gegenhaltung der Unvolksommenheit, die sich in den letztern finden läst. Daher heissen wir denzenis gen einen rechtschaffenen Mann, der redlicher handelt, als die Menschen insgemein thun.

Salbschertend muß ich inswischen dem unparthenischen Leser klagen, daß meine arme musikalische Critik nun schon zweiwahl ben lebendigen Leibe hat spucken mussen, und zwar unter der Verkleidung einnes Domino, zur Verbergung ihres schönen Geschlechts. Das magere Gespenst aber meines gegenwartigen vollkommenen Capellmeisters kam noch vor dessen Geburt angestochen: denn es ist wohl ein Jahr und langer in der Welt erschienen, che dieser noch das Licht erblicket hat; aber auch auf einmahl wieder

verschwunden. Das find feltsame Titel-Abentheuer!

Ben dem ersten ließ man sich gar nichts mercken: die Wiederkunsft geht eben so stille ju ; ob ich gleich, auf Erblickung und aufferliche Betrachtung des sogenannten critischen Musicus, schier schwören mögen, ich hatte ihn selbst gemacht. Aber man wolte so gar, auch auf Erinnern, meines Vorgangs nicht einmahl

\*\*) S. Acta crudit, 202. Th. pp. 730. 731.

\*\*) En ce monde il n' y a rien qui soit parfait, & s' il y a quelque chose à la quelle nous donnons ce nom, ce n' est qu' en la comparant avec d' autres de la même espece, ou avec les impersections qui s' y trouvent melées. C' est ainsi que nous appellons un bomme de bien celui qui l' est plus, que les hommes le sont ordinairement.

TEMPLE, sur l'afficien.

einmahl gedencken, sondern verfuhr wie Budaus mit dem Erasmo. \*) (Doch ohne Bergleichung.) Bep dem andern Rram hergegen kam, jum guten Bluck, ein Gestandniß bes beiberseitigen Misbrauchs heraus. Das war noch höflich und aufrichtig.

Doch will ich diese gute Schatten bitten, ins kunfftige bloden Leuten keine fernere Furcht einzujagen: Und wenn sie ja die Rolle der Popante spielen wollen, solches nicht unter einer mit gehörigen Maske zu thun. Ich will ihnen lieber auf die Fastnacht eine andere und gant neue schencken, die sie weit bes

ser kleiden soll, als die entlehnte: Ey! Hat benn nun ein Mensch nicht mehr so viel eigenes, als die Aufschelfften seiner Bucher? Daß ich des Innhalts geschweige. Bor Jahren eröffnete ich einem seynwollenden Freunde, wie ich gesinnet, einige Oratorien, unter der Benennung des klingenden Gottesdienstes, herauszugeben. Was geschah? Es währte nicht lange, ba zeigte sich ein Notenwerck im Druck, das hieß: Der harmonische Gorresdienst. Und so kam ich auch unschuldig um solchen Titel, ehe ich ihn noch einmahl selbst ges braucht hatte. Es ist aber doch ein anderer, und besserer, noch im Vorrath, davon niemand was vorher wissen soll. Scherts ben Seit! Es kömmt gar viel auf die Rubrik eines Buches an: bisweilen mehr, als auf das Nigrum. Daher ist dergleichen Wegfischung eben nicht so gar angenehm; ob ich sie mir gleich für eine Shre nehme, und deswegen nicht bose bin. Dantur enim honores molesti.

### II. Schäßbarkeit der Harmonie.

Mas der vortrefflich-gelehrte Staats. Mann, der Freiherr von Spanheim, in der Borrede feiner Cefars de l'Empereur Julien, ehemals von ber Munt Biffenschafft gesaget hat, solches barff man wol "Wir wollens rund herque behier füglich, mit einer fleinen Beranderung, auf Die Dufit beuten. "fennen, (heift es) das lingluck hat bisher gewollt, daß die gelehrteften und groffesten Leute von der Mufit michts gewuft haben, oder aber, daß die wenigsten Musikbeflieffenen gelehrt gewesen sind: jenen hat es an der Gelegenheit gefehlet, oder an der Zeit, oder am rechten Berichte von der Burde und dem grofifen Nuben, den man, ben allen andern Wiffenschafften, aus der Musik gieben kann; \*\*) diese hergegen, meinlich die Mufici, oder vielmehr Musikanten, haben sich vergnügt, ein niedertrachtiges Sandwerck, meinen bloffen Marcti-Kram, einen Nahrungs-Sandel, ja wohl gar eine Prügel-Zunfft, und weiter nichts, maus ber Gache ju machen...

Das Gleichniß hincket Destoweniger, weil viele Leute Medaillen sammlen, bamit fie nur für neugierig, oder vielmehr für altgierig, angesehen werden. Sierinn ahmen ihnen diejenigen nach, welche gern allerhand schone, musikalische Instrumente, absonderlich gemahlte, und fein lackirte Clavicimbel in ihren Saufern haben, nur damit es heisse: Das sind rechte Liebhaber. Andere vermeynen, die Medaillen dienten ju nichte, als jur Schau, von welchem Worte fie im Teutschen ihren Rahmen herführen. Go auch glaubt fast iedermann, die Conkunft, ob sie gleich Grabelieder hervorbringt, sen nur zur Ohrentust und zum Zeitvertreib in die Welt gekommen. Die dritte Urt sammlet endlich Mungen und Schaupfennige, um fie wieder ju verhandeln. Gleichergestalt lernen Die meisten Leute Singen, Spielen und Segen, ent

weder etwas damit zu gewinnen, oder auch, daß sie mit der Zeit etwas zu vergessen haben. Alle diese sind auf unrechten Wegen begriffen. Denn die achten Kenner und Schäher beider Wiffenschafften find vielmehr überzeuget, daß die Nummi der Siftorie und den Alterthumern ihr fchonstes Licht, die Harmonien aber Gott das flügeste Lob, \*\*\*) wie auch der Seele die angenehmste Erquischung, sowol in diesem, als in jenem Leben bringen. Das erweget kein Ungelehrter: dazu gehort rechts schaffener Fleiß und tiefes Nachsinnen. Laßt uns vernehmen, was Seeel t) von solcher Schapbarkeit halt. Wir wollen es aus dem Englandischen, wie obiges aus dem Frankofischen, verteutschen.

, Nichts ift zu finden (fcreibt diefer weife Mann) das die Geele mehr einnimmt, und entzucket, pale die Barmonie: und daß eben darin eine von ben ewigen Glückfeeligkeiten bestebe; folches haben wir ju glauben hohe Ursache, wenn wir die in heiliger Schrifft auffloffende Beschreibungen der himmlisifchen Freuden betrachten. Rann nun die menschliche Geele fo wunderbartich durch Diejenigen musikalis "fchen Runfte beweget werden, welche nur die Geschicklichkeit dieser Belt hervorzubringen fahig ift; wie "vielmehr wird sie durch solche Wirckungen vergnüget und erhaben werden, in denen die gange Krafft der "vollkommensten Uibereinstimmung herrschen muß. Die Sinnen sind Seelens nicht Leibeskräffte, ob sie "gleich, währender Vereinigung mit dem Körper, nicht ohne dazu bequeme, leibliche Werekzeuge ges

\*) Guillaume Bude wollte des Erasmi in seinen Schrifften feine Erwehnung thun, ob dieser gleich barum bat.
\*\*) Daß man g. E. nicht nothig hat, aus der Trompette Marine eine Marien-Trompete zu machen, noch das Chos ral zu fagen, wenn es der Choral heissen soll, u. d. g. Ben ber Sees Trommete, welche vormahls hauffiger, als igund, auf Schiffen zur Lust gebraucht wurde, ist zu merchen, daß sie bisweilen 2. bisweilen gar 4. Saiten hat, wie aus bem Glarean, auch aus bem Athendo und Platone, am besten aber aus bem Pratorio ju ersehen ift. Ein folches Instrument lautet von forne, auf stillem Wasser, wie ein Chor Trompeten. Die Belichen nenmen es Tympanischiza. Das ift ein albernes, aus dem verdorbenen Teutschen, Trummelschene, antschnies Bort. Es heist aber gar nicht Trummelscheit, und hat nicht das geringste mit einem Trommels oder Pauckens hold zu thun. Denn vorzeiten sagte man, flatt Trompete, Trommete, oder Trummet, daher fam Trumscheit, weil es, wie gesagt, von ferne klingt, als wenn 21 31 ober 4. Trumten, i. a. Trommeten, mit einander geblasen werden. Diese Anmerdung fann jum Waltherschen Worter-Buche bienen.

\*\*\*) Nach ben Worten des Psalmisten: Lobsinger ihm Flaglich. Ps. 47, 8.

2) Der Mitarbeiter am Spectator, No. 580. Daß Magister Bernd von bem Spectator so liederlichurtheilet, jeigt ein

verflohrtes Gehirn an.

"braucht werben konnen. Barum folten wir bem das Bergnügen biefer Kraffte und herrlichen Gigen-35 schafften ausschlieffen, da wir von ihnen ja aus der Erfahrung wiffen, daß sie ber Seelen, als Thuren sund Eingange, zur Freude dienen? Warum, frage ich, sollten wir sie doch von denjenigen Ergeslichkeis sten ausschliessen, die unsere Glückseeligkeit in jenem Leben recht vollkommen machen? Warum sollten zweifeln, daß unser Gehör und Gesicht nicht alsdenn mit solchen Gegenstanden, die ihnen am allers mangenehmften find, werden begunftiget werben, und beren fie in biefer Unterwelt nicht vollig theilhafftig "werben konnen ?

### Ursprung des Gesanges.

Ein vernünfftiger Mann hat billig Urfache, fich hochstens zu verwundern, wenn er von biefem Urfprunge ben nicht wenigen, flug-vermennten, alten und neuen Schrifftstellern fo viel ungereimtes Beug antrifft, daß es nicht zu dulden ift. Diejenigen, welche gewissen, iterblichen Menschen die Erfindung der Musit juschreiben, machen schon einen ziemlichen Sauffen aus; sie haben aber meistentheils ihren Glaus

ben verlohren.

Undere, Die es weit beffer gu treffen gedencken, und bif diefen Sag feinen geringen Beifall erhalten, tommen mir noch weit unrichtiger vor, als die erften: indem sie, mit dem Lucren, als ihrem Unführer, Die unvernunfftigen Bogel ju Urhebern ber gottlichen Sonkunft ju machen fich nicht entseben. Diesen \*) barff beswegen wol gar schreiben, daß die ersten Erfinder der Docal-Musit Affen gemefen find, weil fie dieselbe Bunft den Dogeln nachgeaffer haben; woran aber ber gute Mann, meis nes Erachtens, mahrhafftig febr affenmaßig handelt. Denn wer nichts grundliches ju fagen weiß, was hat der nothig zu schelten.

Ein gang neuer, ungenannter Berfaffer scheinet beide angeführte Mennungen von Menschen und Bogeln foldergestalt zu vergleichen, daß er zwar die Eva, als eine Erfinderin der ersten abgemessenen Klange vorstellet, doch daben gleichwol nicht unterlassen kann, die lieben Boglein, als anmuthige Borganger, anzugeben, deren holdseeliges Gepfeisse ben der Mutter des menschlichen Geschlechts eine solche

Eifersucht erreget haben foll, daß sie dadurch jum Bersuch ihres Rehlgens bewogen worden. \*\*)

Ein dritter, wohlbenahmter und fehr berühmter Mann, den wir billig alt und neu beiffen mogen, \*\*\*) schreibt hergegen so von diesem Ursprunge, mit Ausschliessung der geflügelten Kunftpfeiffer: Der Mensch hat einen weit vortrefflichern Lehrmeister gehabt, als die Vogel find, und demselben allein muß

er seine Danckbarkeit dafür bezeigen: denn die Musik ist ein Beschenck Gottes. †)

Db nun diefes gwar überhaupt feine Richtigkeit hat, so hindert es doch nicht, daß Gott fein Ge schencke und Gaben nicht durch gewiffe Mittel und Werckzeuge austheilen sollte. Siezu nun scheinet der Engel Dienst weit herrlicher und bequemer zu senn, als der Menschen und Bogel Belehrung: welches aus Gottes Wort, aus der gesunden Bernunfft, und, folden ju Folge, aus bem vortrefflichen Buche bes unvergleichlichen Milcons, fo er bas verlohrne Paradies nennet, gar hell und beutlich in die Au-

"Die beste Rachtigall pfeifft immer einerlen, und bringt nichts, als undeutliche, unverständliche "Rlange hervor, welche einmahl wie bas andere lauten, und boch, nach menschlicher Bemercfung, nichts "ausbrucken; fie find ohne Seele, ohne Leben, ohne Beift: und ob fie gwar den Ohren einiger maaffen "gefallen, können sie doch unsern Verstand, unser Bert nicht rühren, noch irgend eine Gemuthsbewes "gung, an und für sich selbst, verursachen: sie bleiben auch unfähig solcher durchdringenden Beugun"gen und abwechselnden Zusammenstimmungen, welche die harmonische Wissenschaft herbeizusühren weiß, als die da allemahl was neues und schönes, was fremdes und verschiedenes horen last, wobep nieder Blang NB. auch eine Gedancke ist. " ††) So lautet es vom Farinell der Bögel.

Dem Stande der Unschuld, da Abam und Eva im Paradiese gelebet, wollen die meisten Gottesgelehrten nur etliche wenige Stunden †††) beilegen, wie unter andern ber Calmud foldes thut. geben vor, es habe diefer Stand, wo nicht langer, doch wenigstens vom Freitage bif auf den Sonnabend, gewähret, das war denn der Sabbath.

Es ift aber foldes fehr zweifelhafft, und zwar aus diefen Grunden: weil GOtt dem Dlenfchen, ba er noch unbeweibet war, juvorderft alle und iede Geschopffe gezeiget und vorgeführet, beren leglichem er, Der Mensch, eine besondere Benennung hat geben muffen: \*) woju gewißlich, auch nur menschlichet Beife ju reden, keine kurge Zeit erfordert wird, wenn wir die gar groffe Menge und Berfchiedenheit C 2

\*) Jac. Fridr. Reimman. Histor. literar, antediluv. p. 117.

L'aimable compagne du premier mortel sur l'inventrice des premiers son mesurés. Dès qu'elle eut entendu les gracieux Accens des oiseaux, devenue leur rivale elle essaya son gosser. Disc. sar l'Harmonie, à Paris

1737. p. 5.
\*\*\*) Ut ift biefer brave Mann von Jahren, und wegen der alten Gefchichte, die er vortrefflich beschreibet; neu aber, wegen feiner noch jungft berausgefommenen Wercke.

†) L' Homme 2 eu un plus excellent maitre, auquel seul il doit faire remonter sa reconnoissance. La Musique est un present de Dieu &c., Rollin, dans son Hist. anc. T. XI. p. 160. Paris 1737.

††) Toujours uniforme le Rossignol n' a que les mêmes sons inarricules, sons sans expression, sans ame & sans vie: il sçait plaire; il ne peut pas toucher ni passioner; incapable de ces inflexions penetrantes & de cette xa. rieté des Accords que l'Harmonie sçait conduire avec tant d'Art, toujours différente d'elle meme & toujours belle, chacun de ses sons est un sentiment. Disc. sur l'Harm. p. 85.

-total Mar

†††) Pererim, in Genesin, Lib. VI. quest. 1. \*) Gen. II, 19. 20.

aller Thiere auf dem Felbe, Bogel in den Lufften, und Fische in dem Maffer recht bedencken. \*) Nach dieser beträchtlichen Verrichtung ist Abam in einen tiefen, das ift, in einen langen Schlaf gefallen, worauf das Weib erschaffen worden, und ihm formlich zugesellet ward. Das will auch nicht in einem Augenblick gethan fenn: Denn die Schrifft felbst bezeuget, daß Abam über eine folche neue und wich-

tige Sache erst eine sonderbare Betrachtung angestellet habe.

Und ob zwar alles dieses nur mit wenigen Worten erzehlet wird, hat es doch seine gehörige Zeit erfordert. Nachst dem ist erst das Verbot des Baums erfolget, da denn vorher die Menschen ohne Zweis. fel das gante Paradies wenigstens einmahl werden durchwandert haben, (denn, was einer bauen und bewahren soll, muß er doch wol felbst in Hugenschein nehmen) um den Unterscheid zu bemercken von allerten Baumen, die lustig anzusehen und gut zu essen waren; ingleichen die daselhst entspringende, merckwürdige vier Hauptströme zu betrachten. Nun gehet aber die gemeinste Mennung von der Gegend des Paradieses dahin, daß es in Mesopotamien gegen Armenien gelegen habe, also, daß durch Sden das Land verstanden wird, welches sich, zwischen dem Euphrat und Tigris, bis an das Armenische Gebürge erstreckt. Gewiß eine gute Sche! Aller Muthmassungen nach werden auch Adam und Sva die Früchts ber andern Baume genoffen haben, ehe endlich die Unterredung mit der Schlange erfolget, und die Bergreiffung an dem Berbotenen vorgenommen worden.

Daher scheinet es wol, nach naturlicher Lebensart ju urtheilen, unmöglich ju fenn, daß alles Diefes, bon einem bloffen Menschen, in drey oder vier Stunden hatte konnen verrichtet werden. Welchemnach die Meynungen des Calvissi und anderer nicht zu verwerffen sind, daß nemlich der Mensch zehn Tage (noch kurg genug) in seiner Unschuld verharrer habe, und im Paradiese geblieben sein. Man findet auch Scribenten, welche demfelben Stande 40. Tage beilegen, ja etliche verlangern ihn gar auf

334. Jahr. \*\*)
Thun nun einige hierinn zu viel; so kann es gar wohl seyn, daß andere hergegen der Sache zu Chun nun einige hierinn zu viel; fo kann es gar wohl sein und Stunden anzuberahmen. Man wenig thun. Bas gewisses ift davon nicht zu fagen, nemlich Zeit und Stunden anzuberahmen. Man kann jenen sehr gute Einwurffe machen, die besagten Stand der Unschuld nur auf einige Tage oder Stuns ben gelten laffen wollen; aber es mogen diesen, die ihn auf viele Wochen und Jahre ausdehnen, noch viel

ftarcfere Grunde entgegen gefebet werden. \*\*\*)

Uliberhaupt ist wol zu glauben, und sehr wahrscheinlich, daß die ersten Menschen Zeit genug were den gehabt haben, ihren mit gottlichem Lichte erfullten Werstand, Willen und Trieb, samt den köftlichen und funstlichen Gliedmaassen ihres Leibes, jum hochsten Lobe des Schopffers, als dem einzigen Sweck der Schöpffung, und zu dessen Berherrlichung, wozu absonderlich die Rehle gemacht ist, mit allen Kraff-ten anzuwenden, und es ihren Borgangern oder Anführern, den heiligen Engeln, die niemahls auf horen Gott mit Blingen und Singen zu ehren und zu preisen, i) nach- und gleichzumachen; es habenun so lange gewähret, als es wolle. Wir konnen, wie gesagt, keine gewisse Zeit bestimmen; denn vor Gott find auch taufend Jahr, wie der Sag, der gestern vergangen ift, und die Englischen Sage sind Jahre, wie Den Gottsgelahrten bekannt feun wird. ††)

Daß inzwischen die Fürstenthumer und Herrschafften im Himmel, die Gewaltigen und die Kräffte, wie die Engel genennet werden, vor der Erschaffung Dieser sichtbaren Welt lange gewesen sind, solches wird von verschiedenen Rirchen-Batern mit desto besserm Rechte behauptet, ie deutlicher es auch die heis lige Schrifft felbst †††) zu verstehen giebt. Die Engel, ob sie gleich Beister sind, konnen doch Leiber an-nehmen, Werckzeuge gebrauchen, und sich, wie ihr Michael, in Fleisch und Blut kleiden, so offt und so viel fie wollen. Und da auch wir erlosete Menschen ihnen dereinst in jenem Leben, mit Leib und Becle gleich feyn werden, \*) so ist hieraus bald zu schlieffen, was es mit denselben himmlischen Musikanten von je ber,

im Artickel der Sarmonie, für herrliche Beichaffenheit gehabt haben muffe. Allo fallt es weg, daß die singende Musik eigentlich und ursprünglich alter senn sollte denn die spielende: fintemahl auch den Engeln und Beiligen in der Bibel allerhand Instrumente, absonderlich Barf. fen und Posaunen, als besaitete und blasende Werckzeuge, beigeleget werden, und sie gewißlich eben sowol gespielet, als gesungen haben, ehe denn Adam erschaffen worden. Ben den Menschen hat es zweiselse frey eine andere Bewandnif in diesem Stucke, daß nemlich die singende Musik eher, als die spielende gewesen, wie solches bereits an seinem Orte \*\*) angemerett worden ist. Wurden wir nun gleich alle dem Adam sonft beigemessene Gelehrsamkeit für eine leere Erdichtung

halten, wie fie es vermuthlich ift; fo konnte man doch nicht wohl laugnen, daß, da der allervollenkommenfte Schopfer

\*) Bas mennt unfer einer wol, wie viel Beit mufte er haben, auch nur bas Gewurm und Ungeziefer, will nicht fagen von neuem ju benennen, sondern nur so ju berechnen, daß nichts daran fehltt? Gollen doch allein 153. Arten egbarer Fische febn, der Ball, und anderer Raubfische jugeschweigen. Wie denn auch die Saxaeiles, Crustacei,

Testacei &c. hierunter noch nicht begriffen sind.

\*\*) Cornelius a Lapide, in Genesin, Cap. III. v. 33.

\*\*\*) On peut faire d'assez bonnes objections à ceux qu'i ne font durer que quelques heures l'état d'innocence; mais on en peut faire de beaucoup plus fortes à ceux qu'i se sont durer des semaines ou des années, Bayle, Diction. sub voce, ABEL.

†) Opus corum est Hymnus IRREMISSUS. D. i der Engel Werd bestehet in einem unauf horlichen lobgesange.

Achaine & ex illo Michal. in Psalmodia Christiana, p. 212.

Athanas. Se ex illo Miebob. in Psalmodia Christiana, p. 212.

(ff) vid. Luther in Daniel.

(ff) Iob. Cap. XXXVIII.

(m) Marth. XXII, 30.

2\*) In der Borrede des Kerns melod. Wissensch. 5. 12.

, 't • \$ .

Schöpfer ein Ihm felbft gleiches Bild gemacht, diefem nicht auch, in eben bemfelben Augenblicke, mittelft Bottlichen Ginflusses, die schonften, vornemlich aber die jum unmittelbaren Preise und Dienste des Sos besten von seiner Beisheit selbst ertohrne Wiffenschafften, durch der Engel Beispiel und Muster, ohne ordentliche lange Erlernung mitgetheilet, und Dieselbe von den Menschen gur Berherrlichung Gottes, gleich ben Machahmunge wurdigen Engeln, im Stande der Unschuld auf das trefflichfte ausgeübet und bewerckstelliget fenn follten.

Daß inzwischen die Sterblichen, nach dem Fall, fehr viel von diefer anerschaffenen Bollkommenheit muffen verlohren, ja, daß fie die, foldergestalt, erhaltene Geschicklichkeiten und deren Beispiele groffesten Theils werden vergeffen haben, folglich auch etwa nur ein bloffes Schattenwerck desjenigen vortrefflichen, harmonischen Besens, so sie im Paradiese gefunden und getrieben hatten, übrig geblieben fen, ift der Bere nunfft eben fo gemaß, als daß die faure Arbeit des Ackerbaues, auf dem wilden, muften Selde, ungemein weit von der Edens. Luft, da Gott felbst Pflanger gewesen, unterschieden oder entfernet fenn muffe.

reiner und dunner die Lufft ift, ie heller klingt alles.

Da nun im Paradiese (des coli aquei, als der Engel eigentlichen Wohnung, ju geschweigen) die lauterfte und feinste Lufft gemesen, daher auch der unvergleichlichste Klang gehoret worden fenn muß: fo ift leicht ju erachten, daß aufferhalb des Gartens Eben, und ben verfluchter Erde, diefer Rlang ein unbeschreibe liches, bloß des Ortes wegen, verlohren, und der Mensch auch selbst, ben dem Schweisse seines Angesichtes, destoweniger Lust oder Anreitung zum vergnüglichen Singen oder Klingen empfunden haben werde. Wie wir denn täglich erfahren, daß alles ben der Nacht oder in einer scharssen Frost-Lufft weit besser Klinge, als ben Tage, in der Site oder im Nebel. Welches den Unterscheid und die Krafft des Vehiculi fattsam barleget.

Es haben bannenhero biejenigen, unter welche auch Barle gehort, eben tein groffes Recht, welche Dem Menschen, nach dem Fall, noch immer Diesetbigen Rraffte ober Gigenschafften in Biffenschafften und Runften beilegen wollen, bie er vorhin gehabt haben mag, aus der Urfache, weil felbft die bofen Engel, nach ihrer Sturtung, nichts an ihren taufend Runften verlohren haben sollen. Wenn dieser Vorwand sonft in allen Stucken richtig ware, muste es doch nothwendig mit der Musik, worauf ich eigentlich nur gehe, gang und gar nicht gutreffen: bennies haben gewißlich die verdammten Beifter Bott ehemahle in ichone fter Uibereinstimmung gelobet, nunmehro aber werden fie foldes nicht mehr thun konnen, fondern ihre vorige tiebliche Harmonien in ein jammerliches Geheule verwandeln, und, wo nicht in dem Wiffenschafftlie chen, boch allerdings in dem ausüblichen Theile, vereinigter Weife, grbarmlich verkehrt fenn muffen.

Was hindert uns benn zu bencken, daß die erften Menfchen, im Stande der Unschuld, Gott weit mehr, und taufendmahl beffer, mit Gefang und Rlang gelobet haben, als nach dem Fall? Was bindert uns mit Milton zu erzehlen, "wie man niedergekniet, angebetet, und alle Morgen das schuldige Dancksopffer, immer auf veranderte Urt und Beife, dem Schopffer gebracht habe? wie es an Diefer abwech-"selnden Geschicklichkeit zu reben, zu singen, zu spielen eben so wenig, als an heiliger Entzückung und Bengierde, Gott aus allen Kraffren zu preisen, gesehlet; wie alles, ohne vorher darauf zu sinnen, auf die
"beredteste Manier-ausgedruckt oder abgesungen worden; welche sertige und hersbewegende Harmonien maus den Lippen geflossen, sowool in gebundenen, als ungebundenen Worten, die fo schon geklungen, und "so lieblich erschallet, daß Lauten und Harfen die Anmuth nicht vermehren konnen?, Sind Miltons Borte, die ich einigen Liebhabern zu gefallen, welche zwar Englandisch verstehen, aber dieses vortressie chen Dichtere Wercfe nicht gelefen haben, unten, nach dem Original, beifugen will. \*)

Welch Unrecht thun wir, wenn wir mit vorbefagtem Berfasser, Die gottliche Feier bes siebenden Tages, woran Abam gant gewiß Theil genommen, und deren Umstände gewust haben muß, also bes schreiben? Daß zwar der Schöpsfer an solchem Tage von allen seinen Wercken geruhet; aber ihn micht mit Stillschweigen geheiliget habe. Die Harffe hat mussen arbeiten, und nicht unbespielet bleiben; "die prachtigsten mit guldnen Saiten bezogene Instrumente, auch die vom Winde getriebene, als Orgeln, Stoten, Dulcianen, haben klingen, und einen auserlesenen Sing-Chor begleiten mussen, der sich in sols zenden Worten hat horen lassen: Groß sind deine Wercke, Jehova, unendlich ist deine Wacht xe, \*\*)

Lowly they bowed adoring, and began Their Orisons, each Morning duly paid, In various Style: for neither various Style Nor holy Rapture wanted they to praise Their maker. In fit Strains pronounced or sung, Unmeditated, such promt Eloquence Flow'd from their Lips in Profe or numerous Verfe, More tuneable than needed Lute or Harp To add more Sweetness. And they thus began &c.

\*\*) Now resting bles'd and hallow'd the seventh Day, As resting on that Day from all His Work. But not in silence holy Kept. The Harp Had Work and rested not, the solemn Pipe And Dulcimer, all Organs of fweet flop All Sounds on Fret by String or golden Wire Temper'd foffe Tunings, intermixed with Voice Choral or unison, Of Incense Clouds

Milton, Panad. luft. B. V. v. 144, 131.

Fuming

Das merckwürdigste hieben ift, daß Milton den Engel Raphael einführet, der dieses alles, sowol was vor, als nach der Shopffung des Menschen geschehen, dem Adam erzehlen, ihn beffen erinnern, und in den außerlesensten Worfingen muß, mit dem Beschluß, Beschl und Der angehängten Urfache, daß er es seinen Nachkommen desto besser bedeuten und kund thun soll, wie man nemtsch gesungen und gektungen, daß es bis in den-dritten Himmel (in colum empyraum) ertonet habe, auch schon lange ehe und bevor er, Adam, in die Welt gekommen fen. \*)

Sagt uns nicht Gottes Wort selbst, daß die Engel zum Dienst, Schuk, und Unterricht der Menschen bestellet sind? Solchen Dienst, Schut und Unterricht aber hatten ja Die ersten Menschen am Daber ift bes Miltons poetische Erzehlung und heilige Erdichtung in Gottlicher Schrifft

und Wahrheit sehr wohl gegründet.

Sagt uns nicht wiederum GDittes Bort ins besondere, daß die heiligen Engel bestellte Dlufici und Sanger des Allerhöchsten find? Esaias horte ihre Mufik: warum sollte sie Albam nicht auch gehöret haben? Jener weiß zu erzehlen, wie die himmlische Cavelle ihr Sanctus mit groffem Beprange angestimmet Der eine Chor fang: Beilig! Der andere antwortete: Beilig! hernach fielen beide Chore jufam. men ein, (wie etwa bei) uns die Orgel famt allen Instrumenten) und lieffen das Zeilig ift Gort der

Ben dem Evangelisten Luca \*\*\*) musiciren die Engel das Gloria: in der Offenbahrung Johannis fingen sie das Gallelujah. †) Jenes haben die Hirren auf dem Felde; Dieses hat der Apostel gehörer. Wie sollte benn doch der gute Adam, zumahl in seinem beglückten Unschulds. Stande, weniger, als die fingen sie das Hallelujah. †) nach ihm lebende, begunftiget worden fenn? da ihn Gott jum Zerrscher der Welt machte. Weil endlich niemand zweiseln darf, Adam habe Gottes Stinnne gehoret, warum sollte iemand laugnen, & habe auch ber Engel Musit gehoret? Mit dem der Berr spricht, mit bem sprechen die Diener gerne. Go viel hievon.

IV.

### Benveis, daß ein erniedrigter Grundflang die Ton Art hart, ein erhöheter aber dieselbe weich macht.

Bon einer naturlichen Ordnung find feine andere Urfachen anzugeben, ale die aus ben übereinstimmenden und wohlabgewechselten physicalischen Derhaltnissen hergeleitet werden. 3. E. In den sieben diatonischen Klang. Stuffen sind eriblich zwo weiche Tonarten, hernach zwo harte, drittens wiederum zwo weiche, und endlich eine harte. Solches zeiget eine schone Gleichformigkeit und Sinrichung an, ob wir fthon nicht wiffen konnen, warum fie fo, und nicht anders fep. Es heift auch hievon, wie Dott tt) von Sonn, Mond und Sternen: Gort ordner fie, daß fie nicht anders gehen muffen.



Rein Menfch wird streiten, daß D und E nicht die fleine Berg, F und G bie groffe, A und H wiederum die kleine; C aber die groffe, ursprunglich und eigentlich zu sich nehmen; wiewol sie sich alle, auf Einstliche Weise, verandern lassen, nachdem es die Zufalle und Umstande erheisthen. 3ch fage, kein Mensch wirds streiten, der die Dlufik verstehet.

Diese fieben Stuffen ober Grundklange laffen fich alle und iede wiederum sowol erniedrigen, als

erhohen, woraus denn die bren Beichtechter entspringen. g. E.



Fuming from golden Cenfers hid the Mount, Creation and the fix Days Acts they fung: Great are thy Works, Jehova, infinite

Thy Power &c. So fung they, and the Empyrean rung
With Hallelujahs. Thus was Sabbath Kept,
And thy Request think now fullfilled, that ask
How first this World and Face of Things began And what before thy Memory was done From the Beginning: That Posterity Inform'd by thee might Know'. If else thou seek'st Ought, not surpassing human Measure, say!

Id: Wid.

at the End of the VII. B. of Parad loft.

\*\*) Ef. VI, 3.

\*\*\*) Luc. II, 14.

†) Apocal. XIX, 1. 6. &c.

\*††) Pf. CXLVIII, 6.

Nun habe ich, aum mrecktichen Beshuf ber Lernenben, gesagt und für wahr befunden: dass ich soll dies vortesfeutes Arzun K allemahd die weiche, und herzigien der Zubsflub d die hart Erry is der Lauronne erforderer sonn son ficht fein Zachen, das die Erts abstunkt, über einer sielen Grunde

note flebet. Das hilfft im Benerale Bag

Diefer Sach wird. chen Abhasa Sirie, die mild magefohen. Die fagliche Erschung aber verftellichtet film: Die Germanff kannt auch tein. Wir der fester werden weise bei verfügen. Vorosse Berhauf kannt auch tein. Wir der fester werden weise bei verfügen. Vorosse Serbeit feinen, weber uns fein keinere, wei aus werden unrester werden die verse ben. Ber aus keinen mocht man fein keinere, wei aus werden unrester werden unresten.

ben. Aber aus kleinen macht man keine kieinere, noch aus groffen groffere, ben befagter wohlftingenben

Bufillige Dinge entlehnen immer ihre Eigenschaften von ben wesentlichen. Das find ein Bade unlaugbare Gabe, die geben folgende Schriffe an die Sand :

a) Dem ber einer weichen Zonart, breich Ernichtung liese Grundlanger, die fent Bieim Erniggefüllert Diefe, nech weit, der nichte anbeitelber und Date aus ber Greichen der sollt. Erhöber men aber befagtet Urunflang, fo mei nedwertig hab obrite Ernb ber Zert gesiech mit erhöber, und die erhollte erhole, dassen befoldelten erhort, auch zur treit has Justeaul fentig prage, und gast feine Zerts under bleiben weiche, bie bech unausfestigt um Dereftlunge geldert.

Demjenigen, ber es wiberfprochen hat, lieget ob, bas Wegentheil barguthun.

### Etwas fleines von zwo fleinen Gerten.

"Den bet Schlage find und verführerte andere Symrationium, entitigt Skenfloten und bei meinter Gemülich bei Schopentert zu sichtberühl der des lieb! Doğ gazer (pin) minterteber zu giannbere folgenbet Heine Sertere, einen geinnen Zon fortgerieft, nicht wohl Eingen foll. Dier fehre im Sermoul, um barn fann beren eine Steage füber der geben, ba begalden Statersalis, swisjamuf, als beruner, einen gamen Zon unmittelbarf fortgerieft, auch in ben allerserwehntellen Deren der wolf filmen miller:



Es sp saguidien biemt einsabt für allemah erdagt, ich reit berchaus feinen seichen Noterniere einstehalten nicht über alle und viele stienischten, die meistenbalte in falleien Messensagtu befehert, eifentlich einstellen. Bem meine lebtern nicht erfallen, ner bernate seigere auf der Zebent eine der seinen, ner benate seigere auf der Zebent water gerunde se gut seun, mir solder seinstillt ausgurigm; ba iben benate feinge gefehren selle.

VI. Ban

### Von der musikalischen Mathematik.

Der Sab: Daß die Mathematik ber der Mufik nichts helffe, ist unrichtig, und bedarff einer guten Erlauterung. Die Mathefis ift ja in den meisten Wiffenschafften, absenderlich ben ihrer Dber herrinn, der Naturkunde, eine fleifige, arbeitsame Gehülffinn, und nühliche, unverdroffene vornehme Bestientinn. \*) Sie ist eine weit um sich greiffende \*\*) Justrumentale Disciplin, und thut in der Harmos nik, als einem Theil der Musik, auch in der Somelographie, ben der Gittung und Zeitmaasse, ingleichen ben Verfertigung allerhand Instrumente, zur Verstärekung des Schalls und Wiederschalles, (wovon die 24ste Betrachtung des Musicalischen Patrioten p. 200. Erwehnung thut,) so viel Die ausserliche Form betrifft, fast solche Dienste, als etwa die Buchdruckeren in der allgemeinen Gelehrsamkeit. Das ist kein geringes; obwol in Betracht Des gangen, nur ein fleines.

Allein, ju glauben, und andere lehren wollen: daß die Marhematik der Musik Zerg und Seele fep; daß alle Gemuths Beranderungen, fo durch Singen und Klingen hervorgebracht werden, bloß in den verschiedenen aufferlichen Berhaltniffen der Sone ihren Grund haben, solches ist noch viel arger und irriger, als obiger Ausspruch. Man macht ein groffes Wesen von Berhaltniffen, und niemand weiß, oder

denckt nur so viel nach, daß sie nothwendig gants verschiedener Art senn mussen. Meines Begriss giebt es viererlen: natürliche, movalische, rherorische und mathematische Bere Diese lettere theilen sich wiederum in geometrische und arithmetische, so wie die erstern ebenfalls, iede Art für sich, ihre befondere Gattungen unter sich haben; wovon aber hier zu reden unnothig, auch der

Man muß folche Dinge nicht vermischen. Ber wohl unterscheidet, lehret wohl.

Weil ich ingwischen vielleicht der erfte bin, der diefen Unterscheid offentlich bemercket, ungeachtet derselbe in der Vernunffr und Erfahrung auf das frarckste gegrundet ift; so muß ich ihn wol, wegen der jungern, mit einigen Beispielen erlautern und begreifflich machen. Marurliche Berhaltniffe giebt und demnach das erschaffene Wesen, zu welchem auch die Klange geheren, sattsam an die Hand. Z. E. Daß die Sonne 166 mahl gröffer senn soll, als die Erde. Ich sage: sern soll. Denn ihre strablende Flammen verhindern, daß man ihre Größe nicht eigentlich ersorschen kann. Andere Hinderungen treffen wir ben andern natürlichen Berhaltniffen an, fo, daß man mit den besten Infirumenten nur was ungewisses und das wenigste davon entdecket, auch nimmer zu Ende, oder zu was rechtes kommt, das vollständig, und unwidersprechlich ware. Denn wo das Systema der Welt dreierley ist, da kann man keine Meynung für gewiß halten.

Dafern nun ein Unterscheid ist zwischen Matur und Moral, woran kein Zweifel, so ist gewißlich auch einer zwischen natürlichen und moralischen Berhältnissen. Ein Grempel der lettern mag sein: daß iede Tugend zwischen zweien Lastern mitten inne, folglich von dem einen so weit, als von dem andern ente

ABer kann das messen? Und doch iste wahr.

Aberdrische Verhältnisse treffen wir g. E. in den seche Theilen einer Rede, und sonst verschiedents lich in der guten, sowol gemeinen, als musikalischen Schreibart an, in Predigten, in Gedichten u. f. w. Dieser Dinge keines laft sich mit mathematischer, das ift, mit unumschrancter Gewisheit, abmessen, und

man erkennet boch ihren guten Werhalt gnugsam.

Wenn ich aber g. E. sage: Der Rauin zwischen zwo Saulen muß nicht mehr, als 7. und nicht weniger, als sunsmahl die Dicke der Saulen ausmachen, so ists eine marbematische Berhaltniß, die sich auf das genaueste zehlen und messen last; doch mit der Ratur, Moral und Rhetorick eigentlich nichts zu thun bat : welches ein ieder begreiffen wird. ABer nun hierinn keinen Unterscheid zu machen weiß, der kann unmöglich recht urtheilen.

Die Berhaltnisse der Klange und Cone, welche die Mathematik gar nicht, sondern die Ratur felbst bervorbringt und ordnet, geben, mit ihrer Abbildung durch Zahlen und Linien, nur blosse Werckzeuge ab, Die ihren Rugen so haben, als etwa ABorter in Schrifften und Reden. ABir finden j. E. daß Cod ein widriges; Leben hergegen ein angenehmes Wort sein, nach dem man nicht nur widrige und angenehme Begriffe, fondern auch viele dahin gehorige Umftande damit verknupffet. Sonst golten die Wörter gar Co wie die bloffen Klange.

Wenn man hergegen spricht: Der Tod ift verschlungen; oder das Leben ift abgesprochen, alebenn verändern fich, mit den Umfranden, die vorigen Begriffe gang und gar, und es verliehret jenes Wort ichen viel von seiner Bitterkeit, so wie dieses von seiner Ammuth. Die Deutung ist leicht auf die angege= bene Berhaltniffe der Klange und Cone, ihre Borftellung, Umftande, Begrufe, Sindrucke und Wir cfungen zu madjen.

- \*) Daß Baco von Berulam (wie aus beffen L. IV. de augm. Scient. c. 2. im forfden Orchefter angeführet werben,) Die gute Mathematit zweimal mit einer Dagt vergleichet, murbe fo gur beiachtlich nicht ausgeleget werden tons nen, wenn nur eine folche Bedientinn mit ihrer Aufführung nicht über bie Schnur hauete. Wir haben ein schoe nen, wenn nur eine folde Bedientinn mit ihrer Aufführung nicht über die Echnur haucte. nte geiffreiches Buch von dem ehmaligen vortrefflichen Doctor der Gettegelahrheit, Daniel Featlen, fonft Fairclough genannt unter der Aufschrifft: Ancilla pieraris, welcher Litel dem Wercke zu keinem Nachtheil gereichet, weil fich diefes Magdgen allemal febr wohl gehalten hat.
- (he) Darum hat fie auch ben den Frangofen im Rahmen bie mehrere Zahl : Les Marhematiques, beren Bormurff ift bie Groffe, bas Maas und bie Berechnung; nicht bas Wefen ber Dinge. Die Ratur bat, fo gu reben, bad Jus 11015 monern; bie Mathematif ift ber ABarabein, ober will es boch fenn.

1000

Des Hergens Bewegung hat bemnach ihren Grund, b. i. ihre Ursache, ihren Ursprung nimmermehr in ben bloffen Klangen und Wortern, wenn wir die singende und sprechende Beredtjamkeit betrachten, wie fie da, an und für fich felbit, abgemeffen, eingetheilet, hingefest und gefchrieben werden; tondern in den sehr verschiedenen Begriffen, die das Gemuth, den vielfältigen Umständen nach, mit ihnen verbindet. Wer wird aber wol sagen, daß solche geistige Begriffe mathematisch sind?

Denn die Seele, als ein Geist, wird empfindlich gerühret. Wodurch? wahrlich nicht durch die Klange an und für sich, noch durch ihre Groffe, Gestalt und Figur allein; sondern hauptsächlich durch deren geschickte, immer neuersonnene, und unerschöpfliche Zusammenfügung, Abwechselung, Anwendung, Mischung, Eigenschafft, Abe und Ginsubrung, Erhöhung, Liefe, Schritte, Sprünge, Verweitung, Bes schleumigung, Wendung, Starcke, Schwache, Bestrigkeit, ordentliche und ausserrichte Bewegung, Besanstrigung, Ausschaftigung, Ausschaftigung, Ausschaftigung, Ausschaft und taufend andre Dinge mehr, die kein Cirkel, kein Linial, kein Maassstad, sondern nur der edlere, innerliche Theil des Menschen begreiffen und beurtheilen kann, wenn ihn Matur und Befahrung unterrichtet und belehret hat.

Diefe Sachen haben gwar auch ihren ordentlichen Berhalt, und brauchen eine gewiffe Maas; aber sie entspringen nicht ausihrer Abmessung; sie bestehen nicht darin; sie grunden nur das Bild ihret Groffe und Figur, nicht ihr Wesen darauf. Die unausgemachte, wenige Verhaltnisse hergegen, die der arithmetische Klangmeffer abstechen will, verschwinden hieben, und machen nicht den taufenden Theit der Klange in ber Natur, ja kaum eine Sandvoll Daar am Leibe ber Dufik aus. Gleichwol ficht man für folche Berhaltniffe, nachdem fie blindlings mit andern vermischet worden, fo fühnlich, als waren fie was rechtes, ohne einmal daben zu sagen oder zu begreiffen, was denn endlich daraus werden, oder zu welchem

Amede fie bienen follen.

Wir sehen inzwischen dieses Dilemma. Zum ersten wird gefraget: ob einer, der ein tuchtiger Musikus seyn will, durch die Mathematik dazu gelangen musse? Zum andern: ob man, ohne grundliche Wiffenschafft der Dege Kunfte, nichts vortrefliches componiren und musiciren konne? Cagt nun iemand ju der ersten Frage ja, jur andern nein, so widerspricht er det alten und neuen Erfahrung, ja, seinen eis gnen Augen, Ohren und Handen, den vereinigten Sinnen aller Menschen, und verschliest die einzigen Shuren, durch welche der Verstand empfangt, was er hat. Sagt er hergegen zur ersten Frage nein, und zur andern ja, so kan die Mathematik unmöglich der Musik Lerz und Seele seyn.

Das Cui bono muß hier, wie allenthalben, ben Ausschlag unfere Bestrebens geben, ob nemlich daffelbe vernunfftig fen, oder nicht? Sonft ift unfer Speculiren vergeblich und schablich. Ich muß wiffen, wogu

es bienet, was es für Fruchte bringet.

Laft uns bemnach ben Derhaltniffen, nach obigem deutlichen Unterscheid, allemahl secundum quid urtheilen, und niemahls vom allgemeinen, so einfaltig und groblich, auf das besondere schliessen. Denn es folget nicht. Die vorgegebene Wahrheiten, an und für sich selbst, befriedigen unser Gemuthe keinesweges, man ichmucke fie, wie man wolle; fondern die Beweife der Wahrheiren thun es, wenn fie sich in der Erfahrung, Anwendung und Ausübung acht und ehrlich halten. Denn sonst kann sie keiner für ABahrheiten schähen, wenn sie es auch gleich von ungefehr waren.

Das liebe Monochord vermag keine einzige musikalische Wahrheit darzuthun; wol aber einige

barmonikalische von mittelmäßiger Wichtigkeit, davon noch immer ans Gehor appellirt wird. Man muß Diejenigen Terminos nicht verwirren, Deren ieder einen besondern einfachen Begriff mit fich führet: benn fonst verwirret man auch biefe, und bamit hat bie Belt-Beisheit einen Unstand, und mercklichen

Stoß bekommen.

Beilauffig zu erinnern, konnte es wol nicht schaden, in folden Schrifften, die auf Beurtheilungen der Wiffenschafften gerichtet find, mit den Ausdrucken, und absonderlich mit ben Ginschaltungen unrichtiger Gedancken eines andern, dem man die Cour machen will, etwas behutsamer zu verfahren, als annoch geschehen ist. Da z. E. vom Verhalt der Blange die Rede seyn soll, und man das Aborc

Ton daben gebraucht, welcher allezeit zween Klange haben muß zc.

Gine Cantate von gwo Personen heist eigentlich fein Ductt : Gine einhige Aria von zwo Stime men heist wol so. Bielweniger nennet man ein Cantate von drey Personen ein Trio. Die erste nennet man, Cantata a due; Die andere Cantata a trè, und verzeichnet daven die Stimmen soprani. Contrali &c. Auch wenn ein Paar mit einander (suigend) reden, nennen es die Musici kein Duett, sondern Dialogo. Das sollte billig von einem senn wollenden Conrichter angemercket werden: Denn fonft giebt es, ben Berkehrung der Ramen, auch verkehrte Begriffe, die der Jugend schablich find, und Dem Alter feinen Bortheil bringen.

Bir lefen: daß der Meid von einer mannlichen Stimme vorgestellet werden foll; da er doch smmer in weibischen Seelen wohnet. Eben also ist es auch mit dem Forn beschaffen: denn wo ist der wol hesstiger, als unter den Weibern? zumahl wenn er sich durch das kleine Glied ausläßt, das große Dinge anrichtet, und die Lippen mit Napellenfarbe zieret. Der Stoltz läst ein gleiches Urtheil zu: warum soll ihn denn nothwendig ein tieser Baß herbrummen, da er doch hoch hinaus will. Und auf die Frage: Db die Jahres Zeiten durch lauter Manner aufzuführen find? antworten alle vernunfftige Dlo.b. ler und gelehrte Jonologi, ohne Bedencken, nein, und führen ihre Urfachen aus der Lateinischen und Grie chifchen Runftwelt her. (Mun wieder in die Gleife!)

Alles, was in der Musik vorgehet, grundet sich ungefehr auf die mathematischen Berhalmiffe der Intervalle fo, wie etwa die Schiffahrts-Runft auf Uncker und Lauen. Aber der Compas ist doch ein ganh andret, und ebler Megweifer im Seegeln, als Maften und Mand. Des Steuermanns foatnanntes Giffen thut ihm viel wichtigere Dienste, als feine Aftrolabia und was ihnen anbangig ift, die beb

ber Merres Cange noch immer ju fure fommen,

Der um gelt find Neife anneuerwalte alle fiede bei ermeinte Dickfiel und Daubbaben im Woort und Gestellt der der Schaffe der S

Man bestimme die mathematischen Berbaltmille der Ridinge mit ihrer Quannist wie man wolle, et weite sich boch in Erwiafeit fein rechter Juhammenhann mit den Kelbenschaften der Geele daraus ellen abendeme laglen. Denn bigu gehrern, neich ber Bauturche und gefaueren Belte Welbeide, noch

gant andre Runfte, moralifche und rhetorifche Berhaltniffe.

Kimfte neme ich fie, jum Unterscheid ber Wissenschaft, Lebre und Meisbeit; ich menne aber die pracisihem Ubungen, und was ben dereitben vortreitunge ju nichen ist. Eaft ums bierbeite einen sonliche erfinnen Augen zuen und haben, dem der ju eine Art ein undere West erscheiden der einer der der ein undere West erschaften.

Actions Dealing beit the Whom, wedder in Jacchie. And being Rechaims is Portschler and Cont. and Sectional Section Action and Sectional Section Action Cont. and Section Cont. and Section Action Cont. Action Cont. Action Cont. and Section Cont. and Sect

Man bage was man roolle; der ungelehrten, multatischen Quachalder, oder eträdernen Marchschreiter Arbeit kommt mit dennach vor, wie ein oen aussen aussen absolution, und von miten bequennen vorsigorsierters daus, unneachtet es auf einen Schol gebaute, and mich dauscheift ist. Als konden bauter man Außer, mit der ausselwichtigen Wedingung, daß sie nur 10, 20, oder 30 Jahr, und nicht langer siehen.

follen. Darnach richtet fich ber Preis.

Orregen die verneinen Fundamente der lauren Algebraüfen, sichen, in ihrer nebelichten Gegendreiterlich bemeinden verfallenen, mit ungerwänklichen und Freiswilligem Graufe bewachstem Gemoliagen absolich, die von einem Jahren ihne durch saure Arbeit in iefe Gruben eingemauere sind, und efendläglich vermobern militer, nich von geringste wosdnare Geschafe darzuf zu jehen kömmt, weils am Gesche, oder

fonft an ervas mangett. Bene nugen noch eine Beitlang; Diefe nimmermehr.

3) Norque has factores pictories la seray desite conf. femioral, communis, and conferencieme Properties for authority for the properties of the authority for the properties of the conference of a statistic point, and authority forms, against the quantities of statistic point, against the statistic point, and authority forms, against the quantities of the conference o

29) Das himmlifche Jerufalem Apocal, XXI, wollen einige auch bieber gieben.

ala) Valt mathemaricam condere Grammaticam, fagten und fchrieben einst gewife Glubenten andichmarbe Bete 5.0. pon ihrem untareinischen Rectore, ber feines handwereits ein Profesior Matheson war.

In bergleichen welten und breiten Berftande, da natürliche, inoralische, und rednerische Berhalte niffe, unphilosophischer Beife, über einen mathematischen Leisten geschlagen worden, mochte man gwar gewiffer maaffen, mit den Naturkundigern, wol jugeben, daß die Qualitaten oder innerliche Gigenschafften der Thiere Erge und Pflangen Reiche aus einer, wiewol unbegreiffinden und ungemessenen, Mischung solcher Dinge entstehen, Die eine gewiffe Quantitat ober aufferliche Groffe und Form has ben, wovon ich febr viele Beispiele, absonderlich in Gewächsen und ihren Farben, geben konnte. Aber, Die wahre Weltweisheit sowol, als die ihr und der Natur unterworffene Megkunste werden hoffentlich sugeben, daß auch diese Dinge, an und fur sich felbst, gegen ihre Ausdehnung gerechnet, wie ens und accidens angesehen und unterschieden werden mogen.

Bor einigen Jahren gab M. David Gottlob Dies ein Programma de Mundi Consensu ex Harmonia musica heraus, von welchem, wo mir recht ist, die Acta Lips. Academ. P. XII. p. 175. also urtheile ten: Die Gedantten des zeren Magisters verrathen ihn nicht wenig; daß er die Mathematik allzusehr mie der Philosophie zu vermischen pflege. Man darff sich also nicht wundern, wenn er die philosophischen Qualitäten offters mit der mathematischen Elle auszumessen Beden-

den tragt. Golde Borwurffe stoffen vielfaltig auf-

Eine vollkommene Erkennmiß der menfchlichen Gemutheneigungen, die gewiß nicht mit der mathematischen Elle auszumessen sind, ist ben ber Melodie und ihrer Verfertigung von viel größerm Bewicht, als die deswegen doch unverachtete Erkenntnig der Cone: jumahl, da man zu behaupten trachtet, daß kein Ton in Ausdrückung der Leidenschafften vor dem andern was voraus habe; welches aber bald hernach widerruffen wird. \*) Inzwischen stehet dieses kest: Nicht so sehr auf einen guten Verbalt, als vielmehr auf einen geschickten Gebrauch der Intervalle und Tonarten, kömmt in der Melodie und Harmonie das schöne, rührende und natürliche Wessen an. Die Klange, an sich, sind weder gut noch bose; sie werben aber gut und bose, nachdem man sie gebraucht. Diesen Gebrauch lehret keine Mes oder Zahl - Runft. Wenn auch der Verhalt dem Gehor recht seyn soll, muß die mathematische Richtigfeit allemahl nachgeben. ABas will fie benn ?

Ich bin also im Grunde noch eben der Meynung, als ich vor 18. Jahren war, daß nehmlich in der Rechenkunft \*\*) kein Schein des musikalischen Fundaments stecket. Die Zeit hat nur so viel ben mir geandert, daß meine damahlige Gedancken, dem Wesen nach, mit sehr reiffen Erfahrungs-Lehren, le langer ie mehr, bekrafftiget wurden sind. Was ich demnach im Bern melodischer Wijfenschafft, und nunmehro in diefem gegenwartigen Buche bavon fage, hebt meinen Sat im forschenden Orches fer gar nicht auf; er bleibt, fo viel insonderheit die Arithmetik betrifft, (Die Plato und Locurque in keiner Republick leiden wollten) in aller feiner Krafft, und gilt immerdar. Ich werde auch niemahls

so albern seyn, die Form oder das Bild eines Dinges, zumahl ben dessen bekannter Unsörmlichkeit, für das selbständige Wesen, oder den Knochen sur das Fleisch zu halten.
Im Reiche der Wissenschafften tragt die Speologie Scepter und Kron als Monarch; die Natur-Lehre ist Königin; die Musik Erbpringesin; \*\*\*) die Jurisprudent verwaltet das Keichse Rantler-Amt; die Medicin, und was dazu gehört, macht den Geheimen und andern Rath aus; Die Weltweisheit ift Ober-Rammerberr; Die Mathematik Schachmeister, der Die Reichs-Rleinodien Moar verwahret, aber sich selbst nicht damit schmückt. In der Kammer giebt es viele Beamte, die unter dem Schakmeister stehen, ben denen es billig richtig zugehen follte. Unter andern ist die Arithmetik 7) Ober-Mentmeister, dem sein Lob gedühret, so lange ihm nichts anklebet, oder die Kronsucht

plaget, wie Jothams Dornbusch. Die Historie führet das Archiv u. s. w.
Die Natur 77) bringt den Klang, und alle seine, auch die grössesten Theils noch unbekannte Werkaltnisse hervor. Das ist eine unstreitige Wahrhelt. Der Mathematicus hat sich von ie her viele Mube gegeben, diefen Rlang und Deffen Berhaltniffe in Ordnung und Rechnung zu bringen, welches aber bis dato noch aar nicht vollig gefchehen ift, auch vermuthlich in diefer Welt nimmer geschehen wird, weil es mie den Klangen ins Unendliche fortachet. 111) Der Musikus hergegen beurtheilet und verbeffert Diese mangelhaffte, und geröiffer maaffen ohne Wirth gemachte Rechnung, und weiß sich fo wohl damit ju behelffen, bag et feine Rlange ju einer wunderbaren Wirchung bringet. 2Bo flect nun bas Principium, \*)

Der Ursprung, bas Fundament und der Grundsas aller Musie?

Intervalle muffen wir haben. Wer tangen will, muß Schritte und Springe thun konnen. Aber wer die Intervalle nach ihrer Circfel-Groffe, und die Schritte nach ihrem Fusmaas am allerbesten ken-€ 2

\*) Mufital. Bibliothed 6tes Ctud p. 3. & 69.

\*\*) Die Arichmerica ist mit Jahlen geschäfftig, und hierinn dienet sie der Musik, als welche diese Jahlen in gewisse Classen der Hauft das diese Magd ihrer gebietenden Frau. Auhnau im musikal. Diracks p. 391.
\*\*\*) Die Musik ist nahe der Theologie, ich gebe nach der Theologie der Musik den nachsten Locum, und die höchste Ehre. Luther. Tom. VIII. Aliend. p. 411. sqq.

†) Aridisinam ac maxime avulsam a senibus, nennet Donius die analytische RecheneRunst; d. s. ein ausgedorres

tes, und bon ben Ginnen am meiften abgeriffenes Wefen.

11) Ratur ift Die einem ieden Dinge beimohnende Rrafft, welche daffelbe, auf GDetes Befehl hervorbringt, und unter-

111) Sonorum potestates infinitæ sunt, Aristid. Quinelit. L. I. de Mus. \*) Unter bem Damen eines Principii wird nichts anders verftanden, ale eine allgemeine Bahrheit, welcher man gewiß verfichert ift, und baraus andre und besondere Babrbeiten flieffen. Das reimet fich jur Rechen Runft, wie eine Fauft aufe Muge.

151 17

net, welß darum noch lange nicht, wie er geschäcklich mit den ersten amsehen, und erwa durch Glusse anderen, ein Krauenzimmer, auf angenehme Art, sübern soll. Das ist die HaupseCoche! Da ist die rechte Just Indone Unt. Der eine Danie Unter Langen kann!

Mile Mabler brauchen Pinfel und Farben: Diefe find gwar an fich unterschieden, und es tommt Son etwas barauf an; aber gebt einem Riecker die allerbeften, beren fich Apelles bedienen mochte, und febet ju mas berauskommen wird. ABir ribmen nicht ben Pinjet; fondern ben Mabier. Auf folde Barbens und Pinfel- Art murbe benn Die Des Kunft auch fo gar in ber Liebe ihre Dienste anbieren fone men; aber wenn eine Perfon gleich alle richtige Berhattniffe in ben Gefichtstügen und Leibestbeiten bat. fo daß man fie mathematifch-schon nennen mochte, kann fie boch daben ohne Reis und Rubrung

Man bende ber Sache nach. Doch, bas wills auch allein nicht thun. Man febe fich baben in der Melt um, und frage fein eigen Dert. So viel thun die geschäftigten Mes-Künft in berecht ind verleifern, nach Bermögen, einige handgreisliche Ordnungen und Unordnungen. Ich spreche ihnen und veroepern, man berde mol aber bie Derrichafft über bie Liebe, über die Mufit, und über die Ravoten and find Gemülber sind gleichjam das Papier. Macheis ist der Core. Alings ind die Brite. Michaels ist der die Natur muß der Colercher fron. Anne nuge eine Gescher fron. Die die Gescher Diemefenheit nichts: noch Ganderbegs berühmtes Schwerd etwas, ohne feinen Arm. ABenn tein 280ind mehet, was helffen die aufgejogenen Geegel? Die ichonfte Orgel, obne Organisten, bient nur num binberlichen Bierrath.

Giefchichte Bilbhauer wuften vorlangft bie auferlichen Derhaltniffe menfchicher Gliebmaffen giemlich vohl anguaeden. Das hatten sie, durch ibre Augen und Hande, aus dem grossen Großen Haufe der Ratur abgenommen, dem es sind sicher und sühlbare Dinge. Gernach hat man das bereits bekannte Matur abgenommen, dent es fint fagt. and landette Singt. Greinig for fint die Seele menich. um Steten und Schönheit, fleckt bewegen nimmermehr in bergleichen mathematifichen Abmeilian

gen; fondern in berjenigen Rrafft, Die Gott in die Natur geleget bat.

ich habe viele Portraits machen, aber niemahle einen Maasstab baben brauchen gefehen. Es giebt unichtbare innerliche Derhaleniffe, Die fich von groffen Runftern mabien, aber von niemand ineffen laffen. 3ch menne, bes Menschen Gemuthebervogungen, welche fich in den allerfeinften Genichtsquaen und loften. In mente, vie Arentipute Sommanderungsgen, berahe in die unerfernten Gerungsgigft und geringtten Bendunaen der Augen, Muskeln, kinien ie, unbegreifficher Bleite berrahben und verindern. Wie Da bert die Machematik gand auf, und da fangt die wahre Schönheit erst recht an. Die Amvenduna aller diefer Gleichmis ift leicht zu machen. Die Amvendung eine ergeren est recht an. Die Amvendung von die fasse die granftanden. Doch wir wellen großmutiks from. Ginem leben laffen wir indeffen feine Megnung: wem unfere nicht anftebet, ber folge immer einer

andern, Die er fur beffer balt. 3ch will baruber mit niemand ftreiten; fonbern nur Diefes beroahren : bas ein Componiit, ohne fonderliche mathematifche Runite, gar wohl fortfommen fann. 3hrer viele, die fast ben Gipfet Der Contumt erftiegen haben, wiffen wol ichmertich alle Theile ber Mathemanit zu nennen, ober pen Spire de Beifpiele am hellen Cage. Aber ber Davon liegen die Beifpiele am hellen Cage. Aber ber allerbefte Mathematicus, als folder, tonnte, wenn er was fegen wolte, daffelbe mit der bloffen Logiftit un-

moglich gut bewerdftelligen.

Ga fep noch einmahl, und groat für allemabl, gefagt: Die guten mathematifchen Berbaltniffe machen nicht alles aus: es ift ein alter, eigenfinniger Jerthum. Aus ihnen entipringer gar nicht alle Schnes beit in allen Dingen, wenn gleich die Meßkunft eine leibische Mutter ber aufletichen Berbaltnuffe mate, und jie in Die 200 in gebende Mater ift. Die unendliche, unbegreiffliche, untermestiche Mifchung; die ae-Scheute und geubte Unwendung; Die ungenannte angebohrne und nie ju erlernende Unmuth; das ich roeif micht was; Die innerlichen, naturlichen und moralifchen Berhaltniffe, samt berfeiben berhrubrendem Bemage vone; De martingen, un Kraffte meisdischer und harmonische Wirkungen, jur Erregung bes empfindlichften Wohlgefallens.

onen Bonft oder Maturtunde liegen bemnach bie erften, aufrichtigen Grunde ber Dufif. Gin Berfechter ber Mathematil gestehet felbit, daß die Contunft aus der Latur gewiffe Brundiane ber-Der fich ju biefen mabren Worten im Drucf bekannt hat, wird fich ihrer leicht erinnern: und ob seitet, hier, ben deren Ansührung, einige Zwischenworter, Lüche halber, ausgeschien sind, bleibt doch der Bertiand und das Geständniß ohne Abbruch so: daß die Tonkunst aus dem Brunnen der Vareurihr Daffer fchopffet; und nicht aus den Pfugen der Arichmetit. Die Mufit werde nun theotetisch ober

practifd betrachtet, fo trifft diefe Walytheit beitanbig ein.

In Der Mathematit bergegen finden fich nur einige wenige, mangelhaffte und mubfeelig-entbecfte An der vernehennen unseren men ger im Buch finder, hab der basselber gemacht: Die Attart ift Elemente, sar teine Jundernere. Wer ein Buch finder, had der basselber gemacht: Die Attart ift gleichjam der Buch feldt; die Natheris bermiert sich die Buchstaden darinn zu erkennen; kann aber noch bis Diefe Stunde nicht weit bamit tommen: benn fie find groffesten Theils untefertich. Dar bie foge-

a) Non è bello quello ch'è bello; mà quello che piace, Richt bad fchone; mad gefällt Das ifte, mas ben Preis erhalt. un) Evocat in vultus animi consmins pictor, Marthefin.

nannten Experiments, ober Erfahrungs-Berfuche, erläutern hier manchen schweren Text, man muß sie aber felbst, und nicht durch andere, anstellen. Ein Rechenmeister, der ohne groffe und lange musikalische Erfahrung von der Sonkunft reden will, ift wie ein Physicus ohne Experiment. Beide urtheilen wie Blinde

von der Farbe.

Physica (damit wir sie beschreiben) ist die allgemeine und besondere Haupt Renntnis aller und ieder naturlichen Körper, ihrem Wesen, Ursachen und Eigenschafften nach, die sowol auf oder in der Erde und im Meer, als am Firmament befindlich sind, so fern sie nehmlich eine Natur (d. i. eine Krafft etwas zu thun, zu vollbringen, sich zu bewegen, zu ruhen, etwas zu leiden und zu dulden) in sich haben. Mathesis hergegen ist eine Neben- und Hulffe-Kunst, die durch vernünfftige Demonstrationes und bekannte Grund-Lehren \*) andere unbekannte Dinge zu erforschen trachtet, und betrifft das Stern-Gucken und Deuten; \*\*) die Uhren; das Rechnen; die Regel Coß; die Dreiecke; das gekünstelte Anschauen entlegener Dinge, mittelst durchsichtiger, Spiegel und Fern-Gläser; das Messen des Klanges und anderer Sachen; Die Grösse der Erdkugel; \*\*\*) die Zeitkunde; allerhand Handwercks und BeberZeuge; Gewichte und Waagen; Bauen und Seefahrt. Nügliche Sachen.

Da find die Beschreibungen von beeden Wissenschafften, damit sich der teutsche Leser einen klaren Bes griff davon machen könne. Wir mogen gewisse, natürliche Kraffte wol einiger maassen zur Mathematik hinbringen; aber nimmermehr daraus berbolen: fo ist bannenhero gar tein Ursprung Der Berhaltniffe, jumahl der naturlichen, moralischen und rhetorischen, die in der Dufit das meiste zu sagen haben; vielwenis ger ift fie das Zerg und die Seele der Contunft, welches fehr lächerlich herauskommt, und weit arger ift, als Schwerdt und Waage. Sie ift nur eine unvolltommene Abbildung einiger groben Stucke und handgreiflichen aufferlichen Theile, die erft, und lange vorher, in die Sinne fallen muffen, bevor fie auf das

mathematische Papier, als in die dritte Sand kommen.

Wenn die guten Rechenmeister des berühmten Derhams Wercke, und eines neuern ungenannten Speciacle de la nature so ficifig, als den Euclid, lefen wollten, ach! wie bald wurden sie über ihre ohnmachtige Demonstrationes erseuffen, und sich, in tiefester Bermunderung, vor dem Schopffer, wie Abam und Eva, verkriechen. Er zehler die Sternen, und nenner sie alle mit Nahmen. Pl. 147, 4. Wer hat solche Dinge erschaffen, und führet ihr Geer ben der Jahl heraus? der sie alle mit Vahmen ruffet. Es. 40, 26.
Mathesis ist eine menschliche Kunst; Natur aber eine Göntliche Krafft. Denn GOttes unsichtbas

res Wesen, das ist, seine ewige Brafft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt an den Wer-

cken, nehmlich, an der Schöpffung der Welt. †) Sind nachdrückliche und nachdenckliche Worte. Das Ziel der Musik nun ist, durch Gesang und Klang, Gott auf das schönste, thatlich und mundlich zu loben. Alle andere Kunste, ausser der Theologie und ihrer Sochter der Musik, sind nur stumme Prediger. Sie dewegen auch lange die Herhen und Gemuther so starck nicht, noch auf so vielerley Art. Die dazu benothigte Wiffenschafft grundet sich auf die Naturlehre, sattiget sich an ihren mutterlichen Bruften; ohne

allegeit ju wissen, wie es jugehet: und ehret den Konig, ihren Bater.

Wer solches alles durch mathematische Hulffsmittel allein thun, oder auch nur das bisherige bewundernswürdige, entzückende Bestreben vortrefflicher Meister, durch Zahlen, Circkel und Linien, verbessern kann, dem wollen wir es alle unendlichen Danck wissen. Es stehet aber zu besurchten, daß wir lange genug warten mogen, ehe wir uns dieser Pflicht zu entledigen Gelegenheit sinden. Es ist hiemit eben so beschaffen, als mit dem Worte Bottes und der Bernunfft. Die Musik ist über, aber nicht wider die Mathematik.

Rann diese was, so gilt sie was. Laft sehen!

Ich treibe ja, weltkundiger maaffen, schon über ein halbes Jahrhundert, die Sonkunst mit groffent Ernst und Eifer, sowol practisch, als theoretisch: mir sind auch, in dieser nicht geringen Zeit, viele gelehrte Machematici aufgestossen, die, aus ihren alten, logistischen Schrifften, neue, musikalische Bunder zu thur vermeynten; aber sie sind, weiß GOtt! allemahl jammerlich in den Brunnen gefallen. Bergegen habe ich gant gewiß offt und vielmahl erlebet, daß kein einziger berühmter Spieler, Sanger, Setzer, nicht nur zu meinen, sondern allen mir innerlichen Zeiten, davon ich gelefen oder gehort habe, auch nur eine einzelne Melodie, die was nuben follte, auf den schwachen Grund der Rechen- und Deg. Runfte hat erbauen, vielweniger, durch folche untaugliche Mittel, obige allgemeine, lobliche Absicht im getingften erreichen konnen; wenn ers gleich offt gern gerounschet hatte, und ich mit ihm: weil wir den groffen Bortheil vor jenen hatten, eine ftarcke Praxin mit diesen Beschaulichkeiten zu verbinden. Bas ins kunfftige noch geschehen wird, muß man erwarten.

\*) Der Unterwurff ober bas Fundament aller mathematischen Runfte befiehet benimach unftreitig in bekannten Grunde lehren: wie konnen fie benn einen zureichenden Grund für andre abgeben, weil fie besten ja selbst bedürffen, und von andern empfangen? Die bekannten Gründe sind es ja, darauf die unbekannten sollen erbauet werden. Daber muß schon ein zureichender Grund vorhanden sepn, ehe sich die Mathematis melden darff.

Der Seele der Musik seinen steine Stude der Mathematik. Saubere Bistate von zergen und bon der Seele der Musik seine benn sie sind beine kind bon der Gebkneibung der Erblugel (Geographie) ist dreperlen: physicalisch, listorisch und denn erst mathemas etsch. Die erste handelt von der Erblugel Natur, Theilen und Sigenschafften, und untersucht die Ursachen dersselben; die andre gehet durch alle Reiche, Länder, Städte, Meere ze. lehret ihre Namen, Lage, Eintheilung und Merckwurdigkeiten; die dritte nur hat mit der Gröffe, Gestalt und Ausmessung dieser Augel zu thyn, und betrachs tet stie zugleich als einen Planeten. Dieses Bepfpiel zeiget an, daß die Naturkunde und historische Wissenschaffe ten auch hieben bas meifte ausmachen, wovon man leicht auf Die ubrigen Theile ber Mathematit fchlieffen tann.

†) Rom. I, 20.

22

Dieses sind und bleiben demnach meine ersten und letten Gedancken von der Sache. Man zwacke mich und meine Schrifften nur deswegen nicht ferner so unbillig an. Ich bitte sehr darum. Wenn es nicht Berg und Seele betraffe, hatte ich gerne schweigen wollen. Denn es ift schon genug im dritten \*) Orche fter davon gehandelt worden. Aber Berg und Geele, wenn fie falfchlich angegeben werden, erfordern gee wislich, daß man sich ihrer rechtschaffen annehme. Ich werde jedoch ferner keine Sylbe mehr disfalls schreiben; sondern hiemit jedem seine Wahl tassen. Wehle, mustalsche Welt, wehle, was die wohlgefallt.

### VII.

### Von der Melodie und Harmonie.

Daß die-Melodie aus der Harmonie entspringen soll, ist ein falscher, verführischer und schädlie der Sab, welcher wohl der Muhe werth mar, daß er wiederlegt wurde: denn nicht nur einer ber bezuhmtesten Tonlehrer in Franckreich, samt seinen sesultschen Andetern, ( Die leider! ibund an der Regierung sind ) ist damit auf das auserste eingenommen, und hat ihn öffentlich im Druck vertheidigen wollen; sondern auch ein gar groffer Mann ben uns, der mich für einen gewaltigen Sprecher halt, \*\*) hanget ihm dergestalt an, daß er, meines Wissens, noch durch keine vernünsftige Vorstellung auf andere Gedancken zu bringen stehet. Biele Leute lieben das Noli vinci; und bencken doch anders.

Solch Vorgeben aber verleitet die angehende Componisten, für die man mehr, als für die Meis ster, sorgen muß. Jene werden nehmlich dadurch gerne und willig dahin gebracht, daß sie die alte Moteten-Regel: Harmonia est Domina, (d. i. die Vollstimmigkeit muß herrschen) wieder auswärmen, und alsvbald mit vielen Stimmen darauf losarbeiten, ehe sie noch wissen, oder einenahl wissen wollen, was eine gute Melodie mit einer einzigen Stimme sen, und worln sie bestehe.

Ach! ihr lieben Leute! es haben weder die allerschlechtesten Musstanten, die wider der Minervä

Willen componiren wollen, noch auch die besten Contrapunctisten, als solche, so viel gelernet, daß fie erft die Haupt-Melodie ( deren fie keine verlangen noch brauchen) hersegen, \*\*\*) und denn die Harmonie dazu machen folten; sie schmieren vielmehr, absonderlich in Kirchen-Sachen, ihren Sarmonisschen Kleister sein die und starck auf das elende Gewebe, und bekummern sich gang und gar um keinen feinen ebenen Faden, um keine rechte Melodie, die sie niemahls suchen, und auch daher niemahls sinden: sie kennen das Ding nicht. Was wollten sie doch suchen? was wollten sie doch finden?

Es find inzwischen mahrlich! keine kleine Beister allein dadurch widerleget worden, daß wir im Bern behaupten, die Sarmonie komme aus der Melodie her. Geringe Notenklecket sind hiedurch nicht hochmuthig worden; grosse Lichter sinds, von selbsten hochmuthig genug, so gar, daß sie keines Zusațes fahig, und ben deren Puțung auch der beste seine Zeit nicht übel anwenden kann, wenn et Gelegenheit und Kraffte dazu hat.

### VIII.

### Von den Eigenschafften der Melodie.

Wegen meiner Abtheilung musikalischer Schreibarten bringe ich, in folgenden Wercke, zu deren Dertheidigung, im zehnten Hauptstuck des ersten Theils S. 6 - 33. etwas aussührliches, doch uns maßgebliches an. Aber von den Gigenschafften einer guten Melodie, und von ihrem Unterschiede, will

ich hier ein Paar Worte fagen , weil man fie in eine Bruhe zu werffen fuchet.

Ich wende gegen solche Bermischung folgendes ein: 1) daß jum deutlichen weit mehr, als jum leichten gehöret. Alles leichte fallt nicht gleich deutlich in die Sinne. Eine Sache kaun an fich felbst leicht, und der Bortrag doch, unnothiger Weise, undeutlich seyn. Leicht ist eine Rede, so lange sie keine schwere Figuren, Worter, Rathsel und Zweideutigkeiten hat; sehlt es aber auch nur bloß an Ein-und Abschnitten, am gewissen Augenmerck, an der rechten Ordnung (andrer wichtigern Umstande ju geschweigen) so ift sie gleich undeutlich. Gin Menuet ift eine leichte Melodie; sie kann aber, nur burch die einzige Sindansegung oder Berwirrung der Klangfuffe, undeutlich genug werden. find Diefe Eigenschafften fehr verschieden.

Wenn ferner 2) in einem Antrage nichts vorhergehet oder nachfolget, das mit demselben zierlich verknüpffet ist, so kann er nicht fliessend, ob wol leicht und deutlich, heissen. Seneca, Salomon, Sirach beweisen es gnugsam mit ihrem Spruchstyl.

Die Lieblichkeit endlich, als die vierte Eigenschafft einer guten Melodie, hat 3) gant was eignes und absonderliches vor den übrigen dreien. Tausend Dinge konnen leicht, deutlich, fliessend, und

\*) Man lefe boch ben gangen erften Theil bes britten Decheftere mit neuer Undacht burch: funt certa piacula quae te

TER PURE lecto poterunt recreare libello. HOR. L. 1. Ep. I.

\*\*) Es geschiehet mir hiemit gar zu groffe Ehre, wenn ich betrachte was March. VII, 29. stehet.

\*\*\*) Auf das Fersegen kömmts auch nicht an; es läßt sich allemahl die Ordnung nicht halten. Offt muß ja eine untere oder Mittelstimme erst hergesetzt werden, und nicht die odere oder Naupte Stimme, zumahl, wenn eine gewisse Ubsicht daben vermacht ist. Selbst die Haupt »Melodie muß sich nicht selten unterbrechen, vertheilen und verwechseln lassen: kann also nicht immer so, wie der Hut auf den Kopst. hergesetzt werden. Sagen und Thun ist sehr unterschieden. Ich dringe allzeit aus letzte, indem ich gewohnt din, mehr zu thun als zu sagen. Mancher setzt wohl eine vermeinte Haupt Melodie zuerst her, und macht doch nichts nun aus derselben, weil ihm die Harmonische Kunstelen zu sehr im Sehirne spielet. Die Fälle sind mancherlen. Ersahrung nur lehrt sie unterschieden. fie untericheiben.

doch nicht angenehm oder lieblich senn. 3. E. Was ist leichter, als in die Octav zu fallen, und barin, auch wohl gar in der Quint, mit der Gemeine fortzusingen? Was ist deutlicher, als Stuse fenweise zu versahren? Was ist fliessender, als die Wiederholung? Doch dennoch ist jener Fall nicht lieblich, auch ausser dem Choral nicht, ob er gleich, den Umständen nach, ein Ding deutlich aus drucken kann. Die Grade, ohne Abwechselung, werden unangenehm, und die öfftere Wiederholung beingt Schel. Alles dieses ist nicht lieblich, ob gleich leicht, deutlich und sliessend.

Von Perioden.

Wir sind völlig überzeuget, daß Demostbenes und Cicero durch gant was anders, als durch ihre bisweilen gar zu lange Perioden, zu derjenigen Shre gelanget sind, darin sie stehen. Meine Abficht aber, ben ber verlangten Rurbe, gehet im Bern eigentlich auf die Klangreden, und auf die dazu bestimmten Worte. Man hat noch nie gehoret, daß oberwehnte Redner der Musik insbesondere obsgelegen haben. Daher halte ich unmaasgeblich, in diesem Stude, mehr von des Quintilans, Isidors bestimmten Worte. und Puteans Borschrifften, weil biefe brep Spanier, \*) bekanntermaassen sonderbare Musikverstan-dige Scribenten und Redner gewesen sind, als von der dreifachen Athemholung jener groffen Manner in einem Periodo: mit deffen Lange fie uns doch ja feine Regel, keine Kunst-Schnur, so wie gleichwol die andern drep mit ihrer Rurge, haben geben wollen.

Benn endlich die Verfasser soldzer Lufftlosen Sabe, die jum Singen bestimmet sind, auch alle, wie Demosthenes und Cicero, in den übrigen Stucken beschaffen waren, so konnte man ihnen einen und maßigen Periodum noch ehender zu gute halten. Gemeiniglich aber leidet der Berstand, ben ungemeisner Lange eines Sabes, eben sowol sein Theil, als das Gehör; es mögen Instrumente oder Menschenstimmen dazu gebraucht werden. Den erstern siehet man vieles nach, das ben den andern so leer nicht

hingehen tann. Aber Gunft ift fein Gefet.

### Bom Borte Aria.

Diejenigen Sprach. Weifen, welche nicht glauben, noch für mahrscheinlich halten wollen, baß Aria bon Aer herkomme, werden bienstlich gebeten, uns mit ehistem eine beffere Ableitung Des Wortes mitzutheilen; oder folange, ohne Biederspruch, mit der unfrigen fürlieb und willen gu nehmen. viel stehet fest, daß Aria ein Belfches Wort ist, welches beydes Lufft und Lied bedeutet.

Sben folche Beschaffenheit hat es auch mit dem Franzosischen Worte, dir, welches noch dazu einen britten Begriff enthalt : und war so geschiehet solches in beeden Sprachen ohne einige Berfetzung der Buchstaben, und ohne Dube. Aber es gibt Leute, die immer Schwierigkeiten suchen, und nichts gut heissen, als was weit hergeholet ift. Aller Gesang und Klang ift eine Wircfung ber bewegten Luffe, Causa pro effectu ift, als eine Metonymia, bekannt genug, ober follte es boch feyn.

Quid immerentes hospites vexas? HOR, L. V. Ode 6.

### Von Recitativ & Regeln.

Bey meiner neunten und gehnten Regel des Recitativs im Bern, (Die auch herhalten muffen) rebe sch gar nicht von der verdorbnen, unnaturlichen Schreibart, deren sich einige Sonderlinge, die nur von unerfahrnen gerühmet werden, heutiges Tages auf das abgeschmackteste bedienen. Ich stelle den Styl des Recitativs nicht vor, wie er insgemein, sowol im Ausschweisse, als im Mangel, beschaffen ist, som bern wie er billig fenn follte.

Die Borrede meines sogenannten Blutrunstigen Belter = Treters (eines Passons Dratorii) enthalt im 19. 5. folgende Worte. "Im Recitativ, mit welchen etliche melorhaptae schandlich und la "fterlich verfahren, habe mir etwas mehr, als gemeine Dube gegeben. Und halte gangtich bafur, daß "es diefer Styl vor andern wohl verdiene, auch vielmehr Kunft und Geschicklichkeit erfordert werde, einen "einhigen recit, noch feine Affecten und Einschnitten, wohl zu feben, auch NB. wohl zu fingen, als gehn Arien, unach dem gemeinen Gebrauch, ju machen und herauszubringen."
Unter der eingeführten Schreib Art des Recitative, verstehe ich also im Bern nichts andere, als

bie Claufuln, die bekannten Claufuln, fie mogen fich bey Runfteleien, oder in guten, natürlichen Gagen befinden. Der gebrauchlichsten werden etwa 4. oder 5. feyn; wiewol man auch hierinn etwas neues und

ein niehrers, doch ohne Zwang, anbringen kann.

Und wenn ich hinzuthue, daß die Beranderung und Abwechselung in den Gangen, Schluffen und Conarten fo gesucht werden muffe, als kame sie von ungefebr, wird eben damit, auch sonft an vielen an-

\*) Ich rechne ben Erze Putean in so weit mit unter bie Spanier, weil er im Spanischen Gelbern zu Benlo gebohren, und auch Ronigl. Spanischer Geschichtschreiber gewesen ist. Er hat ein Buch von ber Musik geschrieben, welches 1599. Pallas modulara, 1602. aber Musakhena hieß, von bem einst und anders zu erinnern ware, wenns der Raum litte. Isto von Carthagena, Bischof zu Sevilien, hat in seinen Originibus Lib. 3. neun Naupt Sturche von bieser Wissenschafft eingeschalter. Und M. Fab. Quintilian von Casasforra handelt Lib. I. c. 17. Institut. vrat, von ber Rust. Mich beucht, bas gibt ihnen bissalls ein grosses Gewicht vor andern.

a support of

bern Orten, mein groffer Abscheu vor allen Ragelneuen, gezwungenen, ungewöhnlichen und baben offt fehr narrifden Difparaten, Ausschweiffungen und Ungereimtheiten gnugfam an ben Sag geleget , baf nicht

nothig gewesen ware, inir deswegen die geringste, geschweige öffentliche, gedruckte Vorstellung zu thun. Es kann auch niemand auf dergleichen Gedancken gerathen, als einer, der mich nicht recht verste-het. Aber der sollte denn zuvor eine Erläuterung einholen. Das ware honnette. Wenn ichs anders meynte, wie ichs hier auslege, so wurden die zwo obbesagte Regeln, durch die im Bern vorhergehende Dritte und vierte nicht nur febr geringe, (wie es heißt) fondern gang und gar nichts nug fenn. Gie find aber, mit Erlaubnif , nicht geringe, wenn man fie ohne Beringachtung anfiehet.

Von Einrichtung der Cantaten.

Id) wollte eine ziemliche Anzahl Cantaten, fehr guter Art und Wircfung, aufbringen, (wenne ber Muhe lohnte ) die mit einem Recitativ schliessen, und eben beervegen einen mercklichern Eindruck, als sonft, in den Gemuthern ber Zuhorer, auch seibst dem Berstande sehr viel zum Rachdencken hinterlassen. Befagter Sindruck hat mit demjenigen teine geringe Bermandischafft, ber am Ende einer gemeinen Rebe, ex abrupto, ju entstehenpflegt. Der es wiederspricht, muß fehr wenige Erfahrung von dergleichen Dingen besigen.

In einer außerlesenen Sammlung der besten Cantaten-Stucke, die ehemahls einer Sochgraft. Person Jum besondern Bergnugen gedienet, treffe ich den Augenblick, unter feche, schon groo Cantaten an, Die mit

einem Recitativ endigen. 3ch will die Ginrichtung derfelben gur Probe herfeten.

I. LA CERCATA.

Aurora, dove sei? Idolo det mio core. &c. Rec.

Se compare nel Cielo l'Aurora, Aria. Della notte s'enfugge l' Horror. &c.

Aurora, dove sei? Rec.

M. LA LONTANANZA.

Rec. Nel bel volto gradito. &c.

Su, Pupille, fu, fu! Aria.

Deh! volgete il guardo a me. &c.

Mà, misero, a chi parlo. &c. Rec.

Sei lontana, e sei presente, Arin. Filli bella, nel mio cor. &c.

Goditi dunque, -Rec.

Mentre io, per ritrovar al Sen la Pace, Stempro la Cetrá, e la mia lingua tace.

Unser unvergleichlicher Berr Brodes hat in seinem irrdischen Bergnügen eine Cantate, ber Adfer Behannt, welche mit einem Recitativ anhebt, mit einet Aria vermittelt, und wieder mit einem Recitativ befchloffen wird. Man konnte, wenns ber Raum litte, und die Sachen alle gedruckt waren, noch viele bei

bringen, die eben alfo eingerichtet, und bon groffem Nachdruck find.

Aber, haben wir nicht gange Opern, ichone Wercke, die sich mit einem Recitativ endigen? Wer wollte denn folches in Cantaten verbieten? Wer wollte einen solchen ungultigen Machtspruch thun: Eine Cantata muß niemable mit einem Retitativ aufhören? Zum Erempel will ich nur des Gingspieles Mero gedencken, welches vor 16 Jahren hier in Hamburg aufgeführet worden, und eines der besten ist, auch in jedermanns Handen senn kann, weil es gedruckt worden. Agrippina wird daselbst in dem letten Auftritt auf ihres Sohns Befehl ermorbet, und redet vor-

her ruhrende Worte, die sich so anheben:

\*) Da steh ich nun, und feh' ein gresliches Gesicht, Das meine Parce hat auf mich allein gericht. Ihr Hencker, kommt, ich fürcht' euch nicht, zc.

Ad)! Rero, mochte meine Tobes Dein

Die lette Probe nur von deinen Laftern feyn! (bamit fiel die Decke.)

Uber ein solches Ende wurden die Zuhörer bestürtst; einer sahe den andern verwundernd an; und ieder ging tiefsinnig davon, wie es in Trauerspielen seyn soll. Es ware gut, wenn die Richter, welche dergleichen, etwas seltene und sonderbare, Schönheiten für Fehler ausschreien, sich erst ein wenig besser, ich will nicht sagen im Corneille, fondern nut, von Cariffimi und Cesti an bis auf Marcello, in den besten Belichen Ging Bedichten umfahen, ehe fie folche praeclusa ergeben lieffen.

\*) Diefer Sas wurde zwar accompagniet | aftein deswegen ift and bleibt er doch ein Recitatio. Sieben fallt mir die dreib fache Bebeutung bes Borts Accompagnement ein. Die erfte ift allgemein, wenn nehmlich Singestimmen von ale terhand Instrumenten, in allerhand Arien und Melodien, auf gebrochne und unterbrochene, abwechselnbe Urt, begleie terpand Inferumenten, in auergano urten und Meidoten, auf georowne und unterdrochene, abwechelinde Art, begleis tet werden. Die zwote ift fonderbarer, boch am üblichflen, und gehet allein auf den General-Baß. Die britte aber ift am allersonderlichflen, und zeiget einen Recitativ an, welchen lauter Geigen, mit lang auszuhaltenden oder gezo-genen Roten und Accorden, ohne Unterbrechung, gang sanfte und gleichsam nur saufeind begleiten. Diefe lebte Bedeutung ift von groffem Gebrauch, und noch von niemand, mit gehörigem Unterschiede, berühret, vielweniger er-Häret worden. Sie hat verschiedene Gattungen, die sich, ohne Exempel, nicht wohl beschreiben kaffen.

Die allererften Cantaten, mit dem heutiges Tages üblichen Recitativ, hat der berühmte Capellmeifter am Teutschen Collegio zu Rom, Giscomo Carislimi ums Jahr 1650. gefett; und gwar NB. nur geistlichen Inhalts. Es findet fich unter benfetben eine vom jungften Gerichte, die mit dem Recitativ: Suonera l'ultima Tromba &c. anfangt, und auch mit dergleichen Gabe fcblieffet.

Cesti ift des Carissimi Schuler gewesen : Der hat die Cantaten (wie gefagt wird) gleichsam enthelliget, sie zu weltlichen Sachen angewandt, und auf ben Schauplatz gebracht, so, daß zu seiner Zeit die Römischen Opern fast aus lauter Cantaten, ohne Instrumente, bestanden. Wie es denn die unfrigen auch thun; boch das unendliche Beigen und Blasen daben zulassen.

Wer will nun die Auftritte gehlen, die fich, als Cantaten, mit Recitativen endigen? Cefti hat, unter febr vielen andern, auch eine besonders schone Cantate gesetzt, die sich mit den Recitativ Worten anhebt : O cara

Liberta, chi mi ti toglie? &c. Gie schließt, wo mit recht, auch mit einem Recitativ.

Diefe Nachricht ift meistens aus einem Briefe des berühmten Capellmeisters, Johann Balentin Mes der, genommen, den derfetbe aus Riga am 21. May 1708. geschrieben hat. Ich werde in meiner Musikas lischen Ehrenpforec, \*) daran nunmehr, unter Gottes Beistand, ben seltnen mußigen Stunden, gearbeis tet wird, ein mehres von Diefer Materie, unter bem Ramen Meder, anführen.

### XIII.

### Mativitat dieses Buchs.

Siehe! die unerbetene Vorurtheile erstrecken sich so gar über zukunftige Dinge. Das vorhabende Prognofficon, welches jum zweiten Stuck ber Mathematik gehoret. lautet fo: Es fep tein Tweifel, der volle

tommene Capellmeister werde alle meine musikalische Gelehrsamkeit in sich sassen.

Mein lieber Lefer, wasich in folgendem Wercke vortrage, ift (auf das bescheidenste zu fagen) nur ein Versuch, wie der Titel solches ergiebt, darinn ich lange nicht alles beigebracht habe, was mir etwa noch von musikalischer Sinsicht beiwohnen, oder aufstossen mochte. Es stehet immer noch ein Spies hinter der Thur. \*\*) Seit dem 7. Jul. 1738. da ich das Werck jum Druck geliefert habe, sind mir sehr viele Dinge eingefallen, die der Sinschaltung wohl werth gewesen waren.

Ja, ich durffre schier fagen: weil man doch taglich mehr lernet und erfahrt , zehen dergleichen Bande, wie diefer Band, wurden zur volligen Ausführung feines Inhalts nicht gnug fenn. Die Sache wird hier gar nicht ungebührlich vergröffert. Wer nur gegenwartigen Bersuch mit Ausmercksamkeit burchgehet, muß der Wahrheit leicht Raum geben. Das vermuthliche Ende meiner musikalischen Bestrebungen dieser Ars durffte sich hier finden; aber man hat sie auch von andrer 2let, und die dazu erforderte Gelehrsamfeit laßt fich in teine Schrancken faffen, fondern führet das plus ulera gur beftandigen Lofung.

Bollte ich nur bloß alle Gattungen der Melodien, auf die Urt der Menuet, Exempele-Beife gerglie-Dern, wie ich wohl Borhabens gewesen bin, und gerne gethan hatte; welchen ftarcken Zuwachs wurde dieser einzige Artickel nicht zu wege gebracht haben? Dan schliesse also von den übrigen, und urtheile nicht zu spot-

Bisher verfahre ich nur noch defensive. Ich fann aber auch von mich froffen, wenn ich will.

### XIV.

### Von den seche Redetheilen.

Marcello hat freilich, ben Berfertigung der im Bern aus ihm angeführten Aria, so wenig, als bey seinen andern Wercken, wol schwerlich an die 6 Sheile einer Rede gedacht, von welchen man doch gestehet, daß ich gar wahrscheinlich \*\*\*) gezeiget habe, wie sie in der Melodie vorhanden seyn mussen. Das ist genug. Gewiegte Meister versahren ordentlich, wem sie gleich nicht daran gedencken. Man kanns im taglichen Schreiben und Lesen wahrnehmen, da niemand auf das Buchstabiren sinnet.

Aber es folget daher keinesweges, daß Lernende sothane Anzeige und ihre Erlauterung fogleich für verwerfflich ansehen mogen, und keinen Vortheil daraus ziehen konnen. Dahin gehet Die vornehmste Absicht, wenn die erreichet wird, so ist es gut. Wir gehen auf unsern Wegen ordentlich, und thun abgemeffene Schritte, ohne unfre Gedancken darauf zu richten. Es geschehe nun mit, oder ohne Bedacht; so iste gut,

wenn wir dadurch nur an Ort und Stelle kommen, wo wir zu fenn verlangen. Wider den Zwang in diesem Stucke ist der funffte Absach des siebenden Sauptstucks im Bern bermaaffen ausdrücklich und eigentlich gerichtet, daß es gewißlich eine groffe Pedanteren senn wurde, wenn einer die angesuhrten Theile alle, und in eben der Ordnung, ben ieder Melodie angstiglich suchen und anbringen wolte. Das ift gar die Meynung nicht, Bir find weit bavon entfernet. Aber, mit Erlaubnis, ich habe doch gleichwol auch nicht (wie man mich ferner beschuldiget) einen und ben-

felben Sat foldergestalt zum Eingange, zur Erzehlung, und zum Vortrage gebraucht, daß eine und Diefelbe

\*) Ben Gelegenheit eines Spottere, ter bie Mufitos des Raifers Marimilians I. mit ben Erbichwämmen ober Pfifferline genverglich, die bon einem eingigen Regen hervorschieffen gebendet ber gelehrte heer von Seelen, in feinem Principe Mulico p. 14. daß fener Spieshammer ein Berzeichnis ber ihm bekannten Ruferl. Hofmusikanten hatte schreis ben wollen, wenn er sich nicht vor der Groffe des Wertes gescheuet hatte. Daben stehet diese Rand-Glosse: non metuit valtiratem operis Cl Marthesonius, qui parat Vitat Masurgorum, at non omnium, sed saltem maxime illustrium. Bor 24. Jahren habe ich hieben ein NB. gemacht, und alles wohl verstanden. Geborgt ist nicht gesschenkt. Ich bin wirklich darüber, mein Wort zu halten, und dassenige in Ordnung zu bringen, was ich gesammlet habe, und hiezu dienlich seinlich seinen.

\*\*) Non cellevi neque cello libras scribere, ANON.
\*\*\*) Bleich barauf heißt es: meine blefalls gegebene Erlauterungen ber Marcellischen Arie maren nicht mahrscheins lich. Ich will aber alipfort beweisen, balt, mas ich gar mahrscheinlich gezeiget, auch gar mahrschaulen an Id will aber alfofort beweifen, baf, mas ich gar mabricheinlich gezeiget, auch gar mabricheinlich ere lautert habe.

a support.

Sache einerlen Art und Weise behalten hat. Denn eriblich find die angefochtenen Sabe wie weich und haut unterschieden; jum andern geben ihnen die Versegung und der Wiederschlag eine gant fremde Gestalt. Soch und tief ift nicht einerleg. Das last fich nach einer gemeinen Rebe, wo dergleichen Dinge keine Statt

finden, nicht beurtheilen.

Die Mittel und Wege der Elusführung und Unwendung find in der Rhetorif lange so verschiedentlich und abwechselnd nicht anzutreffen, als in der Musik, wo man sie viel öffterer verändernkann, obgleich das Thema gewisser massen basselbe zu bleiben scheinet. Gine Klangrede hat vor einer andern viele Freiheit voraus, und gunstigere Umstande: baher ben einer Melodie der Eingang, die Erzehlung und der Bortrag gar gerne etwas ahnliches haben mogen, wenn fle nur durch die Tonarten, Erhöhung, Erniedrigung und andre dergleichen merckliche Abreichen, (davon die gewöhnliche Redekunft nichts weiß,) von einander unterschieden find.

Ich gestehe felbst, im Bern, daß die Erzehlung in unfrer Aria dem Eingange derselben fast gleichlauten d doch befindet sich jene im hohern Ton, und mit untergelegten, deutlichen Worten versehen, welche bis an eine Cadenkzum volligen Berftande hinausgeführet werden: das hat ja der Gingang nicht gethan; er wird gespielet, die Erzehlung wird gesungen ; jener im Bag, diese im Copran; abermahl ein doppelter Untericheid: er, der Eingang, ift im Con, in den Worten, in der Ausführung, in den Werofzeugen und Stimmen von der Erzehlung, auf fünffache Art, unterschieden, und also gar nicht einer und derselbe Sab, gar nicht eine und biefelbe Sache. Achnlich ift ja nicht einerten. Huch wenn zween ein Ding thun, ift es eben fo wenig einerlen.

Der eigentliche Bortrag, welcher auf die Erzehlung folget, ift noch mehr von diefer, und vom Eingange, unterschieden, indem er eine gang neue Rrafft durch die empfindliche Berfetung, nicht allein aus der Tiefe in bie Bobe, sondern aus einem weichen in einem barten Con \*) gewinnet, und dazu im Bafallein geschies bet; ungeachtet das Thema immer beibehalten wird. Denn ein folder Dauptfat ift bier gleich sam der Text ober die Materie gur Melodie; erift ber einzige Unterwurff, davon man auch in einer gemeinen Rede, nach ihrer Art, nicht leicht weit abzugehen pfleget. Ich frage nur: ob in einer Juge (Die doch eingeschränckter ift, als eine Aria) der Führer und fein Befährte deswegen eine und diefelbe Sache find, weil fich ihr Thema, dem Ansehen nach, nicht verandert? Ginem Nachdenckenden kann das schon genug fenn.

Man mochte vielleicht mit befferm Rechte fagen: der Schluß fen mit dem Singange ganklich einerlen, Denn das ift wircklich mahr. Da findet fich eine und diefelbe Sache, ein und derfelbe Sat in einer und der-Aber, wie denn? Machtes nicht David im achten und 103ten Pfalm eben fo? und gibt es nicht Leute, welche des Roniglichen Dichters Wohlredenheit der Demoffhenlichen und Ciceronischen weit

porgiehen, wenn sie absonderlich auf des Propheten mufikalische Gabenihre Augen richten?

XV.

(Mit Urlaub ju fagen) Vom Mi und Ka in Kugen.

Warum endlich in dem Hauptstucke von Fugen, welches im Bern das achte und lette ift, tein groffes Wefen vom verweseten Mi, Fa, gemacht worden, das konnen die guten Leute nicht errathen. Es muffen ihnen alfo die Urfachen mit wenigen angezeiget werden. Da find fie!

Erfilich habe ich vermennet, und vermenne es noch mit gutem Grunde, es fen gnug bavon gefagt, daß

man alle Intervalle, bey dem Wiederschlas ge, fo gleich und abalich machen muffe, als nur immer möglich ift. Was ift bas anders, als daß das Mi dem Fa antworten foll, 1. Erempel mo sichs thun last? Denn febr offt gehet es nicht an.



Bum andern fdreibe ich ausbrucklich, daß, wenn ja irgend ein Intervall vertauschet werden soll und muß, man wohl zusehe, daß es keinen halben Son treffe, (verstehe im Diatonischen Geschlechte,) weil solcher am empfindlichsten ins Gehor fällt. Da ist nicht nur die bekannte, sondern auch die bisher unbekannte Lehre vom Mi Fa vorgetragen, nemlich warum? Rein Solmisator hat noch diese Ursache berühret. Und alfo fann es auch hier heiffen. Es nimmt uns 2Bunder, daß man nicht fcon lange barnach gefraget.

Drittens wiederhole ich noch zum Uiberfluß, daß die Bertauschung eines groffen Intervalls lange so Beil nun das Mi Fa in befagtem Gefchlechte das fleinfte ift, fo gielen mercklich nicht ift, als eines kleinen. Weil nun das Mi Fa in besagtem Geschlechte das kleinste ift, so zielen meine Worte am meisten darauf, ob ich gleich den unnugen Plunder, eben auch darum nicht gern nennen mag, weil er fo bekannt, als unnut ift; weil die vermeinte Lehre davon, im gweiten Theil des Orches sters p. 211. wegen der Fugen, ihre Abfertigung bekommen hat; und weil ich diese Sodten vor 22 Jahren schon ins Finstre geleget habe, l. c. p. 375. Cum mortuis non nis larvæ luckantur, mit den Sodten kampffen nur Gespenster. PLIN. Eine Sabelle, die in diesem Wercke vorkommt, wird hoffentlich hierüber, nemlich über die Materie vom Biederschlage in Jugen, als die schwerfte, mehr Erlauterung geben.

Erwegung bisheriger Vorwürffe.

Db fich nun der Ausspruch hieher schickt: daß man von dem, was berühmte Leute fagen, just bas Ge-

Menn es babin fommen follte, baf groffe und fleine Tergien, weiche und harte Tonarten für eine und biefelbe Cache gehalten wurden, wo bliebe benn die in ber Natur gegründete Regel: Dafi groffe Intervalle Die Lebensgeister erweitern; Bleine hergegen diefelbe zusammen ziehen? Das sind ja wiber einander lauffende Dinge, und tonnen nimmermehr einerlen fenn

gentheil vertheidigen muffe, wenn man sich berühmt machen will, das weiß ich so eben nicht. Tevent sagte sonst: his nunc promium oft qui reda prava saciunt. Phoem. Ac.V. sc.2. v.6. So viel aber weiß ich noch wol, daß mein Sweck von ie her gewesen, der Harmonie mit allen Kräfften aufzuhelssen: nicht nur durch fleißiges recommandiren det Mathematik, wovon sogleich im Anfange des Kerns\*) p.2.5.5.p. 10.55.30.31.&c. merckwurdige Worte zu finden sind; sondern vornemtich und vielmehr durch solche Lehren und Erfindungen, womit jungen Leuten, in ihrem musikalischen Bestreben, gedienet sen mochte. Es stehet gleichwol zu besorgen, daß die Marthematik hieben einen Biossen schlagen werde, so fleißig ich ihr auch das Wort rede.

Dem ungeachtet werden wir doch in solcher Absicht getroft fortsahren, und die Sande nicht sinden Taffen, oder in den Schoof legen; falls es Gott und wichtigere Geschäffte nur vergönnen. Ruhm und Gewinn, deren ich so viel habe, als mir dienet, sind mir nicht ans Hertz gewachsen; aber das gemeine Beste, auf mehr, als bloß musikalische Art. Daher kann ich endlich wol von gelehrten Leuten, die es mir zuvorthun, Widerspruch vertragen, wenn derselbe uns allen zum Nugen gereicht; und werde mich mit aller Bescheiden heit, selbst gegen die Unbescheidenen, einmahl für allemahl verantworten, wo es nordig ist. Lob verlange ich

wahrhafftig nicht; aber auch keine unnothige Angwackung und Aussehung.

Ein einziger Bunsch und Wille beglückt doch nicht iedermann. Mir ist es eine Freude, eine groffe Freude, daß ich die Zeiten endlich erlebe, da sich andere geschickte Manner bemühen, (absonderlich der ruhme würdige critische Musicus, in seinem dreißigsten Stücke, welches ich sur eine wohlausgearbeitete Copen meiner Original-Gedancken erkenne,) mit mir an einem Joche zu ziehen, an welchem sie mich nun so lange gant allein, wie Kinder in ihren Banden mit undarmherhigen Augen haben zappeln gesehen.

Jeder trage denn das seine fernerhintreulich und unparthenisch ben, mit Behutsamkeit, nach seinem Maas. Nur last keinen verhasten Streit, keinen anzüglichen, spisigen Federzwist unter uns einschleichen. Auch kein störrisches Berschweigen und angestelltes Borbeigehen solcher, die uns vorgearbeitet, und aus deren Brunnen, wir geschöpffet haben. Die Danckbarkeit erfordert ein anders. Es gehet anders ohne Berdruß nicht ab, und auf die zwote oder dritte Sand kommts bald herum. Man mußeinem ieden das Seinige geben, und Richt wiederfahren lassen. Gar zu viele Emulation verlebet. Bereinigte Kräffte sind die stärcksten.

Nolite finere per vos artem musicam

Recidere ad paucos. Facite ut vestra auctoritas

Mez auctoritati fautrix adjutrixque sit. TER. Hacyr. Prol. v. 46.

Mich dunckt, (wenn nur mein Nath Plat fande) wir durfften unfer Ziel ehender, und mit mehr Versanden treffen, wenn man sich unter der Sand ein wenig besser verstünde, nicht auf alle Kleinigkeiten vergeblich hackte, sondern über gewisse bedencklich scheinende Dinge, wenn sie von der Würde sind, vorher eine Erklätzung einholte, ehe das End-Urtheil abgefaßt, und der Welt vor Augen geleget wurde. Es sind noch lange nicht 18. Jahr; es sind nur einige Monat verstossen, da solches abgeredet, und mit folgenden Worten versprochen wurde: certes, je soria comme vous le demandez. Nun aber ist erwiesen, daß diese Worte schon nicht mehr gelten. Aben Schat! Jenem Schotlander wurde gesagt: On se moque de vous; et antwortete: Et je me moque d'on.

### XVII.

### Wie der Musik zu helffen.

Die harmonische Wissenschafft muß auf grossen und hohen Schulenvon ordentlichen, tuchtigen Lehrern öffentlich vorgetragen werden, wie vor Alters hin und wieder in Spanien, in Italien, in Franckreich, in Teutschland geschehen ist, auch noch in Engeland geschiehet. Das nühliche lehrreiche Opernwesen sollte ebenfalls nicht nur wiederhergestellet, sondern mercklich von allem ärgerlichen Misbrauch gesäubert werden. She es dahin gerath, haben wir noch wenig ausgerichtet.

In des Antonii Bibliotheca Hilpana, in Peregrini Biblioth. Hilpaniæ T. III. p. 568. auch im gelehrten Lexico findet sich Nachricht vom Francisco de Salinas, welcher Professor Musices zu Salamanca gewesen, und ohne Zweis self sowol Borganger als Nachsolger gehabt. Conf. Teissier Eloges des Savans, it. Hostman. Lexicon univers.

In den Menagianis T. II. p. 184. lese ich, daß aus dem Lebenslausse des heil. Odonis, Abts von Cluny, ers hellet, was maassen zu seinen Zeiten, ums Jahr 9 12. nicht nur die Logica, sondern auch die Musica Divi Augustini zu Paris offentlich gelehret worden. On voir, heissen die Borte, par la vie de St. Ode de Cluny, qu'on enseignoir à Paris de son tems la Logique & même la Musique de St. Augustin. In den Wercken dieses Kirchenvaters sind den sich nehmlich drey Bucher, de Musica, über welche dannals in Franckreich, auf der hohen Schule zu Paris, gelesen worden. De St. Odone vid. Bonigs Biblioth. ver. & nov. Oldoins Athenxum roman. Sigebert. de Scriptor. eccles. Cavei histor. liter.

Gesner, in seiner Biblioch. univ. G. I. Vossius de Mathesi L. III. c. 22: und andere gedencken des Franchini Gasurii oder Gasori, eines berühmten Prof. zu Brescia im Benetianischen. In seinen Buchern hat er sich abbilden lassen, wie er auf dem Lehrstuhl stehet, und den Zuhörern von der Musit Unterricht giebt. G. Caral. Biblioch. Thuana, Thomas Hyde, Caral. Biblioch. Bodlejan. Glareani Doderach. Draudii Biblioch. class. Pring Musik

Hilfor. C. IL.

g 2 Befagtet

\*) Der offt-erwehnte Zern biefes Wercks ift vielen so wiberlich im Geschmad vorkommen, als ober aus Spanischen Citronen und Jtalianischen Pomerangen ausgeklaubet mare Was wills benn nun werben, da sie die gange Frucht mit dem saur ren Saffeund der Bleisch, ja mit den bittern und herben Schalen selbst geniessen sollen? Aber, ihr Leute, laßt euch nicht grauen. Diese Saure fühlet eure unzeitige, febrilische Notenhige; und diese Bitterkeit erwarmet und stärcket euren schleimichten Windmagen. Sie erfrischen das gejagte musikalische Geblut, und befordern die Compositions. Danung. Der Zern hatte nur eine concentrirte, oder in seinem Mittelpunet zusammengezogene Rrafft; welche sich aber hier in den gesundesten Sassen und settessen Schalen, zu eurem gröffern Bortheil, weiter ausbehnet, und, unter andern heilfamen Mitteln, nicht nur ein treffliches Del, zur Erweichung der steinernen Midass Dergen, die ihren Pan dem Phobo vorziehen, sondern auch eine durchdringende Essen für die verstopssten Rasutulos bep sich führet.

- Lunch

Besagter Prinz melbet im 13 Cap. daß Joh. Georg Ebeling Professor Musices des Gymnasis Carolini zu Stettin gewesen. Und obzwar Herr Waleher in seinem Wörterbuche aus mundlichem Berichte, solches für irrig halten will, schreibet doch Georg Moz in seiner abgenothigten Fortsetzung der wider M. Ehristian Gerber vertheidigten Kirchen Musik ausdrücklich in der Vorrede p. 7. diese Worte: zu Stettin in Pommern wird an dem Königl. Gymnasio Carolino ein besonderer Professor Musices, der die Jugend unterrichtet, gehalten. Ich selber besiße ein Autographum M. Joachimi Fabricii, in Ducali (nunc Regio) Padagstein. Musices Professoris, welches derselbe mit solchem Titel, am 27. Jun. 1644. in ein Stammbuch gesetset hat: wie es bereits Orch. III. p. 204. erinnert worden. Ein gut Lied singt man wol zweymahl.

Im Jahr 1732. den 2. April. starb D. Joachim Meyer, welcher 1686. zu Göttingen erstlich als Can-

Im Jahr 1732. den 2 April. starb D. Joachim Meper, welcher 1686. zu Göttingen erstlich als Cantor, hernach als Professor Musices gestanden. Daraus denn abzunehmen ist, daß es so wenig in Teutschland,
als in Spanien, Franckreich und Italien etwas neues gewesen sey, öffentliche Lehrer der Musik auf großen und

hohen Schulen zu bestellen.

Guy Miege glebt und so gar die besondere Kleidung eines Doctoris Musices auf den Englandischen Unis versitäten, in seinem Großbritannischen Staat, zum besten. Zu Cambridge ist ein Lector Musices, so wie int Collegio Greshamens zu Londen. In Oxford aber ein ordentlicher Professor bis diesen Tag. Die Doctors Aburde kossen D. Groeis, D. Green, D. Pepuich, D. Turner &c. sind bekannte und berühmte Gieder dieses Ordens.

Ich wollte, meines Theils gerne etwas, zur Stifftung eines musikalischen Professorats in Leipzig, testamentlich vermachen, wenn nur einige Behultfen da waren. Ronnte in meiner Vaterstadt etwa ein Lector auf Diese Beise am Gymnasio bestellet werden, wurde mirs zehnmahl lieber seyn. Ich wuste auch wol zu beiden

Borichlagen ein vaar gute Subjeda

Aber, aber, hier in Samburg ist die Sonkunst längst vom Schauplat verjaget; wo doch sonst ihr bester Pflantgarten seyn muste, sollte und könnte, wenns recht angesangen wurde. Won den Kirchen wird sie auch mit der Zeit ihren Laussettel wol erhalten. Der Dom hat schon über Jahr und Sag einen eremplarischen Ansfang damit gemacht, und den klingenden Gottesdienst gantlich aufgehaben. Bald nach unsern Zeiten wers den die andern Chore, die nur auf schwachen Pfeilern ruhen, ebenfalls sincken; dasern es obige Mittel nicht verhindern. Wan dencke an mich.

Caman, des altesten Teufels jungster Sohn, weiß mit groffer Lift und Gleifneren das musikalische Lob Gottes, nicht auf einmahl, sondern nach und nach, gant unvermercht, und gleichsam schleichend u dampfen. Denn wo mit Andacht musiciert wird, da hat er keine bleibende Stelle. Satan ift der Musik sehr feind, es harret ihrer nicht, sagt Luther, Tomo 8. Altend. p. 411. & iqq. Die hermenevist dieses verdammten Geistes giebt den klaren Beschlen, z. E. die Christen sollen soben Gottes Nahmen im Reigen; mit Paucken und Harsfen sollen sie ihm spielen, Ps. 149. einen gang mystischen Verstand. Sein Blendwerck heißt: Das

Derg betet, das Berg finget, das Berg fpielet. Dou ichones, fcheinheiliges Berg!

Rechtschaffene Capellmeister, wenn ihnen dergleichen iegewals in die Augen leuchtet, sollten wenigstens das Maul besser, als Si, aufthun, und Gottes Shre nicht so schandlich unter die Fusse treten lassen; sondern mit Davidischen Muthe, aus dem dritten Psalm fragen: Lieben Zerren (d.i. ihr großen Sansen, und was etwas gelten will, nach Luthers Auslegung) wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Meine Shre, sagt abermahl Luther im 108. Psalm, das ist, mein Sattenspiel, da ich Gott mit ehre. Merche wohl! Reise sende Wolffe und flumme Dunde haben einerley Gerichtzu erwarten. Siehe, ich habs euch gesagt.

### XVIII.

### Beschluß.

Der, wegen seiner unterzeschobenen Judischen Geschichts Beschreibung, nicht unbekannte Rabbi, Gorionides, bemerckt vier Arten von Leuten, die Bucher lesen. Die ersten, welche den Schwammen gleichen, und
alles, ohne Unterschied, an sich ziehen. Die andere betrachtet er, wie Stundenglaser oder Ganduhren, die
eben so geschwind das gelesene wieder aus dem Gedachmise lassen, als sie solches hineingebracht haben. Die
dritten kommen ihm vor, wie solche Seigebeutel, welche nichts, als die Grundsuppe, oder das abgenutzte Gewurts behalten; das gute aber unten austauffen lassen. Die vierten, endlich, sollen einem Siebe ahnlich seyn,
welches nur das beste für sich behalt und darleget.

So waren die Lefer; fo find fie noch beschaffen; und so werden fie auch bleiben. Ich wunsche mir biele aus der vierten Claffe, absonderlich unter denen, die sich zu Conrichtern auswerffen, und deren Sieblocher

etwas enge find. Bu den übrigen fpreche ich : Wehabt euch wohl!

Cajus Lucilius hat pflegenzu sagen : er wunsche weder von den allerungelehrtesten, noch von den allergelehrtesten gelehrtesten gelehrtesten gelehrtesten werden : weil jene nichts von seinen Schrifften; diese aber vielleicht mehr davon versstünden, als er selbst. Mein Lefer, bist du einer von den erstgenannten, so stehet dein Bescheid im Strach XVIII, 19. Gehorest du aber in die kleine Zahl der andern, so bitte ich dich, siehe etwas in die Gelegenheit mit meinen Fehltritten. Die vielen Ubersichten grosser und grundgelehrter Scaliger oder Salmasen dienen den kleinen Lichtern zu keiner geringen Entschuldigung. Unter diese legten gehort auch

Befchrieben in Samburg, auf Offern,

31 .. , .

1739.

Der Werfaffer.

The state of

### AD V. C. IO MATTHESONIVM.

QVVM

DE CHORI MVSICORVM SVMMO PRAEFECTO COMMENTARETVE,

### L E G

Adenus humanas sonuerunt carmina sortes, Nune animat chordas celsior aura novas. Phabus adest, exsultat apex, delubra tremiscunt,

Præsentesque refert tibia ducta Deas.

Non hic nervus iners, non rauca moratur avena,

Charta potens numeris statque placetque suis. Lusus adest cirbare; distinguunt cymbala cantus

Consona, & in patriis canna triumfat agris.

Scilicer instructas MATTHESONIA Musa Camoenas Excitat, & pigrum dissipat una chaos.

Salveto, mundi streperas exosa cicadas,

A fæcli Phrygio, Musa, remota modo.

Inde coaxantes tenuere silentia rana,

Increpat & propriam crassa Minerva chelyn.
Atria CONTINVI BASSI, a) PATRIOTA CANORVS, b)

Divinis animos detinuere sonie.

Mox ORCHESTRA c) fides modulis attemperat altis,

Et signo claret buccina plena novo.

Vocalis faciles DIGITOS d) testatur arundo,

Attentæque MANVS Symbols tots patent.

Restat opus CRITICES, e) hinc Artis gloria crevit, Hinc calami dociles ERVDIERE f) scholas.

Adfiduus plures, MATTHESONI, surgis in ausus, g)

Miraturque Tuos serva Thalia choros.

Quid canimus? melior Scriptorem Suada loquatur, Quam serus Vates, serus ametque Nepos.

> Purpure MATTHESONIANAE pannum hune accesebat I. C. KRVSIKE, A.M. & V. D. M.

> > Ja

a statustic

a) Vid. Cl. MATTHESONII Grosse General Basis Schule, hamb. 1731. 4to. Curis secundis edita, quum jbid. Ao. 1719. 4to. sub Tic. Die Organistens Probe im General Basis primum prodisser. Add. EIVSD. Aleine Genes rale Basis Schule, hamb. 1735. 4to. Impensis Kisnerianis. Vid. Treders Trachrichten 1731.8vo No. 8.20.30.&c. Ir. M. Lor. Minsters Musstalische Bibliotheck, IV. Theil, Leipz. 1738. 8vo No. 4. p. 45. sqq.

b) Der Musstalische Patriot, hamb. 1728. 4to. Sumptibus Auctoris. Vid. Deutsche Asa Eruditorum, zwölsstes Rollstell, p. 650. sq. ir. Hamburgische Aussisser. 2. Th. p. 832-837. Des herrn D. Zeumanns Zeugniss vom 1. Oct. 1730. lautet hievon also: "Die kesung des Musstalischen Patriotensbat mich ungemein vergnüget, absonberlich, da ich ges "sünden, dass Ew. Dochebelgeb. die Musst wollen angewendet wissen ad glorisicationem divini nominis, und zur Entspüden, dass Ew. Dochebelgeb. die Musst wollen der Musica artisciali Templorum sollen zurechter Zeit in der "Poecile erscheinen. "Herr P. Rhonne, Prediger zu Drontheim, schrieb den 13. Dec. 1738. solgendes: "Musica "congratulor de Tali Vindice, Tali Viçore, Tali Propagatore. Perge, excellentissime Patriota, machinas obsenitantis, stupiditatis, ignorantiz, malevolentiz destruere. Si quis rece philosophatur, Te inter principes collocare "non dubito.

non dubito.
c) Orebestre. Erste Eröffnung, Hamb. 1713. 12mo. Bwote Eröffnung, ibid. 1717. 12mo. Dritte Eröffnung, ibid. 1721. 12mo. Ex Bibliopolio Kisneriano. De his vid. L. 17.3. von gelehrten Sachen 1717. 19. Jun. 1718. 24. Dec. Speciatim ven Lostenschen Correspondenten, 1721. 16. Maj.
d) Die Singersprache, Hamb. 1735. P. II. 1737. in forma folii majoris. Sumptibus auctoris. Herrn Landels Zeugnis vom 19. Jul. 1735. aud london gesandt, ist dieses: "Il y a quelque tems que j'ai reçu une de vos obligeantes Lettres; mais à present je viens de recevoir votre derniere avec votre ouvrage. Je vous en remercie, Monsieur, & je vous mais à present je viens de recevoir votre derniere avec votre ouvrage. Je vous en remercie, Monsieur, & je vous mais de present j'ai toute l'estime pour votre merite. Je souhaiterois seulement que mes circonstances m'etoient plus favorables pour vous donner des marques de mon inclination à vous servir. L'Ouvrage est digne de l'attention des monnoisseurs, & quant à moi je vous rends justice &c., De digitis & chordis loquentibus occurrunt hac:

VIRGIL. Obloquitur numeris septem discrimina vocum.

VIRGIL. Oblequitur numeris septem discrimina vocum. SERVIVS ibi: Chordarum expressit laudem, quas dicit verbis locutas.

TIBVL. Nunc te vocales impeliere pollice chordas, nunc precor &c. (Eodem sensu & digitos psallentis dicebant vocales sive locatios, e, g.)

(Eodem sensu & digitos psallentis dicebant vocales sive locatios, e. g.)

ID. At postquam suerant digiti cum voce locuti.

MANIL. Et quodeunque manu loquitur, staruque monetur.

APVL. Citharam jubet loqui.

e) Critica Mussea. Tom. I. Hamb. 1722. 4to. Tom. II. ibid. 1725. 4to. Sumptibus Auctoris. Instar omnium prodest & hie Cl. Heumannus, in Programmate, de Minerva Musica, 1726. 4to. p. 8. sic scribens: "Ausim huncee titulum, "Posessoris nampe Musices, hodie tribuere inclito illi Hambargensium Musico, qui per aliquot annos, novo plane specificam Musicam edens præstat se prosecto Prosessoriam Musices eruditissimum.

f) De eruditione Musica. Schediasma epistolicum, quod nomini meo inscribere Vir clasiss. voluic. Hamb. 1732. 4to. Impensis viduæ Felgineriæ, Vid. de hac Dissert. Misoersachischen von geschten

A, theurer Mattheson, Dein Neides werther Fleiß
Erjagt, erhalt, verdient den allergrößen Preiß.
Du hebest die Musik: Dein ruhmliches Bemühen
Weiß sie der Barbaren mit Nachdruck zu entziehen.
Die Wahrheit, die Vernunfft, die Reihung mit Verstand
Gewinnen nun durch Dich die weise Oberhand.
Du ordnest, Du ergründst der Tonkunst wahres Wesens
Du schliesseit dundig, sein, Du denckest auserlesen.
Du rühmst, was rühmenswerth; Zeigst aber auch daben
Was salsch, was scheltenswerth, was schlechte Schmiereren,
Was solche Fehler sind, die Unvernunfft im Dichten,
Der Weisheit zum Verdruß fast immerdar verrichten.
Wen Zahlen unterwirfst, zeigst Du die rechte Spur,
Die Ordnung der Natur, ihr Wesen zu ergründen,
Und was die Sinnen rührt am sichersten zu sinden.

D! folgten alle die, die sich der Tonkunst wenhn, Den Regeln, die Du giebst, ausdruckend, starck und rein, Leicht, lieblich, fliessend, fren; kurt, mit Verstand zu schreiben; So wurden wir bestent von so viel Stumpern bleiben.

Welch Werck hast Du vollsührt, gelehrter Martheson! Wenn man nur daran denckt, bewundert man Dich schon. Du hast die Asten längst an Sinsicht übertroffen; Was läßt Dein neues Werck uns nicht für Nugen hoffen? Bewiß, da Dein Verdienst rein und volltommen ist, Den eisten Wahn verwirfft, und alles wohl ermißt: Wird auch Dein neues Buch, durch manche kluge Lehren Der Sonkunst Trefslichkeit vollkommen wohl erklären.

Du aber, tolle Junfft, die nur die Faulheit liedt, Die sich schon Meister nennt, bevor sie sich geubt, Die swar viel schreiben will; doch aber niemahls dencket, Der Thorheit Tag und Nacht, der Welt die Noten schenket, Sin zärtliches Gehor so schrecklich martert, plagt, Daß es aus Eckel sast der Tonkunst sich entsagt, Wirft Riel und Wlat von dir, kehr in dich selbst zurücke, Und untersuche dich; schau mit bemührem Blicke Die Schrifften Matthesons und Seine Lehten an: Haft die gewagt, und diesen Sprung gethan: So sahr eweiter sort, dich recht genau zu kennen, Du wirst am Ende dich selbst dumm und thöricht nennen. Allein, bethörtes Bolck, ich mühr mich zu viel: Die Wahrheit hassest du, die Thorheit ist dein Ziel. Du lachst, wenn man dich tehet, verachtst die Ehrenbahne, Du spottest der Vernunsst, und bleibst auf deinem Wahne.

Ihr aber, deren Wit mit Zahl und Zirckel prahlt, Die Son auf Holt und Blatt in tausend Theilchen mahlt, Die ihr. statt Harmonie, ein unklangbares Wesen Zum salschen Gegenwurff von eurem Fleiß erlesen, Proportionen liebt, die Ohren aber kranckt, Die Tone ziemlich stimmt, doch nicht zu rühren denckt, Erwegt einmahl den Zweck von eurem tieffen Wissen, Werste Stab und Zirckel weg, und seyd vielmehr bestissen,

Den

10.10.00

Sachen. A. 1732. n. 76. p. 658. fgq. it M. Laur. Mizleri Musikalische Bibliothet, britter Theil, Leipj. 1737. gva. N. 11. p. 6. fgq.

g) Huc spectat: Kern melodischer Wissenschaft, Hamb. 1737. 4to. apud Heroldum, de quo vide sis ejusd. Mizleri Biblioth. sechstet Theil, 1738. it. Ben Zamburg. Correspondenten, 1737. 11. Nov. nec hon Galtige Teugnisse Aristoxeni junioris, Humb. 1738. 4to. N. 2. p. 16. Sonata per il Cembalo, ibid. 1713. Zarmonisches Denckmahl, London 1714 fol. major. Der brauchbare Virtuose, Hamb. 1720. fol. ap. Kisnerum, & alia. Vid. Nicues Verzeichniss bisheriger Matthesonischer Wercke, Hamb. 1739. fol. n. 6. 9. 10. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 30. 33. 36. 42. 47. 49.

Den Endzweck der Music recht grundlich einzusehn, Ihr werdet mir alsbenn die Wahrheit selbst gestehn: Betstand und Hert und Ohr mit Nachdruck zu ergeten, Muß man die Kunft verstehn, ein rührend Stuck zu seinen.

Music, die nicht ans Berg, nicht an die Geele bringt, Mus Conen gwar besteht, doch nur die Ohren gwingt, Der nicht Natur und Kunst Klang, Anmuth, Krafft gegeben, Ift nur ein todtes Werch, es fehlt ihr Geift und Leben. Das hat Aristoren und Aristid erkannt, Jis hat ettilisell and Etherbeigender Berstand. Jist thut es Marthesons durchdringender Berstand. Doch Er thut mehr, als sie. Wer han so viel verrichtet? Er singt, Er spielt, Er set, Er lehrt, Er schreibt, Er dichtet.

Mer Tugend, wer Bernunfft, und wer die Mahrheit kennt, Die Weisheit billig preift, Die Thorheit Thorheit nennt, Wer Wiffenschafften ehrt, die ben Berftand verbeffern, lind taglich mehr erhohn, und unfer Gluck vergröffern, Und wer die Sonkunft liebt, ihr Wefen überlegt, Bas Du für fie gethan im mindften nur erwegt, Der wird auch Dein Berdienst, Dein Shrenvolles Leben, Das uns fo nuglich ift, mit Ruhm und Lob erheben.

Bie icon ift nicht ein Ruhm, den man fich fo erwirbt, Der grunt und bleibet stets, obschon der Corper stirbt, Den Gruffe und Erd und Wurm und Jaulnif bald verzehren, Ihn frist kein Moder nicht. Der Glant von solchen Shren Erhalt fich unverructt, tront ber Berganglichfeit, Er ift was gottliches, drum schwacht ibn feine Zeit.

Wer sich mit Ernft bemuht, die Wahrheit zu ergrunden, Der Beisheit nachjugehn, den rechten Grund ju finden, Das falfche fren entdeckt, nur auf die Wiffenschafft Und ihren Nugen fieht, in immer-neuer Krafft Der Welt zu dienen sucht, den eitlen Wahn erglicket, Der offt den flügsten Ropff der Ewigkeit entrucket, Der, der ift Lobenswerth, Des Ruhm bleibt ewig fiehn. Drum wird, o Mattheson, Dein Ruhm auch nicht vergehn. Die Wahrheit wird Dir selbst, durch Deine weise Schrifften Ben spater Nachwelt noch ein ewig Denckmahl stifften.

Ben herausgabe bes volltommenen Capellmeiffere fcbrieb biefes bem une vergleichlichen herrn Berfaffer, bem berühmten herrn Capellmeifter Matthefon ju Chren, beffelben verbundenfter Diener.

Johann Adolph Scheibe.

Pessimum inimicorum genus laudantes. TACIT. in vita Agricola c. 41.

## Vollkommenen Capellmeister, und dessen Vorläuffer.

Raufainer Mattheson! was hat Dich doch bewegt, Daß Du den Musicis so viel haft auferlegt? Es ist ja, feit der Zeit; da wir den Bern gelesen, Das Metodien-Werck fast niemahls recht gewesen. Die Noten suchten uns; ieht gehn wir ihnen nach: Wir flogen Himmelan: ieht thun wir gang gemach. Doch zehlen wir uns noch zum Musicanten-Orden, Und find mit Widerfinn nur beine Schuler worden.

BABYS und CONNA

# Anhalt.

## Follkommenen Capellmeisters.

Es handelt

### Der erfte Theil

| Von der wissenschafftlichen Betrach<br>nothigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tung der zur völligen Ton-Lehre<br>Dinge.                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deffen  Cap. 1. von einem allgemeinen Grund Sabe der Musik Blat 1  2. von den Dingen, die man nothwendig vorher einsehen und zum Grunde legen muß, ehe zur Sache geschritten wird 3  3. vom Klange an sich selbst, und von der musika lischen Natur-Lehre 9  4. von der eigentlichen musicalischen Gelehrsamsteit, Litteratur und Geschichts-Kunde 20                  | Cap.5. vom Gebrauch der Music im gemeinen Wesen Blat 28 6. von der Geberden-Kunst 33 7. vom mathematischen Verhalt oder klingens den Intervalle 41 8. von der Kunst die Melodien aufzuschreiben 56 9. von den Ton-Arten 60 10. von der musicalischen Schreib-Art 68          |
| Der zwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite Theil                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon der wirdflichen Verfertigung einer S faint deffen Umstände Betrachtet Cap. 1. eine Untersuchung und Pflege menschlicher                                                                                                                                                                                                                                            | Melodie, oder des einstimmigen Gesanges<br>en und Eigenschafften.<br>Cap. 8. den Nachdruck in der Melodie. 174.<br>9. die Abs und Einschnitte der Klangs Rede                                                                                                                |
| Stimme  2. die Eigenschafften eines Music-Vorstehers und Componisten, die er ausser seiner eigentlichen Kunst besitzen muß  3. die Kunstzierlich zu singen und zu spielen 109  4. die melodische Erfindung  5. die Kunst eine gute Melodie zu machen  121  6. die Lange und Kurze des Klanges, oder die Versertigung der Klang-Fusse  3. die Zeit-Maasse der Tact  171 | 10. die zur Melodie bequeme Reim-Gebäude 11. den Laut der Wörter 200 12. den Unterscheid zwischen den Sing- und Spiel-Melodien 203 13. die Gartungen der Melodien und ihre bessondern Abzeichen 210 14. die Einrichtung, Ausarbeitung und Zierde der Melodien 235            |
| Der drit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | te Theil                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monder Quiammenfenung verschiedener D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relodien, oder von der vollstimmigen Setstlich Harmonie heist.                                                                                                                                                                                                               |
| Untersucht. Cap. 1. die Viele und Voll-Stimmigkeit überhaupt  2. die Bewegung der Stimmen gegen einander  2. die Eonsonanzien insgemein, nach ihrem Geobrauch  2. den Unisonum in der Zusammenstimmung und seinen Gängen  2. die Terzien und ihre Folgen in der Zusame                                                                                                 | Cap. 13. die Septimen 317 14. die Nonen 322 15. die Nachahmung 331 16. die zwostimmige Sachen 338 17. die dreistimmige Sachen 344 18. die gebrochenen Accorde 352 19. die vier- und fünsstimmige Sachen 357 20. einfache Fugen 366 21. die Eirckel-Gesänge oder Kreis-Fugen, |
| menstimmung 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fonst Canones genannt 393 22. den doppelten Contrapunct 415                                                                                                                                                                                                                  |

274

279

284

288

296

302

301.

6. die Quinten und ihre Folge

9. ben unharmonischen Queerstanb

10. die Dissonanzien überhaupt

11. Die Secunden ins besondre

7. die Gerten

8. die Octaven

12, Die Quarten

Des

427

479

479

24. die Verfertigung und Beschaffenheit der Instrumente, absonderlich der Orgeln 457

26. Die Regierung, An Auf und Ausführung

23. die Doppel-Fugen

25. die Spiel-Runst

einer Musik



### **Solltommenen Sapellmeisters**Erster Theil.

Welcher die wiffenfchaffetliche Betrachtung der zur volligen Zon-

0<\*>0 \* 0<\*>0

### Erftes Saupt - Strick.

Bon einem allgemeinen Grund . Sage ber Dufic.



Er reifen mill, thut fehr wol daran, daß er sich, mittelst einer guten Landoder See Karte, deminigen Weg, meldhen er zu nehmen gedender, in ertwas soehr bestaumt macht: und de Detrere, wosaufer zusössisch zunach sibrer Lage und Bössignieheit, so wie sie einander solgen, übere hampt in Ermegnung zieset; sehe von Wiju aus der Bettle speket.

Sen als Saufterlichaff mit guten Gulde fan Leftresjeringer floglich, der willem ift, in die fer oder jener Wifferschafft mit guten Gulde fortupforterin, wenn er fich die zu seinen Ende zwec nachgem Stude, in einem allgemeinem Entroueff, zum vonwab dergefalle demerket, daß er einen di rüchfigen, als furfen Vegriff ein der gangem Sache auf einmahl erlangen, und feinen Zumf beitig erniffer vollenden maßer.

Da wir nun dergleichen mit der mußtalischen Sech-Kunft, und was berfelben anhängig, im Sinne führen, folglich alle Jugalnge folgter Wissenschaft gerne kennen mollen; so wied schreibund freyn, singelichd Unspage ein wenig in die Karere zu guten, amp, so zu erden, iedes Nachte Lager und othen Ivanen auf dieser vorgdochenden Unseln im Sekanste zu befehen.

Was benmach die Einrichtung des gaugen Weerds betrifft, so werden wir vornehmlich dere Beile darinn antressen: deren erster die jur blossen Beschlacht der Zewakchre erforter ern Dinge enthält; die beiden andern aber jeigen, wie die Kunss, eine Weldvie zu versteigen, um sodann auch ein Zaruponis oder Adlikimmigisch zu nachen, ansgeildet werden müsse.

Bobep fich benn alsofort die Wiffenschafft von der Runft dadurch unterscheibet, daß jene eigente

eigentlich die Sache, aus ihren Gründen, nur im Berftande erkennet und fasset; biese aber dane: den die Dand in der That aus Werd leget, und als eine ungertrennliche Gesehrtin mitarbeitet.

Wit halten benmach unmaaßgeblich bafür , bast der allgemeine \*\*) Grund-Sat der ganhen Wuse, auf verdem bie übrigen Schlisse des sählfenschaft und Kunst zu bauen sind, in sol genden vier Röckren bestebe:

### Alles muß geborig fingen.

Unter dem Wertlein gehörig, als worauf de meiste Stafed dieses allgemeinen Grunds Sabes ankbumt, dogreiffen wir bieselbst, wie kiede zu erneiffen, alle angenehme Umstade und voodre Eigenschaften des Singens und Spielens, sowo in Anschung der Gemutyde Bernegungen, als Schred Atten, Worte, Melodie, Hammein is fin.

Benn, s.C. in Mittel: Parteien viele Kuplische Annieren und Berbesammagen angebracht werden wollten, so gehörte sich solches von Natur nicht, sondern würde dem vornehmften Sate, alles Singneb ungaachtet, mit Unrecht Eintrag thun. So ist auch von den übrigen Ersperbermisfate sing urtheilen.

9. 9. Auf fothanem Daupt. Grund. Safe beruhet ber gange Zweet bes muficalifden Wefens, und es fliesfet daraus, gleichsam als aus ber reinen Zwelle, alles folgende nothwendig. Redmilich:

Daß man zu foldem Singen einen vorgangigen Unterricht von dem Befen ber Ton Lehre haben, und

Ton Lebre haben, und Dag ber Klang, nach feiner Natur, untersuchet werben muffe. Dag es daben nothig fen, Die Geschichte ber Muffe einzuseben;

Ibren Gebrauch und Rugen im gemeinen Befen, Die dazu erforderliche Leibes Stellungen,

Die Intervalle, nach ihrer Maaffe ober Beffalt,

Die Beichen ber Rlange, Die Ton: und

Die Schreib, Arten der Seg: Runft wol ju verfteben.

Es folget, baf man fehr wol unterrichtet fenn muffe

Bon ber Bflegung menfchlicher Stimme;

Don den befondern Eigenfchafften eines Dufic : Dorftebere;

Bon ber eigentlichen, gierlichen Singe Runft; Bon ber Erfindung eines Befanges;

Don der Delodie und deren Berfertigung;

Don des Rlanges Lange und Rurge;

Don der Beit Maaffe; Dom Nachdrud im Gefange;

Bon beffen ab und Einfchnitten;

Don ben gur Melodie begvernen Reim Gebanben; Don ber Worter Eigenschafft und Laut;

Dom Unterschied ber Sina: und Spiel Melodien;

Won den Gattungen berfelben; Won ihrer Ginrichtung, Ausgrheitung und Bierbe.

Kerner foll man auf das grundlichste kennen

Die Sarmonie;

Die Bewegung ber Stimmen; Die Confonangen nach ihrem Bebrauche;

Den Einklang, in ber Busammenftimmung;

\*) Ein Grund. Sas giebt ben Begriff, wie eine Sache thunlich, und martum fie fo ift, wie fie ift.

### allgemeinen Grund Gane.

Die Fern und ihre Rolge: Die Onint famt ihrer Folge:

Die fleinen und groffen Serten, in eben bem Berffanbe:

Die Octane:

Die Diffongunen, mit ihren Huftofungen:

Die unharmonischen Opeer, Stande: Die Secunde, ind befonbere;

Die Ovarte;

k iebe in ihrem manniafaltigem Gebranch. Die fleine Qvinte;

Die Gept; Die Mone;

Die Nachahmung, und wie umgugeben fen

Mit amosftimmigen und

Mut bren : frimmigen Gagen : Mit gebrochenen Accorden;

Dit vier und funfitimmigen Sachen;

Mit Rugen; Mit Girdel : Melobien:

Dit bem doppelten Contrapunct und

Mit ben Doppel Rugen. Enblich auch foll man miffen, mas ba gebore

Bum Orgel Bau; Jum Infrument . Snielen und

Bur Un. Auf. Musführung und Bollgiebung einer Dlufic.

Diefes gwar turtegefaßte boch allerwichtigfte Saupt Stud wird gugleich eine richtige Eine leifung jum ganten Berde abgeben.

STREET, CARRIED STREET, STREET

### Aweites Sauvt-Stuck.

Bon ben Dingen, Die man nothwendig porber einfeben, und jum Grunde legen muß, ehe jur Sache gefdritten wirb.



Sefe Dinge merben fonft mit ihrem Runft Rahmen Præcognofcende genannt, und ich werbe mir bie Rrenheit ausbitten, allemahl wo es nothig icheinet, ben einen Portrag burch ben anbern ju erlautern.

Ber mun die Mufic lernen will, muß doch wol jum wenigffen gern verfleben wollen, mas benn Dufic beiffe, mas fie fen, und wie fie eingetheilet werbe. Das erfte, nemlich ber Rahme und beffen Bebeutung, gehoret gur Wertforfchung; bas andere jur richtigen Befchreibung; bas britte aber jur grundlichen Untericeibung ; fonft erymologia, definitio & diffinctio genannt.

Bir lefen faft in allen Unterrichte Buchern, bag Dufic fo viel beifft, ale bie Singe Runft : welches aber memable ein Benuge geben tan. Ginige verteutschen es burch bie Ton Runft, und awar noch mit befferm Recht; allein auch Diefe Benennung bat gar teine wortliche Gemeinschafft mit bem Nahmen Mitfic. Unter andern abgefchmadten Dingen fcbreibet ein gemiffer \*) Berfaffer, bas 2Bort Mufic fomme ber von Muffe, orium, und gwar, feiner Embildung nach, mit grofferer Babricheinlichfeit, als vom Ebraifchen ober Griechischen. Da tan man fich bes Lachens taum enthalten.

?) Reimman. Hiftor, literar. antediluv. p. 117.

§. 4.

Indessen ist gewiß, daß das Hebrdische Grund: Wort nous, welches durch verschiedene Mund: Arten endlich von den Griechen in Musa verändert worden ist, sowol seinem Ursprunge nach, als in der Abwandlung, nichts anders bedeutet, denn überhaupt ein vortrestiches, vollenkoms menes, unverbesserliches Werck, das vornehmlich Gott zu Ehren erdacht und erfunden \*) worden. Wie denn auch Mose, oder Monse, als ein Auszug oder Ausdund in Kunsten und gelehrten Sachen, in aller Weisheit der Egypter \*\*) seinen Nahmen daher zu haben scheinet: ingleichen die kunstliche sogenannte Mosaische oder Musaische eingelegte Arbeit; odwol gemeiniglich das erste auf den Auszug aus dem Wasser gedeutet werden will. Es kan auch beides zugleich statt haben: jenes sigurs lich, dieses natürlicher Weise.

6. 5

Weil es iedoch in Wortforschungen ohne eine kleine Weitlaufftigkeit schwerlich abgehen fan, muß ich um Erlaubniß bitten, benjenigen meiner Lefer, Die im Sebraifchen gant unerfahren sind, mit wenigen zu berichten, daß bes obigen Wortes erster Buchftab (von hinten) ein mem ober m ift; der zweite ein ajin, d. i. ein sonderbares mit einem starcken Sauch (spirieu forei) auszusprechens Des h, von welchem Die Sprach: Lehrer fagen, daß wir heutiges Tages nicht wiffen, wie dieser Buche Rab klingen musse, und daß wir ihn unbillig mit dem gemeinen h vermischen; der dritte ist ein schin, oder s, mit dem darüber zur Lincken stehenden Punct, der kein so starckes Zischen erfordert, als wenn er zur Rechten stunde, sin genannt wird: und aus dem sch ein gelindes s machet: Und der lette Buchstab ist das he finale, oder Endigungseh, welches niemahls ausgesprochen wird. Die unter gesehten Striche und Puncte bedeuten die Vocales oder felbstlautende Buchstaben, weil Die Ebraer unter ihren Buchstaben keine Selbstlautende haben, sondern folde entweder drunter oder drüber feben: Das unter bem mem befindliche wird parach genannt, und bedeutet ein furbes a; das unter dem sjin ift ein gang kurges a, (a brevissimum) dessen Nahme cateph-patach; die als ein Prejeck unter dem sin gesetzten Puncte bedeuten das lægol, soalsein a ausgesprochen wird, und ein kurkes e anzeiget: Daß also Massæ herauskommen wurde. Man verzeihe mir diese kurte Wort: Critic; ich dencke sie sobald nicht wieder vor die Hand zu nehmen.

Da nun die Bedeutung dieses Nahmens so ausbundig ist, und so viel in sich begreifft, haben die Griechen nicht nur eine iede Wissenschafft, Zucht Lehre und Kunst mit dergleichen Musen:Benen: nung versehen, sondern dieselbe derjenigen Geschicklichkeit, die sich durch Klange und Stimmen auf sert, porzüglich widmen wollen

Denn obgleich der Kunste viel sind, so ist doch besagter Nahme unfrer vorhabenden zierlichern \*.\*) Wissenschafft, als einer Kunst aller Kunste, vor andern darum angediehen, weil sie die allerals teste und vornehmste: auch, in weitem Verstande genommen, unentbehrlich ist, und alle andere in sich fasset, welches aus den Schrifften der Alten zur Gnüge erwiesen werden kan: wie es denn bereits von uns an einem andern Orte †) porlängst geschehen ist.

S. 8.

Es haben dannenhero auch die ersten gelehrten Griechen, nach Maaßgebung des Dreiklans ges, nicht mehr, als dren Musen, 4) welche Hypate, Meseund Nete, d. i. Baß, Mittels und Os ber-Stimmen genennet worden, in die Rechnung gebracht, deren Anzahl hernach auf neun, gleich den ihigen musicalischen Stimme Zeichen, angewachsen ist.

S. 9.

Es hat aber mit sothaner Benennung keine andre Absicht, als etwa mit dem Virgil, ber den Nahmen des Poeten schlechtweg führet, und wie mit dem Johann Damascen, dem zu seiner Zeit der ausnehmende Titel; perhadde, cancor, oder Sanger, Vorzugsweise beigeleget wurde; unangesehender Dichter und Sanger mehr sind.

9. 10.

- P) Origine ebrea vox est Missa, vel zolicz dialecto Missa. Est enim idem quod ebrzum TUYD, compositio & opus perfectum & absolutum, in gloriam Dei excogitatum & inventum. Derivatur à vocabulo TUY hoc est invenit, secit, compositit. Inde voces Missa vel Missa scaturiginem habent. Mich. Prator. Syntagm. mus. T. I. p. 38.
- \*\*) Act. VII. 22. \*, \*) Disciplinam elegantiorem nennet sie Hechtius, in Germania sac. & liter. p. 59.

  †) Supplem. Orchest. I. p. 308 sag. conf. Aristid. Quintil. de Muss. L. 11. p. 65. it. J. B. Lorbers Lob der edl.

  Muss. p. 26. 27. &c.

  †) Eryc. Putean. Musath. c. III.

Bas ferner die grundrichtige umfchrandte Beschreibung ber Music betrifft, an welchee Definition nichts fehlen, auch nichte ubrig fenn muß; fo wollen gwar einige, Die bas Spielen mit aum Smaen rechnen ( wie es benn gant pernunfftig ift ) mit ihrer Smae : Runft bennoch bie gans be Sache allem beben. Allein fie erwegen nicht, baf bas vornehmfie Stud ber Dufie nicht im bloffen Singen und Spielen, fonbern eigentlich im Geben befrebe, und es alfo zu menig gefoet fen, wenn man die Runft mol und geschieft zu fingen für eine binlangliche Befdreibung bale.

Es tan ja mancher febr gut fungen und fpielen, ber boch feinen Befang felbft ju verfertigen Es gibt gute Lefer, Die feine Berfaffer find. Und ob es gleich in Belfchland babin geras then ift, baft ein Sanger Mulico, und ein Inftrument Spieler Suongrore beiffet, ber Merfaffer aber mehrentheils bas wenigfte ben feinem Berche au fagen hat ; fo bleibt ihm boch ber Dahme Maeftro unmiederforechlich. Corder - pic- police

6 212 CHE

Mas nun einige hierin zu menig fagen. Das thun andere in Ubermagffe, und treffen alfo beiberfeits die rechten Schranden einer ordentlichen und gründlichen Beichereins eines meges; woran doch sehr viel ber der Lehr-Art lieget. Die lehtern machen die Music zu einer solchen mas thematifchen Biffenfchafft, baben alle Zahlen, Linien, Maaffen, Bewichte, ja alle Rechnemeifter und Landmeffer ins Bewehr und Spiel kommen muffen. Uberbies thun fie mit threr Bung fchel-Ruthe ber Ton Lebre noch ben Schimpfan, und machen fie bem madtigen Ginmableine gar untermurffig. fo baft fie mol gar ber Regel Coff nach ben Sanben feben foll.

6. 12.

Da findet man nun pon bergleichen Beichreibungen Die Menge ben ben gelehrteffen Leuten. welche fich gar nicht jur Dufic reimen, fondern vielniehr jur bloffen Sarmonic geboren, Die Doch mur ein fleines, obaleich nothiges Glied bes ganten Leibes ausmacht, etwa ben funfgigiten Theil: mopon wir bernach Belegenheit zu reben finden werben.

Eine lebe Befchreibung ift feine Definition. Diefe muß orbentlich, in fo wenig Borten, als nur mbalich ut. Materie, Korm und 3med por Angen legen. Sehr viele groffe Manner haben es hierm fo menig getroffen, bag bis biefen Sag, faft nichte fchwerer ju machen fcheinet, als eine richtige Grund Ertlarung, Die allen anftehe und alles begreiffe. Beber lobet Die feine, und verfaffet fie nach ber 216, und Ginficht, Die ihm benmobnet.

Die rechte grundliche Befchreibung ber Mufic, baran nichts mangelt, und nichts überfluffig B . michte bemnach alfo lauten: Mufica ift eine Biffenfchafft und Runft , gefchidte und angenehme Rlange tlug.

lich zu fellen, richtig an einander zu fügen, und lieblich beraus zu bringen, bamit burch ibren Bollaut Gottes Ebre und alle Tugenben beforbert merben.

In Diefen Worten zeigen fich bie Materie, Die Form und ber Endzwed unfrer ganben Ton Lebre. Man tan alfo ohne Mangel ober Unnugen nichts Davon noch bagu thun , welches Das mahre Befen einer umfchrandten Befchreibung ift. ABir wollen foldes ein wenig erlautern. 6. 17.

Mit ber Biffenfchafft ift es allein nicht ausgerichtet; Die Runft wird gleichfalls bazu erfors Diemand tan lieblich fingen ober fpieten, wenn fein Befang nicht vorber tfuglich verfertis get und gleichfam abgemeffen worben, es gefchebe in Gebanden ober auf bem Papier. Alfo find grar gefchicte und angenehme Rlange Die Materie; aber fie muffen funfflich angeordnet und aufe befte beraus gebracht werben, worin eigentlich Die Rorin befichet. Beil auch ber 2Bols laut bas mabre Biel niemable erreichen wird, bafern er nicht auf Bott und Eugend gerichtet ift, fo machen biefe bier ben eigentlichen Enbzwed aus.

6. 18. Mancher burffte benden, geichidte und angenehme Rlange enthielten etwas überfluffie Allem es tan ein Ding angenehm fenn, und fich boch nicht füglich fcbiden, als wie eine fibliche Melodie ju traurigen Worten. Dergegen thunen viele Sachen gejchieft fepn, und doch an und für fich feloft eben teine Ainmuth haben, ale wie die Diffonanden.

5.10. Diets



34.

1-171 mile

wird nehmen laffen, ob er gleich nur mit der Feber in seinem Cabinet arbeitet, und nicht effentlich zum reden auftritt.

§. 27.

Diejenige Art der Erwegung oder Theorie ist inzwischen aller andern vorzuziehen, welche sich nicht so sehr in leeren, innerlichen Betrachtungen vertieffet, daß sie darüber der That vergist; sons dem Fall hat auch ein ieder Aunstellen wirdlichen Gebrauch und Nutzen richtet. Und in sols chem Fall hat auch ein ieder Aunstellenwandter (geschweige ein Componist) seine eigene Theorie und Betrachtung anzustellen. Wer sich beide Theile wol zu Nutz machen will, der muß sie nime treimen, sondern wie Leib und Seele sest ben einander halten, und alsosort, nach reiffer Uberslegung, zur Ausübung und Vollziehung schreiten: oder wenigstens, im Lehren, die Sache so deuts lich vortragen, daß man die wirckliche Anwendung von selbsten leicht machen kan.

6. 28.

Nach Maasigebung des vorhergehenden Sakes muß also ben iedem besondern Lehr: Stucke die Ausführung und Vollziehung mit der Erwegung auf gewisse Weise von Rechts wegen genau verhunden senn. Denn selbst die abgesonderte Beschaulichkeit hat ihre eigene Ubung: und die Shat himwiederum ebenfalls ihr eigenes Bedencken.

6. 29.

Num follte man zwar wol vernünstiger Weise ein Ding vorher betrachten, überlegen, erwes gen und bedencken, ehr es angegriffen oder ausgerichtet wird; allein mit Lehr: Sühen hat es offt eine ganh andere Beschaffenheit, als mit sittlichen Sachen, so, daß man offt in jenen gleichsamt von hinten anheben muß: welches mit dem Beispiel aller Kunst: Regeln in der Welt zu erweisen stehet.

5. 30. "Ich habe nunmehro vielfältig erfahren und richtig befunden, daß man in der Music so wol, "als in den Sprachen, die Grund: Sate nicht so sehr zur Vorbereitung, als zur Vefräfftigung deß "sen, so sich in der Ausübung wahr befindet, gebrauchen musse »).

§. 31.

Weiter in unsern Eintheilungen fortzufahren, so ist bekannt, und eben nicht unrecht gehans delt, daß man die practische Music unterscheidet in compositoriam vel poëricam (in die Setz Aunst oder Composition). Le executoriam (in die Aussührung selbst). Es werden hieben der ersten die Gattungen des Choral-und Figural-Gesanges, der zweiten Art aber die Vocal- und Instrumental: Sachen, als ein Paar Glieder, unterworssen. Allein, wenn wirs genau einses hen, gehet diese Eintheilung sast mehr auf die Personen, als auf die Dinge.

S. 32.

Zu einer ieden Vollziehungs Music werden gemeiniglich zweierlen Leute erfordert. Erstlich solche, die ein Werck ersinden, seigen, machen, versassen oder vorschreiben, (compositeurs) und hernach solche, die es mit Singen oder Klingen vortragen (executeurs). Jene versassen nicht nur Choral-Lieder und Figural-Stucke; sondern auch Vocal-und Instrumental Sachen. Diese wies derum, ob sie schon überhaupt nur singen und spielen, konnen solches gleichwol auch theils choralisch, theils sigurmäßig verrichten. Die ersten sind Urheber; die andern Leser oder Vorleser von einerley und allerley Melodien.

S. 33.

Uberdies ist der eigentliche Choral Gesang mit Necht keine Music zu nennen: denn diese ers sordert eine geschickte Vereinigung verschiedener und ungleicher, doch zusammenstein mender Klange t. Nun sinden sich aber solche gar nicht ben dem einzeln Kirchen-Liedern: und wenn gleich noch so viele Instrumente mit darein spielen, wird doch nichts anders daraus; so lange nicht zum wenigsten ein besonderer Baß, ein ordentlicher Tact, und eine verschiedene Geltung der Moten hinzu kommen. In solchem Fall nimmt auch der allereinfältigste Pfalm alsobald die Eigensschaft des sigurlichen Gesanges an sich.

- \*) Sind Morte Oeronie Gibelii, in Seminario Modulatorix vocalis, prafat. p.37. Wer diesen Mann und den obangezogenen Lorber nicht kennet, der kan in Walthers Musical. Wörterbuche Nachticht von ihnen sinden.
- ? Musica est plurium & disparium apta sonorum concordie. Eryc. Putean. Musath. p. 19.



-131 Na

### Drittes Haupt = Stuck.

Bom Rlangean sich felbst, und von der musicalischen Ratur-

Lebre.

\*\* \*\* \*\*

g. : L

N den meisten Buchern, welche von der Ton-Kunst handeln, wird ein groffes Wesen gest machtvon Zahlen, Maassen und Gewichten; vom Klange aber, und von dem sehr beträchte lichen physiologischen Theil dieser Wissenschafft sagt man fast kein Wort, sondern sichrt so geschwind darüber hin, als wenn er wenig oder nichtszu bedeuten hatte.

Da nun aber solches Aerfahren ein gang verkehrtes Wesen ist, indem der Klang der eintige Unterwurff (lubjeckum) der Musichleibet, so wie das Gehor derselben Gegenstand (objeckum); die Zahlen hergegen und was ihnen anhängig, nur in der Harmonicalischen Meßkunst blosse Hande langer und Nothhelsfer abgeben, mit deren Beistand wir die äusserliche Beschaffenheit und Grösse der Intervallen einigermaassen betrachten und begreiffen konnen: als wird es höchst nothig sepn, und über des Klanges Natur ein wenig breiter zu erklären.

Schlägt man die besten und altesten musicalischen Scribenten auf, so sindet sich, daß sie den Mang beschreiben als einen \*Vorfall, da die zum Singen bequeme Stimme sich nur eins mahl ausdehnet; oder, als den kleinesten Theil der zum Singen geschickten Stimmez und dergleichen. Woraus aber gar keine Erbauung zu schöpffen ist, weil solche Beschreibung die eigentliche Natur des Klanges im geringsten nicht berühret, und man sich billig verwundern muß, wenn absonderlich ben dem Aristoreno im mit groffen Buchstaben darüber stehet: Definitio Soni.

Wir konnten eine Menge folcher unzulänglichen Beschreibungen, aus dem Aristotele, Boesthio, Btolemao, und vielen andern hieher seben, wenn es zu etwas nütze; nur des Kircher seine, wegen der ungemeinen Verwirrung, wollen wir in den Anmerckungen \*\*) andringen, und hier nur so viel feststellen, daß der Klang sen eine gewisse, geschwinde Bewegung und Zusammenschlagung der seinesten Lufft-Theilgen, die empfindlich ins Gehor dringen.

Hiernachst muß man etwas naturmässiger von der Sache reden, wenn der Leser von dem Wesen des Klanges und seiner eigentlichen Bildung einen deutlichen Begriff haben soll: denn das ist viel nüglicher, als die Zeit mit häuffigen Rechnes Künsten und logistischen Grillen zu vers derben.

Wenn alles unbeweglich ware, muste auch alles todtstill senn, so daß man keinen Klang, ja, nicht einmahl das geringste Geräusche, vielweniger eine wol-lautende Zusammenstimmung vers nehmen wurde: daraus zu schliessen stehet, daß aller Klang, Gesang und Schall von nichts and ders herrühren könne, als von der Bewegung, nachdem, durch ihr Juthun, die sich allente halben besindliche Lufft mittelbarer Weise gerühret, zertheilet, getrieben, geschlagen und gestossen wird. Woben es dreierlen zu betrachten gibt, nehmlich daszenige so darühret, als ein agensz daszenige so gerühret wird, als ein pariens, und das Mittel, wodurch sich die Wirckung dieser Bewegung dem Gehör mittheilet, als ein vehiculum.

\*) Vocis casus, cantui aptus, in unam tensionem Euclid. Introd. barm. p. 1. Vocis cantui aptæ para minima. Aristid. Quintil. L. I. de Mus. p. 9. Vocis concinnæ casus in unam tensionem. Bacch. sen. Introd. Art. Mus. p. 2. &c.

†) Harmonic. element: L. I. p. 15.

\*\*) Sonus est qualitas passibilis successiva ex aëris vel aquæinterceptione, elisioneque, sonantium corporum collisionem insequente, producta, sensum auditus movere apta. Kirch. Musurg. T. I. p. 2. Ein mehters hievon lese man im Crousaz, Traite du Beau, Chap. XI. im dritten Theil des Orchestres an vielen Otten, die das Register angeiget, und in der zweiten Auslage der Organisten. Probe p. 158. sq.



a-things

Lufft die andre auf das gelindeste und funftlichfte zertheilet, welches die menschliche Stimme allein in höchster Bollkommenheit zu thun vermag, und aus diesem Grunde ihren gangen Vorzug hernimmt: indem ben dem Singen, nach der vierten Bewegungs: Art, zween weiche Corpereinerlen Beschlechts, ohne gewaltsames Treiben, lieblich mit emander zu schaffen haben. 0. 16

Es entstehet aber der Schall nicht nur allein, vorgedachter Maaffen, aus einer Zusammens fossung, da eins an das andre schlägt; sondern auch im Gegentheil, wenn etwas zerbrochen oder von einander geriffen wird, das sonst zusammen gehoret: da es denn, nach Beschaffens heit der Corper, entweder nur ein Geräusche, oder einen rechten Klang von fich wirfft. Das erste kan man sich an der Spaltung eines Studes Holges, oder an der Zerreiffung eines Tuchs; das andere aber an der Zerspringung einer Saite vorstellen, als ben welchen Fallen die Sache auf eine Zurückprallung der Lufft ankommt.

6. : 17. Gleichwie nun, wenn ein Stein ins Waffer geworffen wird, augenblicklich ein Circlel enta flehet, welcher sich mit seiner Groffe nach der verurfachten Bewegung richtet, und wie dieselbeges ringer wird, ebenfalls ermudet, sich einziehet und zulest gar aufgoret; also gehet es auch mit dem Klange in der Lufft zu, die eben einen folden Circfel zuläfit, als das Waffer, der sich denn so weit erffrecket und ausbreitet, als es die Krafft der Bewegung erfordert, wodurch die Ohrender umstehenden, falls sie in solchem Kreise mit begriffen sund, alle gerühret werden.

Die Circel des Wassers, ie grösser sie werden, oder ie mehr sie sich ausbreiten, ie weniger 0. 18. sichtbar fallen sie: weil sie sich von ihrem Mittel-Punct immer weiter entfernen. Desgleichen ge= schiehet auch mit dem Klange, welcher das Gehor um so viel schwächer berühret, ie weiter dieses von ienes Ursprunge entlegen ist. Und wenn endlich die Drehung, Bewegung und Ausdehnung der Lufft Circlel aufhöret, alsdenn, und in eben der Maasse, höret auch der Klang auf.

0. 19. Geschiehet es eina von ungefehr, daß sothane Circfel im Wasser einen Wiederstand antrefs fen, daß sie sich nicht gnungsam ausbreiten konnen, ob sie gleich Kräffte genug dazu hatten; fo kehren sie alsobald wiederum zuruck, und finden ihr Ende, wo ihr Anfang gewesen ift. 20.

Eben also verhalt es sich auch mit der Lufft: wenn ihren Circfeln etwas im Wege fichet, wenden sie sich den Augenblick wiederum zum Ursprunge ihrer Bewegung. Und von dieser Zus ruckprallung entstehet, auf gewisse Weise, in unsern Ohren ein Laut, welchen man das Echooder

Nachbem es also wol eine ausgemachte Sache ist, daß aller Klang aus der Bewegung ente 21. stehet, so kan man leicht erachten, daß auch die menschliche Stimme, wenn sie einen Hall oder Schall hervorbringt, folches mittelst bewegter Lufft thue, und dazu zween kunstliche, doch anges schaffene und naturliche Werckzeuge gebrauche, nehmlich die Lunge und die Reble: deren erfte gleichsam der Blasebalg ift, welcher die auswendige Lufft einziehet und ausläfft; die andre hergegen ein wunderbare Rohre, welche den herausgehenden Athen, mittelft ihrer Auge und andrer Theile, fo zu zwingen, zu drucken und geschickt zu bilden weiß, daß er zum Mange wird.

Db nun gleich von der Bewegung diefer Werckzeuge vielerlen Laut, der nicht allemahl ein rechter musicalischer Rlang ift, entstehet; wie denngar grosse Bewegungen in der Natur vorgehen, die darum nicht klingen: so folget doch daraus, daß nicht iede Bewegung einen Ton verursacht, und daß hingegen, wo dieser vernommen wird, derfelbe eine gewisse formliche Bewegung der Luffe zur unwiedersprechlichen Mutter habe.

Beil inzwischen diese Bewegungen (andrer Umftanden und Gigenschafften zu geschweigen) theils langfam, theils geschwind geschen konnen, so ist daher zu wissen, daß von den langfamen die tiefen Klange, und von den geschwinden die hohen entspringen, wie solches die Erfahrung bes weiset. Denn wern wir auf einembesaiteten Instrunient mit den Fungern, oder auf andre Art, eine Bewegung machen, so wird sich finden, daß die groben, langen Saiten seltenere Schlage form, und frater nachfummen: babingegen Die feinere und fürhere Gaiten, wenn man fie riftret. eine geschwindere Bewegung annehmen, aber auch eben barumben Rlang befto chenber perlies

6. 24.

Die Urfach boffen iff. meil eine biche und ichlaffe Satte Die Lufft mur fchmachlich gertheilet. und also ben Glang beite mehr perlangert, aber maleich beste undeutlicher macht, je langigmer Die Bebungen von Statten geben; ba andern Theile eine bunne, furhaund fleiffgeswannte Gaite Die Lufft frarder und hurtiger Durchfchneibet, fo bag ber Rlang teme fonberliche Dauer haben tan, ph er gleich fcharffer und vernehmlicher in die Ohren dringer, weil ihn eine geschwindere Bewes gung herverbringt.

Es ift biefes eine folde Materie, Die por allen andern gur melobifden Miffenichafft gehoret. und pon groffer, ja, faft von ber allergroßeften Bichtigkeit ift. Wenn wir die Ariftotelischen Schrifften Durchfeben, fo findet fich auch unter andern barin ein eigenes Buch, von bem \*, mas bas Gebor betrifft. Goldes macht ben erften Dunct unfrer muficalifden natur gebre aus. 26

Go viel nun einem Ton Deiffer von ber eigentlichen Bilbung bes Ohre zu wiffen nothig ift, findet er bereits in der acht und breifigiften Betrachtung bes muficglifchen Patriotens; will er aber noch gerne weiter geben, fo tonnen ibm Caffebohms funff Abhanbelungen vom menichlichen Dor, 1735. ju Sall gedruckt, hierunter ferner Dienen. Lobenftein \*\* fagt: bas Geficht, ber Geruch, ber Geichmad und bas Rublen bienen bem Leibe; ber einige Ginn bas Gehors aber ift unfrer Seele und unfern Sitten befimmet und vorbehalten. Ein Ausspruch, ber jur tiefern Ginficht aufmuntern tan.

6. 27.

In unfern Zeiten ift biefes Stud ber Matur Pehre bes Rlanges burch zween geschiefte und gelehrte Rransofen, Die herren Sauveur und Dodart, Mitglieder ber Ronigl. hoben Schule ber Biffenfchafften, fehr wol behandelt, und es find ausnehmende Proben bavon in ben Befchichts Buchern berfelben Acabemie angutreffen, worauf wir und, Rurge halber, begieben. Go viel vom Stange an fich felbft, ale bem erffen Urtidel.

Der gweite Bunct, welchen ein muficglifcher Physiologus, ober Natur-Beffiffener in ber Mana Lehre zu unterfuchen bat, beffebet in ben Gigenfchafften ber flingenben Corper, und bat also nicht nur einen wichtigen Einfluß in die mechantichen Runfte ber Inffrumentmacher; fons bern es tan auch ein Componift, wenn er biefe Graenichafften wol inne hat, fonft aber nicht. begreiffen, marum s. E. ein einsiger und berfelbige Mang (als etwa bas fo genannte eingefrichs ene c) perichiebentlich lautet, nachdem es entweder von verichiebenen Stimmen gefungen, ober pon perichiebenen Inftrumenten hervorgebracht wird? Es laffen fich aus biefem Grunde viele nuts liche Anmerdungen machen, Die und aber ju groffer Weitlauftigfeit Anlag geben murben, mem mir ihrer gebenden follten.

6. 20.

Mur Die porhergebenbe einsige Frage gur Probe aufgnlofen, flebet gu miffen, es rubre bee Unterichied Daber bag ; E. ein Bagift, wenn er gebachten Rlang ; bilben will, ben Sale enge. ein Angbe ober Discantift aber benfelben weit machen muß: und bag eine Erompete pielen ober Migen, ein Baffon bergegen wenigen ober gepregten 2Bind bazu erforbert.

Boraus ein nachbendenber leicht fchlieffen wirb, wie fern fich bergleichen Lebe-Sabe ers freden tonnen, Die fowol in Der Inftrumentaliale Bocal Mufic fonderbare Dienfte thun, und und geigen, wie wir eine iebe Stimme und ein iedes Inftrument in der rechten Krafft gebrauchen ober anbringen follen: wovon es vielleicht in ben practifchen Abtheilungen biefes Werd's mehr Belegenheit zu handlen geben durffte.

6. 31.

Der britte Punct gehet auf Die Sympathie, ober naturliche Beiffimmung, vermoge melcher ein Chroer mit dem andern gur Bereimgung angetrieben wird. Wir fpuren folche absonderlich an ben

Tret derrien, de Acuftica.

\*\*) 3m Arminio P. II, p. 90.

ben freien Klingenben Saiten, und untersuchen die Ursache, warum z. E. eine entsernete und von Keinem sichtbaren Werckzeuge gerührte Saite, durch den Klang einer andern, die mit jener in gleiz chem Verhalt oder nur in genauer Verwandtschafft stehet, wirdlich beweget und zum Gerbn versanlasset wird: daben man denn die flüchtigen und seinesten Lusse Kraffste am sichersten zu halten guten Grund hat.

Es ist auch fast kein Corper zu nennen, in welchem nicht dergleichen natürliche Freundsoder Feindschafft mit andern anzutreffen senn sollte. Ben den Menschen sind wol die Ausdunstungen des Leibes ein ungezweiseltes Mittel zur Beforderung der Geneigtheit und des Wiederwillens, davon man offt, ohne sich einander zu kennen, ja, ohne zu wissen warum, deutliche Empsindungen verspüret.

Es list sich auch diese Beisoder Abstimmung, Sympathie und Antipathie, mit ihrer Wirk Eung, in andern klingenden Corpern, die eben nicht musicalisch sind, als z. E. in Trinckgläsern, nicht nur hören, sondern gar sehen und fühlen: wovon der berühmte Morhoff eine artige und bekannte Abhandlung \*) geschrieben hat. Denn, ob es zwar wol andem ist, daß ein solches Glas von dem starcken Geschrey und von der hesstig anprallenden Lufft in solche Erschütterung geräth, daß es endlich in Stücken springen muß; so ist doch sehr glaublich, daß dazu ein gewisser Ton gehöre, der mit dem Klange des Glases (ich wollte lieber sagen in Feindsals) in Freundschafft stehet.

Diese Materie dienet inzwischen nicht etwa bloß zu Beschaulichkeiten, wie mancher meinen thögte; sondern es kan sich ein Componist, in der Ausübung seiner Wercke, einen ansehnlichen Bortheil daraus ziehen, wenn er, vornehmlich ben Instrumental Sachen, solche Saiten fleißig ins Spiel bringet, die, mittelst der natürlichen Beistimmung, andre ihres gleichen verstärcken, sich im Mange vereinigen, und den Wollaut, unvermerckter Weise, verdoppeln.

Wir ziehen ferner hieraus den Beweis des wahren Saties \*\*), daß kein einsiger Klang allein, und ohne seine Bollstimmigkeit, sein konne; ob diese gleich von unserm Gehor nicht iederzeit vernommen werden mag.

Auf dicken Darm-Saiten, absonderlich auf besponnenen, läst sich mit gant gelinden Bogens stricken eine deutliche Probe davon machen, und unter andern darthun, daß ein ieder zur Melos die geschickter Klang bereits seine Harmonie ben sich sühret: denn, gemeiniglich melden sich die Octav und Qvint, gleichsam heimlich, daben an.

Eben aus diesem von der Natur selbst an die Hand gegebenen harmonischen Haupt Grun, dehaben die ersten verständigen nicht ungelehrten Orgel-Bauer ihre so genannte Mixturen hergeleitet, woben einem ieden Tast der völlige Accord, theils einfach, theils vielfach, nach der Erdsse Wercks, zugeleget wird: welches Registerzwar für sich allein heslich lautet; wenn es aber von andern stürschen Stimmen bedecket wird, der Vollstimmigkeit die meiste Krafft und den grössessen Nachdruck gibt.

Diese Sympathie trifft man auch in allen Pfeisfen und Werchzeugen an, die geblasen wers den, woselbst, ben erforderter Erhöhung oder Erniedrigung einer Octav, das Instrument keine Weränderung in seiner Lage, ausserlichen Gestalt, oder sonst bekömmt, sondern sich, durch Vremittelung des blossen Athems oder der Lufft, zwei die dreimahl am Klange versesen läst: welsches gewißlich anzeiget, daß ein Son schon in dem andern auf verborgene Weise enthalten sen.

Nicht nur die Octaven, sondern auch die Dvinten und Terhen geben sich ben den Floten an, wennsse durch Uberblassung dazu genothiget werden, in den Trompeten aber geschiehet solches uns gezwungener Weise, und gleichsam von selbsten; indem sie den richtigen und gewöhnlichen Accord gang natürlich, und sonst ohne Kunst oder Iwang keinen einsigen andern Klang recht rein von D

\*\*) Nullum fonum esse desolatum-

<sup>\*)</sup> Sie führet den Sitel: Stentor hieroclastes l. de scypho vitreo voce humana fracto.

sich horen laffen, der nicht seinen Grund in einem der unterliegenden, als Consonant, habe: welches eine Anmerckungist, dadurch vieles zu erörtern stehet, das man bisher für ein Geheimnif, ja, für ein Wunder hat halten wollen. Wie denn Werckmeister in seinen Schrifften sehr viel mit die sen Dingenzu thunfindet, ohne das rechte Fleckgen zu treffen.

6. 40.

Man darff aber nicht wähnen, ob sen die Menschen Stimme von dergleichen sympathetisschen Eigenschafften des Klanges gank entblosset. Denn, zu geschweigen aller so genannten Falssetten oder Fistulsetimmen; welche nichts anders sind, als in richtigem Octaven Werhalt erhöhes te Klange, ingleichen der Erempel ben mutirenden Knaben, denen nicht nur die Stimme sehr offt, wieder ihren Willen in die Qvint überschlägt, sondern auch, wenn aus dem Discant ein Alt wird, in eben dem Verhalt einer vollenkommenen Consonank ihren Sig nimmt: so hat man unter andern an einem noch lebenden wackern Capellmeister und vortresslichen Sänger wahrgenommen, daß er mit seiner gesehten holen Stimme zu gleicher Zeit zween Klange im Octaven Verhalt hören lassen, auch damit einige Stuffen auszund niedersteigen können.

6. 41

Ob nun zwar alle und iede Riblen dergleichen Beschaffenheit nicht aufweisen mogen, und eine eigene Einrichtung der zum Singen gehörenden Werckzeuge dazu erfordert wird, welche mans cher haben kan, ohne daß er es wisse; so erhellet doch gnugsam aus erwehnten Umständen, daß gedachte Werckzeuge des menschlichen Halses ebenfalls geschickt sind, solche natürliche Anverwandts schafft der Klänge darzulegen.

6. 42.

Weil übrigens ben allen Naturkundigern gewiß ift, daß die Ton-Kunst durch ihrenatürliche Beisoder Abstimmung nicht selten die Stelle der Arkney vertreten kan; so lieget einem zukunstisgen, oder bereits im Amte stehenden Capellmeister billigob, alles hiehergehörige in reisse Betrachstung zu ziehen, und durch wirckliche Versuche oder Prüfungen das wahre von dem falschen abzussondern.

6. 43.

Vor einigen Jahren standin einer gewissen Wochen-Schrifft\*) ein Rondeau in Noten, wels ches wieder den Bist der Tarantulen probat sonn soll. Daß ich aber dieser Spinnen-Eur, des Sauls, des Königes Erichs und vieler andern abgenußten Geschichte nicht gedencke; so erweisen ganß neue Schrifften \*\*), die sehr glaubwurdig sind, daß es noch heutiges Tages Erempel gibt, trancken Leuten durch die Music zur Gesundheit zu helssen, indem \*\*\*) erzehlet wird, daß des Versassens Vater einen schwermuthigen, ben dem sonst alles vergeblich war versuchet worden, mit der Music zu recht gebracht habe.

6. 44.

In dem so genannten Danischen Correspondenten fand sich 1734. im Jenner eine Nachricht aus Stockholm, daß ein Lautenschläger, dessen Instrument mit 38. Saiten bezogen gewesen, das selbst fast eben die Wunder verrichtet habe, welche Timotheus von Milesien am grossen Alexans der erwiesen.

6. 45.

Den 20. Julii 1737. erhielt ich einen Brief von besonderszguter Hand, mit der Nachricht, daß die Königin von Spanien ihrem Gemahl einen Geschmack an der Music beigebracht, und ihm das durch alle schwarze Melancholie, darein er sonst unsehlbar wieder gefallen sehn wurde, ganglich aus dem Geblüte und Gemüthe vertrieben hatte: also daß alle Abend umzehn Uhr ben Hofe Concert gehalten wurde, ehe man zur Tafel ginge. Ia, die Königin soll es so weit gebracht haben, daß der König selbst. Hand anleget und die Music lernet.

6. 46.

Die Gesundheit ist so musicalisch, daß alle Kranckheiten aus nichts anders, als aus lauter Mishelligkeiten und Dissonausen bestehen: wie denn vom Arion und Terpander †) verzeichnet worden, daß sie solche ben vielen Ioniern und Lesbiern glücklich mit Singen ausgelöset haben.
Is-

Quintessence des Nouvelles 1727. no. 18.

\*\*\*) Leipziger Zeitungen von gelehrten Sachen, 1733. p. 626, fqq.

1) Plutarch. de Mulica.

Obiervations de Medecine sur la maladie, appellée convulsions par un Medecin de la Faculté de Paris, à Paris 1732.12. pag. 32.

Ismenias hat mit der Flote das Hufftweh curiret, welches Theophrastus im neunten Buche bekräfftiget, und den Phrygischen Liedern solche Krafft zuschreibet. Asclepiades hat die Music wieder die Unsinnigkeit, und Democritus wieder viele andre Krankheiten bewährt gefunden.

6. 47.

Die Thebaner bedieneten sich, zu den Zeiten M. Anconini, gemeiniglich der Instrumentale Music ben verschiedenen Kranckheiten: ja, die meisten heutigen Americaner brauchen kein ander Mittel, als ihre ob wol etwas rauhe Spiel: Art, damit sie bisweilen schwere Leibes: Gebrechen und Schmerken, wo nicht heilen, doch dampsfen und lindern: wie solches alles der fleisige La Mothe\*) mit mehrern anführet.

6. 48.

In des Veritophili Beweis-Gründen, so 1717. mit meiner Vorrede heraus gekommen, handelt das sechste Capitel nicht uneben von dem Nuhen der Musicinleiblichen Kranckheiten: und der unlängst, als Prosessor zu Göttingen, verstorbene Doctor I. W. Albrecht hat verschiedenes"), das hieher gehöret, absonderlich aber viele Zeugnisse beigebracht, die der Music heilsame Wirschung ben allerhand Glieder-Schmerhen behaupten, woben er, weil der Klang auf die Spann-Adern des menschlichen Leibes starck arbeitet, gar artig erweiset, daß z. E. alle Schweiße treibende Arzeneien und Tänke oder Bewegungen ohne Music lange das nicht ausrichten, was sie mit der Music thun. So viel von unserm vierten Punct.

6. 49.

Das fünffte Stück von der Natur:Lehre des Klanges, welches mit dem vorhergehenden vierzten eine groffe Verknüpffung und Gemeinschafft hat, in so weit die Leibes-Schwachheiten sich sehr viel nach der Gemüths-Beschaffenheit richten, ist das vornehmste oder wichtigste von allen, und untersuchet die Wirckungen der wolkangeordneten Klange, welche dieselbe an den Gemüths-Beswegungen und Leidenschafften der Seele erweisen.

Dieses ist, wie leicht zu erachten stehet, eine nicht weniger nühliche als grosse und weitläuse sige Materie, welche einem practico fast unentbehrlicher zu senn scheinet, als einem theoretico, obsie gleich hauptsächlich mit lauter Betrachtungen zu thun hat.

S. 51.

Die Lehre von den Temperamenten und Neigungen, von welchen lettern Cartesius † absonderlich deswegen zu lesen ist, weil er in der Music viel gethan hatte, leisten hier sehr gute Dienste, indem man daraus lernet, die Gemuther der Zuhörer, und die klingenden Kraffte, wie sie an jenen wircken, wolzu unterscheiden.

g. 52.

Was die Leidenschafften sind, wie viel derselben gezehlet werden, auf was Weise sie in den Gang zu bringen und rege zu machen, ob man sie ausrotten oder zulassen und ihrer pflegen soll? das sind, dem Anschen nach, solche Fragen, die einem vollkommenen Weltweisen mehr, als eis nem eigentlichen Capellmeister zu erörtern obliegen; so viel aber muß dieser dennoch unumgänglich davon wissen, daß die Gemüths-Neigungen der Menschen die wahre Materie der Tugend, und diese nichts anders sey, als eine wolzeingerichtete und klüglichzgemäßigte Gemüths-Neigung.

Wo keine Leidenschafft, kein Affect zu finden, da ist auch keine Tugend. Sind unsere Passiones kranck, so muß man sie heilen, nicht ermorden.

S. 54.

Zwar ist es an dem, daß diejenigen unter den Affecten, welche uns von Natur am meisten anhangen, nicht die besten sind, und allerdings beschnitten oder im Zügel gehalten werden mussen. Das ist ein Stuck der Sitten: Lehre, die ein vollenkommener Tou-Meister auf alle Weise inne haben muß, will er anders Tugenden und Laster mit seinen Klangen wol vorstellen, und dem Ges muthe des Zuhörers die Liebe zu jenen, und den Abscheu vor diesen geschickt einstössen. Denn das ist die rechte Eigenschafft der Music, daß sie eine Zucht-Lehre vor andern sey.

D 2 S. 55.

a support of

1) La Mothe le Vayer, T. I. p. 521. Seine Bemahre Leute sind Boeth. L. I. de Mul. Aulus Gellius, L. 4. Apolonius Dyscolus Hist. com. c. 49. Champlain, Sagard &c.

Unter Dem Litel: Musica medicatrix, in Tractatu physico de effectibus musicis in corpus animatum, p. 128. Wir bedauren hieben, daß nicht mehr Aerste die Music so anwenden, und sowenig Musick die Krafft ihrer Kunst in diesem Stucke kennen.

de pallionibus anima.

Die natur Runbiger miffen ju fagen, wie es mit unfern Gemuthe Beweaungen eigentlich. und fo au reben corperlich quache, und es ift einem Componiften ein groffer Bortheil, wenn er auch barin nicht unerfahren ift.

Da L. E. Die Freude durch Ausbreitung unfrer Lebens Beifter empfunden wird, fo folget pernunfftiger und natürlicher Beife, bag ich biefen Affect am beften burch meite und ermeiterte Pinterpalle ausbruden tonne.

Beiff man bergegen, baf bie Traurigfeit eine Bufammengiebung folder fubrilen Theile amfere Leibes ift, fo ftehet leicht ju ermeffen, bag fich ju biefer Leibenschafft Die einen und engeffen Rlang: Stuffen am füglichften fcbicten.

Benn wir femer erwegen, daß die Liebe eigentlich eine Berffreuung ber Beifter jum Grunde hat, fo merben wir und billig in ber Ges Runft barnach richten, und mit gleichformigen Berhaltniffen ber Stange (intervallis n. diffulis & luxuriantibus) au Berde geben.

Die Soffnung ift eine Erhebung bes Gemuthe ober ber Beifter; Die Bergweiflung aber ein ganslicher Riederfturs berfelben: welches lauter Dinge find, Die fich mit ben Rlangen, wenn aumahl die übrigen Umffande (abfonderlich die Zeitmaaffe) bas ihrige mit beitragen, febr naturlich porffellen laffen. Und auf folche Mer tan man fich von allen Regungen einen funlichen Begriff machen, und feine Erfindungen barauf richten.

Alle und iebe Bemuthe Bewegungen ber gu gehlen burffte freilich gu langweilig fallen; mur bie pornehmften berfelben minfen wir unberühret nicht laffen. Da ift nun bie Liebe mol billig uns ber allen oben an zu feben; wie fie benn auch in muficalifchen Sachen einen weit groffern Raumeins nimt, ale bie anbern Leibenschafften.

Sieben tomt es nun bauptfachlich barauf an, baf ein Componift genau unterfcheibe, wels den Grad, welche Art ober Gattung ber Liebe er por fich findet, ober gu feinem Unterwurff erwehlet. Denn Die obermehnte Berftreuung ber Beifter, Daraus biefe Bemuthe Reigung übers haupt und pornehmlich entfichet. fan fich auf fehr perfchiebene Weife begeben, und alle Liebe fan unmöglich auf einerlen Buß behandelt werben.

6. 62,

Gin Rerfaffer verliebter Gabe muß feine eigene Erfahrung, fie fen gegenmartig ober vere floffen, allerdings hieben ju Rathe gieben, fo wird er an fich, und an feinem Uffect felber, bas beite Mufter antreffen, barnach er feine Musbruden in ben Rlangen einrichten tonne. Sat er aber pon fothaner eblen Leibenschafft feine perfonliche Empfindung, ober fein rechtes lebhaftes Gefühl, fo gebe er fich ja nicht bamit ab: benn es wird ihmeber in allen andern Dingen gluden, als in bies fer gar jugartlichen Reigung. 6. 62.

Gin posfierliches Liebes Exempel, famt ber bagu begvem vermeinten Erfindung, gab uns chemable ber berühmte Deinchen, in ber Borrebe ber erften Auflage feiner Anweifung jum Ges neral Baff p. 13. almo auch emiger menigen locorum topicorum Ermehnung geichah, und über Die Borte: Bella Donna che non fa? funfferlen Erfindungen an die Sand gegeben murben. Die Uberfebung: Bas thut ein fcones Frauengimmer nicht, if Wortrichtig, boch nicht Berffandmaffig, indem ber Ginn bier eigentlich auf Die Krafft ber Schonheit gebet, als wollte man fagen: Sie vermag alles. Und nach folder Auslegung wurde ber Sat eben fo gar um-fruchtbar nicht fenn, wie man meinet; sondern wir wurden bas herrschende Wefen ber Schonbeit sum Saupt Bred haben: Die reigende Blide bergegen ale Mittel u. neben Dinge in betrachten finden. 64.

In ber neuern und fehr angewachsenen Muffage obbelobten Berds, unter bem Eitel: Ge neral Baft in Der Compolition, find andre Beisviele, welche mehr, als R. Boaen in Der Morrebe betragen, beigebracht, und gwar (wie bie Worte bafelbft lauten) in etlichen feichten Terten und trudenen Arien, um auch baburch ben Reichthum muficalifcher Erfindungen, nach ber Natur gebre bes Klanges, ju jeigen, nicht nur in rafenben, jandenben, prachtigen, ängstlichen, spielenden, streitenden; sondern ebenfalls in vereinigten, glücklichen, flüchtigen, leidbringenden, verliebten, feurigen, lechzenden, seufzenden, tändelnden und so gar schattens reichen Umständen, welche des Lesens wol werth sind.

5. 65.

Die Begierde läßt sich zwar von der Liebe nicht trennen, ist aber von derselben darin untersschieden, daß diese auf das gegenwärtige, jene hergegen auf das künsstige siehet, und an sich selbst bisweilen mehr Hefftigkeit und Ungedult heget. Alle Sehnsucht, alles Verlangen, Wünschen, Trachten und Begehren, es sen gemässiget oder ungestüm, gehöret hieher, und nach derenmans nichfältigen Beschaffenheit, so wolals in Ansehung der natürlichen Eigenschafft dessen, so man verstanget und wünschet, muß auch die Ersindung und Zusammensügung der Klange geordnet werden, S. 66.

Die Traurigkeit besührt kein geringes im Lande der Affecten. In geistlichen Sachen, wo diese Leidenschafft am heilsamsten und beweglichsten ist, gehöret ihr alles zu, was Reu und Leid, Busse, Zerknirschung, Klage und Erkenntniß unsers Elendes in sich halt. Ben solchen Umstänz den ist dem Trauren besser, als Lachen. (Eccles. 7.) Sonst gibt ein bereits angeführter Schrisststeller \*) eine artige Ursache, warum die meisten Menschen lieber traurige, als freudige

Music horen, nehmlich: weil fast iedermann misvergnügt ift.

9. 67.

In zeitlichen, da die Traurigkeit zwar nichts nutet, gibt es dennoch unendliche Gelegenheit zu dieser todlichen Gemuths: Bewegung, auch verschiedene Stuffen und Mischung derselben, wie ben allen andern, deren iede nach ihrem Maaß, durch die vielfaltige Zusammenziehung der Klanz ge und Intervalle, zu besondern Ersindungen und Ausdrückungen Anlaß geben kan.

9. 68.

Rächst der Liebe muß einer, der die Traurigkeit im Klange wol vorstellen will, selbige viels mehr, als die übrigen Leidenschafften, sühlen und empfinden; sonst werden alle so genannte loci topici (ortliche Stellen ider Rede-Runst) in den Brunnen sallen. Die Ursache ist, daß traurig senn und verliedt senn zwen gant nahe mit einander verwandte Dinge F sind.

6. 69.

Zwar mussen auch die andern Gemuths & Bewegungen, wenn sie natürlich vorgestellet werden sollen, grössesten Theils von dem Verfasser nachdrücklich empfunden werden; allein, weil diese zeitliche Traussteit dem Zweck der menschlichen Erhaltung höchst zuwieder läusst, indem die Trausrigkeit der Welt den Tod wirket; Sorge im Perpen kräncket; wenns Perp bekümsmertist, auch der Muth fällt; ein betrübter Muth das Gebeine vertrocknet; die Trausrigkeit viele Leute tödtet; die Krässte schwächet (\*\*) 1c. obgleich der Mensch offtermahls seine unlustige Lust daran zu sinden denckt: so braucht es freilich mehr Zwanges damit, wenn man sich derselben Neigung theilhasstig machen soll, und sie doch in der That eben nicht ben sich verspüret.

§. 70.

Die Freude hergegen ist viel naturlicher, als die Traurigkeit: und eben deswegen, weil sie eine solche Freundin des Lebens und der Gesundheit ist, bequemet sich das Gemuth vielleichter zu ihrer Vorstellung und Annahm. Dennoch thut ihr Misbrauch ben ruchlosen Leuten unersesslichen Schasden.

Den grössesten Ruhen einer recht freudigen Music sollen wir billig (doch ohne Ausschliessung erlaubter Ergehlichkeiten) im Lobe Gottes und im stetssfrolockenden Dancken für seine umbegreissliche und unzehliche Wolthaten suchen. Wir haben dazu täglich ja stündlich hohe Ursachen und reiche Materie oder Gelegenheit, diese Ausbreitung unser Nerven Geister und Anspannung der Zäser zu bewerckstelligen: mögen dannenhero das freudige Singen und Klingen in der Kirche oder in den Häusern zu Gottes Ehren und Preise (wenn es mit geziemender Bescheidenheit vergesellssschaftet ist) allen andern vorziehen, und, nach den apostolischen \*\*\* Worten, allezeit frd. Ich sehn, uns allewege in dem Herrn freuen, und abermahl freuen. Gott will gar keine

\*\*\*) 1 Tim. V. Philip. IV.

<sup>\*)</sup> La Mothe le Vayer T. I. p. 550.

<sup>†)</sup> Qui dit amoureux, dit trisse. Bussy Rabut. Memoir.

keine traurige Opffer i) haben, und weiß seinem Wolcke die Froligkeit \*) nicht genug anzuruhmen.

Der Stolk, der Hochmuth, die Hoffart u. d. g. pflegen auch mit eigenen Farben in Noten und Klängen abgemahlet oder ausgedruckt zu werden, woben sich der Verfasser meistentheils auf ein kühnes, aufgeblasenes Wesen beziehet. Man bekömt dadurch Gelegenheit, allerhand prächtig klingende Figuren anzubringen, die eine besondre Ernsthasstigkeit und hochtrabende Vewegung erfordern; niemahls aber viel slüchtiges und fallendes zulassen, sondern immer steigen wollen.

Das Gegenspiel dieser Gemuths-Neigungen ist in der Demuth, Geduld ze. welche man mit einer erniedrigenden Urt im Klange behandeln, und ja nichts erhebendes daben einschalten muß. Doch kommen die letzterwehnten Leidenschafften darin mit dem vorigen überein, daß sie eben so wenig scherzendes und tändelndes vergönnen, als der Hochmuth selbst.

Eine eigene Stelle unter den zur Klang-Rede bequemen, und zu Erfindungen behülfflichen Ufs fecten verdienet die Hartnäckigkeit, welche man durch verschiedene so genannte capricci, oder feltsame Einfälle schon vorstellen kan, wenn nehml. in der einen oder andern Stimme solche eigenstnnige Klang-Bänge angebracht werden, die man sich fest vornimt nicht zu ändern, es koste auch was es wolle. Ben den Welschen ist eine Urt des Contrapuncts bekannt, welchen sie persidia nennen, und der gewisser maassen hieher gehöret; wiewol seiner weiter unten, am rechten Ort, nicht verz gessen werden soll.

Was den Zorn, den Eifer, die Rache, die Wut, den Grimm, und alle denselben anvers wandte gewaltige Bewegungen des Gemuths betrifft, so sind sie wirklich viel geschickter allerley Ersindungen in der Ton-Aunst an die Hand zu geben, als die sansstmuthigen und angenehmen Leidenschafften, welche weit seiner behandelt seyn wollen. Doch ist es auch eben nicht genug, wenn man bep jenen nur tüchtig hineinrumpelt, groben Lerin macht und tapsfer raset: es will hier nicht bloß mit vielgeschwänsten Klang-Zeichen ausgerichtet seyn, wiemancher densch; sondern eine iede dieserherben Eigenschafften erfordert ihre besondere Weise, und will, des starcken Ausbrucks umgeachtet, doch mit einer geziemend singenden Art versehen seyn: wie solches unser allgemeiner Grunds Sat, den wir nie aus den Augen lassen mussen, ausdrücklich erfordert.

Mit der lieben Eifersucht hat sowol die Klang als Dicht-Kunst immer sehr viel zu thun: und weil diese Gemuths-Verstellung wol aus sieben andern Leidenschafften zusammen gesetzet ist, unter welchen doch die brennende Liebe obenan stehet, Mistrauen, Begierde, Nache, Traurigkeit, Furcht und Schaam aber nebenher gehen; so kan man leicht gedencken, daß häussige Ersindung gen in der Ton-Ordnung daraus hergeleitet werden können, welche gleichwol alle, der Naturnach, auf etwas unruhiges, verdrießliches, grimmiges und klägliches ihre endliche Absichten richten mussen.

Die Hoffnung ist eine angenehme und schmeichlende Sache: sie bestehet aus einem freudigen Werlangen, welches mit einer gewissen Herthassteit das Gemuth einnimt. Daher denn dieser Alfrect die lieblichste Führung der Stimme und süsseste Klang-Mischung von der Welt erheischet, denen das muthige Verlangen gleichsam zum Sporn dienet; doch so, daß obgleich die Freude nur mäßig ist, die Herkhafftigkeit doch alles belebet und ermuntert, welches die beste Fügung und Vereinigung der Klänge in der Setz Kunst abgibt.

Mas der Hoffnung gewisser maassen entgegen zu stellen ist, und folglich zur wiedrigen Eine richtung der Klange Anlaß gibt, nennet man Furcht, Kleinmuthigkeit, verzagtes Wesen. 2c. Hieher gehöret auch das Schrecken und Entsehen, welche, dasern man sie recht einnimt und sich starcke Sinnbilder von ihrer natürlichen Eigenschafft macht, gar bequeme und mit dem Zustande der Gemuths-Bewegungen übereinkommende Klang-Gänge hervorlocken.

§. 79.

†) Deuter. XXVI. 14. mit Luthers Anmerckung.

\*) Deuter. XVI. 11. 14. 15. &c. Pf. C. Dienet dem Herrn mit Freuden, komt vor sein Angesicht mit Frolocken. 15.

Denn das musicalische Geschäffte, ob es gleich zu seinem Zwecke hauptsichlich die Anmuth und das Wolgefallen haben follte; Dienet doch auch bisweilen mit feinen Diffonangen, oder harts lautenden Sagen, in gewiffer Maaffe und mit den dazu geschickten klingenden Werckzeugen, nicht nur etwas wiedriges und unangenehmes, sondern gar etwas fürchterliches und entschliches vorzus stellen: als woran das Gemuth auch bisweilen eine eigene Urt der Behäglichkeit findet.

80.

Die Berzweifflung, gleichwie sie ber ausserste Grad' und Rand ift, bahin uns bie grausame Surcht bringen fan, fo ftehet leicht zu ermeffen, daß uns diefe Leidenschafft in unfern Rlangen, um fie naturlich auszudrücken, auf sonderbare Extremitæten von allerlen Gattung, ja auf das aus ferste leiten, und daher zu ungemeinen Fallen und feltsamen ungereimten tollen Ton-Fügungen bringen kan.

8r.

Noch ift übrig das Mitleid, welches in der klingenden Wiffenschafft beswegen von keiner geringen Wiffenschafft ift, weil es aus zwo Haupt-Neigungen zusammengesetzet wird, nehmlich aus Liebe und Traurigkeit, deren eine schon genug mare, unfre Klange auf das beweglichste ans austellen.

Db ich aus der Gelaffenheit eine Gemuths: Neigung machen darff, daran trage einigen Zweifel: benn ein gelaffenes und ruhiges Bert ift vielmehr von allen aufferordentlichen Beweguns gen befreiet, fill und in sich felbft vergnügt. Dennoch da diefe Beschaffenheit ihr besonders Abzeichen führet, und auf das allerartigste mittelft einer fanfften Einstmunigkeit naturlich vorgestellet werden mag; fo hat freilich ein Zon-Meister verschiedenes darin zu bemercken und zu thun: barff ihr deros halben, es sey unter welcher Benennung es wolle, wo nicht den erften, wenigstens auch eben nicht allemahl gar den letten Plat in seiner klingenden Natur Lehre anweisen; ob sie ihn gleich alhier (aus Gelaffenheit) gerne einnimt.

In eine weitere Ausführung biefes Saupt Studes vom Rlange an fich felbst, von ber mus ficalischen Natur:Lehre, ben babin gehörigen Gemuthes Bewegungen, und welcher Geffalt bers felben genaue Erkenntniß einem Seger Dienlich fenn konne, wollen wir uns Diefesmahl nicht eine laffen: anerwogen es mit den Affecten insonderheit eben die Bewandniß hat, als mit einem unergrundlichen Meer, fo daß, wie viel Muhe man sich auch nehmen mogte, etwas vollständiges hie rüber auszusertigen, doch nur das wenigste zu Buche gebracht, unendlich viel aber ungefagt bleis ben, und der eignen naturlichen Empfindung eines ieden anheimgestellet werden durffte.

84.

Ingwischen ware nicht zu tadeln, wenn iemand feine Gebancken und guten Grund: Sabe ben dieser Materie etwa mit einigen Ausübungs: Exempeln erläutern wollte, wozu vor einigen Jahren schon, wie im musicalischen Patrioten p. 372. berichtet worden, herr Georg Abraham Thilo, der Zeit eines Ehrwurdigen Predig-Amts Candidat zu Grosburg unweit Breslau, eine artige Probe abgeleget hat, die zwar noch im M S. oder in der Handschrifft des Verfassers lies get, doch an folden Ort von mir gefandt ift, nehmlich an den Berfaffer der musicalischen Biblios thec, Herrn M. Mizler, in Leipzig, wo sie vermuthlich dereinst das Licht der Welterblicken durffe te. Er betitelt solche Schrifft: Specimen Parhologia Mulica, d. i. Ein Bersuch, wie man durch den Klang die Affecten erregen konne.

Das erfte Haupt: Stuck dieses erwehnten Versuchs handelt uon den Grunden der Gemuths: Reigungen, und von Erwegung berfelben überhaupt. Das zweite von ben Leidenschafften ins besondere, und deren Musdruckungen durch die Music: daben von der Liebe, von der Freude, von ber Hoffuung, von der Traurigkeit, von der Furcht und vom Zorn gewisse Beispiele in Noten por handen sind. Weiter ift der Verfasser dieses Versuche nicht kommen.

86.

Mein weniger Rath gehet jum Beschlusse Dieses haupt:Studes, welches Die Natur,Lehre des Klanges mit der Uffecten Lehre einiger und nothiger Maassen verknupffet, Dahin: Man suche fich eine oder andre gute, recht gute poetische Arbeit aus, in welcher die Natur lebhafft abgemah: let ift, und trachte die darin enthaltene Leidenschafften genau zu unterscheiden. Denn, es wurden

14711

manchem Seher und Klang-Richter seine Sachen ohne Zweisel besser gerathen, wenn er nur biss weilen selbst wuste, was er eigentlich haben wollte.

§. 87.

Allein es fehlet hieran so viel, daß die Leute ihren eignen Willen nicht kennen, ihr Vorhas ben niemahls untersuchen, und daß die meisten Sing und Spiel Sachen, auch wol ben großsenns wollenden Meistern (ich hatte bald gesagt ben gewaltigen Sprechern) ohne Absicht, ohne moralissche und löbliche Absicht, hingeschrieben werden, als wenn die Tartarn einen Pseil in die freie Lufft hinschiessen: daben man sichs genug sepnläst, wenn der Klang nur den Ohren wolgefällt, et reime sich zu der Natursund Sitten Lehre wie er immer wolle.

6. 88.

Es ist aber, und zwar nach dem Ausspruche eines grossen \* Kirchen-Baters, für den ieders mann Hochachtung heget, er sen wes Glaubens er wolle, im Singen und Spielen, d. i. im Mange an sich selbst, sehr viel unnühes Zeug; ob es gleich die Ohren behaget. Denn wo die Nastursund Sitten-Lehre, welche ich hier die Stelle eines Duetts vertreten lasse, zu kurk kommen, da kan sich weder Vernunsst noch Weisheit ergehen. Der kahle With hat den Vortank.

§. 89.

Das heisset nun nichtsanders, ob es gleich, dem äusserlichen Ansehen nach, schöner als die Benus wäre, denn ein feiner, niedlicher Leib, ohne eine verständige Seele; es sind angenehme Noten, liedliche Klänge, ohne hertrührenden Gesang. Ist es demnach ein Wunder, daß bep so gestalten Sachen, da die wahre Natur-Lehre des Klanges, samt der dahin gehörigen Wissensschungen von den menschlichen Gemüths-Bewegungen, gänzlich unter der Bank lieget, den armen einfältigen und sich vielsdünkenden Juhderen nur die blossen Ohren gekizelt, nicht aber gehöriger Maassen das Hert und Nachdencken rege gemacht werden. Es sind, nach dem Ausspruch des Horat, nugz canorz, und nach Pauli Worten, klingende Schellen; auf gut Franzbssisch, des niaiseries harmonieuses, welches ich mich nicht zu verteutschen untersange, aber wol verzssehe.

\*) Multa in canendo & pfallendo, quamvis delectent, vilissima sunt. S. Augustin. L. I. de Mus. Aber wozu führe ich das Buch an? Unsre Sottesgelehrten kennen es nicht; die übrigen noch wenis ger; die Musicanten am wenigsten.

### Das vierte Haupt = Stuck.

Von der eigentlichen musicalischen Gelehrsamkeit, Litteratur und Geschichts-Kunde.

\*\* \*\* \*\*

g. L

Dieses Stuck, in so weit es zu unserm Vorhaben gehoret, ift von solcher Weitlauffigkeit, baß nicht nur eine eigene offentliche Versammlung der Lernenden auf hohen Schulen darüber zu halten, sondern auch ein eigner Lehr: Orden daraus zu machen ware.

In vorigen Zeiten haben sich gewisse überaus gelehrte Leute, die ich alle nennen konnte, dieses starcken und ansehnlichen Astes des klingenden Baumes bisweilen mit gehörigem Ernst anges nommen; iesund aber, wie beträchtlich er auch sepn, und wie liebliche Früchte er tragen mag, liegt er doch fast gank, wo nicht unter die Füsse, doch tief zur Erden gebogen.

Zum Beweise dessen frage man heutiges Tages nur ben grossen und kleinen Componissen und Ton-Meistern nach (wenns auch Hos-Compositeurs waren) ob sie in ihrem Unterrichts-Vorrath auch das philologische \*) Capitel von den hiehergehörenden Erfindern, Zeiten, Geschichten, Leben

\*) Historicam sive philologicam partem ad examen revocabimus, ad quam videlicet pertinent omnia, que de inventoribus offeruntur, tum vita acres geste professorum, tum exatum successione ac temporum, quibus que que contigisse dicuntur, notatio. Ioan. Bapt. Donius, de Prastant, Mus. veter. L. II. p. 76.

to particle

Leben und Thaten ic. auszuweisen haben? so wird ben ben klügesten ein tiefes und beschämtes Stillschweigen, ben den meisten aber wol gar ein hönisches und albernes Gelächter entstehen.

Doch halt! es thut sich etwas dergleichen, eben wie ich dieses Werd ins reine bringe, in dem angenehmen Leipziger Lehrzund Musen. Sit hervor, da der bereits ruhmwürdig erwehnte Herr Magister, Lovenz Christoph Mizler, nicht nur in einer Femladungs. Schrifft, die vom Nushen und Vorzuge der Weltweisheit in den dreien bekannten Lehr: Orden (Facultzten) handelt, unter andern academischen Vorlesungen berichtet, daß er dergleichen gelehrte Versammlung über mein Neueröffnetes Orchester halten wolle; sondern auch in einer \*) besondern Abhandlung, daß die Music eine eigne Wissenschafft und ein Theil der Gelehrsamfeit sen, sowol, als in einer monatlichen oder Quartal Schrifft, genannt: die Musicalische Bibliothec, das von der erste Theil im October 1736. heraus kant, angesangen hat, ein höchst löbliches Wercküber sich zu nehmen, dessen glücklichen Fortgang wir von Herhen wünschen.

Damit nun gleichwol ein gescheuter Leser wissen möge, wie er diese Sache eigentlich anzusechen, und davon zu urtheilen habe, so wird es der Mühe werth senn, die Stücke und den grossen Nupen der vorhabenden philologisch: musicalischen Wissenschaft wenigstens überhaupt und mit einigen Erempeln anzuzeigen: nicht, als eine vollsändige Abhandlung oder Ausarbeitung, die uns viel zu weit aus dem Wege führen würde; sondern nur als einen blossen ersten Entwurff, als die Grund-Risse und Haupt-Züge, (wie dieses ganhe Werck ist) aus welchen hernach ein geselehrterer, (denn der wird dazu erfordert) nach seiner Gelegenheit und Lust, in Zukunsst schoe und unverbesserlichers machen kan. Hier geschiehet nur eine Anzeige; doch eine aussühre liche und gründliche.

Es ist demnach gegenwärtiges Stuck, so wir das philologische nennen, im Grunde nichts anders, als vornehmlich der historische Theil, welcher mit seinen Gehülffen alles untersuchet, was sowol die Ersindung der zum musicalischen Wesen gehörigen Dinge, als die Vegebenheiten, Schriften, Personen, Zeiten u.s.w. betrifft.

Diese allgemeine Beschreibung hat dren Glieder, welche wiederum mit verschiedenen Gelenden versehen sind. Das erste Haupt-Glied in der Ordnung begreifft die Zeit-Rechnung, und lehret uns, seit wenn die Music getrieben, zu welchem verschiedenen Endzweck sie gebraucht worz den, wie sie bald ab bald zugenommen habe, und endlich durch welche Mittel sie zu uns gekome men sep.

Das zweite Haupt: Glied muste auf die Personen und ihren Lebenslauff gerichtet seyn, die sich sonderlich, es sey durch Schrifften oder andre lebliche Verrichtungen, in der Music hervorges than. Beiläuffig zu gedencken, so meldet Stolle \*\*) von dem berühmten Struv, daß er sein Leben selbst beschrieben, und zwar aus der Ursache, weil der bescheidene Mann besorgte, es mogsten, wenn ein andrer den Aufsatz machte, einige Schmeicheleien mit unterlauffen. Marperger hat es auch in der Absicht gethan. Vieleicht, ich sage vieleicht, weigern sich einige grosse Kunstler dergleichen zu thun, eben aus Mangel solcher klugen Bescheidenheit.

Das britte Glied konnte die Werckzeuge vornehmen, die zum Spielen erfordert werden, aus welchen allen denn endlich ein volliger Geschichts: Ebryer der Music erwachsen wurde. Wer in einer Wissenschaft weit gekommen ist, die Geschichte derselben aber nicht weiß, das ist zu sagen, wenn er sie nicht wol und gründlich inne hat, der ist wie ein reicher Mann, welchem das Herkome men und die Gründe seiner Einkunste unbekannt sind, daher ihm nothwendig vieles entzogen wird, und die Gelegenheit sehlet, sein ordentliches Einkommen auf vielsältige Weise zu verbessern.

In Untersuchung des letzterwehnten Gliedes mit seinen Gelencken liesse sich noch wol die meie

†) De usu atque præstantia Philosophiz in Theologia, Jurisprudentia, Medicina, breviter disserit, si-mulque recitationes suas privatas indicat M. Laurentius Mizlerus. Lipsiz, d. 24. Oct. 1736.

\*) Dissertatio quod musica scientia sit & pars eruditionis philosophica &c. Diese Schrifft kam jum andern mahl mit einer neuen Borrede 1736. heraus.

\*\*) Histor, liter. p. 43.

ste Beihulffe und Nachricht antreffen. Denn es haben sich ehmahls eine Menge gelehrter Leute die Mühe gegeben, von ie her bis auf ihre Zeiten, die musicalischen Kling:Zeuge verschiedener Wölckerschafften fleissig zu beschreiben, und ihre Abbildung vor Augen zu legen: wiewol alles dies ses hin und wieder sehr zerstreuet lieget, so daß die Sammlung und ordentliche Einrichtung keine geringe Arbeit erfordern wurde †). Hergegen aussert sich ben dem zweiten Punct ein grosser Manzgel; und ben dem ersten wirdlich der allergrösseste.

G. 11.

Was der ehrliche Wolfgang Caspar Print hierunter für Dienste, in seiner historischen Beschreibung der edlen Sing: und Aling: Kunst, ehmahls geleistet hat, ist zwar ben weitem nicht zus reichlich; doch hat er bisher die Ehre, unter den Teutschen der eintsige gewesen zu seyn, der hier vin einen allgemeinen, obwol kleinen und mangelhafften Versuch gethan hat.

Unter den Welschen hat Johann Baptist Doni hin und wieder in seinen verschies benen sehr gelehrten Schrifften vieles angebracht, das schon der Ausmercksamkeit werth ist, und hatte man ein mehres von ihm erwarten konnen, wenn alle seine Wercke zum Vorschein gestonnnen waren.

Joh. Andr. Angelini Bontempi hat zwar 1695, einen Folianten, der ziemlich rar ift, zu Perugia, in seiner Vater: Stadt, drucken lassen, unter dem Nahmen Historia mulica; aber er berühret die Sache, als etwas heisses, gleichsam nur mit den ausserschen Fingern, und gibt mit vielen Worten wenig Genüge. Nur des Titels zu gedencken, so kan den Nahmen Historia musica eine iede musicalische Begebenheit führen; eine andre Sache aber ist Historia della Musica. Eine musicalische Geschicht ist nicht die Geschicht der Music.

Unter den Franhosen verdienet allerdings Bonnet eine Stelle alhier mit seiner Histoire de la Musique, so 1715. zu Paris, hernach aber zu Amsterdam mit einem alten Jusat ohne Jahrzahl und Nahmen, nach listiger Buchführer Art, herausgekommen; ob er gleich ben weitem kein Geznüge gibt, und die zu einem solchen Unternehmen gehörige Gelehrsamkeit nicht besihet.

Sebast. Brossards Dictionaire ist bekannt und sehr gut. Ioh. Georg Walthers musik calisches Worter: Buch aber viel besser, und wird hossentlich an Vollkommenheit ie länger ie mehr zunehmen. Uns soll allzeit lieb seyn, etwas dazu beizutragen.

In den so genannten Menagianis \*) wird eines gelehrten Dom Herrns von Tours, Nahmens Ouvard, gedacht, der eine Geschicht von der Music geschrieben hat, die zwar noch inges druckt, aber von dem ersten Ursprunge an die auf das Ende des siedzehnten Jahrhunderts gehen soll, und zvorin man viele schöne, sonderbare und gelehrte Fragen aufgeloset sinden dursste, indem der Versfasser den Ruhm hat, der Music sowol, als der Mahleren, mit seinen Veiträgen aufgeholssen zu haben.

G. 17.
Es ware der Muhe werth, dieses von so guter Hand angepriesenen Wercks halben, das etwa in einem Bucher-Vorrath zu Paris noch verborgen steckt, genauere Nachfrage anzustellen. Die Fortsetzung könnte leicht aus derjenigen Schrifft mit genommen werden, die am 25. August 1735. den academischen Preis gewonnen hat, unter der Ausschrifft: Les progres de la Mussique sousle Regne de Louis le Grand.

g. 18.

- t) Es muste auch eine beträchtliche Bermehrung vor genommen werden. z. E. Der so genannte Pantalon, Silbermanns Cembalo d' Amore; Kriegers Glocken Clavier, und dergleichen neuere Erfindungen musicalischer Werckzeuge gehörten hieher, mit ihren vollständigen Beschreibungen und Vorbildern.
- \*) L. Abbé Nicaisse (mort 1702.) a dit, qu'il esperoit, qu'on verroit bientôt l' Historie de la Musique du savant Mr. Ouvard, Chanoine de Tours, son bon & ancien Ami; qu'il le sollicitoit tous les jours à la publier; qu'il y parleroit de son Origine jusqu'à nous, & qu'il y méleroit mille belles questions curieuses & savantes sur ce bel Art, & qu'ainsi on lui auroit Obligation d'avoir contribué aux deux plus excellens ouvrages qu'on ait vû de nos jours, sur la Peinture & sur la Musique. Menag. T. I, p. 302, 303.

6. 18.

Wenn man behaupten will, wie es benn ganh recht ist, daß die Historie der Musiczur Theorie derselben vor allen andern Studen gehöre; und wenn daraus ferner ganh billig ges folgert wird, daß keiner ein guter practischer Musicus seyn könne, der die Theorie nicht verstehet; so mögte man wol mit dem historischen Glauben, z. E. ben Gelegenheit der Zeit-Rechnung, als des einzigen Leitsadens in der Geschichts-Kunde, sowol als in Vetracht der Lvellen, daraus wirschöpsfen, der Wölckerschafften, der Personen, nehmlich der Ersinder, Versasser, berühmter Meister z. etwas behutsamer zu Wercke gehen, als bisher geschehen ist.

6. 10.

Hiebey kan ich nicht umhin, dersenigen Zeits Ordnung zu gedenden, die ein gewisser wackrer Mann, herr Christoph Raupach, Organist in Stralsund, schon seit vielen Jahren, auf meine Veranlassung, vorgeschlagen hat.

6. 20.

Er seizet nehmlich dren Periodos oder Abschnittezum Boraus fest, deren erster vom Ursprunge get) der Music die auf das fünste u. sechste Jahrhundert nach Christi Geburt: eine Zeit von 400. Jahren, welche darum so lange genommen wird, weil die alten Zeiten dergestalt undekaunt sund, daß man wenig davon aufgezeichnet sindet, und weil in diesem Periodo die gange alte Music der Juden, Griechen und Romer genau enthalten ist: so dann auch, weil ben dessen Schlußt die Music sowol, als andre Wissenschaften, durch den Sinfall allerhand barbarischer Belder ins Romische Reich einenfast unersetzlichen Schaden gelitten hat.

§. 21.

Der zweite Abschnitt gehet an mit dem siebenden Jahrhundert, oder von der Zeit Pabstes Gregorii des Grossen, und währet bis 1600, ganher tausend Jahr: aus Ursachen, weil die Music schwerlich iemahls in einem elendern Stande gewesen seyn kan, als damahls; da die Monche in dieser Zeit mit ihr das monopolium, d. i. den Aufzund Workauff gleichsam getrieben, und weil mit dem Schlusse solcher Jahre eine dermaassen merckwürdige Veränderung in der Music vorgegans gen, daß wir die Früchte davon bis auf diesen Tag bewundern.

6. 22.

Der dritte Zeit-Berlauff erstreckte sich denn endlich von 1600. bis aniso, und wurde zwar die wenigsten Sahre begreiffen; aber doch so viel Stoff an die Hand geben, daß die beiden ersten Periodi daben nur geringe aussehen durfften.

S. 23

Wenn nun, z. E. in dem Artickel der Zeit-Achnung, iemand behaupten wollte, daß der bes kannte Streit, wegen des Gehörs und Maaß-Stades zwischen dem Aristopeno und Ptolemäo geführet worden: so wäre ein solcher Vortrag nicht richtig, indem Pythagoras der eigentliche Arheber der Gewicht: und Circkelmässigen racionis præcer racionem; Aristopenus aber ein Wiedersprecher derselben; und Ptolemäus nur ein vermeinter Mittler gewesen.

§. 24.

Es kan auch der besagte Streit unmöglich bis auf den Boethius fortgesetzt worden senn, wie vorgegeben wird, nicht weil ihn Ptolemaus, sondern Didnmus langst zuvor, als ein ausduns diger Schiedes Mann beigeleget, und Ptolemaus den Didnmus, etwa ein Paar hundert Jahr später, gant zerstümmlet aus und nachgeschrieben hat. Das muß einer wissen und sagen, der in der musicalischen Geschichts Kunde recht beschlagen senn will; sonst macht er sich verdache tig.

6. 25.

Boethius gebenckt zwar bes Handels: das thun wir auch. Wie denn von dem Unterschies de zwischen der Harmonic und Harmonic, dahin diese Dinge zu ziehen sind, ingleichen von der so genannten ratione schon seit 16. Jahren, im dritten Theil des Orchesters aussührlich gehans delt, und besagter Unterschied daselbst zum erstenmahl desentlich entdecket worden ist. Das sollte man billig nicht verschweigen, wenn von Circkeln und Linialen geredet wird: zumahl da es noch bis diese Stunde einige wiewol sehr wenig Leute gibt, die dergleichen Zeug sur Schwert

3) Hieher gehoret auch Joh. Allb. Banni Werck, Doliciæ musices veterle; ingleichen seine Abhande lung von der Music Natur, Ursprung, Fortgang und von der besten Art sie zu studiren. Die lehe tere findet man in Gerh. Joh. Vossi ex aliorum Dissertationibus de studies bene instituendis. Traj. ad Bhen. 1652.

Schwert halten; aber man kan barum nicht fagen, ber alte Streit vom Gebor und Zahl Brett mabre immerfort.

6. 26,

Ein Berzeichniß berjenigen Schrifft: Steller, zwischen bes Aristorenus und Dibymus Zeitan, die fich fast alle, mit der berührten Zwietracht, und zwar ben einer Menge solcher Scheltz worter, deren man sich noch schämet, beschäfftiget haben sollen, ware in der That was werth. Raturliche Mangel, oder zufällige Leibes Gebrechen wufte man boch nicht, daß fie einander im Druck porgeworffen hatten, wie heutiges Zages ben einigen die unedle und gottlose Mode aufgekommen ift.

Aristorenus hat zu den Zeiten des groffen Alexanders, Ao. 3630. der Welt, folglich über dreihundert Jahr vor Christi Geburt, gelebet; Ptolemans aber etwa 138. Jahr nach derfelben, und Boethins 522. foldemnach wurden fich, wenn obiger Vorwand wahr ware, Die Jandereien auf

8. Secula erstrecken; welches nicht fenn fan.

28.

Didymus, der muthmaaklich ein Paar hundert Jahr \*) vor Ptolemao, d. i. fünf oder feche Jahrhunderte vor Boethio, geschrieben, hat die Sache wirdlich geschlichtet, wie solches Porphyrius, Salinas, Corvinus, Neidhardt und andre erweisen: baihn ber letterwehns te insonderheit, und mit groffem Recht, Medicum musicum, einen musicalischen Artt, nennet, ber ein wunderbares Stud ber gottlichen Beisheit entbedet hat.

§. 29.

Weil benn auch Pring in feiner Histor. mus. ausbrucklich melbet, es habe biefer Zwifenur 468. Jahr gewähret, nehmlich, nach feiner Meinung, Die doch zu weit gehet, bis auf den Ptoles maus, so kan das Ding ja unmöglich bis auf den Boethius gezogen werden, der ben nahe 400. Sahr junger ift, als Ptolemaus. Pring rechnet so: Aristorenus, der den Streit wieder die Pythagorder erhub, lebte vor Chrifti Geburt etwa 330. Jahr; Der vermeinte Schiedesrichter, Ptolemaus, nach Christi Geburt 138. Jahr: da konunen denn just 468. heraus, die ich um 200. verfürge, wegen ber Nachricht vom Didnmo.

In neuern Dingen gehet es sowol mit der Zeit-Rechnung, als mit den Quellen, Wolckers schafften und Personen nicht besser zu. z. E. Den fantaftischen Welschenhat bereits ihr eigner, fluger Landsmann, der groffe Ton-Meister und edle Benetianer, Benedetto Marcello, in seis nem artigen Buchlein, so er il Teatro alla Moda nennet, einen tuchtigen Text gelesen: wie denn auch vor 24. Jahren schon im ersten Theil des Orchesters die Ausschweiffungen und Thorheiten Dieser Leute sattsam abgefertiget worden sind.

Beil inzwischen boch bas gange musicalische Wesen sein größestes Unsehen unftreitig ben geiste lichen und weltlichen Singe Buhnen schuldig ift, auch gant gewiß zerfallen muß, wo diese übel bestellet sind; so kan den gescheuten Italienern, welche gleichwol die Sing-Spiele lange vor dem angegebenen Tefti in Ruf gebracht haben, feinesweges die Ehre der Erfindung und Ausarbeis tung der dramatischen Ton-Runst streitig gemacht werden; unangesehen diese Wissenschafft nach und nach dem allergrössesten Misbrauch hat herhalten mussen. Auch an Feinden muß man die Eugend rühmen.

§. 32.

Die Bekräfftigung dieses Sages stehet unter andern in der obangeführten Bonnettischen Mus sic. Historie \*\*), des Inhalts, daß Francesco Beverini, ein gelehrter Musicus, unter der Regierung des Pabstes Sirti IV. im Jahr 1480. schon ein SingesSpiel, oder eine Oper, von der Bekehrung Pauli vorgestellet, und daß seit der Zeit kein Carneval verstrichen, darin mannicht dergleichen theatralische Stude, ja offt fehr ansehnliche Opern, in Rom aufgeführet habe.

Wenn nun unser einer schreiben wollte, Cesti ware die Quelle der Opern, dazu er boch viel su jung ift, wurde berfelbe nicht feine Seichtgelehrfamkeit in ber musicalischen Geschichts: Kunde siemlich verrathen? Der Pater Marcus Antonius Cefti war ein Monch aus dem Klosfer zu Arez-30, und des Raisers Ferdinands III. Capellmeister. Seine erste Oper, Orontea, ließ sich 1649. über

5.000U

<sup>\*)</sup> Daßer 38. Jahr vor Christi Beburt floriret habe, bezeuget Seberiche Notit. Auctor. antiqu p. 315. \*\*) T. I. p. 256.

über 160. Jahr nach des erwehnten Beverins Zeiten, zu Benedig hören, und unter den fünf Sing: Spielen, die er in allem gemacht hat, war eine, la Dorigenannt, die in dem Buche Glorie della Poesia e Musica di Venezia, ein grosses Lob erhalt.

In Ansehung der Bolckerschafften sindet unstre Geschichts-Kunde abermahl ihre Mängel hin und wieder. Von den Alten nur etwas zu gedencken, so hat man bisher dem Cornelius Nepost zu gefallen glauben wollen, daß die Pusic ben den Romern in Verachtung gewesen. Gleichwol treffen wir ben vielen nicht weniger glaubwürdigen Schrifftstellern das Gegentheil an: indem nicht nur Appius Claudius, Gabinius, M. Cacilius, Licinius Crassus und andre vorznehme Komer gute Saitenspieler gewesen, sondern selbst der alte unsthaffte Cato Censorius die Singerkunk für gar nichts knechtisches gehalten \*).

Plinius der jungere \*\*) rühmet eine Verwandtin, die in seinem Hause erzogen, daß sie seine Gedichte sehr lieblich singe, und auf der Cythar dazu spiele: ihr Lehrmeister, fagt er, sen der beste auf der Welt, nehmlich die Liebe zur Music und zu ihm. Eben derselbe berühmte Kömer rühmet seinen krancken Freigelassenen, den Zostmus, daß er mit grosser Geschieklichkeit, und bester, als es ein theatralischer Musicus nothig habe, auf allerhand Instrumenten spielen könne. Un einem andern Orte redet er abermahl von seinen Gedichten, und freuet sich, daß man sie in die Music zu bringen wurdig geschätzet habe, und an vielen Orten ausführe: so gardaßauch die Griechen, welche daraus ihr Latein lerneten, solche Verse, mit allerhand musicalischen Instrumenten begleitet, absingen liessen.

Die alten Romer, schreibt \*\*\*) Majoragius, wandten viel Fleiß auf die Music: benn wie Valerius Marimus versichert, musten ihre altesten Sohne ben den Gastmahlen die berühmten Thaten der Vorfahren poetisch absingen und mit Floten dazu spielen †). Gedichte und Gesange, fährt er fort, haben grosse Krafft, und sind daher vom Numa, dem gelehrtesten Romischen Konige, nicht hintangesehet worden; wie solches aus den ben ihren Gastmahlen gebräuchlichen Saiten-Spielen und Floten, auch aus den Salischen Versen selbst abzunehmen ist ††). Der geehrtesten Männer Lobsprüche hörte man nicht nur von den Rednern, sondern auch von den Sängern und Instrumentalisten ‡).

Aus welchen Zeugnissen, deren mehr außutreiben stehen, und die der musicalischen Geschichts: Kunde keinen geringen Zuwachs geben konnen, sattsam erhellet, daß die vornehme Romer, weder unter ihren Königen, noch Bürgermeistern, noch Kaisern der Music abhold gewesen, oder sie für etwas verächtliches gehalten haben. Der geistige Vespassan selbst hat viel darauf geswandt, wie Sveton in dessen Levens-Lausse berichtet.

Wir lesen in dem bekannten Journal des Scavans II), daß ein gewisser bestallter Academicus ber schonen Wissenschaften drey oder vier Griechische Lieder in Noten entdecket hatte, welche derzselbe auch in einer desentlichen Versammlung von der hohen Schule der Aufschrifften aufführen lassen, und ben denen man bemercket, daß sie dem hohen Begriff lange nicht nahe kommen, den man ihnen sonst von der alten Dussic hat beibringen wollen.

Hier muß man sich verwundern, daß die Herren Verfasser des erwehnten Tage: Buche bie Zeiten nicht besser unterscheiden, und den so nothigen Leitfaden aus der Acht lassen. Denn der gute Mann, welcher etwa ein Paar Lob-Gesänge vom Dionysto (welches die einstigen sind, die wir in Gries chischen Noten kennen) und die im vierten Jahrhundert zur Zeit Constantini des Grossen, verssertiget worden, hat hervorbringen wollen, vieleicht gang was anders ausgerichtet hatte, wenn

<sup>\*)</sup> vid. Alex. ab Alex. L. II. c. 25. \*\*) L.IV. Ep. 19. Lib. V. Ep. 19. & L. VII. Ep. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Orat. 23. de Musica, p. 474. f) vid. Cic. Tuscul. Quæst. L. I.

<sup>††)</sup> Id. de Orat. L. III. 1) Id. de Leg. L. II.

<sup>11)</sup> du Mois de Sept. 1726. p. 67.

es in seinem Vermögen gewesen ware, nur ein eintiges Stuck von den Zeiten des Pythagoras, Lasus Herminaus, Epicles, Cimon u. s. w. mit der gehörigen Annehmlichkeit dieser Alten auszuführen, als welche ganter neun hundert Jahr vor Constantin gelebet haben, und deren Arbeit sich nicht nach des Dionysii Armselichkeit beurtheilen läßt, dessen Oden Ao. 1672. in Noten gedruckt worden.

Wie es nun mit den Zeiten und Volckerschafften in diesem Stuck bewandt ist, sohaben auch die Personen und Vücher ihr Theil an dem Abgange der nunscalischen Litteratur. Man berichtet und, daß der römische Raths Herr Boethius in seinem Buche de Consolatione auch von der Music aussiührlich handelt. Boethius aber war nicht nur ein blosser Raths Herr, sondern A0.522. Jum drittenmahl wircksicher Bürgermeister in Rom. Er hat in seinem Werckein de consolatione philosophix, vom Troste der Weltweisheit, gar nicht von der Music, geschweige aussührlich davon gehandelt. Wol aber hat er solches gethan in sünf andern, und gang besondern Büchern, welche viel alter sind, als jenes, indem sie nicht nur ehender versertiget, sondern auch bereits 1491. zu Venedig, die übrigen seiner Schrifften aber erst 1546. samt diesen, zu Vasselgedruckt worz den. Das Vüchlein de Consolatione hat also nichts mit der Music zu thun.

Noch eins, das diesem nicht gar ungleich lautet. Otto Gibelius, ein ehmahls berühmter Cantor in Minden, führet den Svidam und Cedrenum, in seinem kurken doch gründlichen Besticht von den musicalischen Sylben p. 18. zu Gewährszeuten an, daß Damascenus, dessen wir oben gedacht haben, ein Kaiserlicher Schreiber gewesen, und zu Damasco ein Munch gewors den sey.

Der gute Gibel aber irret sich hierin, eben sowol als sein Nachschreiber im umsicalischen Werter-Buche. Denn Johann Damascen war ein wircklicher geheimer Nath des Saracenischen Fürstens zu Damasco, welcher ihm, wegen beschuldigter Verrätheren, die rechte Hand abhauen ließ, worauf er sich nach Ierusalem in ein Kloster begab, und daselbst, unter andern, viel Fleiß auf die Music wandte, wie in bessern Schrifften \*) zu lesen ist, als im seichten Svida und kahlen Cedren.

Es hatte dieser Damascen einen Schüler, der schrieb ihm so eigen nach, daß es der Meisster selbst für seine Handschrifft nuste erkennen; ob es gleich Betriegeren war. Und damit brachte es der ungetreue Lehrling so weit, daß dem unschuldigen Lehr-Herrn obiges Urtheil gefället ward †).

Wo es an historischer Einsicht fehlet, da schreibt man offt einem Cajo zu, was ein Titius verfertiget hat. Wir machen wol gar den blossen Uberseher eines Wercks zu dessen wircklichem Verfaster, wie unlängst ben Erwehnung der Oper, Sancio, geschehen, und doch nicht recht ist.

Das vor zehn Jahren auf die hamburgische Schau-Bühne gebrachte Singe/Spiel, Sancio, isteine ausländische Frucht, die seit Ao. 1703. und also vor etlich dreißig die vierhig Jahren in Benes dig gewachsen ist. Der rechte Nahme heißt: il miglior d'ogni Amore per il peggior d'ogni Odio: an der Zahl die 379ste Oper, so daselbst auf dem Theatro St. Cassiano im Herbst ausges sühret worden. Man hat also dieses erhabne Muster dramatischer Dicht-Aunst niemand anders, als dem berühmten venetianischen Abt, Francesco Silvani, zu dancken: denn es ist das 18te Stück seiner Arbeit dieser Art, davon er 1716. schon 37. Proben auszuweisen hatte. Ich meine, solche Umstände geben einen deutlichen und wahren Begriff in der musicalischen Geschichts-Kunde. Wir müssen uns hierin wol vorsehen. Denn, so bald man eine Zeile dracken läßt, unterwirste man sich dem allgemeinen Urtheil.

Auf welche Art ich nun gerne die Sammlungen zu diesem Artickel, absonderlich in den Lebens: Beschreibungen berühmter Manner eingerichtet hatte, das will ich mit dem Erempel eines isiger Zeit sehr hochgeschätzten Welschen erweisen.

<sup>\*)</sup> vid. Acta Sanctor. it. Casim. Oudini Supplem. ad Scriptor. ecclesiast.

7) Serberger in der Hers, Postill am Best. Sage des H. Gregorii.

6. 47.

Farinelli, der vortrestiche Welsche Sanger \*), hatte kaum vor einem Jahr alhier (in Engisand) seine güldene Erndte zurückgeleget, da er sich zu einer reichen parisischen Nachlese einiger taus send Louisd'or entschloß, und seine Sachen auch wol ausrichtete. Am gen Julii 1737, stellete er sich auss neue'zu Versailles ein, der Hospinung, ben der vermuthlichen Geburt eines Herzogs von Anjou, abermahlige Ausbeute zu machen. Da ihm aber solches sehlgeschlagen, wird er sich nach Madrid begeben, und alda die nähesten Winter einsamlen. Wormach ihn sodam die trächstigen Engländischen Beutel in London von neuem mit Schmerken erwarten, damit er sie in etwas erleichtere, und, nächst seiner ordentlichen Besoldung, an Geschencken und Einkunssten, wenn eine Oper zu seinem Behuf gespielet wird, wenigstens 5000 Pfund Sterling des Jahrs erhebe.

6. 48

Der Spanische Hof \*\*) hat dem Sanger, Farinelli, ein jahrliches Gehalt von 14000 Reichsthaler (Stuck von Uchten) zugestanden, und ihm eine Kutsche gegeben, welche der Konig bezahlt, um ihn zu bewegen, daß er in Spanien bleiben moge. In einer Englandischen Zeitung war die Summa gar auf 18000 Thaler geseht; und ware gleich daben eine Nulle zu viel, so wurs de doch der beste Teutsche lange zu thun haben, ehe er es, auch mit Abdingung derselben, so weit brüchte.

6. 49

Die Bekräfftigung dieser Vorfälle erfolgte bald darauf mit einem Zusake †) folgender Gesstalt: Der König von Spanien hat den berühmten Farinelli nicht nur zum Ritter geschlagen, und ihm einen jährlichen Gehalt ausgemacht, sondern auch sein Vildniss demielben geschenckt, welsches mit Diamanten beseihet, und auf 5000 Thal. geschätzet ist. Die Königin hat ihm dazu eine güldne Tabacks: Dose verehret, auf deren Deckel zween grosse Diamanten besindlich sind, und worin ein Wechsel von 500 Pistolen geleget war. Der Prints von Asturien hat ihm einen Diamantenen Knopsf und eine dergleichen Schleuse am Hut von grossem-Werth gegeben: wie denn auch gesaget wird, daß er Königl. Kanmer: Juncker geworden sey.

6. 50.

Weil Ehre und Reichthum (benen die Wollust selbst unterthanist) eigentlich die beiden Haupts Köder sund, dadurch sich alle Welt anlocken läst, so wollte ich wünschen, daß einer, der die Les bens Weschreibungen der berühmten Ton-Meister zur Ausarbeitung erwehlte, sich am meisten solche Muster sammlete, die hierin vor andern was ausnehmendes haben. Und derowegen haben wir hier sowol von den Mängeln in der nusscalischen Geschichts-Kunde, als von der Art und Weise, wie dieselbe in einigen Stücken einzurichten sen, zur Probe etwas beibringen wollen.

6. 51.

So unentbehrlich nun einem Gotts: Nechts: Arkenensund Welt: Gelehrten ist, die Kirchens Rechts: Heilungs: und Staats: Begebenheiten zu wissen; eben so unumgänglich muß ein rechtschafz fener und vollenkommensenn: wollender Capellmeister die Geschichte der Music inne haben. Und das mag genug seyn, den grossen Nußen dieses bisher auf das äusserste versäumten Haupt: Stückes, mittelst einer zwar kurgen, doch ordentlichen und gründlichen Anzeige, darzuthun.

\*) Go fchrieb man aus London ben 7 Jul. 1737.

\*\*) 3m Samb. Correspondenten, von Madrid ben 7. Sept. 1737.

†) St. James's Evening-Post No. 4383. Sept. 1737.



### Fünfftes Haupt-Stück.

Vom Gebrauch der Music im gemeinen Wefen.

\*\* \*\* \*\*

Enn nach Aristotelis Ausspruch die Politic oder Regierungs Wissenschafft billig eine Ober Aussicht über alle andre Wissenschafften führet, Kunste und Kunstler in ihren Schrancken halt, und denselben bürgerliche Gesetz vorschreibet; so ist leicht zu erachten, daß sich auch die Music und derselben Bestissene der obrigseitlichen Ordnung in ihren Verrichtungen, hingegen die Regenten und Staats: Leute sich des daraus entspringenden Vortheils und Vergnüsgens in ihrem Stande zu erfreuen haben.

9. 2.

Polybius, ein vernünstiger und richtiger Geschicht Schreiber, der aller Welt Glauben perdienet, macht \*) der Music, in Anschung des gemeinen Wesens, eine solche Lobentede, daß ein berühmter Frankose \*\*) davon das Urtheil sällt, er wissenicht, obes möglich sen in dem gausen Aleterthum etwas zu sinden, das derselben beikomme. Der lette sest hinzu: die Music mache die wilden Geister zahm; erweiche das harte und rohe Wessender Gemüther; polire die Sitten; mache die Leute sähiger zur Zucht-Lehre; verbinde die menschlichen Hersen auf eine süsse und angenehme Art mit einander, und bringe einen Abscheu zu wege vor allen solchen Lastern, die zur Strenge, Ummenschlichkeit und Frechheit führen.

6. 2

Weil wir doch hier in das Loben und Ruhmen einer Sache gerathen sind, die nicht gnung sam gelobet und gerühmet werdenmag, so wird mir erlaubet sepn, aus einer +) Schrifft, die bep weitem nicht so bekannt, noch in iedermanns Händen ist, einige schone Stellen hier zu verdolmets schen: um so mehr, da die wenigsten Staas-Leute in ihren Anschlägen Staat auf die Music maschen, wie sie doch billig thun sollten.

6. 4.

"Die Einigkeit der Burger (so fängt der Ungenannte an) ist der Thronen Grund, das Siese, gel der Monarchien; die Stütze der Kronen. Die stärkessten Reiche, ehe sie von fremden Kriese, gen umgekehret worden, waren anfänglich durch innerliche Unruhen erschüttert, durch anarchische Händel und bürgerliche Spaltungen zerrüttet, da eben diejenigen den Fall des Regimentschliebes beförderten, die solches doch billig hätten erhalten, und demselben zur Brust-Wehr diesen nen sollen. Nein, das Vaterland hat keine schädlichere Feinde, als uneinige Vürger.

3. 5.
"Ist aber wol ein undurchdringlicherer Schild wieder die Pfeile der Mishelligkeit zu finden, "als die ruhige Harmonie? der Friede, mit seinem Del Zweige in der Hand, gehet selber vor ihr "her; die Freundschafft führet sie an der Hand; die Lust gehet ihr zur Seiten, die Eintrüchtige, steit folget ihr auf dem Fusse nach, und die eroberten Herhen fliegen rund um sie her.

9. 6.

"Ist sie es nicht, welche die Burger mit liebreichen Bindungen vereinbaret, die sie in Ord, nung stellet, mit einander vergleichet, und unter die Gesetze einer angenehmen Gesellschafft brin; "get? Ben ihr ist alles still, freundlich und in gutem Vernehmen; ben ihrhöret man weder die Stime, "me der Zwietracht, noch den Lerm des Pobels, noch das ungestüme Schul-Gevolter, noch das "ungezähmte Heulen der Lehr: Bancke, noch das Geschren der Gerichts: Stuben; sondern nur laus zu ter liebliche Ubereinstimmungen und sanssten Beisall.

"Sat wol iemahls die Harmonie ein Feuer angezündet, das dem Staat seinen Untergang gedrohet hatte? weiß sie etwas von jenen Verwirrungen, Meinungs: Gesechte, Blendwercken? "Irrthumern, vom sophissischen Wiederbellen, dadurcherdichtete Dinge wahr werden sollen, von von gelehrten Spaltungen, die niehr zur Bestreitung der Wahrheit, als zu ihrer Vertheidigung

\*) Lib. IV. p. 289-291.

\*\*) Rollos, T. XI. de son Hist. anc. p. 169.

t) Discours sur l' Harmonie d' un Anonyme, p. 60 - 65. à Paris, 8. 1737.

bienen? weiß sie das geringste von den Zünckereien, da sich die eine Rotte gegen die andre, unze ter verschiedenen Panieren, aussehnet, von den Trennungen und Feindseligkeiten, die alse Misgeburten im Schoosse der andern Wissenschaffren ausgebrütet werden, woraus offtmahlse unruhige, aufrührische und schädliche Mitbürger entstanden sind, die von der Zwietracht, vom sfalschen Sifer und vom Absall in den Finsternissen der Eindden ernähret worden, und sonst um sichts in die Welt gekommen, als den Frieden derselben zu sieren."

Die Geschichte, als treue Zeugen der Zeit, halten unster friedsertigen Wissenschafft, dasse von die Rede ist, micht die geringste dergleichen Unthaten vor. Welches Jahrhundert, welches Land hat sich iemahls über die Harmonie beklaget? Was hat sie für Blut vergossen? Ihre Unickergebene, welche nimmer gesihrliche Nachbarn gewesen sind, haben allezeit der Ruhm gehabt, so daß sie sich gutherhig, gesellig und artig erwiesen, als wären sie zu angenehmen Pslichten rechtse eigentlich gebohren: welches ein der Ruhe des gemeinen Wesens so nottliges Abzeichen ist, und eine Eigenschafft, die man von andern ernsthafftem Wissenschafften so wenig erhalten kan, daß sie uns vielnehr gar offt durch solche benommen wird.

Mein GOtt! was ist doch für ein groffer Unterschied der Sitten zwischen dem eigentlich: gelehrt: Genannten Hauffen, und den achten Liebhabern der Harmonie? Laßt und einmahl in diese dunckele Windel hinein dringen, deren Thuren von lauter Verdrichlichkeiten bewachet werden, in die Hollen, wo das Lächeln keinen Zugang sindet, woselbst das unbewegliche und leidtragende Wise sen herrschet, weit vom Lichte entfernet und in tiesem Stillschweigen. "

Da, da, werden wir Leute gewahr, die mit schwarzer Galle geplaget, ungesellig, und so beschaffen sind, daß niemand mit ihnen umgehen kan: Krause, runklichte Stirnen, aufswelchen dicke Nebel liegen, und die mit einem immerwährenden Trauer: Schleier behangen sind; stilleschlige Menschen Feinde; aus eigner Wahl unglücklich; thörichte Schlacht Opffer willige schlassofer Nachte; Martyrer eines zum vergnügten Leben undienlichen Entwurffs; die in einem verworrenen Grillen-Klumpen grau geworden, und mit den Huld-Göttinnen auf ewig über dem Tusse gespannet sind."

Dagibtes frostige und schwerfällige Bucherschreiber, schwache Wiederschalle des Alterthums, so die zwar unter einem unordenklichen Haussen zweiselhaffter Begriffe ihr Grab sinden; aber des wahren Geschmacks beraubt leben, dahero auch der Zärtlichkeit des Verstandes, des Feuers im Geiste und der Scharffinnigkeit in den schonen Kunsten gang unfähig sind. "

Es ware der Mühe werth, daß man sie einst aus ihren Trauer-Hutten herausrisse, und enur einen Augenblick ins Land der Lebendigen brüchte; da würden sie ausser sich selbst, stumm, so verwirrt, ja kast abwesend seine, und ben iedem Schritte kallen. Immer stossen sie wieder den Wolstand an, beobachten keine Hössichkeit, sondern handelnwieder alles, was sich wolschicket; sondern nicht lange, weil sie andern und sich selbst verdrießlich fallen, auch zum freundlichen Umsegange gar nicht ausgeleget sind, so laussen sie davon, und kehren wieder um zu ihrem unverzus nehmlichen Lycophron und schwermuthigen Salmassus."

Da stecken sie denn alsobald bis über die Ohren im griechischen und lateinischen Staube, sals in ihrem wahren Elemente, gleich denen traurigen Nacht: Wögeln, die weit vom Sonnen: Glank und von der Bemeinschafft mit anderm Gestügel verstecket liegen. Das sind denn wol schöne und nütliche Glieder einer Republick! die werden dem Vaterlande zu ihren Zeiten herr; Gliche Dienste leisten.

Aus dem Wortheil, der von ihnen zu ziehen ist, kan man leicht von dem Nußen derjenigen "Wissenschafften urtheilen, denen sie ergeben sind. Ach! wie wurde die menschliche Gesellschafft "Ichlecht bestellet senn, wenn alle Leute in der Welt dergleichen Gelehrte wären? Ist ein solches Leben wol was anders, als eine Art von Nichts? Laßt uns aber diese sinstern Gewölber verlassen, adarin wir uns nur gar zu lange aufgehalten haben; laßt uns hergegen in die lustigen Borhose, "in die grünen Sommer: Lauben hineingehen, dahin uns die reihende Stimme der Harmonie ruset."

\$ 15.

"Hier ergehet alles imfern Anblick; ich sehe lauter Stirnen, die der Lustdarkeit offen stehen; laus "ter lächelnde und mit Auffrichtigkeit erfüllte Augen; lauter geübte und geschmückte Sinnen, reich "an hellleuchtenden Bildern der Dicht-Kunst, und lehrvollen Fabel; lauter wahre Mitburger, "die geliebet und liebenswerth sind; dienstsertig und erkenntlich; einig und glücklich. Da regies "ren in stiller Musse die heimliche Gleichformigkeit, die treue Freundschafft, die unverfälschte Lies"be; das größsest Verdienst daselbst ist, sich angenehm zu machen; die vornehmste Wissenschafft, "vergnügt zu leben; und alle Gemüthssoder Leibes. Gaben heissen nichts, wenn sie nicht auf Erszehen, Einigkeit und Wolfahrt abzielen."

6: 16

Solche Gedancken sind der Music wahrlich viel rühmlicher, als wenn man noch ben heutis ger ausgeklarten Welt den Fall der Mauren zu Tericho, als eine Wirdung des Posaunen-Schalles angeben will, da er doch mit etwas mehr Vernunsst dem entsetlichen Felds-Geschren noch ehender beizulegen ware. Nücliche Wunder \*) mag die Harmonie, als ein Mittel verrichten, schalliche nimmer. Mose schlug den Felsen zweimahl, in Meinung, es käme auf sein Schlagen an. Geschasse war in gar zu grossen Schendig zu machen, stecke in seines Herrn Stock. Die eherne Schlange war in gar zu grossen Shren, darum muste Hiskias sie zerstossen. Man mache die Answendung.

9. 17.

Gleichwie num eines Theils die Anstossseiten schier unzehlig sind, welche man wieder daszienige, so in der Music recht und billig ist, nicht nur in gestlichen und bürgerlichen, sondern auch in häuslichen und sittlichen Dingen sindet; so nuissen die gottlichen, allgemeinen und besondern Rechte, nebst der Wolanständigkeit, unsre Schieds-Richter seine: nach deren Ausspruch allem Missebrauch gesteuret, das gute befördert und das bose gestraft werde. Daraus dem gnugsam abzunehmen, wie unentbehrlich es einer Regiments-Person, geschweige Kirchen-Häuptern und Vorssehern sep, diese Wissenschafft auf eine politische Urt inne zu haben, um von den dahin gehörigen Sachen und Vorsällen ein gesundes Urtheil zu füllen. Denn wie kan einer Richter seyn in solchem Hanz dels, davon er nichts verstehet?

g. 18.

Es theilet sich demnach die politischemusicalische Lehre von selbst in dren Theile, welche sehr diese Sprossen von sich werssen, und sind auch von verschiedenen gelehrten Leuten vor alters auf diese Weise mehr untersuchet worden, als mancher heutiger Staats. Mann meinen sollte, wovon die Zeugnisse herzuseten gar zu weitläuffig fallen wurde. Plato \*\*) wuste sehr wol, daß auch in der Music, zur Erhaltung des Staats, etwas nühliches stede. An einem andern Orte T) ist schon ein mehrers hievon beigebracht worden, worauf wir uns Kurze halber beziehen.

6. 19.

Ihund aber lieget dieses Wesen fast gant unter der Band, und will niemand seine politische Gedanden auf die Music wenden, weil dadurch dem Kannmer. Gute nichts zuwächst, und nur bloß einigen grossen Kleinigkeiten dadurch zu helssen seyn wurde, als z. S. dem Lobe des Höchsten in der Kirche; der abgängigen Zucht und Erbarkeit in Schauspielen und öffentlichen Concerten; ingleichen den guten Sitten im gemeinen Leben und Wandel. Denn wer bekümmert sich darum? wenn wir nur lange beten und predigen; wenn wir nur eine Menge Zuschauer und Zuhörer bekonnnen; wenn wir nur von aussen sein höstlich scheinen. Das andre mag gehen wie es will:

0. 20.

Der erste Punct, den wir hieben zu erwegen haben, gehöret unaussetlich zum geistlichen Regiment, ad politiam Sacram, und es lieget einem ieden im Amte stehenden Gottes Gekehrten, vielmehr dem höchsten Bischofe, summo Episcopo, d. i. Regenten und Fürsten, allerdings ob, solche Wusse und Meister derselben im Hause Gottes zu bestellen, solche Melodien und Satze gut zu heissen, die dem heiligen Zweck nicht entweichen, oder desselben gar versehlen; sondern die Ehte, so daselbst wohnet, mit Ernst und Lust ausbreiten.

6. 21

Haud ignarus in harmoniis aliquid inesse ad rempublicam conservandam utilitatis. Plutarch. de Mus.

t) 3m mufical, Patrioten, p. 28. 51. 130.

<sup>\*)</sup> Der Jefuit Martin Martini erzehlet eine artige historie von einer durch die Music erretteten Stadt. Sin. Hift. L. VII. p. 263.

Wollen wir einen groffen Gottesgelehrten haben, bessen Unsspruch dahin gehet, daß unter den Vorboten der Reformation in Teutschland, ohne Zweisel, die eingeführte Verbesserung det Oduste mit zu zehlen sein, so sinden wir denselben am \*) Wernstdorff und andern. Verlangen wir einen ausbundigen Rechts. Gelehrten, der die Kirchen-Music für einen beträchtlichen Theildes öffentlichen Gottes Dienstes halt, so gibt uns Brunnemann \*\*) Bescheid.

Wie soll aber ein Geistlicher hievon urtheilen, wenn er selbst nichts von der Musicweiß? Denn ein ieder handelt nach dem Maasse seiner Wissenschaft. Ja; man mogte schier sagen, es sen eine politische Schuldigkeit, keine Diener des gottlichen Wortes zuzulassen, die der Music uns erfahren sind: zumahl solche, die es in öffentlichen Schrifften selbst zu bekennen nicht die geringste Scheu tragen, sondern sich vielmehr groß damit halten. Denn, nach dem Zengnisse des Hussensteint, fällt †) die Umwissenheit in der Music dem rechten Verstande in Erklärung der Schrift sehr hinderlich.

Ein belesener, und durch seine Schrifften nicht unbekannter Pastor wollte mir einst, auf einer öffentlichen Bibliothec, nicht zutrauen, daß Augustin dren Bucher von der Music geschrieben hatte; sondern lachte mich, sowol als der dabenstehende Bibliothecarius, weidlich danut aus; bis ich ihnen beiden den Glauben in die Hand gab. Vieleicht haben diese Herren, deren einer Masgister, der andre aber gar Doctor war, nicht wenig ihres gleichen.

Hossen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht, etwas irriges mit einges stoffen ist de Mangel sattsamer musicalischer Einsicht de Mangel sattsamer de Mangel s

Der zweite Theil dieser Lehre begreifft das diffentliche weltliche Musiciren, welches gewiß und wahrhafftig einer groffen obrigkentlichen Ausbesserung bedarff, falls dasselbe gute Burger und tugendhaffte Einwohner machen, und nicht vielnicht zu allerhand Aergerniß, Uppigkeit, sündlicher Galanterie und Verschwendung Anlaß geben soll. Unsee Federn sind zu kurg; die lange Handung Kunge Bandung es thun.

Die Griechen und Romer, benen wir es doch in der Kunst, Land und Leute zu regieren, nachmachen wollen, waren in diesem Stucke gant anders gesinnet, als unser Regenten einige: dem sie stellten nicht nur weit prächtigere Schauspiele und musicalische Ubungen an, sondern hielzten auch darin eine solche vortressliche Ordnung und Zucht, daß die allervornehmsten Regimentsz Personen sich es für eine Shre rechneten, die Aussicht darüber zu sühren, und alle dazu gehörige Kunst und Arbeit so wol-nach den Regeln der gesunden Vernunfft, als auch im höchsten Grad nach den Richtschnüren der Wissenschafft zu untersuchen und zu beurtheilen.

Bor wenig Iahren stand der Herstog von Neucastle, welcher annoch einer der Ober Staats. Secretaren von England ist, als Haupt ben den Opern in London, die den Nahmen der Königk. hohen Music Schule führen. Iween andre Herstoge, dren Grasen, dren Freiherrn, und dreizehn auserlesene Glieder der Ritterschafft, worunter Obersten, Brigadiers und Generale, lauter Musserständige, zusammen 21 Personen, regierten das ganhe Wesen 4) rühmlichst. Die Franzischen sind hierin auch zu loben.

Ben uns Teutschen hergegen sieht sich selten eine obrigkeitliche Wurde nach solchen Dine gen

") Non dubitat summe reverendus Wernsdorssius, inter omnia emendandæ religionis reserve cultiorem Musices in Germaniam invectæ Usum. Hecht. in Germ. Sacr. & litter. p. 636.

Musica ecclesiastica est integralis pars cultus ecclesiastici. Brunnem. de Jure eccles. L. I. cap. 6.
membr. 3. No. 1.

1) Musicæ ignoratio Scripturæ intellectum impedit. S. August. T. III. Lib. II. de Dottr. Christi.

11) D. Gottfr. Pauli, de Choro prophetico.
1) Treatise of Musick by Alexander Malcolm. Dedication.

gen um, woraus lauter ungezäumte Freiheit und Verwirrung entstehet, und eine an ihr selbst recht gute nutliche Sache, die wahre hohe Schule der Music, im Grunde verdorben, gemiss braucht, verächtlich und fast stindend gemacht wird. Wir haben Schauspiele \*) ohne Verstand, ohne Geschicke, ohne gute Sitten; zu keinem andern Ende, als unsre Vernunfft an den Nagel zu hängen, voer sie zu schauben.

\$ 29.

Hieben, falls man gesinnet ware, dem Unwesen zu steuren und eine bessere Ordnung einzus führen, könnten alle Bucher Dienste thun, die von Schausoder SingeSpielen, von Vermahluns gen, Begräbnissen und andern seierlichen Begehungen handeln, deren keine ohne Music sepn kan. Wir wollen einige Verfasser solcher Wercke. \*\* hier unten nahmhafft machen.

. 30.

Weisen der ben hohen Trauerfillen so unbillig verbotenen Kirchensund Hochzeits Musiken, sind zwar schon ant andern Orte die politischen Reformations Gründe angezeiget worden; sie haz ben sich aber seit dem genehret, und ich will mir die Freiheit ausbitten, dieselbigen alhier kürzlich zu summiren. 1) Gottes Ehre leidet. 2) der Wolssand desgleichen. 3) Sirach \*\*\*) redet nirz gend von einem ganden Trauer Jahr, sondern nur von einem paar Tagen, nimt auch die Ursache bloß aus dem Wolssande, und seit derselben gleich eine wichtigere entgegen. Aaron und Mosse wurden 30 Tage beklaget. 4) Die Kunst verlischet. 5) Die Orgel-Wercke verderben. 6) Wan kan ja traurig genug musiciren: so wie die Glocken zu Leid und Freude dienen, es braucht deswegen keines Schweigens. 7) Traurigkeit selbst erfordert Ausmunterung und Trost. 8), Mehrentheils ist die Trauer zum Staat, eitel und erdichtet. 9) Kein Mensch hat Nußen davon. 20) Die Musici verlieren an ihren Einkunssen ist estene Tyranney: sie sollen Freude haben; man beraubet sie aber versen, nas Gott selbst ihnen herzlich gerne gönnet und gibt. 12) Es läusst wieder den Gebrauch aller Wolsser. 13) In hohen Fällen auch wieder die Ehrerbietisseit, soman; dem Nachsolger schuldig ist, über welchen man sich, wenn er gut ist, mehr Ursache zu freuen, als über den verstordenen lange zu betrüben hat.

Das lette Stuck dieser Lehre ist hieben wol das wichtigste, weil es nicht nur überhaupt und allein das Wolseyn des gemeinen Wesens, sondern auch eines ieden Mitgliedes Schuldigkeit und gute Aufführung betrifft. Denn, wer einen ganken politischen Edrper recht in Ordnung bringen will, der muß ohne Zweisel ben den Gliedmaassen ansangen.

§. 32.

Wenn wir die pythagorischen, platonischen und aristotelischen Zeiten ansehen, ja, wenn wir nur die heutigen klugen Chineser †) betrachten, so sinden wir, wie die weisen Leute beider. Arten sich in ihrem Haus-Leben, mittelst der Music so trefflich erbauet haben, noch erbauen, bes lehren und zu allen seinen Sitten ausmuntern. Gott hat uns, auch unter andern, darum die Music geschenckt, daß wir, nächst seinem Lobe, unser Gemuth und dessen Bewegung damit maßisigen, und den Leib bezwingen oder in sieten Schrancken halten sollen ††).

Plato hat gemeinet, die Sitten der Menschen anderten sich mit der Music, wenn nehmlich dieselbe verändert wurde; Cicero aber stand in den Gedancken, wenn die Sitten anders wurden, so bekame auch die Music eine andre Gestalt. Zu unserm Zweck kan beides dienen, und keines ist unrecht. Man andre Sitten und Music zugleich, daß diese jene, und jene diese nicht verderz ben. So ist es politisch. Vossius 4) hielt dasür, es sen zwar nicht sehr zu befürchten, doch auch nicht gar aus der Acht zu lassen.

9. 34.

\*) Operas without skill or Conduct, to no other pur pole, butto suspend or vitiate our Understandigs.

Spectat. n. 552.

Aubignae, Bertouch, Bocheron, Boursault, Boindin, Bulenger, Brumoy, le Brun, Despreaux, Gallucius, Racine le fils, Scaliger, Stolle, Vitruvius, Porce &c.

\*\*\*) Sir. XXXVIII. Num. XX. Deut. XXXIV.

†) Vid. Christian. Wolffii Orat. de Sinar. philosophia, it. Journal des Scavans, Aout, 1727. p. 443.
††) Concessa est Musica nobis à Deo, ad domandum corpus, temperandum animum, & Deum laudandum. Marsil. Ficin, L. I. Epistol.

1) Ego autem nec valde timendium, nec plane contemnendum puto. Cum Musica immutatos voluit mores Plato; cum moribus Musicam maluit Cicero. Ger. Ivan. Voss. de Art. popul, C. IV. §. 46.

6. 34:

Wiffe, was Mulics moralis für ein Ding sey. Wenn die Ethic, voer Tugend Lehre, welche von int nerlichen Menschen betrifft, nur wol bestellet ware; so wurde es sich mit der Moral, voer Sitz ten Lehre, die auf das ausserliche gehet, auch besser anlassen, und man nicht nothig haben, die Wiffenschafft und Ausschlung der größesten Ton-Meister in solcher mitleidenswurdigen Uneinigkeit zu sehen, daß man die groben Fehler ben der blossen Haushaltung auf eine gange Mandel berechnen kan.

S. 35.

Aristides Ovintilian und Theon von Smyrna sind ein paar Schrifftsteller, welche dies se Materie unvergleichlich behandeln: der eine von sich selbst, der andre als ein platonischer Junger; beide wol werth, daß man sie übersetze, und mit Anmerckungen, die sich auf unsre Zeiten schicken, steissig und natürlich erlautere: denn sie lassen eine vollkommene Anwendung zu. Mir ist genug, solches angezeiget zu haben.

6. 36.

Und hiemit ware in aller Kurke nur der Grund-Rift von derjenigen Staats-Wissenschafft zu Papier gebracht, die mit der Music in allen Standen, auch sogarim Kriege, zuthunhat. Weite lauffiger zu senn ist unsers Vorsahes nicht, obgleich Stoff dazu genug vorhanden ist: indem dieses wenige schon einen gründlichen und deutlichen Begriff von einem wichtigen Stude der Haupts Sache gibt, der wir hiernachst immer naher treten nuffen.

### Sechstes Haupt = Stück.

Bon der Geberden - Runft.

\*\*\* \*\*\*

Gebet es gemeiniglich, wenn ein Vortrag geschiehet, davon man sonst niemahls was verz nommen hat. Wird nicht alles nach dem gewöhnlichen Leisten zugeschnitten, so machen die Leute grosse Augen. Indessen ist die vorhabende Lehre von den Geberden, mit ihrem Kunste Wort, Sypocritica genannt, nicht nur sehr alt, sondern so wralt, daß sie gang neu zu sehn scheinet.

Cassiodorus \*) schreibet hievon also: Unste Vorsahren haben die Geberden-Aunst mit dem Nahmen der stummen Music beleget, weil man ben geschlossenem Munde nur die Hände und gewisse Leibes-Stellungen solche Dinge für sich reden läßt, die kaum mit der Junge, oder mit gesschriebenen Worten so deutlich gegeben werden mögten.

Ob nun gleich die Pantomimen, welches Leute waren, die alles durch blosse Geberden; ohne Singen oder Reden, vorstelleten, nicht mehr gebräuchlich sind; so siehet man doch hieraus, daß die Stellungs: Aunst allerdings mit zur Music gehöret, und sowol noch heutiges Tages, als vor Alters, ein Haupt: Stuck derselben ausgemacht hat und noch ist: unangesehen man sie ben uns mit Gesang und Klang ausübet und vergesellschafftet.

Die Beschreibung dieser Hypocritic (welche Fab. Qvinctilian die Chironomie, d. i. die Wissenschafft der Hand:Geberden nennet) oder vielmehr ihre Zergliederung gibt und der gelehrte Poni-sehr genau und aussührlich; nicht zwar, was ihre Nahmens: Vedeutung oder die blosse

\*) Hanc partem Musicæ mutam nominavere majores, quæ ore clauso manibus loquitur, & quibusdam gesticulationibus facit intelligi, quod vix narrante lingua aut scripturæ textu possit agnosci. Cassioder. Lib. s. Variar. Epist. 20. de Pantomimis. cons. Luc. de Penna, in l./s qua in public. 4. cap. spectacul. 1. 11.

Wortforschung betrifft, sondern was sie eigentlich für Theile in sich fasset, wenn er ") saget: Sie sen, so zu reden, ein abgeleiteter zweig und Gesencke von der Rhythmic oder abgemessenen Bewegungs-Kunst, worans drey andre entspringen, nehmlich die rednerische Sprosse, welche die Leives-Wendungen anweiset; die histrionische, welche zu den Schauspielen gehöret, und weit sichere Geberden erfordert als jene; und die Tankunäsige, welche von allerhand Schritten und Sprüngen handelt.

Was aber die eigentliche Bedeutung des Wortes Hypocritic, welches mehr, als Chironos mie, begreifft, alhier betrifft, so kan man dieselbe leicht aus folgendem Sake abnehmen. Hypo heisste unter, und Crisis eine Beurtheilung, da einer seine Gedancken unter anständiger Leibess Stellung zu beurtheilen gibt. Wenn aber Hypocrisis überhaupt eine Verstellung andeutet, so nehmen wir dieselbe hier in gutem Verstande, nicht als eine übelgemeinte Anmaassung oder Heuches lep, sondern als eine geschickte Leibess Stellung, die mit artigen anständigen Geberden und Misnen zu thun, unter welchen offt die grössestellung, die mit artigen anständigen Geberden und Misnen zu thun, unter welchen offt die grösseste Urtheils: Krafft stecket, und ohne welche keine einz zige Verrichtung in der Welt rechte Art, oder einen gehörigen Nachdruck haben kan. Denn als les, was geredet wird, ist nur ein Schatten der That, und die Action behauptet den ersten, mitts leen und dritten Platz in der Rede \*\*).

Demosthenes und Cicero, die beiden gröffesten Redner, haben sich eigene Lehr-Meister in dieser Geberden: Aunst gehalten, indem der erste ben dem Satyro, Andronico und seinent Spiegel, der andre aber ben dem Roscio und Aesopo, als Schauspielern, in die Schule ges gangen. Socrates selbst hielt die Chironomie hoch, und Plato zehlte sie unter die dürgerlichen Tugenden. Sie hat auch wircklich mehr Nachdruck als alle Worte. Die unersahrnesten, der gemeine Mann, die Aussächner werden dadurch beweget. Worte rühren niemand, der die Sprasche nicht verstehet; scharsssinge Sprüche schieken sich nur für scharsssinge Köpste; aber wolans gebrachte Minen begreisset iedermann, auch die zarten Kinder, den welchen weder Worte noch Schläge so viel ausrichten, als ein Blick. Die Lateiner nannten solches die Action, und das obgenannte beste Muster lateinischer Beredsamkeit if sagt, sie herrsche gank allein in der Redes Kunst; ohne sie gelte der höchste Redner nichts; und wer nur mittelmässige Wissenschasst von der Actionhabe, könne offt die stärckesten Redner übertressen, und es ihnen zuvorthun. Und welch Wunder ist es? Worte haben nur die Zunge zum Werckzeuge; Geberden aber haben ihren Beis stand an allen Theilen des Leides.

Wir lassen billig ungesagt, was aus obigen dreien Sprossen oder Abtheilungen der Hyposerite für ein Werck erwachsen wurde, falls man alles vorbringen wollte, was dahin gehöret. Meines weuigen Erachtens begreiffen sie eine gantz große, nühliche und schöne Wissenschafft, so daß dieselbe (ob sie gleich von einigen für verlohren gehalten werden will) wol ein eignes Buchzur Wieder-Auffuchung verdiente.

Dieses Orts werden wir inzwischen nur so viel davon in die Rechnung bringen, als zu umsserm vorgesetzen Zweck dienlich ist: Denn, wer eben kein Redner, kein Schauspieler, kein Sanster von Prosession werden will, darst zwar dergleichen Lehren nicht als ein Hauptwerck ansehen; doch wird niemand wiedersprechen konnen, daß nicht, wenn man es reisssich erweget, ein grosses Stuck der Music, die ja eine Klang-Rede ist, darin stecke, und daß, wer nur immer den Nahmen eines wahren Ton-Reisters behaupten will, wo nicht mehr, wenigstens überhaupt einen deutzlichen Begriff davon haben musse; er mag als ein Liebhaber, um wol zu urtheilen, oder als ein Kunstler, um wol zu spielen, zu singen und zu seinen, angesehen werden wollen.

Wie offt geschiehet es nicht, daß z. E. ein Componist, der des Schau-Plațes, der Spieler und

Tertio de Oratore. Conf. Taleus in przceptis rhetoricis. Christoph Milaus L. IV. univ. Histor. it. Pancirol. de reb. deperd. L. I. p. 136-139.

†) Plutarch. de liber. educ. it. de 10. Orator.

<sup>\*)</sup> Hypocritica est Rhythinica quodammodo tradux, ternas in species propagata; oratoriam nempe, qua corporis sexiones ac gestus ostendit; histrioniam qua actuosior est, & orchesticam s. saltatoriam qua saltationum omnes species tractat. I. B. Doni de Prassant. Veter. Mus. p. 79.

und Tanber Gigenschafften nicht kennet, für welche er doch was seben will ober nuß, burch üble Einrichtung seiner Arbeit dem Acteur nicht nur fehr wenig Gelegenheit zur Action gibt (welches doch die Haupt-Sache ist) fondern ihm dieselbe Gelegenheit, aus lauter Unwissenheit ber Geberden Kunft, wol gar abschneider? Ein gleiches und ein mehres kan man auch von den übrigen fagen.

Ø: 10.

Etwas weniges bennach von obigen breien Abtheilungen anzuführen, durffte also nicht un-Dienlich senn, und da fegen wir jum Grunde, daß nicht leicht iemand die nahe Verwandschafft awischen der Tons und Redes Kunft in Zweifel ziehen werde. Die alten Redner haben auch ihre besten Regeln aus der Music hergenommen, sowol in Ansehung der Geberden, als in Erhöhung und Erniedrigung der Stimme, wovon Ovinctilian allein Zeugnisse genug gibt. Ich willaber doch, als etwas sonderliches, ein kleines Verzeichniß\*) solcher Urschreiber unten anhängen, die von diesem Zusammenhange in ihren Werden hin und wieder gehandelt haben.

C. 11.

Nun scheinet es zwar, daß sich in der Kirche nur die Herren Prediger den Artickel de gestibus allein ausbedungen haben; wurde es aber so schlimm senn, wenn auch die singende oder spielens de Chor:und Concert: Nedner ihren Worten, durch auftandige Leibes: Stellungen, einen Nach: druck zu geben wusten? Ohne Geberden kan man doch nichts thun, wie gesagt worden, und wol zehnmahl gesagt zu werden verdienet; obgleich nicht eben allemahl hande und Fusse daben bewes get werben durffen.

Es ware zu wunschen, daß wenn ja keine rechte gefchickte geftus, übel eingeführter Gewohne heit halber, Statt finden wollten, nur jum nunften keine gantzungeschickte und übelanftandige, oder kaltsinnige und gleichgultige Minen daben vorfallen mogten: woran es leider! so wenig febe let, daß offt die ernsthafftesten und heiligsten Sachen mit einer frechen Stirne plaudernd, lachlend, tandlend abgefungen und hergespielet werden, so, daß sich andachtige Zuhörer sehr baran ärgern.

6. 13.

Ich habe mancher, mancher Paffions, Trauer, und Begrabniß, Music mit beigewohnet, ba es zu meinem groffesten Verdruß lauter Schert und Gelächter gefetet hat; auch hinwiederum manchem erfreulichen Danck-Feste, ba es auf Zanck, Born und Wiederwillen ausgelauffen ift. Abraham von St. Clara \*\*) vergleicht folde ungeberdige Sanger und Spieler, Die im Saufe GOttes ohne Verstand, ja ohne Ehrfurcht, zu Wercke gehen, mit Simsons Lowen, der seinen Honig nie schmeckte. St. Bernhard t) aber lieset ihnen einen schärffern Text, wenn er eie nen folden Un-Leviten folgender Gestalt redend einführet.

Mit dem Leibe bin ich auf dem Chor; mit dem Bergen habe ich andre Geschäffte vor; bagie gottliche Wort singe ich zwar daher; aber auf den Sinn desselben gebe ich gar keine Acht; meines Gemuth flattert hin und her, die Rleidung hangt los am Leibe als wenn sie darauf geschlagen" ware; die wilden Hugen werffe ich bald hie bald dort hin, um alles auszuspähen was geschiehet." Ach! webe mit, daß ich eben an dem Orte fundige, wo ich die Sunde buffen und bereuen follte." Go viel von den geistlichen Acteurs.

Geben wir aus der Kirche in die Kammer, so finden sich da gleichfalls ben ben Concerten fehr wunderliche und allerhand ungeziemende Stellungen, die bisweilen nicht die geringfte Gemeins 3 2 schafft

\*) Aristides Quintil. I. I. c. 3. de Mus. Aristoteles L. IV. de part. anim. c. 10. Arnobius L. II. contra gent. Athenaus L. I. Dipnosoph. Cassiod. L. I. Variar. Cicero L. III. de Oratore. Diomedes Gram. L. III. Euclides, Bacchius &c. de Harmon. Homerus in hymno ad Apoll. Juvenalis Sat. V. VI. cum. not. Grangai. Martial. L. V. ep. 80. Meletius Piga in epistol. Christoph. Mileus L. IV. univ. histor. Nazianz, c. 8. Philostrat. in Icon. Pindarus Ode IV. Plutarch. in Vit. 10. Ocator. F. Quinclilianus, P. I. Instit. c. 10. Seneca L. III. de ira, Audom. Talaus f. c. l. Val. Max. L. II.

†) 3m dritten Theil des so genannten Eris-Schelms p. 103. aliud cogito; psalmodiæ verba profero, & psalmodiæ sensum non attendo, sed mente vagus, habi-tu dissolutus, oculis attonitus, hue & illuc prospiciens, quæcunque ibi geruntur, perlustro & perspicio. Vz mihi! quia ibi pecco, ubi peccata emendare debeo.

schafft mit den Sachen oder Worten haben. Trifft man noch ben dieser oder jener Person das Ding an, welches die Franzosen le don gir nennen, so ist es ein sonderbares Gluck; Das andre aber, welches le don gour heisset, suchet man mehrentheils vergeblich. Sie kommen mir vor, wie Leute, denen es nur um die Füllung des Magens, und nicht um den niedlichen Geschmack zu thun ist.

6. 16.

Kan wol ein aufmerkkamer Juhörer zum Bergnügen beweget werden, wenn man ihm bes ständig einen Lerm mit dem Tactschlagen, es sey der Fusse oder der Arme, erreget? Wenn er ein Dustend Geiger vor sich siehet, die keine andre Verdrehungen des Leibes machen, als ob sie bose Kranckheiten hatten? Wenn der Clavierspieler das Maul krummet, die Stirne auf und niedet ziehet, und sein Antlit dermassen verstellet, daß man die Kinder damit erschrecken mögte? Wenn viele ben den Wind-Instrumenten ihre Gesichts-Züge so zerreissen oder ausblehen (woben die Lippen zur Dveer-Flote nicht auszuschliessen sind) daß sie solche in einer halben Stunde hernach mit Mühe wieder in die rechten Falten und zur natürlichen Farbe bringen können?

6. 17.

Wie denn eben diese Blase-Zeuge das Unglück haben, daß sie dem Angesichte schlechten Vorstheil schaffen: Darum auch von der Minerva gedichtet wird, daß sie die Pfeisse voer Flote wegigeworffen; und vom Acidiades ist aus den Geschichten bekannt, ob er gleich sonst ein ungemeisner Liebhaber der Music gewesen, daß er dennoch, aus angesührter Ursache, das Flotenspiel gehaßset habe. Die Viol da Gamba hatte ihm vernuthlich besser gefallen sollen: Denn es ist doch, nachst der Laute, wol kein Instrument, daben man eine feinere Leibes. Stellung machen konnte. Darum lieben auch die Frankosen beide Werckzeuge vor allen andern, indem ihre starcke Neigung zum bon air offt so weit gehet, daß der Iwang sie lächerlich macht. So leicht kan man hierin zu wenig und zu viel thum.

Kommen wir vom Spielen and Singen, o! da geht der Jammer erst recht an. Man bestrachte die Frankosischen Sänger und Sängerinnen, mit welcher Inbrunst sie ihre Sachen vorzbringen, und fast allemahl dassenige wircklich ben sich zu empfinden scheinen, wovon sie singen. Das her kömmt es auch, daß sie die Leidenschafften der Juhörer, zumahl ihrer Landsleute, sehr rege machen, und durch ihre Geberden und Manieren erschen, was ihnen sonst angründlichem Unterricht, an Festigkeit, oder an der Stimme abgehet.

6. 19.

Die Welschen treiben es hierin noch weiter, als die Frankosen; ja, bisweilen gehen jene ein wenig gar zu weit: Wie sie denn schier in alien ihren Unternehmungen gern über die Schnur hauen und das ausserste lieben. Indessen findet man doch ben ihnen offtmahls das Wasser in den Augen, wenn sie etwas wehmuthiges vorbringen; und hergegen, ben erfreulichen Dingen, lachet ihnen gleichsum das Hert im Leibe: denn sie sind sehr zärtlich von Natur.

Don der ehmahls berühmten italienischen Sangerinn, Leonora, wird \*) berichtet, daß sie gesungen avec une pudeur asseurée, avec une genereuse modestie & avec une douce graviré; d. i. mit einer gesetzen Schamhafftigkeit, großmuthigen Bescheidenheit und angenehmen Ernsthafftigkeit. Ihre Seuffzer hatten nichts lüsternes, ihre Blicke nichts unverschämtes; sondern alle ihre Seberden waren der Wolanständigkeit eines keuschen Frauen-Zimmers deutliche Merckmahle.

ý. 21.

Nur allein die kalksinnige Teutschen, ob sie gleich durch dren wichtige H. nehmlich Sandel, Seinichen und Jasse, den Welschen ihr grosses musicalisches Vermögen vor Augen gelegethaben, seinen einestheils ihr grössestes Verdienst darin, daß sie ben kläglichen sowol, als ben fredichen Gesmuths Neigungen, davon etwa ihr Gesang handeln mag (wenns noch am besten bestellet ist) eins mahl just so wie das andere sein steiss und unbeweglich aussehen, ihre Cantate, als eine Cantate, als ob es ihnen gar kein Ernst um den Inhalt wäre, gang ehrbar und strammdahersingen, und sich um den Ausdruck oder die rechte Meinung derselben nicht das geringste bekümmern, ja die Absicht der Worte das zehntemahl kaum verstehen oder recht einnehmen: wie die Exempel davon ben Meisstern

Traités divers de l'hist. moral. & d'eloquen. Paris. 8. 1672. sous le titre: Discours sur la Musique d' Italie &c. par Mr. Maugars. Dieser war Prieur de St. Pierre de Nac, Interprete du Roi en Langue Angloise &c. stern und Schülern täglich auffstossen. Es ist noch eine Gnade, wenn sie nicht, andern Theils, ben vorwährenden Pausen, mit ihren Nachbarn schwaßen, tändeln oder spotten; sollte auch die Materie, wovon sie singen, der höchsten Aufmercksamkeit würdig sepu. Und daher könnnt es unter andern, daß die Musicihrer Krafft und Wirckung beraubet wird.

6. 22.

Die Meinung mit dieser ganken Wissenschafft zielet dahin, daß Geberden, Worte und Klang eine dreisache Schnur machen, und zu dem Ende mit einander vollkommen übereinstimmen sollen, daß des Zuhdrers Gemuth beweget werde: denn wer eine Uberschrifft über das Wildniß der Zon. Kunst verlangte, dem konnte man fürs erste keine bessere, als diese geben: Laudando & Commovendo. d. i. Was Gott ein Lob erregt, und unser Herz bewegt. Zum musicalisschen Patrioten: Pfennige diente die Ersindung schon, wenn auf der andern Seite eine Apollosis Harsse mit den Worten stünde: Discordia Concors. d. i. Verschiedenheit in Einigkeit, wie auf dem Titel dieses Wercks zu sehen.

Der SchausPlatz gibt uns noch ein viel gröfferes Feld voller dienlichen Betrachtungen hiere über an die Hand: denn die Sing-Bühne in den Opern ist der eigentliche Sitz und die rechte hos he Schule für allerhand Geberden: Daher auch hypocries eigentlich einen Schauspieler im Grinz de bedeutet, als der eine gewisse andre Person, die er selbst nicht ist, vorstellig macht; woraus here nach, im besen Verstande, ein Heuchler mit eben demselben Nahmen beleget worden: weil dieser im Ernst so handelt, als jener zur Lust.

Jur Tange Aunst ist die Hypocritic so unentbehrlich, als die Fusse sellsst es sind. Ein Componist, der von Tänken nicht zu urtheilen weiß, ob sie z. E. dem choraischen oder hyporchematischen Styl angehören, deren Unterschied \*) mehr in den Stellungen, als in den Schritten, Wendungen oder Sprüngen bestehet, wird daben sehr zu kurk kommen: Denn er muß mit seinen Noten sast den ersten Anlaß, entwederzu posierlichen oder zu ernsthafften Geberden geben. Und zwar zu als lerhand Arten derselben.

Deswegen denn auch in dramatischen Sachen die Zantmeister gerne selber ihre Melodien machen, wie solches von einem gründlichen Meister \*\*) in seinem hievon recht gut geschriebenen Busche selbst gestanden wird; oder sie entlehnen auch einige dazu, die bereits von andern gemacht und gut besunden worden sind: weil es die wenigsten heutigen Componissen, aus Mangel hypocritischer Wissenschafft, recht treffen konnen.

Vom Lully lesen wir, daß er alle seine Acteurs, Actricen, Tänker und Tänkerinnen in dies fer Geberden-Kunst, d. i. in der Action selber unterrichtet, und damit gnugsam bezeiget habe, daß es zu dem Amt und Wesen eines vollkommenen Capellmeisters mit gehöre, hierin was rechtes zu verstehen. Mir selbst ist ehmahls, ben meiner funfzehnjährigen dramatischen Arbeit, ausgestragen worden, einige Personen in diesem Stücke zu belehren, welches noch vieleicht etlichen erins nerlich sepn durste.

Wir haben oben, im Haupt/Stude von der Geschichtskunde, und auch bereitsvor einigen Jahren im musicalischen Patrioten, eines artigen †) Buchleins gedacht, so den Nahmen führet: il Teatro alla Moda, der allemodische SchausPlatz, voer das neugebackene Operne Haus. Aus demselben wollen wir ein Paar hieher gehörige Stellen verteutschen, und dereinst die völlige Uberssetzung sothaner satyrischen und nücklichen Schrifft auf eine oder andre Urt zu besordern bestissen sentigen.

- \*) S. Orcheste. II. p. 126. 131. 136. ingleichen Calliack. de ludis scenicis p. 90. Die Nahmen weisen seiher, daß unter den choraischen gemeine Reihen. Lanke, unter den hyporchematischen hergegen hobe und kunstliche Ballette zu verziehen sind.
- \*\*) Bottst. Tauberts rechtschaffener Lanhmeister, p. 1004. sq. woselbst auch vorher p. 299. & 375, von hohen und niedrigen Lanhen, de la haute & balle Danse, sehr wol gehandelt wird.
- t) Es enthalt 72. Octav-Seiten, ist in Benedig, doch ohne Nahmen und Zeit gedruckt; der Perfasser hat es dem Verfertiger zugeschrieben; wiewol ich unter der Hand versichert worden, daß es von dem berühmten Marcello herrühre.

5. 28. "Die Action, heißt es, mag der Schauspieler nach seinem eignen Dünckel nur einrichten, sindem doch der hentige Virtuose nicht das geringste von dem Sinn der Worte verstehen darff, und sich daher überall um keine anständige Geberden oder Bewegungen des Leibes zu bekümmern mothig hat; dafern er bloß seinen Aufzund Abtritt an dersenigen Seite nimt, da die vornehmste "Sängerin sich sehen läst.

3. 29. "Soll er einen Gefangenen oder Sclaven vorstellen, so muß er sehr geschmuckt erscheinen, zien tresliches Feier-Aleid, hohen Federhut, einen Degen an der Seite, und doch daben lange "glanzende Ketten tragen, die er offt hin und wieder zu rütteln und zu schütteln wissen wird, um "die Zuschauer zum Mitleiden zu bewegen.

"Er lege sich auf etliche gewisse, besondere Drehungen, es sep mit der Hand, mit dem Knie Joder mit dem Fusse, deren er sich Wechsels-Weise in iedem Schauspiel, einer nach der andern, ors "dentlich bis zu Ende bedienen kan.

33.
"Soll er sich zu Pferde setzen, so nehme er ja in Acht, daß er zur rechten Seite aufsteige, und zwie die Achsa vom Esel, zur lincken wieder herunter purzle. Wer verliebt senn soll auf dem "Theatro, der sehe ja sein gravitätisch drein; und wer zornig werden muß, der lege die Hände in "den Schooß, oder nehme sich in die Arme, so wird iedermann sehen, daß es ihm nicht ums Herse, "sondern daß er viel zu fromm sen zc. zc.

Daß nun die Music nicht nur den singbaren Klang, sondern auch die Aussprache der Rede und die daben nothigen Geberden von ie her unter ihrer Beherrschung und unter ihrem Worsik \*) gehabt habe, und noch haben muß, ist bereits dargethan, und kan mit dem Plato, Macrobius, Livius, Lucian, unter den neuesten aber mit den klugen Schrissten des Rollins, bestätiget werden.

Der letztgenannte sagt hievon also: Jur Music gehöret auch die Geberden-Kunst \*\*), welche die Schritte und Stellungen sowol des eigentlichen Tantzens, als des gewöhnlichen Ganges, samt den Stellungen, die man ben einer öffentlichen Rede zu gebrauchen hat, anzeiget und lehret. Kurtz, die Music begriff die Kunst, gantze öffentliche Rede-Ubungen, die mit dem Singen nichts zu thun hatten, in Noten zu bringen und auszuschreiben, damit durch solche schrifftliche Noten sowol der Klang der Stimme im Reden, als die Zeit-Maasse und Bewegung der Geberden einges richtet würden: welches eine bey den Alten sehr gebräuchliche Kunst war, die uns aber gäntzlich uns bekannt ist. Soweit Rollin.

g. 36. Solche Geberden anzuordnen und in Noten zu bringen, nannte man auf Griechisch Orchefin.

\*) Corporis motui sua quædam tempora-non minus saltationi quam modulationibus adhibet RATIO MV-SICA numeros. Quintiil. l. c.

L'art du geste, qui enseigne les pas & l'attitude, soit de la Danse proprement dite, soit de la marche ordinaire, & les gestes qui doivent & re employés dans la Declamation: ensin la Musique renserment l'art de composer & d'écrire en notes la simple Declamation, pour regler par ces notes tant le son de la voix que la mesure & les mouvemens du geste, art sort usité chez les anciens, & gui nous est absolument inconnu. Rollin Hist. anc. T.XI. p. 159.

sin, und Saleationem auf Lateinisch. Plato \*) befräfftiget, daß diese Kunst in der Nachahrmung aller Geberden und Bewegungen bestanden, die nur von Menschen ersonnen werden konnen. Daher muß man das Wort Saleatio hier nicht auf das blosse Tanken einschränken; sondern es vielz weiter ausdehnen, nehmlich auf die Einrichtung aller und ieder Geberden sowol ben den Schausspielern, als Rednern und andern Personen, die etwas vortragen, sie haben Nahmen wie sie wollen.

9. 37.

Es waren ehmahls eigene Schulen dazu bestellet, wo die Ingend in solchen Geberden mit grossem Fleisse unterrichtet wurde: nicht darum, daß sie wie Tanhmeister oder Gauckler sich aufführen; sondern nur eine angenehme Stellung und ein ungezwungenes Wesen bey allerhand Verrichstungen und Vorfällen an sich nehmen sollten. Ovinctilian berichtet, daß dieser Gebrauch sehr alt und noch, bis zu seinen Zeiten, ohne Tadel im Schwange gewesen seh.

9. 38

Wenn ein Combdiant zu Rom nur eine einsige Mine machte, die keine Art hatte oder sich nicht schickte, lachte und psiss man ihn aus. Seben hauptsächlich wegen dieser Minen-Wissenschafft bekam der berühmte Roscius jährlich einen Gehalt, der sich auf 25000 Thaler\*\*) beliest: Ja, er machte sich dadurch so beliebt, daß er täglich 500 Marck\*\*\*) (nach Lübeckischem Gelde zu rechnen) allein für seine Person empsing, ohne daß er seinen Gehülssen das geringste davon abgeben dursste. Vesopus, mit dem Zunahmen Clodius, gewann damit solchen Neichthum, daß er seinem Sohn zwo Willionen T) und sünssmahl hundert tausend Marck nachließ: grössesen Theils, weil er es in der Geberden-Kunst vor allen hoch gebracht hatte, ohne welche niemand ein guter Nedner, gez schweige denn ein Operist seyn kan.

Man achtete dieselbe Geschicklichkeit so hoch, daß sie auch ohne Worte die Zuschauer rührte, wie aus vielen Exempeln, da ein Schüler die Aborte ausgesprochen, und sein Meister die Leibess Stellungen dazu gemacht, ingleichen mit den Pautomimen zu erweisen stehet, als welche ebens falls mit zur Music gehörten; obgleich eben nicht auf die löblichste oder nützlichste Weise.

9. 40.

Diese Erge Nachahmer, die Pankomimen, redeten kein Wort, liessen auch kein Wort durch andre dazu sprechen oder singen; sondern spielken allerhand Stücke, gange Geschichte und Hands lungen mit blossen Geberden, daß iedermann sie verstehen konnte: offt mehr als zu wol, denn sie machten es zu grob. Unter dem Kaiser August kannen dieselben Künstler zuerst auf, und sols len sie viel zur Verderbung der reinen romischen Sitten beigetragen haben. Ihr Gesicht war ims mer verlarvet; aber an ieder Finger: Spige hatten sie gleichsam eine eigne ††) Junge.

Die Zuschauer wurden offt dadurch zum Weinen 4) beweget; man muste sie aber endlich aus Rom 44) verbannen: weil das Volck gar zu sehr in sie verliedt war, und aus ihren Verssammlungen Gelegenheit zu allerhand Auswiegelungen nahm. Solche Vertreibung der Pantos munen geschah unter Liberius: hernach kamen sie zwar wieder; musten iedoch abermahl unter Nevo, und einigen andern Kaisern die Stadt räumen: wiewol nur auf kurhe Zeit. Z. E. Dozmitian jagte sie fort; Nerva ruffte sie zurück, ob er gleich einer von den klügsten Kaisern war, und es dem Volcke zu Gefallen that.

Was hierüber alles beizubringen ware, solches fassen unsre Blatter diesesmahl nicht: daher es fürs erste bis zu einer bequemern Gelegenheit versparet werden muß. Unfre vorgesetzte Schranz ken und bevorstehende zienulich weitgreiffende Arbeit lassen nicht zu, dieses sonst artige Thema weiter auszusühren, und insonderheit zu zeigen, wie die Erkenntniß der Minen bey den vorzus K 2

<sup>\*)</sup> Lib. VII. de Leg. p. 814.

<sup>\*\*)</sup> Plin. Lib. VII. c. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Macrob. Saturn. L. II. c. 10.

t) Id. ibid.

tt) Caffiodor. variar. Lib. IV. Epilt. 51.

<sup>1)</sup> Lucian. in Orchesi.

H) Tacit, Annal. L. IV. c. 14.



a suppost in

lange er unter der geistlichen Obrigkeit stehet; nach Ubergebung aber an die weltliche sollderselbe" dem von ihm geschlagenen Beistlichen 1000 Gülden Schmerken: Geld, und noch alle Un: Tosten bezahlen, sodann vier Jahr auf dem Spiel: Berge sitzen, und nachgehends auf ewig aus" den Oesterreichischen Landen verwiesen werden: dieweil er, als er zum erstenmahl vor der Kirch: Ehure gestanden, eine so grobe und ärgerliche Unwerschämtheit gebraucht. (d. i. dieweil er seine "Beberden: Runst auf das ärgste angewandt hat). Vorgemeldter Hoff-Compositeur ist das "rum zu solcher Straffe verurtheilet worden, daß er an einen weltlich Beistlichen gewaltthä-" tige Hand geleget, und selbigen mit vielen Schlägen übel tractiret hat. Es ist folgendes Epi: "gramma auf ihn gemacht worden: "

Non ea Musabona est, nec Musica, composuisti"

Quam Conti, tactus nam suit ille gravis:"

Et Bassus nimium crassus, neque consona clavis:"

Perpetuo nigras hine geris ergo Notas.,

9. 49.

Für solcher schads und schimpflichen Geberden: Kunst wird sich ein ieder Componist auf das beste vorzusehen haben; doch sich inzwischen nicht die Rechnung machen, ob gehöre diese Mates rie allein zu theatralischen Dingen: denn es bleibt einmahl für allemahl daben, daß alles, was in der Welt einen Nachdruck haben soll, gewisser maassen auf theatralischen Regeln beruhen mußsse. Man mercke dieses wol, weil auch so gar die Bestrafung der übelangewandten Geberdens Kunst, oder so genannten blauen Schrifften, das völlige Ansehen eines SchausPlazesben obiger Beschichte gewinnet.

6. 50.

Und endlich, wenns um und um komt, so wird es derjenige, welcher sich nicht auf einem guten musicalischen Schau: Platz, d. i. in auserlesenen Opern: Aufführungen, recht tapsfer ums gesehen hat, nimmer in der Setz: Kunst hoch bringen. Man glaube dem, der es vor Jahren mehr, als ihm lieb ist, hat erfahren.

## Siebendes Haupt-Stuck.

Vom mathematischen Verhalt aller klingenden Intervalle.

6. T.

Ieses Stuck harmonicalischer Wissenschafft und Beschaulichkeit wird mit seinem Kunst. Nahmen Canonica genennet. Canon aber, davon das Wort herkomt, heisset eine Regel oder Richtschnur, in Griechischer Sprache. Wir wollen es die Einscheilungs: Lehre der Klänge nennen.

Es ist aber diese Eintheilung bloß nach dem ausserlichen Maasse und Verhalt zu verstehen, den ein Klang mit dem andern hat, und man bedienet sich daben, als Hulfs-Mittel, der Zahlen und Linien, in Vorbildung der verschiedenen Klange, nach ihrer abgemessenen Große; überläßt aber dem Gehor einig und allein, von deren Wolsoder Ubels Laut ein Urtheil zu fällen.

Der Raum nun, welcher sich solcher Gestalt zwischen zweien oder mehr Enden abgemessener Klänge befindet, die einen gewissen Verhalt mit einander haben, heisset eigentlich ein Intervall. Wovon weiter unten eine weitere Erklärung vorkonnnen wird. § 3. 39 sqq.

Die in Zahlen oder Linien vorgebildete Intervalle sind also hier die Materie; ihre abgemessene Grosse ist die sichtbare Form, und der Wols oder Ubellaut ist der canonische Zweck: von wels

welchem die Canonic aber selbst nichts wissen oder fest seinen kan. Wenn iedoch dieses Ziel auf eine und andre Art erhalten worden, so heißt es die \*) Harmonic, und das Gehör bleibt ims mer der Richter in den mannichfältigen Stuffen des Wol: Klanges oder Mis: Lauts.

6. 5.

Weil ferner solche Eintheilung und Abmessung auf einem gewissen dazu erfundenen und bestimmten Werck-Zeuge, oder einsaitigen Instrumente, vorgenommen wird, welches auch ein Canon heisset, so bekommt die Canonic eine desto größere Wurkel ihres Nahmens.

6. 6.

Ein Verhalt ist diejenige Beschaffenheit, welche die Enden und termini verschiedener ges messenn Klänge gegen einander ausweisen, die man auch sonst rationem nennet. Die Enden sind so zu reden die Gränks Puncte eines Intervalls, ben welchen man solches abzumessen ansängt und aushöret, sie mögen gesehet werden, wie und wo sie wollen. Wenn aber das eine Intervall mit dem andern verglichen wird, das sollte nur eigentlich eine Proportion, ein Verhalt genennet werden; dahingegen sich die ratio von den beiden Enden eines einzigen Intervalls sagen läßt. Z. Wie sich verhält I gegen 2, so verhalten sich 2 gegen 4 u. d. gl. das ist eine Proportion. Wenn ich aber spreche: die Octave bestehet, nach ihrer Form, in 1,2, das ist ratio, voer Maasse.

Demnach sind hiedurch diese vier Dinge deutlich unterschieden: ein Intervall oder Zwischens Raum; die Termini oder Enden desselben; eine Proportion oder Verhaltniß; und eine Ration oder Maaß: welche bisher häuffig unter einander geworffen, und in der Lehr: Art mit einander

vermischet worden.

6. 8.

Sothane Intervalle, ihre Enden, ihr Verhalt und Maaß, lassen sich nun in der Harmos nic nicht besser abbilden oder vorstellig machen, als durch Jahlen und Linien: weil jene ben Dars legung einer ieden Grösse unentbehrlich sind; diese aber eine sonderbare Gleichheit mit den Saiten haben. Und darin bestehet, meines Erachtens, der grössesse Aus und vornehmste Gebrauch solcher Hulfs Mittel in der Ton-Aunst, nehmlich: daß sie zu erkennen geben, wie sich die Klange, wenn man sie sehen konnte, in ihrer Form und Gestalt gegen einander verhalten wurden.

Q. 9.

Ich bemercke hier mit Fleiß den gröffesten Nußen und vornehmsten Gebrauch der Zahlen und Linien in unster vorhabenden Wissenschafft: denn die Linien dienen auch, bekannter maassen, zum Notenschreiben; die Zahlen aber in der Ahnthmopbia und Ahnthmic, wovon weiter untenzssie dienen zu einigen Beschaulichkeiten; zur Eintheilung und Stimmung gewisserklingenden Werckzeuge; zum ausserlichen Unterschiede der Klang-Geschlechter und Ton-Arten, samt dessen mathemastischem Beweise; gegen und wieder diesenigen, welche deskalls auf dem unrechten Wege sind; und endlich dienen die Zahlen nicht wenig zur Beziefrung des General-Basses, welcher Dienstnicht zu verachten ist.

Dazu dienet die Canonic, Logistic, Harmonic, Ausschungs-Kunst ic. Dazu sind diese mathematischen Hulfs-Mittel in der Music nothig und nüßlich; aber sie machen kaum den funfzige sien Theil der völligen, rechten und achten melodischen Wissenschafft und Sex-Kunst, welche eiz gentlich gant und gar nichts mit der \*\*) Harmonic zu thun hat: denn diese ist eine Bedürffniß der Orgelzund Instrumentmacher; kein Grund der Sing-Spielzoder: Sex-Kunst. Die genauesten Canonici geben gemeiniglich die elendesten Sänger, Spieler oder Sexer ab, indem sie sich nicht schwen, Circiel und Linial für Schwert und Wage in der Composition auszugeben, welches eine rechte mathematische Abgötteren ist: zumahl in Ansehung der strengen Themis.

S. 11.

- \*) Nobilior ac potior portio Harmonica, cui Canonicam adjungemus, quæ arcta illi affinitate conjuncta est. I. B. Doni de Prast. vet. Mus. p.77. Harmonica est illa, quæ discernit inter sonos gravem & acutum. Beda in Mus. quadr. t. Mensur. Die Harmonic ist der edelste Theil canonicas listher Wissenschafft, indem sie, nebst den Klangen und Intervallen, auch die Klang. Beschliche ter und Jone Arten, samt andern dahin gehörigen Dingen, begreifft und erweget.
- Ad Harmonicam proprie Symphoniurgie non spectat. I. B. Doni, de Praft. vet. Muf. p. 121.

Kurk: die gange harmonicalische Rechnes und Meß = Runft, wenn wir auch gleich die Algebra mit einschliessen, kan allein nicht einen einzigen tüchtigen Capellmeister hervorbringen; dahingegen unste allerbesten Componisten schwerlich iemahls, ihrer schönen Arbeit halber, einen Maaß-Stab in die Jand genommen haben werden. Das kan ein ieder festiglich glauben: ohne mich deswegen einen gewaltigen Sprecher zu nennen.

Nachdem wir also das Wesen samt dem Nußen der klangmessenden Kunst kürhlich und ausz richtig vor Augen geleget haben, wird derselben Amwendung und Ausübung und erstlichzu betrachs ten geben, daß eine Linie oder Zahl, die mit einer andern verglichen werden soll, in Betracht derz selben entweder auf gleichem, oder ungleichem Verhalt beruhen musse.

If die Verhältniß gleich, so fällt weiter nichts daben zu erinnern vor: denn die Gleichheit braucht keiner Eintheilung. Ift sie aber ungleich, so thun sich unzehliche Gattungen solcher Unz gleichheit hervor; davon wir doch, zu unserm Vorhaben, nur dren gebrauchen: nehmlich die reine, die übertheilige und übertheilende Verhältnisse der Ungleichheit.

Der reine Verhalt wird ratio multiplex genannt, und zeiget sich, wenn z. E. eine grosse Zahl, die mit einer kleinern verglichen wird, dieselbe kleinere nicht nur einmahl, sondern vielmahl, gant in sich fasset, nehmlich zweimahl, dreimahl, viermahl u. s. w. Daraus entstehen die Bes nennungen: doppelt, dreisach, viersach zc. Und wenn eine Zahl, Linie, Saite oder Figur sich ges gen einer andern auf solche Weise verhalt, so ist es ein\*) reiner Verhalt. Man betrachte sols gende Linien, deren eine dreimahl so lang ist, als die andre: so hat man ein Beispiel in diesent Stücke. Sie können auch wie 2-1 halbirt werden.

Der übertheilige Verhalt (ratio superparticularis) hergegen ist, wenn eine gewisse Linie ober Zahl, indem sie mit einer kleinern verglichen wird, solche kleinere einemahl gant, und noch darüber einen besondern Theil derselben in sich fasset. Nach der Grösse nun dieses besondern Theils bekömt sodam der Verhalt seinen übertheiligen \*\*) Zunahmen. Macht der Ubertheil just die Helsste aus, so heist es ratio sesquialtera, d. i. (wenn ich so reden darss) die anderthals be Maasse; hat der Ubertheil nur ein Drittel vom Ganken, so ist es ratio sesquitertia; enthält er nur ein Viertel, so wirds ratio sesquiquarta u. s. w.

§. 16.

Man sehe folgende Linien zum Beispiel an, da ist die obere anderthalbmahl so lang, als die

untere, und macht rationem sesquialteram:

hingegen ist von den nachsten beiden Linien die obere nur um ein Drittel länger, als die unter re: woraus ratio sesquiterria entstehet:

Wenn aber die obere Linie, oder Saite, nur um ein Viertel langer ist, als die untere, so thuk sich derjenige übertheilige Verhalt hervor, dessen Gattung sesquiquares genannt wird, wie hier zu sehen ist:

Die britte vorhabende Haupt-Berhaltnis heisset die übertheilende \*\*\*), (ratio superpartiens) und bestehet darin, daß die lange Saite die kleinere gang, und noch dazu etliche Theile derselben, begreisse. Als z. E. wenn man 15 mit 9, oder 5 mit 3 vergleichen will, ist L 2

") Er heisset deswegen rein, weil, wenn man eine Zahl durch die andre theilet, nichts übrig bleibet, fondern alles rein aufgehet.

\*") Er heißt deswegen fo: weil nach angestellter Theilung, ein Theil überbleiber.
"") Sie wird deswegen so genennet, weil nach der Theilung mehr, ale ein Theil übrig bleiber

### Siebenbes Cavitel: Bom Berhalt ber Intervalle.

es ratio figer bis partiens tertiat, weil bie ?] gang, und noch barüber zwen Drittel von [;, nebmlich fir, in ber Bahl ober Linie [, fletten.

9, -----

5.

Dies Einscheitungen erfrecken fich sonft, mie leicht zu erachten, tiel inet Unenkliche spiecen; der nicht den mieter Klang-Manglier benn die hat liere gefeigte Schenneften, wie wie dabli feben werden. Und da bieder nur von zeiglem und meisen die Arbe gewerknist, miete Abssicht aber von och auf die miestlichtlingeniem Intercaalle gerichte bliebet, so wollen vor feinstächtig um similieden Bemelich, dass, iht aus eine gewieste Mathemasken krieferen, um de diese Gementier erkones, famt stieren Ampschrigern, dumch den Untschlinder und der Ausgemein feiner der erkeitlichen.

.

Denn, wenn man sich die Mahr nimmt, einem Berstuch berücker anzuließen, so kömnen alle wur erfennliche Klingende Jackrevalle, nach Massischung obligen berg allgumeiner Werhöltunig, beren Gatumgen alle, am felde Kreifergus vergeschiene, weil zu wertlichtig sollen wieden, micht ause bentlich umd handpreissisch der Augen geleger, sowbern auch, mitzelt wireklicher Berührung der Beitern, dem Richert-Gepruch der Gehres untervorlichen merben,

Siega Sebienet man fich eines gewißen Werchargese und Along-Wessel, den ben Frauhofen Sonomerer, seinst Mennecherden genaute, b. 1. Der Einstitter, weil es eigentlich mur eine einstige Salter erspetzer, neder um, nach dasse beitschiegen Wespflinglich, einstitlet und miller. Diene werden biefende mehr Salten aufgegenet, dem man einen gauset nichte den Jauer nichte Salten führen. Der nicht eine den Johnsylk auf, wenn seine Salten fire der vereine des des gewenne seines der Verlagen in der der verlagen der des gewenne gestellt der verlagen.

6. at.

Diefet bligene Griffle, je etwa pren fissi lang und einn sässen keit (auf notgablier) feru fan, mie spiel old ein piatre Stert, tyfeli als ein piatre Stert, fistiel auf ein plate Schieline retreiten; und un fein ern eben Jülde mit Dapte befletet, novoruf mon die Brehältung beheichet und einheitet. Dazu afderen miest ferme Gegeine oner litter-Cele een zolge, deen uit ernen binnen Breignigs Dazu betragt, die an Dirt und Settle, no die Abrahim from foll, mitter die Charten griege des, und allertshaften mad Geripherm in und bergriffenten untertu littern; alle robeurte Dieferle, von allertshaften mad Geripherm in und bergriffenten untertu littern; alle robeurte Dieferle, von allertshaften mad Geripherm (a) depuniffen in die, und bergriffente Westell im Allang blein little, nem man fe ansfalsig; zet mit bem flugge oder ernen Teter-Selt.

Unifonus, in ratione aquali 1-1, 2-3, 3-3, &c. &c.

N: 00

431 14

6. 23.

Was also von mangelhafften und übermässigen Unisonis hin und wieder vorgebracht wets den will, ist ein Wiederspruch mathematischer Wahrheiten. Denn wo kein Intervall ist, da kan weder Vergrösserung noch Verkleinerung statt sinden: weil nun der Eine Klang keinen Zwischens Raum kennet, so ist er auch des Mangels sowol, als der Ubermaasse\*), gantz unfähig.

Alle Intervalle aber, die sich nur möglicher Weise zwischen dem Unisono und der Terst erdencken oder nocisen lassen (wie wir denn dergleichen nur zwischen oder innerhalb den Gränzen des grossen halben Tons allein über ein ganzes Duzend zu Papier bringen können) sind, überzhaupt zu reden, lauter Secunden, obgleich verschiedener Gattung, und gehören zu den Intervallen. Nun versührt aber die Notenschreiberen, nehmlich die Linien und ihre Räume, manchen, der nicht weiter denckt, als er sicht: da doch diese Zeichen oder Noten deswegen kein Gesetze in der Harmonic geben können, weil sie nur Mittel sind, unsee Gedancken auszudrücken, nicht aber Gründe, die etwas beweisen sollten. Argumenta, heißt es ben guten Vernunsstlehrern, non a medis, seda principiis deducenda sunt. D. i. Man muß seinen Beweis nicht von den Mitteln, sondern aus den Grund: Sägen herholen. So viel vom gleichen Verhalt, welcher soust in dem Klangs Messen keinen andern Nusen hat, als ben Betrachtung des Eine Rlangs: der eigentlich keines andern Messens bedarff, als nur in so ferne ein Ding in zween gleiche Theile zerleget wird.

Unter ben reinen Berhaltnissen stehet die doppelte oben an, und bienet gleichfalls nur Elbmessung eines einzigen und des vollkommensten Intervalls. Denn in ihr sehen wir ein Bild der Octav oder des 2) Acht. Lauts, der sich in seinen Enden oder Grang: Puncten verhalt wie I gegen 2.

Deill ich num sehen und horen, ja greiffen und fühlen, wie sich das doppelte Wesenimreinen Berhalt hervor thue, und den Acht- Klang zu wege bringe; so läßt sich die Probe davon (wie von allen andern) auf dem Monochord nach zweierlen Art machen, nehmlich entweder mit einer, oder mit zwo Saiten. Hat man nur eine Saite, so wird dieselbe hieben in dren Theile abgesons dert. Denn 1 und 2 geben drep, welches als eine Ursache dieser Abtheilung angesühret wird, und ben den übrigen ebenfalls, nach Maaßgebung der zusammen genommenen Wurzels Zahlen, Statt sindet. Zween von diesen Theilen läßt man fren, das Stegelein aber wird an dem Ort, wo der dritte Theil ansängt, unter die Saite geschoben. Schläge ich nun die zwei Orittel der Saite gegen das eine Orittel derselben an, so läßt sich das gesuchte Intervall hören.

Sind aber zwo Saitenda (welches allemahl besser ist) die in einerlen Stimmung stehen, alsdenn lasse man die eine derselben ungetheulet, trenne hergegen die andre durch das Stegelein techt in der Watte, so wird eine iede Helsste dieser lesten, gegen jener ganzen und blossen Saite, die Octav angeben; doch im tiessern Ton, als ben dem vorigen Versuch mit einer einzigen Saite.

Wie sich inzwischen I gegen 2 verhalt, so verhalten sich auch 2 gegen 4, 4 gegen 8 u. s. w. Das heißt eigentlich eine Proportion oder Vergleichung. Und das ist auch der gange Muß der rationis multiplicis, oder des reinen Verhalts in der Canonic. Denn ben Untersuchung der doppelten, dreps und viersachen Octaven, darst man nur 1 gegen 4: 1 gegen 8: 1 gegen 16 halten und abmessen, so sindet sich alles richtig und rein. Daher ist der Acht Mang das allervollens kommenste Intervall, und leidet, ohne Mislaut, keinen Abbruch, wie doch alle andere (den kleiz nen Ton auszendmmen) durch die Temperatur thun: eben um den Mislaut zu vermeiden. Hier gehet alles rein auf und bleibt kein Buch übrig. Daß aber die Octaven nut ihrem griechischen ursprünglichen Kunst Nahmen Diapason, d. i. über alle, genennet werden, und daß hiernsächst die doppelten, dreps und viersachen Intervalle dieser Gattung, Disdiaposon, Trisdiapason v. heissen, wird hieben zu bemercken nicht undienlich sepn; wiewol man von den drepsund viersachen Octas

<sup>&</sup>quot;) S. die Kleine General-Baf. Schule p. 220. sq. t) Alfo genannt, weile die zwischen den beiden aussersten diatonischen Klangen befindliche Sechs mit jenen Acht ausmachen.

Octaven beswegen kein griechisches Ansehen ausweisen kan, weil sich die Klang: Leiter damahls noch nicht mit so vielen Stuffen versehen befand.

Octava, in ratione multiplici, 1-2. 2-4. &c.

§. 29.

Der nächste Zusaumen : Klang, so in der Maaß: Ordnung vorksmmt, heisset eine Qvint, d. i. ein Fünff: Klang, wegen der dren zwischen beiden Enden liegenden und mit denselben fünff ausmachenden Tone. Dieses Intervall ist schon im übertheiligen Verhalt besindlich, nehms sich wie anderthalb gegen ein Sanzes, oder wie 3 gegen 2. Will ich nun hievon auf einer einzis gen Saite den Beweis hören, so nehme ich 2 und 3zusammen, und theile meine Saite in eben so viel, d. i. in fünff Theile, lasse zween dieser Theile auf der einen, und dren auf der andern Seite des am gehörigen Ort sest untergeschodenen Stegeleins, so gibt die grösseste Länge den Grund, die kürzere aber den Ober: Ton des Fünff: Lauts an, nehmlich eine reine und völlige Qvint. Ich sage wolbedächtlich von einer reinen und völligen Qvint; denn wenn alle Qvinten in der Ausübung rein und völlig gestimmet werden sollten, so würde alles unrein und gebrechlich klingen.

S. 30.

Nimmt man zwo Saiten, welches ich immer rathenwill, so bleibet deren eine bloß, fren und ungetheilet, da sie denn für dren gerechnet wird; von der andern Saite ziehet man hergegen, mittelst des auf den abgemessenen Punct untergeschobenen Stegeleins, ein Drittel ab, als etwas, so für diesesmahl nicht gebraucht wird, läßt denn darauf die zwen übrigen Drittel gegen jene ganz die Saite hören; so stellet sich ebenfalls eine Qvint ein; wiewol im gröbern Ton, weil die Saiten länger sind, als benm vorigen Versuch. Nach diesem Maaß wäre denn die Qvint rein; aber, wie gesagt, nach der Temperatur kan sie es nicht seyn. Und so hat man von den übrigen zu urtheilen.

Wie wir nun angefangen haben, die Kunst: Worter der Intervalle ben den Octaven anzus deuten, so wird am besten senn, daß wir damit fortsahren, so weit als sie nehmlich reichen. Denn die wenigsten unser heutigen Intervalle haben ursprünglich: griechische Benennungen. Die Dvint heisset inzwischen deswegen Diapente, d. über fünf, weil sie fünf diatonische Klänge begreifft, davon die beiden äussersten, als Enden, hauptsächlich vernommen werden.

Quinta, in ratione superparticulari. n. sesquialtera. 2-3.

6. 32.

Wie sich nun 2 gegen 3 verhalten, so verhalten sich auch 4 gegen 6 u. s. w. Daher man ben Untersuchungs: Proben der doppelten und mehrfachen Qvinten nur 2 gegen 4; -- 2 gegen 8 ic. halten und abmessen darff. Welches hier zum Uberstuß noch einmahl erinnert: kunfftig aber, um nicht weitläufsigzu verfahren, unterbleiben wird.

§. 33.

Wir betrachten hier die klingenden Intervalle mehr nach ihrer ausserlichen Gestalt und Erbsse; als nach ihrer innerlichen Eigenschafft und Zugend: daher soll es unverfänglich senn, wenn wir gleich den Wols-Laut und Gebrauch derselben etwas hintan setzen, und bloß nach der Meßedrde nung mit der Quart alhie fortfahren. Wem beliebt, der mag dieses Intervallden Vieus Klang') nennen; ich bediene mich dieser Worter nur zu mehrer Deutlichkeit.

6. 34.

Der Quarten: Verhalt ist wiederum übertheilig, wie 1f gegen 1, oder wiez gegen 4, alwo die erste Grösse von der andern nicht nur völlig, sondern noch um ein Drittel mehr begriffen wird. Solches nun auf dem Klang, Kasien zu zeigen, und zwar mittelst einer einstigen Saite (indem der Verhalt

\*) Dieses neuen Worts, und einiger vorhergehenden wegen sollte ich zwar billig um Berzeihung bite ten, wenn gleich ein Bier-Fürst fich meiner Sache annehmen wollte; allein ich sehe nicht, warum uns dergleichen, in wissenschafftlichen Dingen zu machen mehr, als andern Bolckern, insonderheit den Englandern verdacht werden konne, die da schlechtweg sagen; the kick &c. so lange man weiß, was dadurch angedeutet werde.

Werhalt noch ziemlich beutlich ist) theile man sie in so viel Theile, als 3 und 4 zusammen machen, nehmlich in sieben; lasse vier zur linden, und dren zur rechten Hand des Stegeleins, oder umges kehrt; alsdenn wird, wenn der Grund-Klang etwag seyn sollte, der obere ohnsehlbar c seyn.

Mill ichs mit zwo Saiten versuchen (daben man doch allzeit versichert bleiben muß, daß sie beebe gang genau in einem Tone stehen, und gleiche Länge haben) so rechne ich die eine gange Sais te für vier, steche auf der andern, oder vielmehr unter derselben, drey solcher Theile mit dem Brückzlein ab, so werden diese dren und jene vier eine richtige \*) Quart angeben; man schlage sie zus gleich oder bald hinter einander an. Das letzte ist das beste, und eben darum haben wir die Auszdrickung der Intervalle in Noten auch lieber auf solche Weise hier anstellen wollen. Die Grieschen nannten diese Quart Diatessard, per quaruor so. chordas, durch vier Saiten gehend.

Quarta, in ratione superparticulari, n. sesquitertia, 3 -- 4.

0 0

Unser Borsat führet und nun auf die Tergen, und zwar erstlich auf die grosse, welche Ditos nut heisset und sich ebenfalls im übertheiligen Berhalt befindet, iedoch in einer andern Gattung desselben, nehmlich wie is gegen i, ober wie 4 gegen 5. Solche Beschassenheit der Klange nun, man schlage sie mit = oder nach einander an, auf einer Saite vorzustellen, theile man dieselbe in neun Abschnitte, lasse vier davon zur rechten Hand des Steges, und fünf zur lincken, berühren;

ober umgekehrt; so läßt sich die grosse Terg deutlich vernehmen.

Will ichs auf zwo Saiten versuchen, so muß die blosse oder freie für 5 Theile angesehen werben, und den Grund-Rlang oder das untere Ende des Intervalls darstellen; auf der andern Saite aber steche ich ein Fünskel, als dieses mahl unbrauchbar, davon ab, daß nur vier nachbleis ben, die angeschlagen werden: alsdenn geben diese vier Theile zu jenen fünsen der ganz blossen Saite auch eine grosse Terh zu vernehmen: so daß, wenn beide Saiten z. E. ins c gestimmet warren, die durch das Stegelein um ein Fünskel verkurfte nothwendig wie e klingen muste.

Tertia major, in ratione superparticulari, sesquiquinta. 4-5.

Die kleine Terk hat die nächste Stelle in der Zahl-Ordnung, und ist, in den Verhältnissen dieses übertheiligen Geschlechts, nach der canonicalischen Mekund Rechnerkunft, das letzte Intervall, dessen delde Enden sich zeigen wie 1/2 gegen 1, oder wie 5 gegen 6. Wer diese klingende Verwandschafft mit einer einsigen Saite beweisen wollte (welches schon mühselig und mislich ware) müste uxheile daraus machen, nehmlich 5 und bylammen genommen: welches hier doch zum letztenmahl erinnert werden soll. Sechs blieben denn etwa zur lincken, als in der Tiefe, und fünf zur rechten, als in der Hohe. Wiewol solches gleichviel gilt, und wir auch offt die Zahlen vertauschen; nicht ohne Ursach.

Will es iemand auf zwo Saiten versuchen (wie wir denn ben dieser bequemsten Weise fers nerhin bleiben wollen) der nehme oder halte die blosse Saite für 6 Theile, und ziehe von der andern gleich langen und gestimmten, durch Unterstellung des Steges, ein Sechstel ab, daß daselbst nur fünf zum Anschlage übrig bleiben, so gibt die ganze, freie Saite das untere Ende, sonum vel terminum gravem; die verkürzte aber das obere Ende, sonum vel terminum acutum, eis ner kleinen Terz zu vernehmen, und das heissen wir die beiden Enden eines klingenden Intervalls oder Zwischen-Raums. z. E.a - c

Tertia minor, in ratione superparticulari, sesquisexta. 5 - 6.

Laurente.

Daß diese kleine Terg, von den Lateinern, Semiditonus genannt wird, beweiset schon aus

<sup>\*)</sup> Dieser Berhalt 3.14 bleibt immer derselbe, es mag die Quart bedeckt, als Consonant, oder bloß, als Diffonant angesehen werden: denn von diesem Unterschiede wiffen Circles und Linial gar nichtez die Augen eben so wenig; nur die Ohren alleine thun hieben den Ausspruch.

aus dem Zwitter-Nahmen, daß die alten Griechen nichts von ihr gewust haben, indem ihr Berhalt nur kurt vor Christi Geburt vom Didymo entdecket worden. Und hiemit wurde sich unser Griechisch gar endigen; wenn nicht noch ein Paar kleinere Intervalle, die billig vorhergehen sollsten, hinten nach kämen.

Indessen haben wir hier nicht nur einen Anfang gemacht, unsrer Zusage, so im dritten & dies haupt. Stückes besindlich, eine Genüge zu leisten; sondern wir wollen dieselbe, betressend die weitere Erklärung eines Intervalls, hiemit zu Ende bringen: weil sich doch die übertheisisge Berhältnisse der klingenden Stuffen nicht weiter, als auf & Intervalle, Qvint, Qvart, grosse und kleine Terz, gange und halbe Tone; welches ich hier desto ehender bemercken muß, weil es sonst noch niemand gerhan hat, und weil es, nebst dem folgenden, einen klärern Begriff von der Canonic gibt.

Solchemnach ist offt angeführter Zwischen-Raum, sonst Intervall genannt, auf Griechisch Diasterna, eine Stimmweite, genannt worden, weil dadurch angedeutet wird, wie weit der eine Klang-Stuffe von dem andern entlegen ist. Wenn aber alle und iede gebräuchliche Intervalle in ihre richtige Ordnung gebracht, oder verzeichnet waren, hieß man es ein Systema, b. i. einen wolverfaßten Zusammenhang: wie man denn noch immer dieses Wort von allen Staats-und andern Sachen, die eine abgemessene Einrichtung haben, und einen völligen Plandarlegen, häufig gebraucht.

Die zwischen den beiden Enden eines solchen Intervalls liegende KlangsStuffen werden zwar allemahl mitgezehlet; aber nicht allemahl mitgehöret; sondern offt überhüpstet; daher ich auch das die lieber durch über, als durch irgend ein anders Wort, habe übersesen wolsen. Nimme man die Zwischen-Stuffen aber mit, im Singen oder Spielen, nach der Reihe, so werden daraus zusammen gesetzte Intervalle, als da sind: oltsva composita, die, vel ter &c. welches dies jenigen zu ihrem Unterricht wol mercken mögten, die ein verdoppeltes Intervall von dem zussammengesetzten nicht zu unterscheiden wissen, weil sie in der Canonic unbeschlagen sind.

Man sollte nicht glauben, wie viel Ausmercksamkeit zu diesen Dingen erfordert wird, wenn man ben ihrem Vortrage nichts auslassen, nichts überflüßiges hinsegen, und dennoch auch nicht undeutlich werden will.

Wie nun zu der reinen Verhältniß-Art oder Geschlecht kein anders Intervall, als die einstige Octave, mit ihren Tochtern gehöret, und zu der übertheiligen, wie gesagt, nur die Qvinste, Qvarte und beide Terhen samt den Tonen und halben Tonen gezogen werden konnen; also zehstet man die noch übrigen zwen wolklingende mit allen andern hartlautenden Intervallen, oder Dissonanzen, in Ansehung ihrer Form, zur dritten Classe in der Jahls-Lehre, nehmlich zu dem übertheilenden Verhalt, rario superpartiens genannt, wo der Uberschuß mehr, als einen Theil, beträgt. Nur, wie gesagt, die Secunden ausgenommen.

Die grosse Sext bat hier den Vortritt; ihr Verhalt ist übertheilend; den Tergen, Quarten und Quinten nicht gleich; von einer solchen Urt, wie 13 gegen 1, oder wie 3 gegen 5. Ben solcher Bewandnik nimmt man seine blosse Saite für fünf Theile an; sticht auf der andern dren Fünstel ab; schlägt denn diese dren gegen jene fünff an: so ist die Sache klar. Denn ich seize den Fall, daß die gange Saite ins c gestimmet ware, muste denn nicht die um zwen Orittel verskutze, und sonst in allen Stücken gleiche, nothwendig wie aklingen? Versucht es!

Sexta major, in ratione fuperbispartiente tertias: 3 - 5.

0:0

Hierhoret unfre alte Nomenclatur auf, oder nimmt vielmehr nur einen Anstand, weil sie hernach noch wieder zum Vorschein tomt. Das Wort Hexachordon, womit sich einige Vers fasser scheren, ist viel zu jung, und reicht nicht an die Jahre ihrer Vater oder Vorsahren. Es ist nach Aretins Zeiten, oder vieleicht von ihm selbst neu gebacken worden, und man verstund

bac

E-WINDLE

dadunch den verderbinden Man \*) der seche Solben. Die alten Griechen nammten irdoch die Sezten Baufssann mit dem Bitton, oder Dapoente mit dem Lon, reckles Flicherert gemaßen werdest, die sie von die große, nicht dass die kliem Erzie beauchten, weil ihmen die Jahre des Zonich oder der Serinde von Didymo, einsolglich auch die Gattungen der Terben, unbekamet waren.

Das leigte unter bem meldantenben Berghältmifen ist enblich bir fleine Seizt: the Wasaff; if Mierterbiefen, mie der verbregendemen gestelle West und aller meldigelanen Beitervallen, bereieitlige auf bert lauten, und bemeien, boß bir innertide Beißhöffenbeit beier Bungefich micht mach berufterfichen Seidal beturchtein leige, um bed alle cammendiäfte Unfeden bei micht zumöden. Die Grann ber Berghalts ber bet fleinen Seizr ist wei is genen s, ober mie 5 gesen ist bei ender Jack bei fimitig sonn, um nech der vollmiffe barüber bespreift. Wan nehme um heberg feinen bleife Baite fim einst Beite au, umd aufe son ber anbern bern folder Weidelt rüchtig ab, boß ihrer für andelbeine, die militer burke s onen mer in eine beutliche filme Gestern ander.



Sexta minor, in ratione supertripartiente quintas, 5 -- 8.

\$ 50.

\$ 12.2.23, 3 (4.4.45) 5 (6. So noti ghths gut. Munfildmile, aud lithe ju ben Jahlen, 613 % plants; reddee bed ein Bershalt if, ber mit 3 (4.4 volls) übertundbunt. Whiter folgen 3 (5.4 sp. 16 sp. 18) 3 (5.4 sp. 16 sp. 18) 3 (5.4 sp. 16 sp. 18) 3 (5.4 sp. 18) (5.4 sp. 18)

Saite bir fleinere gang, und noch vier Kinnftel von berfelben in fich faßt, wie 13 gegen 1; ober wie 5 gegen 3. Da schliche ich mun. ber der Probe, meine gange blosse Gante für neum Sviele, umd von der andern nehme ich vier sicher Reumrel durch das Stegelein ab, so daß nur fülmis das mit von der andern nehme ich vier sicher Reumrel durch das Stegelein ab, so daß nur fülmis das

num vom von une unterin legina ein piete forgier detautet omei vie Sengicein an, jo dass mir punisty das von gum Anfichgagi diving bleichen. Wenn dem die lange Saite 3. C. G flinger, muß die verfürfts ze unsehlbar f angeben.

Septima minor , in ratione super quadra partiente quintas, 5-9.

Es verbalt fich bemnach bie fleine Septime auf Diejenige übertheilende Art, mo eine groffe

Die groffe Ceretime berogem befiebet in dure nicht fo fields bezeitflichen übertrieblenben Berhaltungsforte, haß ist gesen 1, ober 8 gegen 15 underen. Bistem ber Benedie erfolgen fell, mer bei eine um damet Geute für 15 Zobiet gerechnet, um de den zu mader man um flebern follen Gamet, schattet fürger, fo bieben über acht jum verlangten Manage übrig, nedige benn, gegen 15 und ber gluthet groffe Germine jum Geber bernagen, B. C. e. D. Bisbeop mir um frighte bentrefan, ber gluthet stroffe Germine jum Geber bernagen, B. C. e. D. Bisbeop mir um frighte des bereicht, bei geb mit bem Walbarn, Hepsechordon jo man biefen Geptumen betieget, dem bie Bernaubnigbabet, die um Berneschordo.

Septima major, in ratione superseptupartiente estavas, 8--15.

<sup>7)</sup> Sciendum antem eff, hzc Hexichorda recentiorum eadem effe cum Tetrschordis—additis inferno vocibus duabus, ex quibus & quatroor illorum fex voces, quas muficules vecant, originem traxecunt. Franc. Salinas Lis. IV. 6 Muf. p. 193.



6. 59.

Der kleine halbe Ton verhalt sich wie 1 1 gegen 1, oder wie 24 gegen 25. Man nimmt hies ben die ganke blosse Saite für fund zwanzig Theile an, ziehet von der andern ein solches Funfundzwanzigtel ab; so läßt sich ben dem Anschlagen der übrigen vier und zwanzig Theile der kleine halbe Ton gegen den Grund Alanghoren, alsz. E. c.-cis. Die vierte Secunde.

6. 60.

Was nun ben den Tonen, wegen des merckwurdigen Unterschieds, angegangen ist, das kan auch ben den halben Tonen mit groffem Nuhen bewährt erfunden werden, und dienet unter andern zum unumstößlichen Beweise, daß ben keiner Versehung die Stuffen, Grade oder Gange eben so bleiben, wie sie gewesen sind.

Hemitonium minus, in ratione superparticulari sesquivigesima quarta, 24-25.

6. 61.

Noch wollen wir hier beilauffig gedencken, daß der kleine halbe Ton allemahl in den Noten das Abzeichen habe, daß er sich mit seinen beiden Enden auf einerlen Raum, wie oben, oder auf einerlen Linie befinde, welches zu dem Irrthum der überflüssigs vermeinten Eins Klange Anlaß gegeben hat; da hingegen der grosse halbe Ton, im Aufschreiben so Linie als Raum erfordert.

Die Ordnung des grossen und kleinen Tons, wie sie ihund auf unsern Claviaturen oder Griffs Bretten besindlich, da c-d ein grosser, d-e ein kleiner, f-g ein grosser, g-a ein kleiner, und a-h wiederum ein grosser Ton, das heißt, wie ein grosser Ton gestimmet ist, will Hanst-ling \*) zum Theil umgekehret haben, und c-d soll ben ihm als ein kleiner, d-e aber als ein grosser Ton eingerichtet oder abgemessen werden: damit die unterste Quart der Octav mit der dbersten gleiche Intervalle bekomme. Es liesse sich schon hören, wenn daraus ein grosser Nuß zu hossen, und wieder die eingeführte Gewohnheit etwas gutes auszurichten wäre. Vom kleinen Ton isk noch, als etwas besonderes, zu mercken, daß er der Temperatur (davon bald ein mehres) nirs gend unterworssen ist.

Noch sind dren vortreffliche und im täglichen Gebrauch (worauf am meistenzu sehen) höchste nühliche, unentbehrliche Intervalle zu betrachten, ehe wir zu den seltenern, übermässigen und mangelhafften schreiten; die iedoch lange nicht von solcher Wichtigkeit sind, ob sie gleich fast zur Mode werden wollen. Diese dren Intervalle sind die liebe kleine Qvint, die durchdringende grössere Qvart, und die bewegliche kleinere Septime.

Intbesagte seine Zusammenstimmungen verdienen eine eigne, ansehnliche und vornehme Stelle in der Canonic, und erweisen sich in der besten Harmonie viel zu sichen, daß sie von der Harmonic den übermässigen und mangelhassten beigezehlet werden sollten. Wielmehr sind sie in der That vor allen andern eines grossen Vorzugs werth, und der Rang, den sie diesesmahl hier einnehmen, soll ihrer Gültigkeit nicht den geringsten Abbruch thun. Octaven, Qvinten, Tersten, ja, so gar die Qvarten haben zwar eine äusserliche mathematische Gestalt, die leichter abs zumessen ist; aber sie haben ben weitem nicht die herrlichen, innerlichen Eigenschasssten, als obges nannte dren rührende Günstlinge, oder Favorit/Intervalle.

6. 65

Der tägliche Gebrauch und ihr ungemeiner Nuß hat die süsse kleine Qvint schier zu einer vom Gehör unwiedersprechlichen Consonanz gemacht, wovon bereits im dritten Orchester p. 489. it. p. 773. sqq. vier trifftige Gründe beigebracht worden sind, dazu seit der Zeit noch die fünstte gez kommen ist, dieses Inhalts: weil die kleine Qvint an tausend Orten viel besser klinget, als die gewöhnliche Qvint selbst\*\*).

Der Verhalt dieser kleinen Consonankist übertheilend, wo nehmlich die höchste Zahl von beiden Enden die niedrige gank, und noch neunzehn Fünfundviertigtel dazu in sich begreifft,

\*) Vid. Milcell. Berolin. Vol. I. p. 289.
\*\*) Ein Erempel deffen, aus dem Farlin stehet im ersten Bande der Musical. Crit. p. 29.

d.i. wie 45 gegen 64. Ben' dem Versuch des Beweises auf dem klangmessenden Werckzeuge, läßt man also die leere Saite für 64 hingehen; benimmt aber der benachbarten neunzehn solcher Theile, damit deren nur 45 zum Anschlage übrig bleiben: alsdenn wird, wenn alles seine Richtigkeit an der Länge, Stimmung u. s. w. hat, die freie lange Saite etwan ein H, die verkürtzte und mit dem Stegelein unterstützte aber gantz gewiß, wie das kklingen\*).

Hemidiapente (auch ein neues Griechisches Wort) in ratione super novendecim partiente quadrage simas quintas, 45-64. d. i. recht barbae risch Latein.

Die grosse Qvart, als die letzte mit einem wahren griechischen Nahmen versehene Zusams menstimmung, bestehet gleich dem vorigen Intervall, auch im übertheilenden Verhalt, da nehmlich auf dem Monochord die lange Saite, von 45 Theilen, ihre auf 32 verkürte Nachbarin gant, und darüber noch dreizehn solcher zwen und dreißig Theile ausmacht, d. i. wie 32 gegen 45. Zum Beweise dessen dürssen wir nur von der einen Saite 13 Fünfundvierzigtel zurück stechen, daß ihrer mehr nicht, als 32, zum Unschlage übrig bleiben: alsdenn werden sich diese zwen und dreisig gegen die gante Saite, welche für fünf und vierzig stehet, wie eine grössere Qvart hören lassen, so daß, wenn z. E. die blosse Saite ins f gestimmet wäre, die durch das Stegelein aus obige Art richtig verkürtzte nothwendig das h angeben müste.

Tritonus, in ratione super tredecim partiente srige simas secundas, 32-45.

6. 68

Won der kleinern Septime, die sonst falschlich die falsche genennet wird, wuste ich weder eine urkundliche noch unachte griechische Venennung aus bewährten Schrifften zu geben: so unbeskannt mag ihr Gebrauch gewesen seyn, der doch heutiges Tages unsere Vollstimmigkeit sowol, als unser blossen Melodie, einen ausnehmenden Schmuck beileget. Ihre übertheilende Form ist ziemlich unsörmlich, und wer sie mit Augen und Ohren zugleich betrachten will, das ist zu sagen, wer ihren Verhalt mit Händen abmessen und begreiffen will, der muß eine Saite für 128 Theile rechnen, die andere aber mit Wegnehmung 53 auf 75 abkürken, so wird er, wenn der tiesse Klang z. E. ins Gis gestimmet ist, an dem höhern das t wahrnehmen.

Septima diminuta, in proportione super quinquaginta tres partiente quadragesimas quintas, 75-128.

6. 60.

Also haben wir betrachtet einen einzigen Zusammenklang, der doch kein Intervall macht, nehmlich den Unison, in gleichem Berhalt; ein einziges Intervall, nehmlich die Octave, mit ihren Berdoppelungen, im reinen Berhalt; acht Intervalle, nehmlich die Dvint, Qvart, beide Terken, und vier Secunden, im übertheiligen; und endlich sieben Intervalle, nehms lich drep Septimen, beide Sexten, die kleine Qvint und grosse Qvart im übertheilenden Bershalt, worin sich auch alle andre mangelhaffte und übermässige Zusammenstimmungen besinden, die aus einem tiesen und hohen Klange zusammen gesehet sind, von welchen wir weiter unten ein kleines Verzeichniß, nur zum Muster, geben wollen.

So weit mögte es endlich noch mit der logistischen Lehr : Art in der Klangmaasse einige Richtigkeit haben, und mancher meinen, es läge ein sonderbarer Grund darin verborgen; wenn wir nicht wüsten, daß ihr die Natur längst vorgearbeitet, und ohne Circkel, Maaß-Stab, Linien oder Zahlen, alle diese Intervalle (nur die kleinere Sept, nicht im Klange, sondern in obigem Verhalt, ausgenommen) nach viel schönerer Ordnung, vom Anfange bis zu Ende, in unabgez theilte Corper, in unbesaitete Klang-Messer geleget hätte, darüber man billig höchst erstaus nen und bekennen muß, daß die Rechne-Künste, mit ihren sauren Ersindungen, in so sern man solche den Zahlen und Gewichten ursprünglich zuschreiben will, viel zu spät in die Welt gekommen sind.

9) Es muß einem heutigen erfahrnen Son-Runftler wol fehr lächerlich vorkommen, wenn er berichtet wird, daß die alten Solmisators dieses angenehme Intervall mi contrakt, oder den Leufel in der Music genannt haben. Ich glaube, es seyzu den Heren-Zeiten geschehen.

6. 7%

§. 71.

Denn, des edlen Waldhorns zu geschweigen, darauf sich vor einiger Zeit ein Blindgeborener in Hamburg hören ließ, der mehr Klange hervorbrachte, als eine Orgel hat, wiewol ohne. Schwert und Wage der Mathematic; so überhebt uns der Sprengel einer unabgezehlten Tromspete vieler Mühe: wovon zwar der redliche Werckmeister zu seiner Zeit, und nach seiner Art, eins und anders gemerckt, aber das Ding, weil er an den Zahlen hing, lange nicht tief genug einz gesehen, vielweniger ins völlige Geschicke gebracht hat. Das soll nun hiemit geschehen, und zwar auf solche Weise, daß wir nicht einmahl nothig haben, alle Klange mitzunehmen oder herzusehen, die man auf der Trompete in der Höhe sindet, alwo sich bekannter maassen die kleinern Intervalle vielhäussigerhervorthun, als in der Tiefe.

Zwar hat man gemeinet, es wurde an verschiedenen Intervallen auf diesen heroischen und Geheimnissvollen Werckzeugen mangeln; weil es aber eine langstrausgemachte Sache ist, daß sich zum Exempel auf der Trompete das zweigestrichene fis viel leichter und reiner anblasen läst, als selbst das zweigestrichene fis wiel leichter und reiner anblasen läst, als selchlich ersetzt, sondern auch gar ein Uberfluß zu Wege gebracht, und der gange Entwurff aller Intervalle, in besagtem ungefünstelten Corper, ohne allen Zwang, also erscheinen:



Eine kleine Schwierigkeit muß hieben gehoben werden. Wir sagen, c-- d sen ein groffer Ton; d--e ein kleiner u. s. w. Nun ist gleichwol c--cis ein kleiner halber Ton, und cis-d ein groffer; so wie d--dis auch einen kleinen, und dis--c einen groffen halben Ton ausmacht: welches eine gleis che Beschaffenheit beider ganzen Tone anzudeuten scheinet. Daraus entstunde die Frage: was rum denn, ben einerlen Bewandniß, der eine Ton groß, der andre hergegen klein, heissen musse.

Die Antwort ist: Daß die Gleichheit der Theile zwar, dem ausserlichen Anschen nach, Statt habe, und man sich auch in der allgemeinen Benennung darnach richte; daß aber der innerliche Gehalt und die wahre richtige Abmessung hierin einen mercklichen Unterschied verursache. Denn, da sind wol c-cis und d-dis von einerlen Grosse, 25:124; doch cis--d ist ein so genanntes grosses Limma, 25:127; und dis-e dagegen ein grosser halber Ton, 16:15. Weiter so verhält sich f-sis wie 128:135, und ist ein kleines Limma; g--gis aber wie 25:124, und ist ein gewöhnlicher kleiner halber Ton: welchem nach der kleine Ton, als g-a w. allenthalben, in Anschung des grossen, den Abgang eines Commatis leidet, es mag die Benennung der halben Tone ausfallen wie sie will.

Dieses beliebe man absonderlich ben dem vorhergehenden Systemate der Trompete anzus mercken, alwo f-- sis ein kleiner halber Ton, mit 24 % 25 bezeichnet ist, da mir doch nicht unbewust, daß sich dieses Intervall eigentlich wie das kleine Limma, 128 % 135, verhalte. Was Limma aber sey, erkläret die grosse General-Baß-Schule, nebst vielen andern hieher gehörigen Dingen P. 89. 101.

Wir nehmen nun, versprochener maassen, noch 9 bis 20 ausserordentliche Intervalle vor und mussen dieselbe, wiewol nur auf das kurtzeste, hier anführen, weil sie zum übertheilen:

Den Berhalt gehoren, und die Bahl in diefer Classe bis auf siebzehn vergroffern. übermäßigen und mangelhafften Octaven, welche boch, fowol in ber Beschaulichkeit, als Ausubung, nichte andere, benn verfeste Secunden find, bon welchen, und von den folgenden an einem andern Ort\*) mehr Nachricht ju finden fenn Diefer Octaven Rut ift nur geringe: wird.

Alls & E. die Oct. superfl. Oct. dimin. 12 -- 25. 25 -- 48.

Die übermäßigen und mangelhafften Gerten thun hergegen eine viel beffere Wirckung, wenn fie am rechten Ort und nicht ju hauffig angebracht werben, Sie dienen gleichwol mehr in ber harmonie, als in ber Melodie.

Sext. dimin. Sext. Superfl. bo 72 -- 125. 125 -- 192.

Die übermäßigen Dvinten und mangelhafften Oparten find ichon ublicher und brauchbarer, als obige Intervalle, und bienen sowol in der Melodie, als Harmonie, mit gutem Rugen.

Quint. superfl. Quart. dimin. 16 -- 25.

Es haben fich neulich einige Ton-Runftler in eine gewiffe untnaffige und aus allen Schrans den schreitende Quart verliebt, die boch im Grunde auf eine bloffe Licent, ja auf einen fleinen Muthwillen hinauslaufft, keine eigene, annoch bekannte, harmonicalische Maag hat, und nur, wenn die mangeihaffte Quart ber fleinen Ton-Arten eine Grund-Note ift, baruber jum Borfchein Fommen fan. 10.

In der Natur find vielmehr, ja ungehlich-mehr Klangel und Intervalle vorhanden, als iemahle Zeichen ju ihrer Ausbruckung erfunden werden mogen. Die Unenblichkeit ber erften vers urfacht immer einige anscheinende Neuigkeiten in der eingeschrandten Urt des Noten-Schreibens. Aber biefer Schein laßt fich leicht, burch eine fleine Berfegung, auf bas mahre Befen gurud. bringen. 81.

Wenn j. E. in ber weichen Ton-Art, A, ein bd jum Grunde Rlange geset murbe, und bie neusvermeinte unmäßige Quart, mit diesem Beichen, 441, darüber geschrieben frunde, tonnte man leicht abnehmen, daß bei eine gang fremde, und zur vorhabenden Con-Art gar nicht gehörige Saite fen, Die eigentlich und naturlicher Weise, als ein bloffes d angesehen werden muß, wodurch denn die unmäßige Quart wegfallt, und zum ordentlichen Triton wird. 4.

Wir fahren fort, und betrachten bie überflußigen und mangelhafften Tergen, beren behutfame Unwendung mehr in ber harmonie, ale in ber Melodie, erfordert wird, und hat absonderlich diemangelhaffte in ber Melodie ihren nicht geringen Mugen.

Terr. superfl. Tert. dimin. 20 -- 27. 125 -- 144.

Die übermäßige Secund hat beides in der harmonie und Melodie heutiges Tages einen ziemlich starcken Gebrauch, der gewisse Dinge sehr wol ausdrucket. Das Comma aber, welches hier mit schlentern mag, und ungefehr benneunten Theil eines Tons ausmacht, indem es wie 80 gegen 81 im übertheiligen Berhalt flehet, laßt fich eben so wenig in Roten vorstellig ma-

Secunda **fuperflua** 64 -- 75.

chen, als die so genannten Schismata, beren 18 auf einen Tongehen sollen.

Und fo bin ich endlich mit Linien, Bahlen, Buchstaben und Roten burch biefes Gefencte und Gebruche fo weit hindurch gefommen. Wem die barin, aus guten Urfachen, erwehlte Drbming nicht anstehet, ber mache sich immer eine andre: meinen Willen hat er baju vollkommen.

\*) Critic Mul T. Lp. 14 -- 17.

9. 50.

a-tal-Ma

S. 85.

Man kan die Intervalle noch wol in kleinere Abschnitte \*) bringen: aber wozu? Es mogte vieleicht iemand antworten: die kleinesten Theilgen dienten doch zur Temperatur und ihrer tiefern Einsicht. Wolan! wir mussen von dieser Sache auch noch etwas gedencken: denn sie gehort zur Harmonic, dem edelsten Theil canonicalischer Wissenschaften.

§. 86.

Die Temperatur ist bemnach eine solche Abmessung der Intervalle auf dem Clavier; dadurch dem einen von seiner Richtigkeit was abgenommen, dem andernaber was zugeleget wird, damit sie alle zusammen in möglichster Eintracht bleiben mögen. Man nimmt also die Temperatur des Claviers aus Noth zur Hand, weil sich auf diesem Instrument weder mit dem Athem, noch mit den Fingern die geringste Mäßigung treffen läßt; welches hingegen die menschliche Stimme und alle andre klingende Werckzeuge, nach ihrer Art, gar wolzulassen.

6. 87.

Den Ohren will die gang genaue Abmessung der canonicalischen Richtschnur ninmermehr ans stehen, wie solches in einer halben Stunde aus dem Umkreise der Qvinten, wenn sie auf das reis neste gestimmet werden, dermaassen bewiesen werden kan, daß der Eirckel nicht wiederzu seinem Anfangs: Punct kömmt, sondern in unendliche Abweichungen geräth. Nur bloß die Claviere und Harssen allein, als abgetheilte und abgemessene Spiel: Zeuge, sind dieser Schwierigkeit und terworssen, daß man ben ihrer Stimmung seine Zuslucht zur Tenweratur nehmen muß, wovon in vielen Büchern ein solches Wesen gemacht wird, als ob der gangen Welt Wolfahrt am eins higen Clavier läge. Denn die menschlichen Stimmen, die geblasene, gestrichene z. brauchen dies ses Flickwercks so wenig, daß sie durch den Athem, oder durch die Finger und andre natürliche Hülfs: Wittel, ohne den geringsten künstlichen Circkel: Stich, das rechte Fleckgen tressen können.

S. 88.

Da kan man nun leicht erachten, daß ein ieder Clavier Orgelsoder Harffen Stimmer diese Temperatur, wie es etwa seine Ohren so oder anders gewohnt sind, nach seinem Sinn eins richtet: denn die wenigsten unter diesen Leuten wissen Ursachen und Gründe anzuzeigen, Red und Antwort zu geben, wie oder warum sie etwas thun. Man psieget sonst zu sagen: Wirtederr mit dem gemeinen Mann; allein hier mogte es wol heissen: Wirhdren mit dem gemeinen Mann. Die gemeinste Urt aber der Temperaturen, welche endlich noch, auf das grobste zu reden, so mit gehet, beruhet auf solgenden dreyen Säsen:

1 Die Octaven, fleine Serten und fleine Tergen muffen allenthalben rein fenn.

2 Den groffen Gerten und den Quarten gibt man etwas zu.

3 Den Ovinten und groffen Tergen aber nimmt man etwas ab.

§. 89.

Wie viel oder wie wenig nun dieses etwas seyn soll, das ist eine andre Frage, davon die wenigsten Instrument. Stimmer etwas wissen. Inzwischen ist dieses angeführte ihr gewöhnlicher Weg, und schon viel, wenn ihrer etliche denselben kennen: er hat dennoch seinen Grund übers haupt in der Canonic; ob derselbe gleich manchem unbekannt ist, der sich seiner bedienet.

6. 90.

Was aber die genauere Temperatur betrifft, so haben davon, vor andern, gründlich und mühselig geschrieben: Andreas Werckmeister, Johann Georg Neidhardt, Johann Arnold Vockerodt, Christoph Albert Sinn 2c. die ein Liebhaber ben Gelegenheit zu Rasthe ziehen kan, und worauf wir und Kürke halber beziehen müssen; absonderlich lasse man sich ben zweiten wol empsohlen seyn.

9. 91.

Endlich gehören auch hieher die dren Klang Geschlechter, das diatonische, chromatische und enharmonische, davon die grosse General Baß Schule gnugsamen Unterricht ersthe en kan. Zur Wiederholung durste nicht schaden, wenn wir erwehnten, was maassen das diatonische Geschlecht in seiner Octav (von welchem Geschlecht dieses Intervall auch seinen Nahmen hat, und ihn in beiden andern behält) nur acht Klänge sühret; dahingegen das chromatische

") Semper minora intervalla possent dari: verum ad quid? Lipp. Disput. II. de Mus.



reben barff) benn bie Clange find ber Mufic Porte, und ber Befang ift eine Clange Rebe. Sies ben unterfuchet man bie bang geherigen Doellen und Grfindungen. als 1. C. ber griechischen Stimme Reichen, Dapon Margigs und anbre handeln; ber gretmifchen Golmifation, melde imor eine fchlechte und nichts werthe Erdichtung \*) fenn mag, Die man aber boch fennen muß, eben barum und aledem, wenn fie grundlich verworffen werden foll; man unterfuchet ferner bas belgische ober mederlandifche Bocebigglomani, fonft Die Bobifation \*\*) genannt, Die Teutiche und Bel fche Jabulatur. famt beren Sifferien und Grunben.

Endlich weifet auch bie Semeiographie eine anfehnliche Accent Lehre, ober Profobie auf an ben gefungenen und gefpielten furgen ober langen Stangen, und beren begremen Abtheilung. Dicht minder finden wir ben ibr die nothige Rug Dronung ober Sontarin, wie leicht zu erachten febet, und jebermann in Die Mugen fallt, ber nur Doten fennet.

6.

Dat einer nun nicht gleich von felbften ben erforberlichen Morrath biezu im Ropffe, bag er eine Art ber Melobie aus eignem Gehirn erfinnen ton, fo laffe er fich anfanglich, jur Drobe, Die Einfalle und Lieber eines andern porfingen ober porfpielen, und perfuche, ob er folche aus forhas nem Borfange abnehmen und burtig auffchreiben tonne: benn es gehort eine eigene Befchicflichfeit Daju, feine ober eines andern Gedanden nett in Die Feber ju faffen. Mander Redure gabe viel Darum, daß feine Auffabe eben ben Nachdrud batten, als feine Borte; fo wie bergegen auch mancher auf Dem Papier weit beffer, ale auf Dem Lebr : Stubl, wirdet.

Man mußt, ben Ausführung biefes Morichlages insonderbeit befliffen fenn, alle und iebe Zon Arten burchaugeben, bamit einem g. E. bas cis und beffen Bange, wenn es jum Saupts Don bienet, eben fo gelauffig im Mufichreiben merbe, ale bas c: benn es finbet fich ben biefen Son Arten ein groffer Unterichied im noriren, und wer fich nicht im Anfange baju gembonet. bem wird es bernach fauer antonmen.

6. 10.

Rinden wir nun gleich nicht aus allen und ieben Mobis gefällige Stude ben ben Berfaffern . to muß Die Berfebung ober Transposition bas beffe ber Diefer Ubung thun, woraus bisfalls ein groffer Bortheil ju erwarten fiebet, indem befagte Berfebung bier eben Diejenigen Dienfte leiftet. ale urfpringlich fo gefette Sachen.

6. II.

Benn etwa jemand in den bezeichneten Schluffeln nicht aar zu feft mare, bem fan mehreermelinte Berfetung auch febr behulfflich fepn, wenn er fich in gebeim fleistig barin übert, feine Stude aus einem Schluffel in ben andern übertragt, und fie boch mehrentheils in berfelben Son, Art bleiben lafet, in welcher fie anfanglich gestanden find; benn die Unfertigfeit bierin machtofft groffe hindernik, wenn mas ftardes nut funff ober feche Stimmen zu Pavier gebracht merben foll, und Die ersonnene harmonie entweder mangelhafft entworffen, oder doch so viel Beit damit maebrache werben muß , baf manchem Die Saupt 20bficht und ber gefaßte Borias barüber entführet.

13

Endlich ift auch bochfindthig feine einsige Zact Art bieben zu vergeffen, und in ben Abe fcmitten ber Reit Magfie ungeirret zu verfahren, folder Beffalt, bag und biefe Dinge aus ander rer Meifter Arbeit gelauffig werben muß, ebe und bevor wir unfern eignen Erfindungen gufprechen. mit welchen es bernach befto burtiger bergeben wird, ie weniger ihnen bemm notiren im Wege ftebet.

6. It. .

Dergleichen Berfuche burch alle Eon und Eact : Arten ordentlich und fleiffig anguftellen . ift gwar etwas mubfelig, und wer fich fonft, wie jene Biege, ohne Leiter gu helffen weiß, barff fich an meine Borfchrifft eben nicht tehren; wer es aber nothig bat und Die Arbeit nicht icheuet, Der wird biefelbe burch ben baraus entftebenben ungemeinen Ruben und Die erlangte Bertigfeit reichs lich belohnet werben.

6. 14.

") G. Dt. Gibele von ben Voc. Mul. p. 27.

<sup>1 \*)</sup> Triviale & nullius prétii commentum. Vaac. Voffus de poemat. cantu p.g.

Brammatic anfechten, ober wieber bie Accente ber Grund. Sprache etwas aufbringen, und fich einbilden wollte, er fchreibe wirdlich em Syftema Theologiz, ober ben ganten Bufammens bang und Inbegriff ber Gottebgelabrheit.

6. 21,

Der Berfaffer hatte fonft im lateinischen und frantolifchen Unterricht gegeben, und berfpricht bie Liebhaber ber Mufic, Die fich ju ihm menben merben, in biefen beeben Sprachen an unterhalten. Er ichabet feine Borichlage fur gant vernunfftig, ju einer Beit, ba nichts umera nunfftigere erbacht werben mag : benn mas tan ungereinter fenn, ale wenn man in miffenfchafft; lichen Anfange : Regeln, Die nur Lefen und Schreiben betreffen, gerade wieder ben Strofm ber gangen Beit fcmimmen will? Bie foll man an einem Schnee Ball bas Licht angunben? Reine nachsinnenbe Leute, Die nicht allen Ganfen Sopffen folgen, Die fich in auten Buchern umzus feben, und eines beilfamen Rathe ju erholen wiffen, balt man billig in Chren. Conberlinge geboren bieber nicht.

Ihnen traumet, es mufte bie Erlernung ber Rlang Beichen ober Roten baburch um ein groffes erleichtert werben, wenn Statt c, cis, d, dis &c. Die bloffen Jahlen 1. 2. 3. 4. re, eingeführet wurden, eben so, als wenn aus Raiserlichen Macht Spruch Schisma weiblichen Beichlechte werben follte: und bebentten nicht, bag ieber Saft (benn bas ehrliche Clabier, fo gut ich ibm auch bin, ift ihr Abgott, und nicht ber meine) auf zweierlen Art notiret und des braucht werben muß, welchem nach man auch zweierlen 1. 2. 3. 4. 1c. haben mufte, ohne bal baben ein eintiges Interball, als ein 3wifchen Raum ertamt, vielmeniger beffen Ratur und Berhalt ober Bergleich gegen und mit anbern, burch fothane feichte Mittel, begriffen merbere Bante, wenn g. E. aus ber Quint eine acht, und aus ber Octav bie breigehnte Bahl gemacht werben follte.

Frang be la Sond fagt auf bem Titel feiner Gibel, bag fein Plan nicht mathematifc fen! Bir glaubens ihm gerne gu. Aber ein folcher Beind von ber Deg: Runft ift fein funffinnigen Menfch, bag er ihre Cabe in Dingen, Die eine Gintheilung und betliche, richtige Ordnung erfora bern, nicht annehmen und gebührlich achten follte.

6. 34.

Das feltfamfte ift , bag biefe eingeschrandte Roten Rleder , fo mol als bie ansichmeiffenben mathematifchen Ton Rlauber, (welche man über einerlen Ramm fcheeren muß, ob fie gleich ber fcbnften Biffenfchafft auf verschiebene Beife Schaben ju thun befliffen find ) felbft gufrichtiolich geffeben muffen, bag mit ihren fauren Erfindungen ber Set Runft ober Composition , bie boch bar Daupt Befen ift, nicht bas geringfte gebienet fep, worin fie auch groffes Recht baben, umb in Ge migfeit behalten follen.

6. 25.

Dem ungeachtet wollen insonderheit Die erften ihre Brillen ben bem General Bag für eine treffliche Sache ausgeben; nicht erwegent, bag eben biefer allgemeiner Bag felbft iconeine Sets Runft ift. Gie reben von gwolff Mangen, benen fie fo viel Bablen, Statt ber Rennzeichen, beilegen mollen und miffen ober erwegen nicht, bag, ben unfrer überalleingeführten Chromatifchenbarmonifchen Octave, ber perichiebenen Klange im Grunde 24 find; obaleich bag in Diefem Stude burfftige Clanier mur 12 Saften aufunveifenbat : inbem 1. E. W c ein gant anbrer Stang ift, als od ; u.S. w. Die Semperae tur muß bier aus ber Roth helffen. 2Bas follte fie auch nugen, wo feine Roth vorbanden mare? Diefe Nothwendigfeit fan man auf bem Griff Brett nicht mit Mugen unterfcheiben, bag & E. be ein andrer Rang in ber Natur iff. als & d, Die boch nur einen Zaff ausmachen; aber mit ben Ohren, in ber Rible, und auf allen anbern Inftrumenten tan foldes gar genan gefcheben, Muf bem Monochord am beffen.

6. 26.

Die obgebachten untuchtigen Reulinge bilben fich ferner ein, mit ganblicher Bermerffung ber Rlang: Schluffel ein groffet gewonnen ju haben; bringen babingegen mit untersund überge. Jogenen Linien einen folden Labprinth jur Belt, baraus fich tein Gelehrter, gefchweige einerfta lernenber , mit Ariabnes Faben gieben tan. Denn bie Bielbeit ber Linien gibt in muficalifchen Lefen bie allergroffefte Berwirrung : es muffen ihrer bie fest freben micht weniger , auch niche D 3

mehr, als fünf senn. Warum nicht? wird man fragen. Und weil eswas ist, das noch van niemand, meines Wissens, ausgemachet worden, so können ein Paar Worte darüber mehr Vortheil bringen, als Unkosten verursachen.

Wir wollens gang kurg machen. In funf Linien, die heutiges Tages von aller Welt für die bequemste Stinme. Grangen, um die Noten darauf zu schreiben, angenommen sind, ist nicht nur die völlige Octave und noch ein Klang darüber, sondern es sind auch zwo Qvinten, als vollstommene Consonangen, über einander liegend, darin enthalten, welche beide Qvinten, nach ihrer Länge und Nachbarschafft, durch die mittelste der fünf Linien, als durch einen genauen Mittels Punct, gang gleich getheilet werden.

In seche Linien aber wurde diesenfalls ein solcher Uberschuß senn, der die gerade Theilung hinderte, daß sie gang und gar nicht in die Augen siele. Ich sage billig in die Augen; denn als se diese bisher angebrachte Lehren, vornehmlich aber die gegenwärtige Notirungs Runst haben gar nichts unmittelbares mit den Ohren zu thun, ob sie gleich als Mittel, Zeichen und Knechte dienen, die Wergnügung des Gehors, wohin der einsige Zweck gehet, zu erwecken, und dadurch

Die Seele zu erfreuen. Das muß man niemahle aus der Acht laffen.

Erwegen wir endlich den mangelhafften Plan der ehemahls gebrauchlichen vier oder noch weniger Linien, worauf unfre Vorfahren der mittlern Zeiten ihre Noten schrieben, so kan weder die Octave, noch sonst eine bequeme Theilung Plat sinden: zumahl ben isigen Zeiten, da man den Sprengel einer ieden Stimme ie langer ie mehr zu erweitern sucht. Vormahls ben den guten Gregorianischen Kirchen, Gesangen mogten es wol zwo Linien verrichten. Auf die Theilung kommt hier das meiste an, nach dem bekannten Grund. Satz sowol in der achten Meß. Kunst, als in den andern Kunsten, daß, was sich leicht theilen läßt, auch leicht zu begreissen ist; absond derlich in sichtbaren Vingen.

Eine iede vortressliche Wissenschafft hat ihre bestimmte Schwierigkeit, die man weder vergrössern muß, noch vermeiden kan; dasern nicht lauter elendes Flickwerck und erbärmliche Stümsperen heraus kommen soll. Und wer unste so genannte Welsche Tabulatur, die doch auch ihre Knosten hat, (man nenne die Noten, an und für sich selbst, wie man wolle) recht mit Ernst erweget, der wird wahrlich ein solches tieffinniges Meister-Stück darin antressen, daß ihm die Lust zu ressormiren bald vergehen dürsste; es ware denn, daß er, als Johann Ballhorn, der das ABC verbessern wollte, muthwillig nach Schimpf und Schande rünge, sich mit einer Affrer-Noten-Fizbel einen lächerlichen Nahmen machen, und aller Welt zu erkennen geben wollte, daß er im Wersche seinen lächerlichen Nahmen machen, und aller Welt zu erkennen geben wollte, daß er im Wersche seilbst und in der melodischen Ausarbeitung ein barmherziger und seichter Tropss senn musser wenn er auch eine nagelneue Rechtschreibung im Kaussegäbe.

# Neuntes Haupt Stück.

Von den Ton-Arten.

\*\* \*\* \*\*

Deschaffenheit und Umftande berjenigen erwehlten Octaven = Battung, barin eine Melodie angefangen, fortgeführet und geendiget werden soll.

Wollten wir von dieser Sache alles alte und neue anführen, so wurde solches allein ein zieme liches Buch ausmachen. Jedoch, obgleich hier nur auf das kürkeste damit zu versahren erlaubet ist, indem wir gleichsam nur einen Auszug desjenigen machen werden, so einem Capellmeister von dieser Sache zu wissen oblieget, ginge unser Nath dennoch dahin, daß ein fleißiger Untersucher alles, was etwa hin und wieder in den Büchern, die wir ihm vorschlagen wollen, von dieser Machen

431110

terie enthalfen ist, wolbedachtlich mitnehmen und nicht obenhin betrachten moge: weit viele mercke wurdige Dinge unter solchem Titel, nehmlich de modis, vorkommen.

Wem aber alte Urschreiber, und nehst andern der Glarean, Conrad Matthaire. nicht in die Hände fallen sollten, der kan sich zur Noth aus Brossards und Walthers Wörterbüchern, aus den beiden ersten Erbssnungen des Orchesters, und aus der grossen General Bak Schule einigen Unterricht holen, welchen hieher zu schreiben man nicht begehren kan. Im zweiten Theil gedachten Orchesters sind p. 401. sqq. der hieher gehörigen Verfasser sonst eine ziemliche Reihe nahmhafft gemacht worden, denen man noch den Doni \*) beisügen kan.

Die Anzeige foll in diesem Stucke so ausführlich senn, als nur ersinnlich ist, dazu kan man sich verlassen; die völlige Ausführung aber des Angezeigten kan unmöglich in diese Blatter gefasset werden: welches auch von allen übrigen und vorhergehenden zu verstehen ist.

Weil im diatonischen Klang-Geschlechte die eine Ton-Art, in Ansehung der Endigungs-Note, von ihrer Nachbarin ordentlich so weit entsernet lieget, als das Intervall eines ganzen oder grossen halben Tons ausmacht; so bekommen sie alle 24 daher die Benennungen der Tone oder Ton-Arten. Modi aber heisen sie, weil in ihnen eine gewisse eigene Art und Weise, Maaß und Richtschnur enthalten, wie weit und mit welchen Klangen in ieder Octaven-Gattung versahs ren werden soll. Tropi und Nomi wurden sie von den Griechen genannt. Ein solcher soshe matischer Tropus \*\*) hatte die Bedeutung, daß der Gesang, wenn er seine vorgeschriebene Hohe oder Tiesse erreichet, seldige nicht überschreiten, sondern wieder um oder zurück kehren muste. Das andre Wort, Nomos, welches ein Geses bedeutet, wurde in dem Verstande genommen, daß die Melodienach den Geseyen der Aunst einzurichten sep.

Wir werden auch glaubwürdig †) berichtet, daß ehmahls ben den klugen Romernihre vorznehmsten Gesetz, die sie aus Griechen-Land geholet hatten, und leges duodecim tabularum, d. i. Gebote der zwölff Taseln hiessen, mit heller Stimme auf das zierlichste abgesungen worden: damit sie das gemeine Volck desto besser im Gedachtniß behalten mögte. Und wer wollte daran zweiseln, daß nicht solcher Gebrauch ben verschiedenen andern wolgesitteten Völckern gleichsalls im Schwange gegangen, und die Gestinge daher den Gesetmäßigen Nahmen bekommen, wenn wir erwegen, daß derzleichen noch heutiges Tages in unsern Evangelischen Kirchen klingend und sinz gend mit den heiligen Zehn Geboten, oder mit dem göttlichen Gesetz der zwo Taseln, von ganzen Gemeinen geschiehet.

Diese Ton-Arten haben in ihrer Ordnung, Amahl und Ubung viele und mancherlen Zusälle ober Abwechselungen erlitten; Denn die uralten griechischen Son-Künstler, die ersten bekannten Ersinder dieser Einrichtung, sahen die Sache mit gang andern Augen an, als die lange nach ihner unterrichtete Lateiner; und wir behandeln sie abermahl auf einem verschiedenen Just. Also sind hauptsächlich drey besondere Meinungen und Lehren von diesen Son-Arten, nach und nach, zur Welt gebracht, die wir kurslich, und zwar auf eine natürlichere Weise, als bisher von iemand gesschehen, ansühren wollen, um einen theoretischen Begriff davon zu geben.

Die erste und alleralteste Meinung ging gewisslich dahin, daß man die dren TowArten(dennt damahls waren ihrer mehr nicht im Gebrauch) nehmlich die dorische, phrygische und lydische, mit nichts anders, als mit der Hohe und Tiefe des Klanges von einander zu unterscheiden verlangte: wie denn eben dieser Unterschied keines Weges geringe zu schähen ist, sondern ein grosses und sinne liches beträgt, weit mehr, als die Lage der halben Tone und andre jungere Umstände.

Es ist bekannt, daß von der lydischen Art bep uns gar keine alte Kirchen-Lieder vorhanden: sind; aber so viel ich weiß, hat noch niemand die Ursache dieses Mangels entdecket. Es komt dersselbe nehmlich daher, weil man diese Ton-Art nicht so, wie die alten Griechen gethan, ausübet,

<sup>\*)</sup> Trattati sopra i Tuoni o Modi veri, e sopra i Tuoni o Armonie degl'Antichi. Roma. 1640. 4. .\*\*) Don resum, verto, ich kehre um.

<sup>†)</sup> Cic. L. de Legibus.

fondern mit der neuersonnenen Lage des halben Tons verhudelt, und den Popank, mi contra fa, binein geflicket hat.

6. 10.

Damahls war num z. E. der Indische Gesang (Fnach unseren Redens: Art) um einen halben Ton haber, als der phrygische (E); dieser hergegen übertraff an Hohe den dorischen (D) um einen-kleinen ganzen Ton unsere Rechnung, welcher dorische Gesang also der tieseste war. Die glaubs würdigsten Scribenten \*) beweisen deutlich, daßz. E. der dorische Ton vomphrygischen in feinem andern Stücke (nulla alia re) unterschieden sen, als nur darin, daß der ganze Zusammenhang des letztern um einen Grad höherklinge, als der erste

6 11

Hierin folgten die weisen Griechen der blossen Natur: maassen es glaublich, daß die Doz rier eine grobere, mannlichere Sprache und tiesere Stimme gehabt haben, als die Phrygier; und daß hergegen die Lydier seiner und weiblicher gesungen, als die andern. Denn die Dorier sind ein bescheidenes, sittsames und stilles Volck gewesen; Die Phrygier hergegen haben mehr Geschren als Vorsächtigkeit gebraucht; die Lydier aber, Vorsähren der Toscanier, werden allenthalben als wollustige Leute beschrieben.

Bon den Phrygiern sind noch ein paar Sprich Worter vorhanden, die nicht garzu vortheilbasst lauten. Das eine heisset: Sero sapiunt Phryges, auf Teutsch: wenn die Schase sort sind, wird der Stall zu spät geschlossen. Das andre: Phryx plagis emendatur, ohne Schläge geht kein Esel. Bon den Lydiern sind noch schlimmere Denckmahle vorhanden, z. E. Lydi mali, d.i. an keinem Lydier ist was gutes; Lydio more heist so viel, als nach weibischer Art, und Lydius in meridie zeiget einen Faulenher an zc. Aber von den Doriern lieset man lauter gutes.

Ø. 13.

Man bemercket inzwischen solche Umstände sowol der Sitten, als der mit denselben gemeinigs lich übereinkommenden Sprachen und Stimmen, noch heut zu Tage an verschiedenen Wölckern und Geschlechtern mit Grund der Wahrheit. Denn zu geschweigen, was jener gelehrte Florentisnische Edelmann \*\*) allein von den Welschen anführet, wie nehmlich die Lombarder viel gröber oder tieser reden und singen, als die Toscaner oder Florentiner, seine Landszeute; welche doch hers gegen, an Zärtlichkeit der Stimme von den Liguriern oder Genuesern wiederum weit übertrossen werden, ob sie gleich ziemlich nahe Nachbarn sind: so können wir täglich erfahren, daß Teutschs land überhaupt mehr Basisken und Tenorisken; Italien aber mehr Altisken und Discantisken hers vorbringet, denn alle andre Länder: wozu ben den Teutschen, nebst der rauhern Lustz-Gegend und Lebenszurt, auch das Viertrincken; ben den Welschen aber das Gegentheil in beiden Stücken, und noch über dies die häussige Verschneidung das meiste beiträgt.

So ist auch gewiß, daß z. E. in England lange nicht so viel gute ausgedehnte Stimmen sind, und in Franckreich iedermann mehr aus der Rähle und nicht aus der Brust singet, als in Italien, wo die Stimmen holer, klärer, reiner und umfänglicher sind.

15.

Der Streit, den die Romer und Frankosen, wegen des Singens, zu Caroli M. Zeiten geschabt, wo den lektern vorgeworffen wurde, daß sie die Triller, laussende Figuren und gebrochene Noten nicht recht herausbringen könnten, indem sie mit ihren von Natur heisern Stimmen die Rlänge mehr in der Gurgel zerdrückten, als aus der Brust heraussührten, †) dieser Streit, sageich, verdienet hieben einen Heinen Plaß: dieweil auch daraus unter andern erhellet, daß die Feinigkeit und das diegsame Wesen im Singen nicht allenthalben zu Hause gehöre, sondern sast der Völckerschafft darin, hauptsächlich aber was die Höhe und Tiese der Stimmen betrifft, ein mercklicher angestammter Unterschied verspüret werde, welcher allerdings oder doch größesten Theils der Gegend des Landes, den Sitten, der Erziehung, der Nahrung, und daher entstehenden Bils dung der Werckzeuge des Leibes und Halses zuzuschreibenist.

§. 16.

\*\*) Vincenzo Galilei, nel Dialogo della Musica antica e moderna, p. 71.

Boeth. Cassiodor. Zarlin. Prætor. & al. permult. vid. præ cæteris M. Meibom. Not. in Euclid. p. 46.47.

Tremulas vel tinnulas, sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant persecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces potius, quam exprimentes. 10. Launoius de Scholis, p. 4. 5.

Damit wir aber wieder zu unsern alten Griechen kehren, so ist unter andern merckwürdig, daß nach eingeführten obigen dreien Ton-Arten, womit es dis etwa 600 Jahr vor Christi Geburt bes stellet worden, die Ersindung der vierten (nehmlich des sogenannten modi mixolydii, G,) einem Frauenzimmer, der berühmten Poetin Sappho, zugeschrieben wird, und zwar, weil derselben, zur Absingung ihrer Verse, die lydische Ton-Art für ihre gar zärtliche Stimme und enge Kähle noch zu tief, und also ein ganger erhöheter Ton nothig war, solche Gesänge herauszubringen.

Es hat wiederum dieses ebenfalls seine gank natürliche Ursachen ben einer jungen wollüstigen Wittwe gehabt, weil die Erhikung auf die Länge gewisse Rohren durre macht und zusammenzies het, daß sie, absonderlich im Halse, wegen ermangelnder sattsamer Feuchtigkeit, sich nicht gnugs sam ausdehnen und einen tiesen Klang angeben können. Doch ist hieben die seltene Bescheidens heit zu bewundern, daß diese Dichterin ihre neue Towart nicht etwa nach ihrem Nahmen, Sapphisch, sondern mixolydisch genannt, und damit angedeutet hat, daß eine ziemliche Verwandts schafft mit der lydischen Octav. Gattung darin besindlich sep, welches auch wahr ist.

Ganker 1400 Jahr nach der Sappho ist es in Europa ben obigen vier Ton: Arten, bis auf die Zeiten des Pabstes, Gregorii M. und des Kaisers, Cavoli M. in der christlichen lateinischen Kuche geblieben, deren erster A. 604, der andre aber 814 gestorben, nachdem er etwa zehn oder elf Jahr vorher die Sing-Art einiger neuern Griechen eingeführet, und die acht Kirchen-Tone das raus zusammen sehen lassen, von deren Armuth weiter unten etwas vorkommen wird.

Ubrigens zehlten jene alte Griechen shre Klang = Stuffen allemahl von oben an, d. i. von der Hohe, so daß die feineste Saite ben ihnen die erste hieß; welches die lateinischen Nachkommen, und wir mit ihnen, gerade umgekehret haben. In einigen Umständen scheinet dieses; in andern aber jenes eben nicht unrechtzu seyn.

Mit der Zeit haben die Ablier und Ionier das ihrige hiezu auch beigetragen', indem die erssten eine TonsArt beliebet, die sich hoher (A), die andern aber eine folche, die sich tiefer (C) ersstrecket, als obige vier. Alle diese Wolcker wohneten in dem einsigen, eigentlichen Natolien, oder, wie es unsre Handels-Leute ist nennen, in der Levant, d. i. im kleinen Asien, und zwar nur etwa in dessen fünsften Theil, wohin sich damahls die Music, als in einem Schusz-Winckel der Welt, gleichsam verkrochen hatte: die Ionier hielten sich in der Gegend auf, wo ist Smyrna lieget; die Dorier um Halicarnaß; die Phryger um Troja herum; die Lydier hatten Philadelph und Sardus inne; die Aeolier aber diejenige Landschafft, wo ist Foyaliegt.

Was es also mit diesen TonsArten von Anbeginn für eine HauptsBewandtniß gehabt hat, die hat es noch, dem Nahmen und der Sache nach, bis gegenwärtige Stunde: so daß unter vers nunffrigen und belesenen Leuten eben so wenig Streit darüber entstehen kan, als z. E. über die Schmiede, Pelger, Brauer, Knochenhauer zc. welche hier in Hamburg noch hentiges Tages in eben denselben vor viel hundert Jahren, nach ihren Handwerken benannten Gassen wohnen, und das Sprichwort vom Nahmen mit der That wahrmachen.

Und ob auch gleich diese einen andern Ort erwählen mögten, so mussen doch unfre Klänge immer in berjenigen Lage bleiben, worin sie die Natur selbst einmahl vor allemahl gesetzt hat. Das ist die lautere Wahrheit. Weil auch unfre Kirchen-Lieder, die Choral-Gesänge, noch bes ständig Dorisch, Phrygisch, Jonisch, Aeolisch zc. heissen, so ist ja noch an der Sache so wenig, als am Nahmen Mangel, wenn schon kein Jonier oder Dorier mehr in der Welt wäre; die muhse-lichen Klauber und Grillenfänger der mittlern Zeiten mögen so viel daran verdrehet und verkun, stelt haben, als sie wollen.

Darauf kommen wir benn zu ber mittlern Meinung, welche die ärgste und verwirreteste Lehe re von den Ton-Arten behauptet, die man iemahls hatte erdichten konnen. Denn obgleich der dreimahlige Romische Burgermeister, Boethius, welcher im 71 Jahr seines Alters A. 524 oder 26 zu Pavia aus Staats-Ursachen enthauptet wurde, der erste und ansehnlichste unter den La-

teinern, 6 von her Mills erstleine das der die eine 183 des zu Athen Mindre Halte, mit feiner Ergle ber angebenungen dags der halter Zeuff \*\*) in einem im Piedbern gekenert, jum unmehrer ferredlichen Zeusauff, half neber vor ein fin, nech zu feiner Zeit, erma um Jahr Ergent von, in Amschlich ert der Linger der von der der der der Gerfe der Stanzel, erflich der Linger der der Stanzel erfliche der Stanzel erfliche der Stanzel erfliche erfliche stanzel erfliche erfliche stanzel erfliche erf

. 24

So felfecht es dem gutten Prefefer mus and graufpet muset, mosen bie most Coffinung des Orchefters und die groffe General Boh ; Schul an wisten Orten Zugen, und Jeungliffe bei beingen, falm sich boch soll ju eben ver Jeit in Bundrecht ein neutgescheter Doctor ein, nehmäß Jahre Ekopulatifik, der sight auf dem die Auf nicht des Bochfiß Mere flothert. Kenner aber base tei genoß einenfigt, die Glatzen, nedehr zo Jahr Jondertet, damie en um in beier Teibe von den Zowätzen ein eben so sich der Soudarten ein eben sich der Soudarten ein ebe

#### So fchwer fiels diefem Paar, den Rachruhm zu erwerben, †) Daf fie allein geschiett, die Zonikunft zu verderben.

6. 25.

. 26.

Jaefin, der chicke Wam. bekennt fielh, das man ut siner Zeit die Zon-Arten auf eine ganh amer, und von dern alten Gebrauch sehr unterschiedene Weise ih dasweit soket. Er! desfessimmer wares! Damit zeben sie ale den zu verstehen, das sie endpern Alten aus den Ausgen zeisete worden, und das über von solchen Verwirrungen und unneltigien Verkünstellungen nichts zerund noch gehölten holen.

9. 27.

Dem Jarlin stimmen hierin viele andre bep, j. E. Mich. Pratorius in seinem Sontagmate, Connab Marthili in seinem Berichte von den Modis mulicis, melhen gar mit der Shirinds Jonas fillt, neuen er 26, binuspier, die Alten falten gar nichte von den Gentangen der Octavern (nach der Lage des halden Zons unterschieden ) gewust. Hab Dand dem Spruch!

") S. Die groffe Beneral Baf. Chule p. 15. 19. 2c.

\*\*) Doni bellaget, bağ ber Olarcan auf totak unnuğ Arbeit jo lange Beit veridirenbet hat. Ioutiles Glareani lucubrationes nennet er fle, in quibus doleo fane totos viginti annos ab eo canfumtor. Don. de Profl. vet. Mul. p. 23.

†) Facit indignatio verfum: Tanta molis crat cantantem per dere gentem.

†1) Horanfiamo li modi in un'altra maniera molto differente dall'Antica. Larl. Vol. L.p. 301.

Bas will man mehr? So ist es ja eine neue in den mittlern, umgelehrten Zeiten ausgeheckte Grille, die darum defto weniger taugt, weil sie neu sepn follte.

28.

Ich will body kurylich erzehlen, wie das Ding zugegangen ist. Die guten Leute waren bas mahls vornehmlich in bemjenigen Haupt: Stude der Ton-Runft gang und gar unwissend, welches Franchin war bloß ein Sanger und Instrumen wir die Harmonic, mit ihrer Zubehör, nennen. talift nach feiner Urt; hatte aber in Den grundlichen Betrachtungen ber jur Mufic gehörigen Bif fenschafften wenig ober nichts gethan; fanute fast keine Werhaltniß recht, und fehlete bald bie bald Da.\*) Sein Buch ift voller barbarischen Wortet: Placalis, Peholomeus, Prohemium &c. daß man wol siehet, er sen kein tuchtiger Lateiner, vielweniger ein Brieche gewesen.

S. 29. Dennoch wollte diefer Gafor den Boethium, der fo lange in Griechenland fludiret, und felbst des Aristoreni Schrifften, in einigen Dingen, wiederleget hatte, mit aller Gewalt meis ftern.

Faber von Etaples war zwar ein gelehrter Frangbfifcher Theologus, und erkannte die Eve angelische Wahrheiten einigermaaffen; allein feine musicalische Einsicht taugte nicht viel, und eben folche irrige Grund, Sage in der Theorie hielten ihn ab, die Hand anzulegen, oder feine falschiab: getheilten Tergen und Sexten in die Ausübung zu bringen. Denn, wie ift es in ber Belt indge led, ohne solche Intervalle und ihre Richtigkeit das geringste zu bewerckstelligen?

Deinrich Loris aber, ber gelehrte Pickelhering von Glaris, war geschickter, aufeinem Efel in den offentlichen Lehr : Saal hineinzureiten, und andre ungesalhene Possen zu treiben, als etwas tuchtiges in der Son: Runft zu schreiben: deswegen koffete ihm auch sein Dodecachordung 10 Jahre, ein Buch daran nichts fo schäthbar ift, als die barauf verwendete Zeit. Was die ans bern placalis nannten, das hieß dieser gar modus plagius. En! so plage dich.

S. 32. Der vortreffliche Salinas \*\*) berichtet uns, daß sich Glarean vom Gafuro habe verfüßt ren, betriegen, und sowol in der Moden : Lehre als in viel mehren Dingen verleiten laffen: Da benn freilich ein Blinder dem andern nicht hat helffen konnen.

Diese Manner qualten sich entsetlich, Die wolklingenden Intervalle in eine rechnemeifferische Form zu bringen; vermogten es aber nicht. Bon den dreien Klang : Gefchlechten wuften fie fein Wort, fondern nur von einem eintigen: und hielten alle diejenigen für Con- Reter, Die fich einer andern, als ihrer diatonischen Leiter bedieneten. Es war dannenhero, was fie fetten und lehreten, nicht nur ein pur lauteres, unrichtiges, fondern hochsischen Wesen, Davon Die Fustapffen, noch heutiges Tages an taufend Orten hervorragen. 34.

Sebaftian Birdung, ber um eben die Zeit, da Franchin gefchrieben, ju Umberg in ber Dber : Pfalt Priefter gewesen, lieset dergleichen unwissenden Son : Meiftern, denen Die Rlang: Gefchlechter nicht bekannt find, einen lesenswurdigen Text, ber in unfrer groffen General, Bag. Schule p. 81 zu finden ift.

35. Der erfte falsiche Tritt, den sie thaten, war, baß fie die acht \*\*\*) erdichtete Kirchen-Soite von den zwölff griechisch vermeinten Modis trenneten; da sie doch alle einerlen Grund und Urs fprung haben, und in einer einsigen Abhandlung Plat finden konnten und muffen.

36. Burs andre follte mit lauter Gewalt bas verzweifelte mi fa, ber berüchtigte halbe Ton, welcher in ihrer armseligen Octave nur zweimahl vorkam, da ihn doch die Natur siebenmahldas rin gevflanget hat, den neuen Unterschied der Ton-Arten anzeigen.

\*) S. groffe General, Baf. Schule p. 77.

Deceptus in hac modorum tractatione a Franchino Laudensi -- quem in his & multis aliis secutus est, & utrumque videme decepisse vulgaris de Modis traditio. Salin. L. IV. de mus. c. 12.

Commentitios Octo Tones nemiet fie mit Mecht vom Donius, de Praft. vet. muf. p. 23. Pulchellus ille Octonarius modorum numerus. Glar. Dodecach. p. 60.

37.

S. .. 37.

Drittens wurden sie genothiget, auch so gar den siebenden diatonischen Klang, welchenman h nennet, mit allem seinem Anhange und Stuffen Werde, für unacht, als einen Huren: Sohn, pro Spurio, zu erklären und zu verwerssen, weil sie, entweder aus grober Unwissenheit \*), oder aus thörichtem Aberglauben und Schulfüchsischen Eigensinn, demselben Grund Klange die Qvinte, sis, nicht zussehen durssten, einfolglich auch dem vierten klingenden Grade, s, seine nastürliche Qvart, b, kurgum versagten. Da hätte wol ein Prophet aus dem Seneca sprechen mosgen: Es wird die Zeit \*\*) kommen, da sich die Nach: Welt verwundern muß, daß wir solche offenbare und in die ausserliche Sinne fallende Dinge nicht erkannt haben.

S. 38.

Wie num die Sache vielen Ansibssisseiten unterworssen war, so daß noch heutiges Tages der nach solcher Weise gelehrteste Moden: Theoreticus offt zweisseln, oder etwa eine lahme Entschuls digung ausdenden muß, wenn er von manchem Choral: Liede eigentlich sagen soll, aus welchem Ton es gehe: als ersonnen unsre halbe Alten, die verführten Verführer, gewisse Heilungs-Witstel, die doch ärger waren, denn die Kranckheit selbst, nehmlich: eine harmonische und auch eine arithmetische Theilung der Octaven; deren erste durch die Qvint, die andre aber durch die Qvart vorgenommen wurde, und machten solcher Gestalt aus den vier uralten Ten: Arten acht mittels neue, und wiederum zwölff aus sechs.

§. 39.

Die ersten nannte man Tone, schlechtweg; die andern aber Moden. Man zanckte sich auch sein darum, wie aus dem Salina zu ersehen ist. Uberdis musten diese Kinder noch einen besondern Zunahmen haben, und damit wurde man endlich auch fertig. Die zur harmonischen Theilung gehörigen Ton-Arten hatten das Glück, daß sie selbste ständige, aucheneici; die ans dern aber den Schimpsf, daß sie entlehnte, plagales, geheissen wurden.

6. 40.

Wie ungereimt Ludewig Zaccotti dieses letztere Wort a placando herleitet, solches ist an einem andern Ort \*\*\*) zu lesen, und keicht daraus zu schliessen, was von dergleichen seichten Moden: Krämern und ihrem Verlage zu halten sen. Das Wort selbst, auss beste genomemen, ist barbarisch, und gehöret ben keinem reinen Lateiner zu Hause. Mankanes auch schwerzlich vom Griechischen Adryd herführen, denn es würde auf lauter blaue Schrifften hinauslaussens sondern es kömmt vielmehr vom plagio und plagiario her.

S. 41.

Barlin †) und andre jungere Schrifftsteller haben diese Benennungen, ob sie gleich nicht viel nut sind, und vor Gafors Zeiten gar nicht gebräuchlich gewesen, dennoch beibehalten. So viel ist gewiß, daß ben solcher Eintheilung nichts vollstimmiges hat gemacht werden können, wo sie nicht diese zwölff Ton-Arten wieder aufsechs verringern lassen musten, und da lag das gante kostbare Gebäude des Dodecachordi über einen Hauffen.

6 42

Es war aber hiemit lange nicht alle: denn der blosse Sprengel einer Ton: Art, oder ihr ambitus wollte allein die vielen Schwierigkeiten ihrer Erkenntnisnicht heben: dannenhero erdachte man noch ein Paar andre Kunstgriffe, nehmlich die Beobachtung der Endigungs: Note, der sorms lichen Schlüsse, clausulx formales genannt, und der übrigen Cadenhen oder Ruhe: Stellen im Gesange, samt dem Wiederschlage eines Fugen: Sapes, welcher sonst repercussio heißt.

9. 43.

Won bem lestern wird es an feinem Ort Gelegenheit geben, ein mehres anzuführen; bie Schluffe

- ") Non ardivano (sie hatten das heth nicht) nel Secolo a dietro servirsi di talspetient sis, quasi che non sapessero con ajuta d'un corda pellegrina formarvi la Quinta; o non volessero per una certa superstitione o Stitichezza servirsene: poiche in quel tempo poco o niente s'usavano le corde accidentali (lequali reputavano cromatiche) e queste misture di Tuoni diversi. Don. sopra i Tuoni, p. 125.

  "b) Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur. Senec. Natur. Quast. L. VII.
- \*\*\*) Mufical. Crieit. zweiter Band. p. 98. G. auch Orcheft. zweite Eruffn. p. 392.

t) il Zarlino e gl' altri hanno accettato questi termini, benche poco necessarii e non ulati avanti al Gassuro. Doni, Annotaz p. i.

Schlusse und Albsähe aber wurden wiederum getheilet in die vollkommenste, vollkommene, weniger vollkommene, cantisirende, altisirende, tenorisirende und bassirende Schlusse. Bon der Endigungs Note sagt \*) Donius, in Vetracht der mangelhassten \*\*) Melodien selbiger Zeiten, es sen das seltsamste Ding in der Welt iemand darauf zu vertrösten, und eben so viel, als wenn man spräche, wer einen Löwen von einem Pferde unterscheiden wollte, muste ihnen den Schwans besehen. Gesetzt aber, sährt er sort, der Schwans wäre dem armen Thier abgehauen, woran sollte man es denn erkennen? So auch könne ja niemand wissen, aus welchem Ton ein Lied ginge, falls demselbigen die letzte oder Endigungs Note etwa sehlte. D ihr unglückseligen Ton Arten! Bis hieher Donius.

6. 44.

Noch nicht verwirrt genug. Das beste kam zuleht. Es musten auch eigene, verwandte und fremde Schlüsse in die Rechnung gebracht werden. Und weil diese lehte Eintheilung derzenisgen Entdeckung kast gleich siehet, welche die Chynnisten machen, wenn sie, Statt des gesuchten Goldes, etwa von ungesehr eine und andre Arsney Tropssen sinden; so führet und solcher Umsstand unvermerckt auf die dritte Meinung und jüngere Lehre von den Ton-Arten, welche doch, im Grunde, mit der allerältesten einerley und so alt ist, als die Naturselbst. Siekbumt, auch in den Umständen, viel besser mit den ächten griechischen Vorträgen (z. E. in den Klang-Gessschlechten u. s. w.) überein, als mit den wunderlichen verworrenen Lehren der lateinischen mittlern Zeiten, wie wir aus folgenden leicht sehen werden.

9. 45

In einem Stück aber hat die heutige Lehre von den Ton-Arten sowol vor der wahren ale ten, als vor der mittlern, was besonders und hauptsichliches, nehmlich, daß sie ihre vornehms sie Absicht auf den Dreiklang, auf die triadem, richtet, woraus sast alles gute, so die Melvdie und Harmonie hat, hergeleitet werden mag. Von dieser Sache aber wusten weder die ersten, noch die andern (so viel man aus ihren Schrifften urtheilen kan) was rechtes und gründliches, die letzten am wenigsten. Den ersten sehlte es, die auf Didymi Zeiten, an dem richtigen Verzhalt einer Terz, sowol der grossen, als kleinen: denn diese klunge vielzu niedrig, und jene so vielzu hoch, daß man sie ohne den grossen Eckel nicht anhoren is konte. Die andern aber vermehrten solchen Manzgel mit gantlicher Verwerssung des chromatischen (will nicht sagen, auch des enharmonischen) Klangs Geschlechts, wodurch sie sich nicht nur vieler kleinern Intervallen, sondern so gar einiger höchstnöthis gen Quarten und Qvinten sast nurthwillig beraubten, und in grosse melodische Urmuth geriethen. Warum daß? bloß ihren Abgott, den diatonischen Halbe Ton, den Ehren zu erhalten, als ob ihn Micha und seine Mutter hätten machen lassen.

6. 46.

Weil wir nun, nach foldem Grund : Sate des harmonischen Dreiklanges, aus den zwolff Octaven : Gattungen unser diatonisch : chromatischen Klang : Leiter, durch die Abwechselung der Tergen, vier und zwanzig Ton : Arten †) herausbringen, deren iede ihr absonderliches und eisgenes Wesen, nicht nur in der Hohe und Tiefe, nach alt : griechischer Art, sondern auch in der wundersamen Vielfältigkeit der Verhältnisse darleget; so wurde nothig seyn, von dieser Lehre etwas weitläusiger alhie zu handeln, wenn solches nicht bereits im zweiten Theil des Orchesters, auch in der großen General Baß-Schule umständlich und mit deutlichen Vorschriften geschehen ware.

") Mi risponderà, che bisogna guardare alla Cadenza finale. Or questa si ch' è una delle più strane cose del mondo, e proprio come dire, che per discernere un Lione da un Cavallo bisogni guardarli la Coda; che seal povero animale sarà stata tagliata, non si potrà connoscere di qual specie sia. E se modulatione manchera l'ultima nota, non s'ha poter discernere di qual modo è composta. Infelici modi! I. B. Doni, dell'inutile Osservanza de' Tuoni bodierni p. 237. Durch das Abort hodierni meinet er eben die halb-verasteten Con-Arten der mittlern Zeiten, davon wir ihund reden, und die damahle noch sehr starct im Schwange gingen.

9) Es überhebt uns das libliche Waltherische Worterbuch der Mühe, Exempel von solchen Gefangen dieser alten Son-Arten, deren etliche in unsern teutschen Kirchen Liedern ohne Schwant sind,

hieher zu seinen: weil deren verschiedene daselbst, sub voce modus, befindlich.

t) Meidhart in der besten und leichtesten Temperatur p. 21.

th) Dans l'etendué de notre Octave, composée de douze demi-Tons, nous varions l'Harmonie suivant vingt quatre modes dont il y en a douze majeurs & autant de mineurs. En sorte que nos modes disserent entre eux plus sensiblement & bien plus essentiellement quant à la modulation que ne le pouvoient faire les modes de l'ancienne Musique, iesquels d'entre eux n'avoient d'autre difference que celle d'etre d'un demi-ton plus haut ou plus bas &c. Journal des Scavans. Sept. 1726,

AR.

Wiemol auch von den berichten Eigenschaffen der Zen Atten bereits in befissten Buldent den um darfanen Wiemong gefichen ist, weram inz um die beim galls bestieben, um dum noch beließlich der befiger mollen, des von eisten Eigenscheffen miede ummelbiliebes als neuen App, weit feine Zen Atten um bir in die liebt in traum oder is lutig fenn fan, darause man micht das Gegenfiel siem abget. Das birtige fell an einem rechten Der fehn vorfennach.

### Zehntes Haupt-Stuck.

Bon ber muficalifthen Schreib . Art.

. .

El i be feliante einruchung um Budommenfianung aemifer Albeter, Oktona Steten, Outsteheine um Sprandinen, Jonoti in beligne Gedürft, die im Gericht, see Soefe, in Sangleinen, auf Zefe: Zeitäfun, in Bentem um Galattem Ilmannse einem merdiidem Ilmerigieite des Zetals, die für mit ersein neber festeren, berverberigt; für Gestellecktrachten, bas bie Zan Studt, sa fich die Flug um Gekrauch feter Glerteri- Spätier, Zedauführen im Simmer erliereite, nutspiereitig and, bente bergelecken Albenverbag um Safimannsfägung groußer Skinger, Ghänger, Saller, Zett-Lybnungen und Oeltungen, im diere Zehreb und Cest, str., febr verligbeten (prandiit).

Marco Scaccht, ein berühmter welfcher Con. Aunflier feiner Beit, und breiffigjibriger Capellmeiller zweer Ronige in Polen, Sigismunds I und Mabistas IV. beren erfter and pus gleich Schweben befterichte, bertafftiget in einem mit ber Feber gefchriebenen, umgebruckten Buch.

Buche, welches auf bem offentlichen Samburger Bucher, Saal gu St. Johannis befindlich. und an ben bamabligen Cantoren in Dangig, Ehriftian Berner, gerichtet ift, bag bie Gintheilung aller muficalifden Schreib: Arten in bren \*) Claffen , nehmlich in Rirchen Theatral und Kammers Stpl nicht nur ihre vollige Richtigfeit habe; sonbern auch nothreendig alfo, und auf feine andre Saupt-ABeife, gemacht werben tonne noch muffe, ungeachtet man biefelbe bren Schreib-Arten wol auf verschiedene Deben Arten ausbehnen und betrachten moge.

Damahle aber, etwa vor hundert Jahren, hat ber Rirchen Stpl nur vier fchlechtunterfchies bene Gattungen unter fich begriffen; ber Rammer Styl hatte beren bren, und ber theatralifche wollte fich noch gar nicht theilen laffen, fonbern blieb einfach; bag man alfo mit Dube nur acht Deben Arten berechnete. Dan fan nun leicht benden, baß fich, feit ber Beit, viele Beranberuns gen in biefen Dingen jugetragen haben, und Die Angahl vermehtet worden ift. Db aber foldee Bumache funfftighin noch meiter geben werbe, foldes wollen wir ber Nachwelt zu erleben gerne überlaffen: genug, daß die Saupt-Eintheilung ihren Grund und Gewifiheit, ohne allen Zweifel fets behaupten wird, und auch alle neue Reben Refe fich vermuthlich leicht auf obige bren Claffen berieben Durfften.

Bas immifchen bas fo genannte bobe, mittlere und niedrige in allen Schreib-Arten bes trifft , fo ift foldes in dem Berftande allgemein , wenn biefes Bort Commun , nicht wenn es Gemeral bebeutet : maaffen bergleichen Eigenschafften einem ieben voransgefenten Saupt Stol in bet muficalifden Seg.Runft, nehmlich, bem geiftlichen, weltlichen und bauslichen, wie Gattungen ibs ren Beichlechtern, allerdinge angehoren. Es find nur Deben Dinge und jufillige Ausbrude, bie Das bobe, mittlere und niedrige anzeigen; man muß fie bloß als Unter: Theile anjeben, Die für fic felbit feinen Rirchen Ebeatral noch Rammer Styl ausmachen tonnen: Denn alle und iebe Muss bructe, fie magen mas erhabenes, maßiges ober geringes begreiffen, muffen fich unumgangs lich nach obbefagten breien vornehmften Geschlechtern ber Schreib Art, mit allen Gebanden, Ere findungen und Krafften, als Diener nach ihren Berren, ohne Unenahm richten.

9. 7. Der Begriff ift falfch, wenn man meinet, bas Bort Rirche zc. werbe bier nur, in Ans febung bes bloffen Drts und ber Beit, jur Eintheilung ber Schreib/Arten gebraucht; es vere balt fich gant andere, nehmlich in Abficht auf den Gottes Dienft felbft, auf Die geiftlichen Berriche rmgen und auf Die eigentliche Undacht ober Erbauunge Gachen, nicht auf Das Bebaube ober Die BBinbe bee Tempels: benn, mo GOttes Bort gelehret und gehoret mird, es fen fingend ober res bend , ba ift unftreitig Gottes Daus. Alle Paulus ju Athen predigte, ba mar ber Schaus Plat feine Rirche.

Sen alfo ift es auch mit bem Theatro und ber Rammer bewandt : meber Drt noch Beit tome men bieben befonders in Betrachtung. In einem Saal tan fowol ein geiftliches Stud, als ein Zafel Concert aufgeführet werben: barum ifts gut , wenn wir ben Ramner-Styl burch bas Beis wort, bauslich, erflaren, im Fall Die Abficht auf fittliche Dinge und Materien gerichtet ift. fo wie ber Sitten Lehrer, Strach, in eben bem Berftanbe ein Saus Lehrer heißt; nicht megen ber Daufer, wegen Beit und Drie, fondern megen bes befondern ober Privat-Unterrichte inguter Bucht und Sitten.

Auf einer Schaubuhne tan ja auch mas griftliches vorgestellet werben, und folches ift aar offt gefchehen; man mag bafeloft eben forvol ein Concert aufführen, als in ber Kammer: mas wollen benn Beit und Ort ju bem Befen ber Dinge hieben thun? Derowegen erlautern wir ben bramatifchen Stpl burch bas Beimort, weltlich, wenn nehmlich Die Abficht auf welthiche Gefchaffe te und Befchichte naturlicher fich felbft gelaffener Menfchen gerichtet ift, Die immer unter fich Lufte pber Trauerfpiele nach einander vorftellen.

Aber bas Sobe auf bem Schau-Plat ift boch gant anbere befchaffen, als bas Sobe ben eis

<sup>\*)</sup> Primum igitur aflero, find feine eigentliche ABorte, triplicem omnino flylum in arte mufices reperiri: eccleiasfirum, cubicularem & foenicum feu theatralem, quorum fingulos diversis etiam modis a peritis confiderari oportet &c.

Control of the last

ner Tafel-Music u. d. gl. Wiederum muß auch ein heiliger Eifer lange nicht so ausgedruckt wersden, als der Zorn eines Eprannen zc. Die gottliche Majestat, die himmlische Pracht, Wonne und Herrlichkeit sind, mit der dazu freisich erforderten hohen Schreib-Art dem geistlichen Haupt-Styl unterworffen. Andacht, Gedult zc. gehören, samt ihrer vermeinten mittleun Schreib-Art, eben dahin, nehmlich in die Kirche, d.i. jum Gottes-Dienst. Reue, siehentliches Vitten zc. in der ihnen zukommensden niedrigen Schreib-Art, stehen gleichfalls unter eben dasselbige Panier, und diese dreierlen Eigenschafften zusammen mussen dem Kirchen-Styl sowol, als dem dramatischen und häuslichen, ies dem ins besondere, zu Gedote stehen.

6. II.

Ich mag, kan und bin verbunden in allen dreien, auf gewisse Weise, das ist, aufsolche Weise, wie es Kirche, Kammer, und Saal nach der gegebenen Erklärung vorschreiben, hoch, mittels mäßig und niedrig zu verfahren: welches nur zufällige, und keine wesentliche Umstände des Styls und seines Unterschieds sind; sintemahl aus keiner einzigen dieser dren Eigenschafften allein weder ein Kirchen-Stuck, noch eine Oper oder ein Concert iemahls gemacht werden kan; dahingegen manches gutes Werck, allerhand Urt, zum Stande gebracht wird, ohne daß jene zufällige Auss drückungs Weisen alle dren daben etwas zu thun sinden.

S. 12.

Von der dramatischen Dicht-Aunst wissen wir, seit den Zeiten des Joras, daß bisweilen die Lust-Spiele \*) zur Sohe der Trauer-Spiele hinaussteigen, und doch ihr eigentliches theatralissches Abzeichen dadurch nicht verlieren. Also machen mehr erwehnte Eigenschafften nimmer einen einstgen Haupt-Styl aus. Falls aber, wie zu hoffen ist, die gesunde Vernunsst noch was gelsten soll, so stehet wol fest, wenn drey Dinge unter einem begriffen werden können, daß alsdenn dieses eine für das grössese, vornehmste und Haupt zu achten sey.

6. 13.

Ob wir nun gleich den Rednern gerne ihre Ordnung \*\*) lassen, und eben keine genaue Unstersuchung anstellen wollen, wie kest sie mit ihren hohen, nittlern und niedrigen Stylen in der wahren Abtheilungs: Runsk gegründet sind; so konnen doch unsrer musicalischen Schreib: Art aus solchen rednerischen Vorschriften keine unwiedersprechliche Vesehle erwachsen: indem die Tons Kunsk viel mehr Theile hat, als die Dichtsund Rede: Kunsk. Daher gang gewiß eine andre Rechs nung herauskommen wurde, wenn man alles reissich erwegen und genau zerlegen wollte.

Zum Tanken gehöret die hohe, und mittlere Schreib:Art eben sowol, als die niedrige: dem Schau:Plate, der Kirche, der Kammer, in rechtem Verstande genommen, sind sie, wie wir bestrachtet haben, alle dren unterworffen, gewidmet und bedienet, einfolglich nur in solcher Bedeus tung allgemein, indem diese dren Knechte zur Zeit dreien Herren gehorchen mussen; sie herrschen aber nirgend, als Meister, sondern mussen dem Winck der vorhabenden Materie, Leidenschafft, Verrichtung zc. sie mogen geistlich, weltlich oder häuslich senn, allemahl nachleben. Kirche, Schau:Plat und Kammer richten sich nimmmer nach den hohen, mittlern oder niedrigen Auss drückungen; diese aber sollen und mussen sich nach jenen beständig begvemen, thun es auch gerne, wenn man sie nicht durch irrige Meimungen verleitet.

Die meisten Eigenschafften einer Melodie, daß sie nehmlich neu, lebhasst, nachdrücklich, den vorzustellenden Sachen oder Gemüths. Bewegungen ähnlich sen z. werden nicht nur im hohen, sondern auch in den beiden übrigen Schreib:Arten oder Unter:Stylen erfordert, und geben also kein besonderes Kennzoder Abzeichen, keinen eigentlichen Character. Alle und iede Vorträge müssen im Verstande und Klange, im Sinn und in den Worten, nothwendig mehr oder weniger nachdrücklich seyn; sonst gelten sie gar nichts. Dannenhero mag der Nachdruck, weil er als lenthalben hervorragen muß, eben so wenig ein eigenes Zeichen des hohen, als der übrigen beiden Schreib:Arten abgeben: denn er gehöret allenthalbenzu Hause.

9. 16.

In den gewöhnlichsten Tang - Arten, so wie überall, muß, nebst dem bekannten und beutlichen, was neues, lebhaffies, nachdrückliches und mit dem vorhabenden Affect übereinstimmendes gefunden werden. In den vornehmsten Tangen ausgert sich auch ben ihren Melodien

") Interdum tamen & vocem Comædia tollit. Hor. de arte poet. v. 93.
"\*) Diese findet fich ben dem Berfasser des Buches ad Herennium. und ist sehr alt.

bien selbst bie Pracht und Majestät; ja in den allergeringsten Menuetten darff doch weder Schonheit noch Anmuth fehlen.

6. 17.

So verhalt sichs burchgehends, und es kommt die Haupt-Cintheilung der Schreib-Art gar nicht auf das hohe, mittlere und niedrige an; sondern diese Eigenschafften sind, wie wir erwiesten haben, den geistlichen, weltlichen und hauslichen Berrichtungen oder ihren Borstellungen: unterthan. Was sich demnach einem andern zu Gefallen bequemet, wie das hohe, mittlere und niedrige im Ausdruck sich unaussehlich nach unsern dreien Haupt-Classen richten muß, das kan ja zu keinem generalen Unterwurff gebraucht werden; wol aber zu einer Beihülsse: es kan kein' Grund-Sat heissen, well es nur ein Mittel ist, darnach sich das gange Gebäude nicht ein-oder austheilen läßt: weil es seine eigene Lage hat.

. 18:

Ich will ein Gleichniß wagen. Man hat schwere, geistige und leichte Weine, bas sind aber keine Lands-Arten, sondern nur gewisse Gattungen und Eigenschafften, die fast allenthals ben hervorgebracht werden: sie machen bloß eine Nebens Theilung, keine folche Haupt-Ordnuns gen und Geschlechter, als Madera, Champagne und Mosel-Gewächse.

6. ro.

Mit dem einsigen Worte, naturlich, wird übrigens in der Abhandlung von Stylen fast alles gesagt, was deren Eigenschaffren betrifft, und man bedarffseiner andern Haupt-Abtheilung, als in Airchen-Theatral-und Kammer-Styl, so wie wir sie hier erklaret haben: denn diese mußen dem naturlichen Wesen allemahl zum Grunde untergeleget werden, weil sie wirklich, und nach dem innern Zustande der Sache selbst, allgemein d. i. general, und daben einfach sind, wie ein ieder Grund-Sas senn nuß.

§. 20.

Wenn nun eine hohe Schreib-Art in der Ton-Aunst natürlich senn soll, so muß sie prach'tig kingen. Eine mittleve kan nicht natürlich senn, falls sie nicht fliesset. Und eine niedrisge voller kunstlicher Ausarbeitungen ware unnatürlich. Das hohe, mittlere und niedrige steckt also zusammen in dem natürlichen Wesen, und in den Sachen selbst; ist also nicht einfach. Diese aber stecken nicht in jenem.

§. 21.

Wernichtungen nicht übereinkommen, so ist deren keine einsige natürlich; die schwülstige am allerwenigsten; wo sie solcher Beschaffenheit halber nicht gute Ursachen vor sich hat, welches gar wol seyn kan. Da muß ich nun wissen, was Schwulst und Schwülstigkent bedeusten, nehmlich eine Erhebung und Erhöhung an solchem Orte, wo sie nicht seyn sollten, sondern schädlich fallen, in eigentlichem Verstande; im verblumten, wenn man geringe Sachen ungezmein aufpusset, das wesentliche aus den Augen sezet, nichtswürdige Dinge mit vieler unnüßer Pracht, oder mit verwerssichen Zierrathen beleget.

§. 22.

Unter benjenigen Gemuths-Bewegungen, die mangemeiniglich dem hohen Styl unterwirfft, sind ihrer viele, die gar nichts hohes, im guten Verstande, verdienen. Denn, was kan nieders trächtiger senn, als Zorn, Schrecken, Rache, Verzweiffelung zc. Pochen, prahlen, schnars chen ist ja wol keine rechte Hoheit. Der Hochmuth ) selbst ist nur eine Ausblähung der Seele, und erfordert wircklich im Ausdrucke mehr schwülstiges, als hohes: nun sind aber die allerhofsfärtigsten unsehlbar die allerzornigsten, in deren Semüthern sich eine Schwachheit nach der anz dern ans Ruder sest. Denn, obzwar der Zorn den Schein haben will, als ob er die Wirzstung eines grossen Geistes sen, so entspringt er doch in der That aus einem weibischen Hergen: man müste denn einen sonderbaren, heiligen und gerechten Amts-Zorn darunter verstehen, welscher gleichwol, ohne alle Entrüstung, strafen und züchtigen sollte.

S 2 §. 23.

Dor dem hamburgischen Rath Sause ließ sich, nicht gar lange her, ein gewisser Mensch täglich sehen, der sich einbildete, er sey der König von Spanien. Sollte man nun dessen Affter Soheit in Worten oder Klängen vorstellen, so wurde sie vermuthlich dem niedrigsten Narren Swl sehr nabe ke kommen. Der Satan ist ein Fürst der Welt und trachtet dem allerhochsten Regimente nach; man wird ihm aber schwerlich, wegen dieser falschen Joheit, was prächtiges oder majestätisches beilegen.

S. 23:

Groffe und hershaffte Gemuther sind gedultig; kleine und blode Geister konnen nichts leiden. Leichtsinnige Leute lassen sich sehr bald in den Harnisch jagen, und sind so schnell zum Zorn zu bes wegen, als die Wetterhane oder Wind Kahnlein auf den Dachern zum umdrehen. Summa der Zorn ist eine recht narrische Gemuths Bewegung. Das klingt niedrig genug, und braucht keisner hohen Vorstellung.

Furcht und Schrecken sind ja wol die allereinsältigsen Leidenschafften von der Welt, und verdienen eigentlich nichts weniger, als etwas hohes in ihrem Ausdruck. Diese unglückliche Regungen findet man leider! ben allen Geschöpffen, auch ben denen, die sonst keine Empfindung zu haben scheinen und verachtet sind. Nichts kan aber niedriger senn, als die elende Menschen-Rache, welche so wenig hohes an sich hat, daß sie nur in den allerverworffensten Sertzen ihren Sie ausschlägt.

Rommen wir auf die Verzweiflung, so ist dieselbe ja eben das ausserste Ende, wohin die Furcht sich verlauffen kan: einfolglich nufte man sie auf den höhesten Gipffel der Traurigkeit sein, wenn sie ja was hohes haben sollte. Die Welschen nennen dannenhero mit Recht alle boss hafftige und gefährliche Leute Huomini tristi, deren Seele gant niedergeschlagen und verlohren ist.

6. 26.

Ich will inzwischen nicht in Abrebe senn, daß diese und bergleichen Leidenschafften, wenn man sie in der Ton-Aunst recht ausdrücken will, etwas starckes, wildes, hisiges und schwärsmendes erfordern; wie denn die Gemuths. Bewegungen der Nache, des Hochmuths zc. so bes schaffen sind, daß sie, nach Unterschied der Personen, zwar den Schein eines hohen stolsen Wesens haben, ob sie gleich die Krafft desselben verleugnen. Woben man auch zustehen muß, daß diese angemaassete Hoheiten in der Redes und Ton-Kunst (doch mit großem Unterschied von den wahren) zuweilen etwas erhabenes erfordern; aber das ist noch lange nichts prächtiges, majestätisches zc.

6. 27.

Im Jorn und Janck schickte sich ein Meckern und Gekreische; im Schrecken eine ungleiche, interbrochene, entsehliche, zitternde Schreib-Art; ben der Rache etwas vermessenes; ben der Berzweiflung etwas rasendes; ben dem Hochmuth etwas schwulstiges sehrwol; wenns nur nicht gar zu naturlich heraus kame, und einen Eckel erweckte: aber alles das ist nichts hohes.

9. 28.

Wer hergegen Andacht, Gebult, Fleiß, Begierde ic. zur mittlern Schreib: Art verweis sen wollte, den mögte mancher wol nur für etwas mittelmäßig andächtig, sittsam, gedultig, sleißig und begierig halten. Es kömmt ja mit der höhesten und nachdrücklichsten Gemüths Bezwegung auf und ausser der Welt, nehmlich mit der Liebe, die Begierde in sehr vielen Dingen überein, wie mag ihr denn die Mittel-Strasse angepriesen werden? Es ist wahr, nach Beschafsfenheit der begehrten Sache ist die Begierde auch klein oder groß, hoch oder niedrig, und so weiter; allein so ist es fast mit allen Regungen bewandt.

S. 29.

Der Fleiß kan eines Theils viel erhabnes, andrer Seits etwas geringes zum Zweck haben. Im lesten Fall ware es gewisser maassen eine Arbeit im finstern, (obscura diligentia) und verz diente nicht einmahl in der Mitte, sondern gar unten an zu stehen. Ben der Gedult ist zwar nichts hochtrabendes, aber allzeit was edles: und von der Andacht weiß ein ieder, daß sie dazu dienet, die Seele empor zu ziehen.

Endlich mussen ja die armen Tang-Lieder, entweder alle, oder doch die meisten, was bettelhafftes, sclavisches, feiges, trostoses, niederträchtiges, baurisches, dummes und grobes an sich haben, wenn diese Eigenschafften des niedrigen Styls in ihnen anzutreffen wären. Nies drig und niederträchtig sind aber sehr unterschieden, und wenn wir ja die albernesten Baurennicht die sinnreichen Land-Tänke, Councry Dances, davon ausnehmen sollten, so wurde dens noch wol niemand in einem lebhafften Mennet die Vettler, in einem freudigen Rigaudon die

Scla-

Stlaven, in einer heroischen Entree die feigen Menunen, in einer lustigen Gavote die trofflosen, voer in einer prachtigen Chaconne die niedertrachtigen Seelen suchen.

Trinck: und Wiegen-Lieder, Galanterie Stucklein z. darff man eben nicht immer ohne Untersschied läppisch nennen: sie gefallen offt besser, und thun mehr Dienste, wenn sie recht uatürlich gerathen sind, als großmuchtige Concerte und stolke Ouverturen. Jene erfordern nicht weniger ihren Meister nach ihrer Art, als diese. Doch, was soll ich sagen? Unser Componisten sind laus ter Königez oder doch von Königl. Stamme, wie die Schotlandischen Ackers. Knaben. Um Kleinigkeiten bekümmern sie sich nicht.

Daß aber, wie man sagt, die elendessen Melvdien, wenn sie wol heraus gebracht werden, schon ind Gehör fallen sollten, ist der Natur und Wahrheit ungemäß. Mancher Liebhaber buns ter Noten und Verbrämungen siehet irgend eine ungefünstelte Melodie für elend an; die es doch nur vor elenden Augen und im Grunde nicht ist. Ein boser Vaum kan keine gute Früchte tragen, man verpstanze ihn wie man wolle. Die gescheuteste Bewerckstelligung thut hieben nur so viel, als ein geschickter Gärtner, der ein gesundes Gewächs durch fleißige Pflegezwar verbessern, wenns aber an ihm selbst untauglich ist, nimmer zu etwas rechtes bringen kan. Die schönsten Melodien zu verderben, dazu wissen einige Spieler und Sänger bald Mittel; die elendessen aber schön zu machen, ist ihnen, und auch aller Welt Künstlern, unmbglich.

Ich will meine hier angeführte Gedancken über die Schreib: Arten in der Music niemand aufdringen, sondern sie nur als eine Kunstübung darlegen; iedem aber seine Meinung gerne lassen; nur habe mir die Freiheit genommen, was ich von der Sache halte, unmaaßgeblich anden Tagzulegen, ohne deshalben den geringsten Streit zu suchen, vielweniger fortzusehen.

Bom Rirchen : Stuf befonders.

Will nun iemand wissen, wie es mit dem gebundenen, einstimmigen und eigentliches genannten Kirchen Styl, welcher nicht etwa von einer zierlichen Klang: Bindung, sondern von den damahls gedräuchlichen an einander gesesselten ungeheuren Notens Zeichen den Nahmen hat, beschaffen sey, und auf was Art man mit demselben umgehen müsse, der darff nur ein Paar Meße Bücher betrachten, die sonst Missalia \*) genannt werden, worin die Kirchens Gebräuche, oder Ordnungen, des äusserlichen Gottes Dienstes stehen, und die, nach den Gregorianischenerdiche teten acht Tons Arten abgesasser Eingänge, Gegen-Gesänge, Epistel und Stuffen Lieder, samt den Beantwortungen des Chors ic. auf suchen, so wird er seine Begierde bald stillen können.

Ich will doch das leidlichste und kurtieste Erempel, das vieleicht zu finden ist, denen zu ges fallen hieher seinen, die kein solches Missale geschen, noch fürs erste durchzublättern Gelegenheit haben. Es konnte wol geschen, daß ich dergleichen Muster mehr, ben einem oder andern Norsfall, einschaltete; aber von allen kan man es nicht begehren, ob es gleich thunlich ware, wenn das Werck nicht dadurch gar zu weitläuffig wurde.



Der Schlussel ist ein Tenor, und das Zeichen deutet kan, welches auf der zweiten Linle stes, het,

") Missel, livre qui sert'à dire la messe. Diction. de Boyer. Lateinisch Missale, Dict. de Veneroni. Dies fets fetge beswegen hieher, weil weder im Broffard, noch im Walther das Bort vorkommt.

het, also, daß es der dorische Modus ist. Dieses heißt ein Eingangs: Vers oder Introitus. Die Gegen-Gesangenennet man Aneiphona; die Stuffen-Lieder Gradualia; die Beantwortungen Responsoria, worüber man die Auslegung sowol, als vonden damahligen Ligaturen, in den Wörster-Büchem zu Rathe ziehen kan. Bey den Evangelischen sind noch einige Uberbleibsel dieses Styls vorhanden, als die in hohen Fest-Tagen gebräuchlichen Prasaciones, die Collecten am Sonntage und in den Vespern, die Absungung der Einsehungs-Worte, das Gloria, das Vaters Unser zu welche vor dem Altar gehöret werden; bey den Catholischen aber trifft man in ihren Stifftern die Menge davon an, absonderlich die 7 Bet sund Singe sotunden in den Doms Stifftern, Hora canonica genannt, die in den musscalischen Wörter-Büchern wol einer kleinen Ersklärung bedürfften.

Wegen einiger Verwandtschafft und Verbindung wurde dieser gebundene Styl, der, wie gesagt, nur einstimmig ist, vor Alters von einigen auch der Capell-Styl benahmet, wenn nehme lich über einen solchen einsachen gebundenen Gesang, der sest und undeweglich von der Tenote Stimme oder von einer andern fortgeführet wurde, die andern Capell-Stimmen mit vieler bunten Geschicklichkeit ihre vermeinte Kunst bewiesen: denn daben war man ebenfalls an gewisse Schlusse, enge Schrancken und gesperrte Intervalle gebunden. z. E. die Absätze in die Tert und Qvart mussen sich ausmustern lassen; die Gränzen der geborgten Ton-Arten wurden gewissenhafft von den selbständigen unterschieden; es durste sich in dem Haupt-Gesange kein Sprung in die Sext melden, und was derzleichen Zwang mehr war. Man mag solches mit gutem Rechte eine gesessetze te SetzArt nennen; wenn gleich noch so viel Zierrathen und Künsteleien daben vermacht wären.

Wir können inzwischen heutiges Tages auch Psalmen und geistliche Lieder machen, Gott damit zu ehren, zu loben und in der Gemeine zu preisen, Andacht und Erbauung zu erwecken: wie denn das eigentliche Abzeichen aller Kirchen-Wusic und ihre einstige Vollenkommenheit darin bestehet, daßsie zur Gottesfurcht auf eine vernünstige, bedachtsame, einmuthige, edle und ernste hasste Aveise; aber wir richten uns nicht nach dem gebundenen Styl, und wissen seiner, auch in dem Choral-Gesange, gar wol zu entbehren, indem wir derzleichen geistliche Oden nach der melismatischen Schreib-Art einrichten, welche, Statt der \*) gebundenen, ben uns eingeführet ist.

Wollen wir nun weiter gehen und betrachten, was der Moteten = Styl für Eigenschafften habe, so darst man nur Hammerschmidts, und seines gleichen, Wercke zur Hand nehmen. Ich will dieses aber gar nicht spottisch gesagt, vielweniger damit zu verstehen gegeben haben, als ob etwa nicht viel schönes, absonderlich in Ansehung der Vollstimmigkeit, in mancher Motete von diesem ehmahls berühmten Mann, vom Orlando Lasso und andern, enthalten, auch kan ich nicht leugnen, daß noch bis iho vieles daraus zu lernen sen. Man mag billig von ihnen sagen: sie haben Musicam gelernet und geistliche Lieder gedichtet; sie sind alle zu ihren Zeiten löblich ges wesen, und ben ihrem Leben gerühmt, und haben ehrliche Nahmen hinter sich gelassen.

9. 40.

28 ift kaumglaublich, wie viel Bucher von diesem stylo ligato geschrieben sind. Ich will nur dem Alterthum zu Ehren zwey paar Schrifft. Steller beibringen, nehmlich: Dionystus von Zalicarnaß, in seinen 22 Buchern musicalischer Kunstellbungen; Angelo Pellacis, in seinem kurden Begriff vom sesten Schange; Aygumo in seinem erleuchteten Schat; Pietro Aron in seinem Lucidatio. Der erste lebte A. 118. nach Christi Geburt, und mus von seinem berühmtern Nahmens. Berwandten, Landsmann und Vorfahren, dem Geschicht. Schreiber und Eritico, nicht nur durch den Zusah des jüngern, sondern auch damit unterschieden werden, daß er Actius, und Worzugsweise der Musicus hieß. Man kan zugleich anmercken, daß sein Vatertand, Halicarnaß, in der Gegend lag, wo die so sehr beliebte Son- und Sing. Art der Dorier herrschete. Seine Schrifften sind griechisch; aber meines Wissens noch versteckt oder verlohren. Es sollen unter densselben 36 Bucher von der Music. Historie gewesen senn; und die waren mir die liebsten. Der zweite war ein Franciscaner und Organist zu Treviso im Venetanlischen, dessen Zudarias Tevo, ein Sicilianischer Monch eben desselben Ordens, in seinem Testore oder Noten-Weber p. 79, als seines Worwesers, U. 1705 gedenckt. Seine Ardeit und der beeden folgenden ihre ist Italianisch. Alles, was von dem dritten zu sagen ist, stehet in der ersten Auslage der Organisten-Prode §. 120.
Von dem vierten, sowot als auch von obigen dreien, besehe man das offibelobte Waltherische Wörter-Vuch. Weil unter hundert Son-Künstlern wol kaum 5 senn mögen, die von diesen Ursschreiter iemabls gehöret haben, so wird man mir nicht übel nehmen, daß ich hier einen kleinen Vericht von ihnen und ihrer Bemühung imgebundenen und Capell. Syl habe einsliessen lassen.

\$ 40.

Was die Gre Gottes betrifft, hat Hammerschmidt darin mehr gethan, als tausendes Operisten nicht gethan haben, noch hinsüre thun werden. Er ist auch, welches das höchste Stück seines unsterblichen Ruhms, derzenige, welcher die Music fast in allen Dorff: Kirchen (der Lausis, des Thüringer, Sachsen: Landes und daherum) bis auf den heutigen Tag erhalten. Dieser Punct soll ihm billig, als ein unverwelckliches Lorber: Blat, in den Krantz seines immergrüßer nenden Nachrühms eingessuchten \*) werden.

S. 41.

Allein die ihigen Zeiten lassen bergleichen Schreibs Arten, in ihrem ehmaligen Zusammens hange, nicht mehr zu. Es litte sowol der Wort = Verstand, d. i. der Sim des Textes, als auch die rechte, natürliche Jührung einer angenehmen Melodie, ben diesem Moteten = Styl gar zu sehr. Sonst läst er viel buntes, verbrämtes, mit Fugen, Allabreven, Contrapuncten u. s. w. durchs wircktes kunstliches Wesen zu, daben iedoch nur wenig Worte zum Grunde geleget werden: so daß er auch daher vermuthlich den Nahmen bekommen hat, nehmlich von dem welschen Motto, so ein Wort \*\*) bedeutet; nicht aber, wie Kircher mit schlechter Urtheils Krafft lehret, vom bedecken, moteckicus a tegendo, weil er mit sauter Kunsten bedeckt ist. Andrer ungereimter Herleitungen zu geschweigen.

6. 42.

Daß dem Moteten-Styl aber der canonische deswegen unterworssen sein sollte, weil auch bisweilen Canones in den Moteten vorkommen, solches folget garnicht: in dem sowol in Rammere als Theatralischen Sachen ebenfalls dergleichen Runst-Stude, ja, mehr als in Kirchen-Studen angebracht werden, vhue daß sich sonst das geringste Motetenmäßige daben meldet.

§. 43.

Obgedachter Scacchi sagt in dem angeführten Manuscript: es musten die Saße in diesem Styl mit solcher Geschicklichkeit versertiget werden, daß sie weder der Schaubühne, noch der Kammenery unde kamen, sondern gleichsam die Mittel Strasse hielten: ingleichen daß man ben den Italianerm seiner Zeiten die Moteten Art in den Oratorien zu gebrauchen pflegte. Unse heutige Oratorien aber haben keine Spur davon. Die Verwunderung, den Schmerk und andre Gemuths Bewes gungen hat der Moteten Styl ausdrücken sollen; und er ist doch, wegen Abgangs einer edlen Einfalt und norhwendigen Deutlichkeit, gewisslich aus allerunbeqvemssen dazu.

0. 44.

Fugen sind gerne zu leiden und wol zu hören; aber ein ganzes Werck von lauter Fugen hat keinen Nachdruck, sondern ist eckelhafft: und aus solchen Fugen, oder Fugenmäßigen Sügen bestunden die ehmaligen Moteten, ohne Instrumente, ohne General Baß; wiewol man in den jüngern Zeiten nicht nur den General Baß zugelassen, sondern auch eben dassenige, was die Stimmen suigen, durch allerhand Instrumente verstärcket, und mit zu spielen für gut erachtet hat. Doch machen hieben die Spielende keine Note mehr, anders, oder weniger, als die Sänger, welches ein wesentlicher Umstand der Moteten ist.

9. 45.

Nach damahliger Eintheilung des gesammten Kirchen-Styls machten die Missen, Moteten und dergleichen Besänge von 4,5,6 bis 8 Stimmen, ohne Orgel, die erste Gattung desselben aus; die zweite bestund in eben denselben Stücken mit der Orgel und verschiedenen abwechselnden Chos ren: die dritte lieserte geistliche Concerten, und die vierte eine damahls neue Art der lieben Moteten. Schlechter Unterschied!

6. 46.

Es ist noch nicht gar lange, da man dieser letten Art des Moteten Style, wo nehmlich allerhand Instrumente zu den Stimmen in gleichen Intervallen und Umständen mit arbeiten, fast den Vorzug vor allen andern in der Kirche hat beilegen wollen: ohne zu bedencken, oder auch zu wissen, wie sehr er selbst in gar alten \*\*\*) Zeiten, da es viel ernsthaffs ter, kurger und ungeschminkter damit zuging, herunter gemacht, ja, für so verächtlich und entheilie

\*) Sind Morte aus Joh. Beerens mufical. Difcurfen, im 22. Capitel.

\*\*) C' est une composition sur une Periode sort courte, d'où lui vient selon quelques uns le nom de Moter, comme si ce n'etoit qu'un mot. Brossard.

\*\*) Die wenigsten Verfechter des Alterthums wissen grundlich, was das wahre Alterthum fep: sie unterscheiden die Zeiten nicht recht.

gend gehalten worden, daß er sich kaum durffte blicken laffen. Wie denn um ihrentwillen die Music einmahl durch das tridentinische Concilium bald gar aus der Kirche ware verbannet worden; wenn der ehrliche Pranessin nicht hurtig andre Saiten aufgezogen hatte ").

# S. 47.

Stephan Baluzius, der noch nicht 20 Jahr todt ist, und die Wercke des H. Agobardus, Erk, Bischofs zu Lion, welcher Ao. 840 verstorden, mit gelehrten Anmerckungen heraus geges den hat, worunter sich auch eines von dem göttlichen Psalmen. Singen, de divina Psalmodia besindet, belehret uns, was dieser Prülat, bep einer hieher gehörigen, die Verwerssung der Music aus den Kirchen betressenden Stelle, sür Gattungen geistlicher Gesänge meine, nehmlich \*\*) solche geringe Gedichte und schlechte Verse, wie diesenigen sind, so man heutiges Tazges Moteten nennet. Zu dessen Beweis sühret Baluzius aus dem Wilh. Durand solgende Worte an: "Es würde \*\*\*) sehr wol gethan seyn, wenn die unandächtigen und unordentlichen "Gesänge der Moteten und ihres gleichen sich in der Kirche nicht hören lassen dürsten."

## S. 48.

Ihund erstreckt sich die Bedeutung des Moteten. Styls fast auf alle, vorzüglich aber auf lateinische Kirchen. Stücke in ungebundener Rede überhaupt: indem wol ganke lange Psalmen, von Ort zu Ende, nach dieser Art, mit beständigem Fugiren, und allerhand Instrumenten durchs gearbeitet worden. Es kan auch dieser Styl gar wol, und muß billig in geistlichen Sachen, zum Theil, beibehalten werden; dasern man nur die nach demselben eingerichteten Sähe kurk abstänkt, mit andern klüglich umwechselt, zu rechter Zeit anbringt und das Ding nicht allzubunt macht: denn wir mögten sonst einen neubelebten Präneskin nöthig haben.

## 6. 49.

Wenn wir von den besondern Gattungen der Melodien weiter unten handeln werden, soll sich schon Gelegenheit sinden, ein mehrers hierüber, nicht ohne Nuten, beizubringen. Denn wir betrachten hier nur die Schreib-Arten der Componisten überhaupt; an einem andern Orte aber wird man die darnach eingerichtete Stücke ins besondere ansehen. Indessen dursste manchem heurigen Ton-Bestissen, der vielleicht sein Tage keine achte alte Motete erblicket hat, und deren ich viele kenne, mit einem kleinen Benspiel hier nicht wenig gedienet seyn. Wir wollen ihm ein kurtzes aussuchen. Daist es!



Ai

- \*) G. den Borbericht jur Bleinen General, Bag. Schule p. ag.
- \*\*) Levia carmina & faciles versus, cujusmodi sunt, quæ Moteta hodie dicimus. Steph. Baluzius in Psalmod. St. Agobardi.
- ") Videtur valde honestum esse, quod cantus indevoti & inordinati Motetarum & fimilium non fier rent in Ecclesia. Guil. Durandur, L. II. de modogeneral. Concilit celebr. cap. 19. Durand starb 1296.





- Cyonh



\$0.

3d babe besmegen ein mur breiftimmiges Exempel bergefett, Damit ein Sumftverftanbiger, poer ein bloffer Roten-Renner febe, wie fchon und harmonifch bie alten, lieben Leute ju Berche gegangen find, auch in fo wenig Stimmen; welches eben bie gebffefte Runft ift. Aber Runft ift nicht Ratur. Wenn biefer Ctpl babin gebeien tounte, bag er Die Leibenschafften und ben mabe ren Ginn der Borte ausbrudte, fo mare feines gleichen nicht, und Die Salbgelehrten follten fich Die Ringer balb baran verbrennen. Doch wir muffen weiter geben.

Die beiben angeführten Battungen ber flingenben Schreib Art haben num nirgend anbere Plat, als in ber Rirche, ober an foldem Orte, ba man Gott mit Sang und Rlang bienen will: es fen auch mo es wolle. Die folgende britte Urt aber, nehmlich ber Mabrigal Styl, geboret forvol bort, als auf ber Schaubuhne, und in Galen ober Zimmern gu Saufe. Ja, er will gu bies fen Zeiten faft alles in allem fepn. Dratorien, fogenannte Pafiones, Gelbft Gefprache, Unterrebungen, Capaten, Morgensund Abend Mufiten, (aubades & ferenades) Cantaten, Arien, und infonderheit Die Recitativen (welche im Brunde bas eigentliche mabrigalifche Wefen an fich haben) alles hat Diefer Styl unter feiner Gewalt. 3a, Die Opern felbft find lauter biftorifche Mabrigale.

52. Bir burffen alfo feinentwegen bas fpate Alterthum nicht viel bemuben: benn bie fogenanns ten Madrigalen, als ein gemiffes Reim-Gebande find, mas Die bagu gehörige Dufic betrifft, eben fo grau noch nicht; indem Donitte \*) ihre Erfindung ums Jahr 1400 febet, bem ich es auch gerne guglaube. Und obzwar Die wenigften poetifchen Ginrichtungen Diefer Urt zur beutigen Gets Runft geschicht find , werben fie boch bieweilen viel jur Anmuth eines Ginge: Studes beitragen . wenn fie nicht offt, noch allein, fonbern in flarderer Befellichafft andrer Reims Bebande vortoms men.

Die Sing Spiele, fagt Morboff \*\*) mit groffem Recht, find faft burgebenbe Mabriaas Ien, und werden von ben Componifien mit bem Recitativ ausgebrudt. Die Italienische Schaus fpiele, fchreibt Balther, find faft burchgehends Mabrigale. Beibe Aussprüche find mahr; nur bem leitern muß man hingufigen , bag nicht allein die ABelichen, fondern alle andre Singwele eben fo beschaffen find. Und bem erften ift ber Beifall bloß barin ju verfagen, baff er unfer bem Recitatip bamable noch ummbglich einen Unterfchied bat machen tonnen: Denn er murbe gu feiner Beit tartmaffig, wie iho unfer Ariofo, over Obligato, gefungen, und fchiefte fich baber auch faft beffer au einem formlichen Mabrigal; absonderlich in der Rirche. Es bleiben noch die Frankofen, fo viel ich weiß, in ihrem Recitatio, ben einer abgemeffenen Zeit; welche bergegen ben ben Stalienern. und benen, Die ihnen folgen, langft abgeschaffer ift, auffer was in geiflichen Accompagnemens billig Statt bat.

Bas fouft ben Urfprung bes Bortes ober Dabmens, Mabrigal, \*\*\*) betrifft, worüber

Trattato delle Melodie p. 07.

<sup>\*\*) 3</sup>m dritten Cheil von der teutschen Dogteren, enp. 12. p. 586.

<sup>\*\*\*)</sup> Ben Dem Donio wird es matrialis & feoliauma genannt; de Praftant. Veter, Muf. p.54.

Tich viele den Kopff vergeblich zerbrochen haben, deren Einfalle gröffesten Theils in der zweiten Eröffnung des Orchesters angesuhret worden; so ist mir, seit der Zeit, eine bessere Deutung aufges ftossen, die ich mitzutheilen nicht umhin kan. Die Madrigale, heißt es, \*) wurden anfänglich von den welschen Land-Dichtern, nach ihrer etwas weichen Aussprache, Madrials genannt, weil man sie nehmlichzu material Sachen, d. i. zu täglichen und allgemeinen Vorfällen, zu geringen und groben Materien sast immer gebrauchte. Und solches, sagt der genannte Verfasser, Dozait, ist die wahre Herleitung des Wortes; alle andre sind nur ben den Haaren herben gezogen.

Von den Beschreibungen aber der Madrigale gesällt mir noch keinebesser, als Casvar Biege lers seine \*\*), die solautet: Ein Madrigal ist den Belschen ein kurves Gedicht, dazin sie, ohne einige, gewisse Keim-Maasse, etwas scharsstinnig sassen, und gemieniglich dem Leser ferner nachzudencken geden. Es hat, wo nicht mehr, ubis 15 auch wohl weniger Zeilen, die bald kurz bald lang gerathen, allemahl uneden sind, damit eine derselbenkeinen Reim bekomme, und der Vortrag mehr einer ungedundenen Rede, als einem Gedichte ühnlich sehe. Die ersten Ersinz der derselben Schreid-Art sind gewesen: Anselmo da Parma, Marchetto Padoano, Prosdocino Beldimandi, Fisiso da Caserta, und dergleichen; obgleich Giosquino, Montone, Gombere und andre sie erst lange hernach zur Vollkommenheit gebracht haben, woden den Welschen, als Zarlino, Marentio, Gio. Luigi Prenestino, Pomponio Nenna, Tommaso Pecci und dem Fürzsten von Venosa, der seine Madrigalien von sünf Stimmen 1690 herausgegeden, ihr Ruhm als lerdings gebühret. \*\*\*)

Solche Madrigale wurden mit vielen Singe Stimmen concertirend gesetzt: und wenn man heutiges Tages dergleichen hundertjährige Arbeit ansiehet, kömmt sie uns gang seltsam vor: denn sie reimen sich gar nicht zum ißigen Geschmack. Weil nun in den damahligen Welschen Oratorien kein Madrigal=Styl gebraucht worden, so mussen auch diese eine gang andre Beschaffenheit geschabt haben, als unse heutige Oratorien, darin sich die besagte Schreid: Art beständig meldet, obgleich nicht nach der alten Weise, vielweniger in der rechten poetischen Formeines Madrigals; maassen diese Art der Reim: Gedände ben ißiger nusscalischen Schreid: Art und Ses: Aunst gar selten mit Manier angebracht werden kan. Eines Theils lassen sich die Recitative nicht allemahl in die poetische Schrancken eines Madrigals sperren, und andern Theils würde ein strmliches Masdrigal viel zu lang an Worten fallen, wenn man eine gewöhnliche Aria daraus machen wolltez andere Umstände zu geschweigen; die sich doch heben lassen.

Ein Componist, der einen guten musicalischen Dichter ben der Hand hat, oder selber ein Poet ist, kan indessen schward dann und wann ans bringen; doch muß daben allemahl mehr redendes und fliessendes, als gedehntes, hochtrabendes oder durchbrochenes; mehr nachdrückliches und dentliches, als gezwungenes und verblimtes; mehr natürliches und zärtliches, als gekünsteltes und geschmückes vernommen werden. Es kan ein solches Madrigal gar wol von einer Stimme gesungen, und mit verschiedenen Instrumenten, theils im Einklange, theils als eine bescheidentliche, vellssimmige, doch sanssten Seglentung, durch und durch, ohne sonderbare Wiederholungen versehen werden, so wird es keine schlumme Abrickungthun, wie ich selbst dessen einige Probenhabe.

Es läßt sich natürlicher Weise in dieser Schreib: Art nicht viel Aufhaltens oder Pausirens machen, aus zwoerlen Ursachen: erstlich weil die Worte eines Madrigals insgemein an sich selbst schon eine ziemliche Länge ausweisen, welche durch vieles Einhalten, Wiederholen und Abseyen endlich eckelhasst werden musse; zum andern, weil ein solches Gedicht von Rechts wegen den völlizgen Verstand und das nachdenckliche Wesen nicht eher, als am Ende auszuweisen hat, und sich der Zuhörer nur auf den Schluß des Vortrages spisset.

\*) Madrigali poco leggiadramente furono prima da' Provenzali chiamati Madriale: perche in cofe materiali, ciò è humili e vili communemente s' usavano. La quale è la loro vera etimologia, e non altrestiracchiate che recano alcuni. Doni, delle Melodie, p. 113.

\*\*) In seiner absenderlichen Dissertation von Madrigalen p. 2.

\*\*\*) v. Compendio del Trattato delle Melpdie, di Doni, p. 97.

6. 59.

Wolgedachter Hammerschmidt hat, bennahe vor hundert Jahren, geistliche Madrigar le mit 4 bis 6 Singe: Stimmen drucken lassen, unter der Aufschrifft musicalischer Andachten: die theils gar keine Verse, sondern blosse Sprüche Heil. Schrifft und kurze Stoß: Gebetlein, theils auch kleine Sätze aus bekannten Kirchen: Liedern enthalten; aber nirgend ein Madrigal, in postischer Gestalt, darlegen. Die biblischen Sprüche schicken sich sonst nicht übel in der Setz Kunst zu diesem Styl, wegen der Ungleichheit ihrer Abschnitte und verschiedenen Sylben-Maasse; doch können sie darum noch lange keine Madrigale heisen. Man siehet also, daß unste liebe Vorsahzen eine iede kurze, concentirende Zusammenstummung für ein Madrigal gehalten, aber daran Unrecht gethan haben: weilweder das Reine Sedande, noch das nachdenckliche oder scharffsinnige, am wenigsten aber die Eigenschafft der dazu dienlichen Materien von ihnen bevbachtet worden: indem sie so gar Gebete und Vorbitten daraus gemacht.

6. 60.

Ob num gleich die Welschen, als Urheber dieses Styls, weit besser damit umgegangen sind, so sinde ich doch nicht, daß ben einem Nadrigal voriger Zeiten Instrumente, ausser der Orgel oder dem Clavier, gebraucht worden; da doch solches ben den Moteten zur Verstärckung geschehen, wie oben erinnert worden. Allein die Madrigale haben hergegen alle ihren eignen General-Baß, der immer vom Ansange bis zum Ende durchgehet, unangesehen der Singe-Baß offt pausüret, von dem er sich also hiemit unterscheidet. In Moteten thut man solches nicht.

6. 61.

Scacchi, in bessen Cribro ') ein Paar seine Madrigale, nach damahliger Art, der Länge nach stehen, und vier Bogen ausmachen, nennet diesen Styl einen neuern (recentiorem) und unterscheidet ihn vornehmlich von der Motetischen Schreib: Art auch dadurch, daß, in den Mas drigalen, die Worte Herren und keine Knechte sind, d. i. man müsse darin mehr auf den Inhalt des Wort: Verstandes, und der Affecten, als auf das künstliche Klang: Gewebe der Noten seichen; welches bey dem Moteten: Styl just umgekehret war, und schon eine artige Anmerckung ist, die uns zugleich Ursache zu glauben gibt, daß die Madrigale und der General: Baß ein Paar Ersindungen sehn mögen, die ungesehr zu einer Zeit ihre Volkkommenheit erhalten haben. Sine kleine Probe kan nicht schaden.

# Madrigale a 4. del Scacchi.



") Cribr. Music. ad Triticum Siferticum, Venet. 1643. a pag. 169. ad 184.

rec-

Code

#### Behnted Capitel : Bonder muffcalifden Schreib Art.







#### . 64

#### 6. 6

Mitte Spielen ift mur eine Nochhamman mie Geleite bes Bingens, ja, ein Spieler, ober ber für Inftrumente nach febet, muß alleis, mos ju einer guttern Michole und Damment erforber nicht, wiel fleisiger bestächten, als ein Schager, ober der für Singe Stummen componiert: bie werd man be dem Singens betrachten der der Geraften Bestete jum Befrande darf, wocum est geragen ber Dauftrumenten allemaß fehle.

#### 6. 66.

Sin 6 weit mit der Jöffmunnet. Eril mit in die Kinde afdert (de er med, "eleich dem wer bergebenen Wohrtaul- Eril, fig ist er Gedundliche und Sammer auch erfühlig mittigflet; die piet terfreieret er, kep dem in gefäulgen Südern gefenhaftliche Soutern, Senatione. Spungdes mitm, West Jömighen und Nach- Swieden, finn befondere Heiffliche und ein im Sampt mober gefündertet, mehligelites Weigen, den bei dem der auch den abgeden Waterien muß viele Coderol keit erfoder, moberben und bridfligt, andie foreren, nacht um de dymidig (span, manifen fie fern betwegen bis des also den Zag auch der Dablies Carelle

431110

verwiesen worden, woselbst keine andre, als die zur Verstärckung der Grunds Stimmen höchstende thige Orgel und Baß-Instrument zu gebrauchen erlaubet sind.

# 5. 67.

Dienst entsagen, da zumahl die vorhabende Setz Art offt von Naturmehr freudiges und muntres exfordert, als irgend eine andre, nachdem nehmlich die Vorwürffe und Umstände Anlass dazu gezben. Ia, der Instrument: Styl dienet vornehmlich dazu, daß er eben dasjenige über sich nehr men und heraus bringen soll, was den Sing: Stimmen nicht allemahl anständig ist, oder bequent sällt. Faul, schläfrig, lahm, ist nicht ernsthafft, prächtig oder erhaben und majestätisch. Freuz de verwirfft keinen Ernst; soust müste alle Lust im Scherz bestehen. Sin aufgeräumtes Gemüth reimet sich am schönsten zur Andacht; wo diese nicht im Schlummer oder gar im Traum verrichtet werden soll. Nur nunst die nöttige Bescheidenheit und Mäsigung ben dem freudigen Klange der Elarinen, Posaunen, Geigen, Floten ze. niemahls aus den Augen geschet werden, noch der bekannte Beschl den geringsten Abbruch leiden, da es heißt: Sen frolich; doch in Gottes Furcht.

# 6. 68.

Wer den Canonischen Styl unter seinen Moteten und andern Sachen aus der Schule, als aus seinem wahren Element, mit in die Kirche bringen will, der gehe behütsam und selten damit um; brauche ihn mehr auf Instrumente in Sonaten oder sonst, als in Singes Stimmen; suche, letzern Falls, solche Stellen und Worte dazu aus, woben der Verstand sein Recht nicht verlieret, und versahre, im Wiederschlage oder nachahmenden Sase, lieber mit der Quint oder Quart, als mit dem Einklange und der Octave: alsdenn wird diese, sonst leicht ermüdende, periodische Leper einer ungebundenen Fuge ähnlicher sehen, und mehr Beisallerwecken. Wiewol man duch die Canones auf gewisse Art verwechseln und versehen kan, da sie eine gute Wirchung thun, wenn sie gleich den Einklang oder die Octave zum Wiederschlage brauchen: wovon an seinem Orste ein mehres. Sie gehören inzwischen, eben wie die beiden kurzsvorher beschriedenen Style, sowol zur Rammer, als zur Schaubühne, ob sie wol auf dieser am wenigsten gelten, und doch in dren oder vierstimmigen Säsen, absonderlich wenns lauter Discante oder Tendre sind, recht gut aussallen: wovon wir vormahls in den Opern, und unter andern im Narcissus, artige Erempel gehabt haben.

#### 6. 60.

Bey Einführung der Kirchen: Gefänge in die geistlichen Stude oder Oratorien, deren etz liche, \*) in ihrer gewöhnlichen und iedermann bekannten Choral: Melodie, von selbsten sehr gute canonische Gånge an die Hand geben, sind solche keines weges aus der Ucht zu lassen, sondern auf Orgeln oder auf dem Chor klüglich anzubringen. Wie man aber in diesem canonischen Styl seine, nützliche Ubungen \*\*) anstellen könne, und welche Vortheile daben zu gebrauchen sind, solches wird weiter unten umständlicher gezeiget werden. Und das wären denn die Erklärungen der fünf besondern Schreib: und Setz. Arten, die zum allgemeinen Kirchen: Styl gehören. Nun

# Vom Theatralischen Styl besonders.

#### 6. 70.

Der theatralische Styl, ob er gleich unsern Vorfahren nur einfach vorgekommen, hat doch zum wenigsten eben so viele Gattungen unter sich, als der Kirchen: Styl, ja, wol mehr. Denn, zu geschweigen, was wir oben schon von der weitreichenden Herrschafft des Madrigal: Styls beis X 2

- 9) 3. E. Ad GOtt und Herr re. GOtt des Himmels und re. Herhlich thut mich verlangen u. d. gleichen.
- ingleichen Giov. Mar. Artusi, dell'arte del Contrapunto, in Venet. 1589. fol. wo ein grosses Wesen vom Canone gemacht wird. Die Documenti Armonici del Angelo Berardi konnen auch hierunter dienen.

gebracht haben, läßt die Schaubuhne noch funf andre Schreib-Arten zu, ben denen die eigents liche Dramatische billig obenan stehet: deren Abzeichen ist, daß sie so singen lehre, alsobman nur rede; und wiederum so zu reden wisse, als ob man sunge \*).

# §. 71.

Drama ist ein Griechisches Wort, und bedeutet auf Teutsch ein Gedicht, oder eine solche Worstellung, darin gewisse Personen und Verrichtungen, obgleich erdichteter Weise, recht nach dem Leben ausgeführet werden. Daher denn die Welschen ihre Opern nur Drame oder Melodrame, auch wol Drame per musica nennen. Kurch, es ist diesenige Schreib: Art, die in Sing: Spies Ien gebraucht wird, welche heutiges Tages mehr als zu bekannt, von den wenigsten aber recht begriffen wird.

# §. 72.

Denn eben dieser Styl erfordert mehr Geschicklichkeit im Setzen, als sich der meiste Hausse einbildet, indem nicht nur sein Recitativ, sondern auch seine Arien, Chore und übrigen Theile das natürlichste Wesen von der Welt, und gar nichts gezwungenes oder weitgesuchtes haben wolden: sie müssen allerdings von denjenigen Recitativen und Arien, die sich im gewöhnlichen Kammers Madrigal Styl, als in Cantaten, Abend und Tasel Mussen besinden, auch von den geistlichen Madrigalen und Dialogis dadurch unterschieden werden, daß alles im Dramatischen viel leichter, singbarer, freier, ungebundener, und durchgehends so beschaffen sen, als ob es ohne studiren oder answendigslernen, gleichsam aus dem Stegreisf hervorkime: welches eine Anmerckung ist, die, nebst vielen andern hieher gehörigen, von etlichen Opernmachern, absonderlich Teutschen, in ihrer Noten Arbeit gar zu geringe geschäszet, auch vieleicht von den meisten überall niemahls erkannt worden ist; da sie doch auf das vornehmste Wesen des Dramatischen Styls gehet, zur Lebhassten Uusdrückung der Semuths Weiwegungen unumgänglich nöthig ist, und den Stellungen oder Geberden der Schauspieler, die der Componist hieben beständig vor Augen haben muß, uns gemein zu Hüsse dies hat man in dem übrigen madrigalischen Wesen gar nicht nöthig zu beobachten. So viel hievon.

# §. 73.

Der Instrument. Styl, in so fern er der Schauzund Singbuhne sehr stark dienet, ist bier wiederum, in Anschung der Vorwürsse und Umstände, gank andrer Natur, als in Kirchens Musiken. Man darst nur, solchen Unterschied recht augenscheinlich zu erkennen, eine kräftige und tonreiche Kirchen: Sonate von Rosenmusler, mit einer hüpsenden und leichtebesteideten Opern: Intrada von Kaiser zusammen halten. Der erste setzte selten weniger, als zwölff reine und besondere Stimmen, z. E. vier die fünf Posaunen \*\*), eben so viel hohe und tiesere Geigen, ein Paar Cornetten oder Oboen samt zugehörigen Bassen; der andre nahm selten (in Operns Sachen) mehr, als vier, und arbeitete mit denselben häussig in Octaven und Einklängen, daß die meiste Zeit nur zwo oder drey, offt aber nur eine Stimme, doch auf vielerlen Instrumenten, hers vorgebracht wird. Er that daran recht und wol; jener auch: denn in ihrer Art sind sie beide vortresslich. Es ist nur um den Unterschied des Styls zu zeigen, daß wir von ieder Sorte ein Paar Proben hersehen wollen. Sie kommen mir vor, eines Theils, als frische, blaue Elb-Lächse, und andern Theils, als im Rauch vergüldete Fläck Peringe aus der Ost: See: diese kisch die Zunge, und ihr derbes Wesen erwecket Lust zum Trunck; zene hergegen sind ansehnlich und voller milden, sassischen Fleisches; obgleich nicht so reihend.

### 9. 7.4.

Den Instrument: Styl in Kirchen und Opern besto besser zu unterschetten, folget bier ber An-

<sup>\*)</sup> Ut cantus colloquendo, & colloquia canendo perficiantur. Scacch. in MS. Supra cit. Ist sehr wol gesagt.

<sup>36</sup> fan mich nicht fatt wundern, warum man biefe prüchtigelingende Instrumente iho nicht mehr braucht.

#### Anfang einer geiftlichen Sonate von Rojenmuller.



### Anfange . Noten einer Opern . Intrade von



1) Der Naumhat nicht maffen wollen, etwas vollftimmiaers bermifeben: es fehlet sonft nicht daran ; aber wir Konnen bier fo viele Softemata nicht auf eine Columnt bringen, als m mobiff ober niebe Bimmen erfobert werben.

§. 77.

Man siehet wol, daß der Verfasser hier, ohne Zuthun der wesentlichen Trompeten und Paucken, mit den andern Instrumenten eine sehr lebhasste Nachahmung solcher friegerischen Instrumenten hat vorbringen wollen, und daß er es sehr ibblich bewerckstelliget hat. Un dem Orte, †), wo die Vierstimmigkeit eintritt, ist auchalles, was man wunschen kan. In dem, was die Melodie betrifft, herrschet die Ober-Partie, und die andern richten sich nach ihr, als in einer Monarchie. Es ist alles munter, anlockend, und fällt vernehmlich ins Gehör. So viel von diesem handgreisslichen Unterschiede des Instrument-Styls.

9. 78.

Es kan senn, daß auch in theatralischen Sachen manches Vorspiel mit Instrumenten aufssidet, das ernsthafft genug aussieht und klinget; wie denn Lully in dem Instrumente Styl seiner Opern überaus fleißig und starck gewesen ist: Allein es wird doch nicht den Reichthum has ben, noch diejenige innerliche Wicktigkeit besißen, die demselben Styl in der Kirche eigen sind. Wiederum kan es auch gar wol geschehen, daß in geistlichen Dingen manche Symphonie vorskomt, die einen sehr frolichen Muth gibt, nachdem es die Worte und Umstände mit sich bringen, dazu man vorspielen läßt, als z. Singet frolich Gott u. d. gl.; allein es muß doch nicht die Ausgelassenheit und das wilde Wesen haben, die man dem Schauplaß zu gute halt.

S. 79.

Man bedarff auch dergleichen Grundlichkeit ben den theatralischen Sagen eben nicht; sa, es läufft, so zu reden, einiger maassen wieder die Eigenschafft und Absicht der Schauspiele, des ren Abzeichen doch iederzeit etwas spielendes und erdichtetes bleibet, welches keinen großen, ernstlichen Eindruck; sondern nur eine nücliche und daben mehr ergögende, vorübergehende, als lange einnehmende Vorstellung zu Wege bringen soll: danit zwar die Gemuther, durch Anfülzlung der Augen und Ohren, gerühret und beweget, doch nicht im Ernste gang aus ihrem Sige gebracht, und allerhand offt wiedrigen Leidenschafften ausgeopsfert werden. Die Empsindunzgen, so die Schaubühne ertheilet, sind bisweilen nicht unangenehm; aber sie währen nur einen Augenblick, und konnen keinen beständigen Eindruck verursachen: weil ein ieder weiß, daß die Sache erdichtet ist. Hieben kan ein Aussenschen, oder etwas glängendes und funckelndes, obs gleich kein Gold ist, mehr ausrichten, als etwas dichtes, sestes und ein mühsames Wesen.

§. 80.

Die hohe Tang: Kunst auf Schaubuhnen hat, in den dazu geschickten Melodien und Sagen ihren gang eignen Styl, nehmlich den hyporchematischen, der die Chaconnen, Passagglien, Entreen und andre grosse Tange liefert, welche sehr offt nicht nur gespielet und getanget, sondern auch in gewisse Verse gebracht und mit vielen angenehmen Abwechselungen zugleich gesungen werden \*). In Erkenntniß dieser Schreib-Art thun einige ausgesuchte Frangblische Sachen mehr Dienste, als alle Welsche: denn Franckreich ist und bleibet doch die rechte Tang: Schule und dess sen, so dazu gehoret.

6. 8I.

Geschiekte Tanger, die der Schaubuhne nugen wollen, mussen diesen Styl aus dem Grunde kennen, eben sowol, als ein theatralischer Componist. Ben den grössesten Hoken in Europa ist der Beweis und die Bekräftigung meiner Gedancken darin anzutreffen, daß die Opernund andre starcke Ballette allemahl gerne durch einen besondern, in sothanem Styl vor andern wollerfahrnen Meister verfertiget werden: ich meine nicht die Schritte und Wendungen; sondern bloß die Melodien. Lully war in allen Satteln gerecht, und schrieb nicht nur den Tangern, sondern allen andern Personen auf dem Schau-Plaß tuchtige Gesesse vor.

Aber eine Schwalbe macht keinen Sommer. Denn wenn z. E. Conti die Music zur Oper, Erdsus, macht; so muß ein andrer, nehmlich Matteis, die Melodien zu den Tangen verserigen. Jener war Kaiserl. Kammer-Compositeur; Dieser aber Director der Kaiserl. Insstrumental-Music. Wir haben nicht alle einerlep Gaben. Sirita, ein also genanntes schones Singspiel, wurde vor einigen Jahren zu Wien aufgeführet, und zwar noch vor dem Erdsus.

<sup>1)</sup> Hyporchema est Melos quod canitur ac saltatur, Canzone a Ballo, Ballata. Don. de Præst. Vet. Mus. p. 253. Sing. Banhe nennet sie Er. Francisci, in der Wor. Untertedung seines Lufft. Kreises p. 209.

Anton Caldara, der Raiferl. Bice-Capellmeister, feste es in die Music; aber zu den Kangen mufle obgedachter Matteis gleichfalls die Melodien hergeben.

Daraus siehet man, daß wir eben den Herren Tangmeistern in diesem Stuck nicht alles aufbürden und den Kopff aus der Schlinge ziehen mussen; vielweniger siehet zu behaupten, daß sonst keiner, als ein Tang. Meister, den hyporchematischen Styl recht zu führen wisse: angese. Hen es gar ein nothwendiges Ding ben einem Opern-Componisten ist, daß er sich auf alle hohe Tang-Arten wol verstehe und die dazu begveme Weisen ersinnen könne; ob er gleich selber nicht tanget.

Mancher erhalt mit solchen geringscheinenden (nicht sepnden) Sachen bisweilen einen grossen Nahmen, absonderlich an Hösen, wo offt eine Sing: Spiel: und Tang: Chaconne, daben auch vornehme Standes Personen mit machen können, mehr ausrichtet, als Centnermäßige Contrapuncte: und mir sind Leute bekannt, die sich mit irgend einer Entrek grozesque, d. i. mit einem posierlichen theatralischen Tang, bester in Gnaden gesetzt haben, als ein andrer mit einem gangen Vollanten voller Jugen; die doch im Grunde weit schäsbarer waren.

Nun sollten wir doch auch wol sagen, worin denn eigentlich diese hyporchematische Schreibe Art bestehe. Obben den alten griechischen Schauspielern in solchen hohen Tänken allerhand mensche liche Begebenheiten ausgedruckt worden, das läßt man dahin gestellet senn, und gehöret zur Geberden: Runst, zur Chironomie, welche zwar auch ben den Lateinern salracio hieß, aber gankt was anders war, als hyporchema. Und wo dieses Wort das Reihen: Lied der alten Griechen, darnach sie um den Altar tankten, bedeutet hat; so ist es demselben nur in Anschung des erhöhes ten Ortes beigeleget worden: denn sonst gehören die Reihen: Tänke zum choraischen Styl.

§. 86.

Dasjenige nun was die hyporchematische Schreib: Art von allen andern, als Kennzeichen, absondert, ist: Eine mehr als gemeine Einsormigkeit in den ziemlich: starcken Gliedern der Melos die; eine genaue Abtheilung der Zeitmaasse; ein langsamer Rhythmus in richtigem Verhalt; eine ebenträchtige, ernsthaffte doch muntere Bewegung; eine gehörige Länge, und die möglichste Vereinigung oder Gleichheit aller Theile.

Zur Untersuchung solcher Sigenschafften und zum fernern Unterricht besehe man, nebst den Frankbsischen häussig gedruckten Opern » Partituren \*), auch die gank kleinen und gemeinen Bücher, worin die neuesten Frankbsischen Tänke heraus kommen und in Holland nachgedruckt werden; denn, obgleich diese letztern mehr auf die niedrigen, als hohen Tänke ihre Absichten haben, so sindet man doch bisweisen auch Chaconnen, Passagglien, Entrees und dergleichen darin, die zu Mustern dienen können.

Der phantastische Nahm ist sonst sehr verhaßt; allein wir haben eine Schreib : Art dieses Nahmens, die wol beliebt ist, und hauptsächlich ihren Sist im Orchester und auf der Schaus bühne, nicht nur sür Instrumente, sondern auch für Sing: Stimmen behauptet. Er bestehet eis gentlich nicht sowol im Sehen oder Componiren mit der Feder, als in einem Singen und Spielen, das aus freiem Beiste, oder, wie man sagt, ex tempore geschiehet. Die Italiener nennen diesen Styl a mente, non a penna. Wiewol die so genannten: Fantasse, Capriccie, Toccate, Ricercate &c. sie mögen geschrieben oder gedruckt seyn, allerdings hieher gehören, der Boutaden und Vorspiele nicht zu vergessen.

Die Welschen Ton: Meister nehmen gar öffters Gelegenheit, ihre Einfälle solcher Gestalt an den Mann zu bringen, und sich dieses Styls, zum besondern Vergnügen der Kenner, zu bedies nen; es sey daß die Fantasie wircklich zu Papier gebracht werde, und man also dem Sänger oder Instrumenten: Spieler die Mühe erleichtert; oder, welches allemahl besser, daß der Componist weiter nichts daben thue, als den begvemen Ort und die rechte Stelle zu bemerden, wo derzleis

Phaeton, Roland, Persee, Achille, Europe galante, Triomphe des arts, Proserpine, Amadis, Thetis &c. Contredances de differentes nations del Europe. Le Musicien Maitre de Dance; absonders lich die Aussuge aus den Balletten: Psiché, Triomphe de l'amour, Fetes Venetiennes &c. davon sehr offe neue Catalogi ben Charles le Céne und Mortier heraussommen.

den freie Gebancken, nach eigenem Belieben, angebracht werden tonnen. Gemeiniglich geschies. het folches bey einem Schluffe, es sen am Ende, oder sonst irgendwo. Aber es gehoren tuchtige Ropffe bazu, die voller Erfindungen feden, und an allerhand Figuren (bisweilen mehr als gar au) reich sund.

S. 290. Undrer Runfler zu geschweigen, so hat der berühmte Sandel offt, in seinen Schauspielen, foldhe Accompagnemens gesetget, daben das Clavier allein, nach des Spielers Gefallen und Geschicklichkeit, ohne Borfchrifft in diesem Styl hervorragte: welches feinen eignen Mann erfordert, und etlichen andern, die es haben nachthun wollen, nur schlecht von der Faust gegangen ift; ob fie gleich sonst ziemlich Sattelfest waren.

Wir haben zwar oben gesagt, daß dieser fantastische Styl seinen Sig in ben Schauspielen hat; allein, mit bem Zusage: hauptsächlich; indem ihn nichts hindert, auch in der Rirche und in den Zimmern sich horen zu laffen. Woben er dieses ins befondere hat, daß er allenthalben einerlen ist; da hingegen die andern Schreib: Arten, wenn sie sich den übrigen Haupt: Stylen mittheilen, in vielen Umftanden einer verschiedenen Einrichtung unterworffen find. Was wollten Doch die Herren Organisten anfangen, wenn sie nicht aus eignem Sinn in ihren Vor- und Nachspielen fantaifiren konnten? es wurde ja lauter holhernes, auswendig gelernetes und fleiffes Zeua herauskommen.

92, Wie offt unterhalt nicht ein fertiger Violmift (andrer Instrument: Spieler zu geschweigen) fich und seine Zuhörer auf bas allerangenehmste, wenn er nur bloß und gang allein fantaisiret? Was tagetäglich auf dem Clavier, als dem dazu begremften Wercheuge, auf der Laute, Wiol Da Gamba, Queerfibte u. f. w. geschichet, ist bekannt; wenn mans nur bedendt und in seine rechte Classe fetet: und wie die geläuffigen Rehlen der Sangerinnen, absonderlich der Belfchen, es treiben, folches kan man ben benen, die mit bergleichen Geschicklichkeit begabet find, an Sofen und auf Schaubuhnen am besten mahrnehmen. Nur Schade, daß feine Regeln von solcher Fans

taisses Kunst vorhanden!

Denn dieser Styl ist die allerfreieste und ungebundenste Sely-Sing und Spiel - Art, die man nur erdencken kan, da man bald auf diese bald auf jene Einfalle gerath, da man sich weder an Worte noch Melodie, obwol an Sarmonie, bindet, nur damit der Sanger oder Spieler seine Bertigfeit feben laffe; ba allerhand fonst ungewöhnliche Gange, verstedte Bierrathen, finnreiche Drehungen und Berbramungen hervorgebracht werden, ohne eigentliche Beobachtung des Tacts und Tons, unangesehen dieselbe auf dem Papier Platz nehmen; ohne formlichen Haupt: Satz und Unterwurff, ohne Thema und Subject, das ausgeführet werde; bald hurtig bald zogernd; bald ein bald vielstimmig; bald auch auf eine furge Zeit nach dem Tact; ohne Klang : Maaffe; boch nicht ohne Absicht zu gefallen, zu übereilen und in Berwunderung zu fegen. Das sind die wesents lichen Abzeichen des fantastischen Style.

Un die Regeln der Sarmonie bindet man sich allein ben dieser Schreib : Urt, sonft an keine. Wer die meiften funftiichsten Schmuckungen und felteneste Falle anbringen kan, der führt am bes ften. Und wenn gleich dann und wann eine gewiffe geschwinde Zact : Art fich eindringet, so mahrt fie doch nur einen Augenblick; folget feine andere, fo hat die Zeit : Maaffe gar Feierabend. Haupt: Sate und Unterwurffe laffen fich givar, eben ber ungebundenen Gigenfchafft halber, nicht gant und gar ausschliessen; sie durffen aber nicht recht an einander hangen, vielweniger ordents lich ausgeführet werden: daher denn diejenigen Werfasser, welche in ihren Fantaissen oder Toes caten fermliche Fugen durcharbeiten, keinen rechten Begriff von dem vorhabenden Styl hegen, als welchem kein Ding fo fehr zuwieder ift, denn die Ordnung und der Zwang. Und warum follte fich denn eine Toccate, Boutade oder Caprice gewiffe Son-Arten erwehlen, worin fie schliessen muste? darff sie nicht aufhoren, in welchem Ton sie will; ja muß sie nicht offt, aus eis nem Ton in den andern gant entgegen ftehenden und fremden geführet werden, wenn ein Regels maßiger Gefang barauffolgen foll? Diefer Umftand wird im Aufschreiben eben fo wenig, als ber porige beobachtet, und gehort doch allerdinge zu den Rennzeichen des fantastischen Style.

95. Gin Paar fleine Beispiele, benen ju Liebe, Die ben ifigen Zeiten Mangel an Exempeln ber aufgeschriebenen Siebe biefer Art haben mögten, (wie dem unfre Borfahren mehr Flieff deren gewende haben, als die heutigen Seher) will ich doch hier einschalten: und waar nur road den bloffen Anfang detriffe dem voor de Elawier Schafen sind, lassen sich in unter und in einander geskabtene Woten mit wieren Drud-Schaffsten und finisch derrichten.

Anfang einer Toccate von Froberger.



Unfang einer Santgiffe von eben bemfelben.



Man pflegte find fen vergliechen Sicher mo die Morte ju feierfen; erei fe jeun die glerten, eben fin Affeiteffen; on dierereine, mit benurche, die jum mit fin ab en Austretion, eben im Nofeiteffen; onderen nach Belleben dab langiem tod gefennisch gleite geste gegen geste bei der geste gegen geste geste geste gegen bei der geste gegen bei geste geste geste gegen bei geste geste geste gegen bei geste geste

Der eine heisset Claudio Merulo (nicht Merula) von Correggio \*), Organist bep dem 3 Der

") Det Litel des Electés fautet fo: Toccated Intevolutura d'Organo, di Claudio Marulo da Correggio, Organista del Serenist Sig. Duca di Parma de Fiscenta de. in Roma, appresso Sel. Herhoge von Parma. Des andern Nahme ist: Michel Angelo'Roßit): von demswir'sonst 'bischieher nichts anders wissen, als daß aus dem Barberinischen mit dem Cardinals. Hut bedeckten Wapen, so dem Wercke vorgesehet, muthmaaßlich abzunehmen, er habe ums Jahr 1635 zu des Ooni Zeiten gelebet. Merulo hat seine Arbeit in zwen Bücher getheilet, deren erstes 1598, das andre aber erst 1604, sechs Jahr hernach, in Rom durch Simon Verovio gestochen worden. Hier sinden wir 5 Linien für die rechte Hand, mit dem niedrigen Discant. Schlüssel, und acht für die lincke, mit Alt und Baß über einander bezeichnet. Roßi hergegen hat der rechten Hand Einien gegeben; mit der lincken aber eben die Weise gehalten. Froberger schrieb der rechten sechs, der lincken sieben Linien zu, welche letztere mit Baß und Tenor-Schlüsseln bezeichnet sind.

Man wird mich desto weniger verdencken, duß ich dieser arbeitsamen Kunstler, ben gegenswärtiger Gelegenheit des von ihnen trefflich ausgeübten fantastischen Styls, in Ehren gedacht habe: ie weniger man sonst etwas umständliches von ihnen auftreiben kan. Nun weiter!

Noch eine besondere Schreib Art gehoret nicht nur gewisser maassen in die Kirche, wie oben ben Erklarung des gebundenen Styls berühret worden, in dessen Stelle er getreten ist, sondern vornehmlich, doch auf maßigere Weise, d. i. in geringerm Gebrauch, zum Theatro: nehmlich der melismatische Styl, welcher dort alle ernsthaffte, gemeine Choral Sesange mit Hausen, hier aber alle lustige Lieder und solche scherkende, wenige Arietten begreifft, die verschiedene auf eis nerley Melodie zu singende Gesese, Strophen oder Abschnitte haben.

100.

Die Welschen halten ihre Schau- und Sing: Spiele für viel zu vornehm, daß sie dergleichen Canzonetti oder Oden dahinein bringen sollten; es mögte denn bisweilen in Benedig ein und anders melismatisches, den dasigen Boots-Leuten zu Gefallen, mit unterlaussen. Wiewol auch die Intramezzi oder Zwischen: Spiele ben den Italienern den Abgang dieses melismatischen Wessens in der Haupt: Handlung, an vielen Orten, absonderlich zu Wien, so reichlich ersehen, daß man es schwerlich niederträchtiger und Gassenmäßiger erdencken kan. Die Frankosen und Engländer haben es zwar gerne, daß diese Schreib: Art sich bisweilen in Absungung ihrer häuffigen weltlichen Lieder hören lasse; aber von abgeschmackten Hanreis: und Pickel: Possen halten sie nichts. Es ware gut, wenn man diese Wescheidenheit auch von den Teutschen zu rühmen hätte: wozu die in Halle 1737 auf das sauberste herausgekommene Sammlung verschiedener und auserlesener Oden schon einen guten Ansang gemacht hat.

Wenn z. E. in einer Oper ein Hauffen Scheerenschleiffer eingeführet werden, die unter ans bern, folgendes Melisma zum besten geben:



so kan foldes wenig Erbauung bringen. Aviadne, worin dieses Exempel besindlich, ist zwar ein ziemlich; altes Singspiel; hat aber grossen Beifall gesunden, ist Ao. 1722 wieder verjünget worden: und, wenn die neuern Proben nicht verhaßt wären, konnte man ihrer auch einige beibringen. Doch genug hievon!

Vom Kammer Styl.

Endlich kommen wir zum Kammer: Styl, und wollen davon auch eine kurke, doch ordente liche

†) Seine Arbeit hat diese Aufschrifft: Toccate e corente d'Intevolutura d'Organo e Cimbalo di Michel Angelo Ross. groß Fol. oder klein Median, ohne Ort, Zeit oder Rupfferstechers Nahme.

= III Critish

S. DEVA

tiche und grundliche Nachricht geben. Da man nun ben den vorigen Haupt:Abtheilungen, und zwar ben ieder derfelben funf oder mehr Neben: Style wahrgenommen hat; so werden hier wenigstens eben so viel zu betrachten aufstossen.

6. TO3.

Der Instrument : Styl, dessen bereits ben geistlichen und theatralischen Wercken, wies wol ben iedem auf eine sonderbare Art des Gebrauchs, Erwehnung geschehen, kommt hier wiederst um zum Vorschein; doch so, daß er eine neue und dritte Gestalt gewinnet. Denn ob man gleicht in Salen und Zimmern auch wol Kirchen : Sachen und dramatische Dinge aufführen kan; sowers den doch durch die Veränderung des Ortes die Schreib : Arten eben so wenig verändert, als eine Predigt, die nimmer zum Gedichte wird, ob man sie gleich im Cabinet halt.

6. 104.

Dannenhero ist leicht zu schliessen, es musse der Instrument Styl, in so weit derselbe zur Kammermäßigen Schreib-Art gehöret, alwo er zumahl ben Tasel Mussen viel stärcker regieret, als die übrigen, von gang andrer Beschaffenheit seyn, als jene beide. Weil sich aber diese Siegenschafften nicht so genau beschreiben, als aus Gleichnissen und Beispielen ersehen lassen; sohat man sich dieskalls an die häussig vorhandene Sonate da Camera, Concertigeoss, Sukes u. d. gl. zu halten, welche Licht genug hierin geben werden.

6. 105.

Woben ich iedoch absonderlich die Einsicht der Correllischen Wercke, ihres Alters ungesachtet, zum tresslichen Muster angepriesen haben will, deren wo mirrecht fünf, und in Amsterdam zu bekommen sind. Die unvergleichliche Geschicklichkeit dieses Verfassers in der zum Kammer ges hörigen Instrumentals Schreibs Art hat so was ausnehmendes, daß ich so gar in den Holländisschen Kirchen, wiewolausserhalb der zum Gottes Dienst bestimmten Zeit, nehmlich in den Vesspern, oder nach deren Endigung, seine Sonaten nicht nur von dem Organisten allein, sondern auch von einem Violinen-Concert, welches zur Ubung der Kunstbeslissenen offt angestelstet wird, ehmahls mit vielem Vergnügen gehöret habe.

6. 106.

Es erfordert sonst dieser Styl in der Kammer weit mehr Fleiß und Ausarbeitung, als sonst, und will nette, reine Mittel Partien haben, die mit den Ober Stimmen beständig, und auf eine angenehme Art gleichsam um den Vorzug streiten. Bindungen, Kuckungen, gebrochene Harmonien, Abwechselungen mit eurei und solo, mit adagio und allegro &c. sind ihm solche wesentliche und eigene Dinge, daß man sie meistentheils in Kirchen und auf dem Schau Platz verzgeblich sucht: weil es daselbst immer mehr auf die Hervorragung der Menschen: Stimmen ankömmt, und der Instrument Styl nur ihnen zu Gefallen und zur Begleitung oder Verstärkung da ist; wogegen er in der Kammer schier die Herrschafft behauptet; ja, wenn auch gleich die Melodie bisweilen ein wenig darunter leiden sollte, will er doch daselbst allemahl aufgeputzt, verbrämt und sprudelnd erscheinen. Das ist sein Abzeichen.

**6.** 107.

Auf den canonischen Styl wieder zu kommen, als der auch in Zimmern und Salen, nach seiner Art, ja offtmahls beym Trunck was zu sagen haben will, wenn er mit den Gasten bekannt ist, oder vielmehr wenn diese ihn kennen, so werden davon in guten nusscalischen Schul-Büchern zwar etwas bejahrte, aber doch wol ausgearbeitete Exempel anzutreffen seyn, sowol als in Lobs sprüchen und Glückwünschungen vor gedruckte Schrissten. Auch gibt sich noch zuweilen ein und ander Liebhaber die Mühe, canonische Sonaten zur Kammer-Wusic, über gewisse feststehende Sähe (canto sermo) zu versertigen, welche wahrlich nicht so große Ergezlichkeit bringen, als sie Arbeit erfordern.

6. 108.

Mehr Lust wird eine außerlesene Musicsverständige Gesellschafft verspüren, wenn etwa 3 oder 4 Personen ihres Mittels sich besteißigen, in der canonischen Schreib:Art, die man billig Laconisch nennen mögte, weil sie kurt ist, allerhand Sitten:Sprüche auf die Bahn zu bringen, und dieselbe ben guter Laune herum zu singen. Ich muß wol gestehen, daß mir solche Bemühung vormahls manche fröliche Stunde gebracht hat, indem es wahrlich der beste Nut ist, den man von der canos nischen Arbeit erwarten kan. Die Frankosen sind grosse Liebhaber von solchen Runde Gesängen in ihren Lust: Versammlungen; sonst aber nicht, weder in der Kirche, nuch auf der Schaubühne. In Engländischen Noten: Büchern tras man auch vor diesem nicht wenige hiehergehörige und recht artig eingerichtete Sachen an.

§. 109.

Es ist leicht zu erachten, daß die canonische Schreib-Art ben theatralischen und häuslichen Worfallen mehr muntres und freies Wesen in der Melodie erfordere, als wenn sie zu geistlichen Materien gebraucht werden soll. Wenn iemand z. E. die Worte: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern delnem Nahmen gib Ehre, in einen Canon bringen wollte; so muste er seine melodischen Gänge viel bescheidener, ernsthaffter und andächtiger einrichten, als wenn es auf dem Theatro heissen sollte: Phobus bricht nicht eh herein, dis Narcissus desnen wird seiner holden Augen Schein, oder in einer vergnügten Gesellschafft: Ik dein Brot mit Freuden, und trinct deinen Wein mit gutem Muth. Daraus man denn auch einiger maassen die zusällige Verschiedenheit diese Styls abnehmen kan.

đ. 110.

Der britte zur Kammer-Music gehörige Styl ist der gewöhnlichen und gebräuchlichen Tankskunst eigen, von dem man gnugsame Vorschriften ben Ballen, Masqueraden, Engländischen, Frankbsischen, Polnischen und Teutschen TanksUbungen haben kan. Diese choraische Schreibs Art theilet sich in so viele Gattungen, als es Arten von Tänken in Zimmern, Sälen und großen Gemächern gibt, woraus eine ziemliche Reihe erwächset, die einer reissen Untersuchung mehr werth ist, als man meinet; wenn der große Gebrauch und sonderbare Nuch betrachtet wird.

6. III.

Die Polnische Gattung des choraischen Styls hat vor andern seit einiger Zeit so viel Beis fall gesunden, daß man sich nicht gescheuet, die ernsthafftesten Worte und Sings Gedichte mit Melodien nach Polnischer Weise (à la Polonoise) zu versehen. Es hat auch in der That diese Weise oft eine recht fremde und angenehme Wirchung, die iedoch niemand, ohne sattsame Kundschafft vom choraischen Wesen zu besissen, zu Wege bringen kan.

§. 112.

Sehen wir ferner einen Schottlandischen Land/Tank an, davon ganke Bucher voll gedruckt sind, so wird sich gewiß in der Schreib-Art desselben viel gefälliges und neues, wo nicht was seltz sames hervorthun, das hin und wieder nicht nur zum Tanken allein, sondern sauch zu vielen ans dern Sachen, sowol auf dem Schau-Plat als in Gemächern, gut anzubringen und nachzuahmen ist; iedoch mit geziemender Behutsamkeit, sonderlich für Singe-Stimmen.

Ø. 113.

Man betrachte endlich alle Frantosische Tang-Lieder und Melodien, so klein als sie auch senn midgen, bis auf die Menuetten, die eben sowol, als die grössesten Ouverturen, ihre eigne Schreibs Art erfordern; man betrachte sie, sage ich, mit Ausmercksamkeit, welche seine Ordnung, Gleichs förmigkeit und richtige Abschnitte darin zu sinden sind, ich weiß gewiß, man wird erfahren, daß eben diese Tang. Style (den hyporchematischen ben dem choraischen mit eingeschlossen) voller unges meinen Reichthums sind, und allerhand schone Ersindungen im Sezen an die Hand geben. Ich kenne grosse Componissen, die aus diesem choraischen Stylmehr, als aus allen andern Schreib-Arten gesammlet, und häuffige Einfälle daraus geschöpffet haben.

6. 114.

Er führet seinen Nahmen vom Chor oder Reihen, wo ihrer viele zusammen tanken, und die Glieder der choraischen Melodie sind zwar etwas schwächer, als der hyporchematischen, doch das ben von gleicher Einsbemigkeit nach ihrer Art; die Rhythmi oder Klang "Füsse sind hurtiger, die Betvegung ist lustiger und die gehörige Kurke hilfft mit zum Abzeichen.

6. 115.

Was oben von den Madrigalsund melismatischen Stylen angeführet worden ist, solches kan auch alhier, gewisser maassen, gelten, zumahl was den ersten betrifft, der allenthalben einers len bleibt. Der andre aber mogte einen kleinen Unterschied hier ersordern: denn ob er sich schon von ie her zu geist und weltlichen Oden hat bequemen mussen, bis ihn die madrigalische Arien und Recitative in die Enge getrieben haben; so kan man doch eins Theils auch wol traurige Meslismata machen, wovon Kircher \*) selbst ein Exempel gibt, wiewol sie immer was niedriges an sich behalten; andern Theils gibt es noch heutiges Tages gewisse artige Jägers Hochzeit schraffs und Scherks Oden dieses melismatischen Styls, welche sich zur Lust sehr wol hören lassen, und nicht allemahl auf blosse Gassenhauer hinauslaussen, auch bisweilen auf Schaubühnen gebraucht werden. Man such aber das erhabene vergeblich darin.

Musurg. T. I Lib. V c. 16, p. 321, tvo ein Ding stehet mitsber Uberschrifft: Melisma, sive Aria Tragica. Und Lib. VII c. 6 p. 615 siehet man auch ein Melisma Ecclesiasticum.



\*\* Ord

# Vollommenen Sapellmeisters

Darin die wirdliche Berfertigung einer Melodie, oder des einstimmigen Gesanges, samt bessen Umftanden und Eigen-

fchafften, gelehret merben.

#### Erstes Saupt Stud.

Bon ber Untersuchung und Pflege menichlider Stimme.

. .

Ir haben im vorhergehenden Theil mit solchen Anfangsk-Brainben zu thun gehabt, welche mehr auf die unterliche Betrachtung, als aufder dussetzliche die Benerestellstung der Auskunft gegangen sind; ob sie wos auch pur eigentlichen Auskubung die Bahne nicht wenig gebrochen gaben.

Der Bebendiris ober macht aummeho den Muftnay jum Seiner in der Bert, im der im Mößeifendirist, die bei leifer, des memfelche Genne me um die Re Wertfaquas wol ju framen; fie in einen guten Ekand ju feien, auch in foldem Stans bei ju erhalten; Soom ben fimitidien oder empfinische inlatterfiele der Angenemen Starschule, mit ihren Gegrifchofften im Dalfe, auf eine antürsiehere Wertfer, als voerhin, ju bewertfen und augniffumen.

der im Falls wurderbartich Stand balt, ob man es gleich souft Wandelmuths beschuldigen will. Wohrt auch eine der der tommer, daß die Knadern, wenn sie Junglinge werden, ihre Stimmen so sehr dadern; die mannbaren Maldyse und Frauen hergegen nicht, devon gibt Kircher \*), diese ungestellt finge

<sup>\*)</sup> Quod vafa spermatica in forminis non tam nacellariam dependentiam habeant cum organis vocalibus.

Musiarg. L. I. deatem. c. 14 corollar. 2,

kangliche Urfache an: weil die Saamen-Gefasse der Tochter den Werckzeugen der Stimme nicht so nothwendig unterworffen sind, als der Sohne ihre; da doch vielmehr die Wahrheit ist, daß den ben letztgenannten die starckzunehmende Narme und Feuchtigkeiten übers haupt alle Gange und Rohren des Leibes erweitern und auftreiben, denen iedoch kein solcher heilsamer Abgang bestimmet ist, als sich ben dem weiblichen Geschlechte um dieselbe Zeit aussert.

Ben Verschnittenen wird, wie leicht zu erachten, der natürlichen Wärme und Säffte Ans wachs und Ausbruch, einfolglich auch die Erweiterung der Röhren und Gänge in der Kehle, als wobon die Erniedrigung des Tones unwiedersprechlich herrühret, durch frühzeitige Beraubung derzenigen Gliedmaassen verhindert, denen alle stuchtbare Feuchtigkeiten hauptsächlich bestimmet sind: und zwar, ehe die ausdehnende Krafft dieser lesten sich meldet.

Andre Stimmen, die man in der Jugend fast gar nicht gebrauchen kan, werden hernach offt die stärckesten, geschicktesten und hohlesten, ben zunehmendem Alter des männlichen Geschlechtes, welches ben der Mutation, von der sogenanten Discant Stimme gemeiniglich auf einen Tenor, und vom Alt auf den Baß fällt: indem die Natur auch hierin ordentlich, auf Octaven-Beise, versähret, und die Gesässe der Lufft-Röhre im doppelten Verhalt ausdehnet, ohne sich daben eines Eirckels zu bedienen.

Gleichwie man aber sonst in allen Dingen der Natur durch die Kunst etwas zu Hülffe koms men kan, also gibt es auch gewisse, ausserliche und innerliche Mittel, die Stimmen zu pslegen, ihnen das rauhe Wesen der überslüßigen dicken Feuchtigkeiten zu benehmen, sie glatt zu machen, zu mäßigen, zu stärcken und zu erhalten. Solche Wissenschafft war in alten Zeiten von der Erheblichkeit, daß man eine eigene Profesion daraus machte. Iho kennen viele Ton-Weister kaum den Nahmen, geschweige dessen rechte Bedeutung; obgleich die Welschen Sänger, und zwar, so viel mir wissend, dieselben schner allein, noch ein wenig davon beibehalten, und bisher gewisser maassen, nicht ohne Nutzen, gebraucht haben. Farinelli wird es bestätigen.

Unter den Teutschen Sangern habe ich keinengrossern Phonascum gekannt, als den berühmten Capellmeister Birmeler, welcher, wenn er des Abends singen sollte, sich des Tages der ges wöhnlichen Mittags. Mahlzeit enthielt, von Zeitzu Zeit etwas Fanchel, wie einen Shee, zu sich nahm, und inzwischen ben dem Clavichordio, mit gemähliger und gelinder Durchsingung seiner Partie sich stets übte, auch solchen Fleißdarauf wandte, daß er sie allemahl auf eine neue Art, mit veränderten wolgewehlten Zierrathen herausbrachte. Es war auch vor einigen Jahren ein Ensgländischer Sänger, Nahmens Abel, in vieler Jochachtung, und ließ sich sowol in Holland, als Hamburg ze. mit großem Beisall hören: derselbe besaß einige Geheimnisse, seine zärtliche und nastürliche Altz-Stinune auf daß reineste bis ins späte Alter zu bewahren, wozu die ungemeine Mäßsseit und Wahl im Essen und Trincken sehr viel halff. Es wird seiner in den Büchern, die mir bekannt sind, nirgend gedacht, ausser in des Rogers catalogue de musique, wo gleich im Ansanz ge Les Airs d'Abel pour le Concert du Doule vorkommen.

Es wird belesenen Leuten nicht unbekannt sepn, daß die ehmahligen Griechen und Romer eis gene geschickte Meister dazu gehalten haben, welche, ohne vom Volck gesehen zu werden, mittelst eines kleinen leisen Pfeissleins, nicht nur die diffentlichen Redner, sondern vornehmlich die theatras lischen Personen erinnerten und warneten, wenn sie die Stimme erheben oder verstärken, und wenn sie dieselbe mäsigen oder sinken lassen sollten, samt Anzeige der Fehler in den übrigen Bewegungen, die zur Sprache oder zum Singen gehören. Wieleicht könnnt daher die Gewohnheit noch, daß die Zuhörer demjenigen pfeissen, der es nicht recht macht; so wie das Klatschen auch vom als ten römischen plaudice seinen Ursprung hat, und den Beisall bezeiget.

Jene Anzeige mit dem kunstlichen Pfeisslein war denn unter andern auch ein Stuck der Betrichtung oder des Amts eines Stimm-Pflegers, dessen sich die größessen Sanger und Redner ber dienten, um den Ton und die Aussprache nach den Gemuths-Bewegungen recht einzurichten; nicht aber sich einhelssen oder zusagen zu lassen, wie die heutigen Einblaser oder Soufsteurs in Opern und andern Schauspielen thun. Wir lesen vom Kaiser Nevo, daß er niemahls auss Theater ge-

210 2

-131-14

treten sen, ohne einen Phonascum hinter sich zu haben, und das geschah in den funf loblichen Jah: ren seiner Regierung.

Werschiedenen Andreeln, die wie Ninge oder Menschen Stimme betrifft, so bestehet die Lufft Adhre aus verschiedenen Andreeln, die wie Ninge oder Reisslein über einander herliegen, und durch dunnhäutige bewegliche Bände an einander gefüget sind. Die Andreel selbst sind etwas geschmeidig, weis cher als Anochen, doch härter als Sehnen. Zweene von ihnen, die kleiner als die übrigen, und oben auf dem ersten Ninge der Lufft Röhre befindlich sind, machen mit ihrer Zusammenschliessung den Rand oder das Haupt derselben Nöhre, und führen den Nahmen Glottis, d. 1. Zünglein, aus dessen Spalte, mittelst überaus subtiler Dessitungen und Bewegungen, der Klang hervorgebracht wird.

Dieses so genannte Zünglein vergleichet man, der Gestalt nach, mit der Mündung eines Gieß: Kännleins, doch nach sehr verjüngtem Maaß: Stade, und nennet dahersolchen usammengesügten Knörpel auch carcilaginem guttalem, von guttus, ein Tropsse. Uber demselben bes sindet sich noch ein anders, etwas grösseres Ober: Zünglein, epigloreis, dessen Substant aber viel weicher sehn mag, etwa wie ein Pergament. Die Gestalt der epigloreis ist kast einem dreiseckigten, gewöldten Blätlein ähnlich, nach dem Munde zu runderhaben, auf der auchern Seite aber ausgehölet.

Daß nun auch sothanes Oberzünglein zur feinern Bildung und zärtlichern Einrichtung des Klanges, absonderlich was die Triller, Mordanten ze, betrifft, ein groffes und vieleicht mehr, als der Zapssen im Munde zur gemeinen Aussprache, betrage, solches ist wol ausser Zweifel wahr; dennoch aber thut die Glottis selbst gant gewiß das meiste und vornehmste daben: und ist also weder die Lunge, noch die Zunge, weder die Gurgel, noch der Gaumen die rechte Ursache des Tones; vielweniger sind es die Zahne und Lefzen, welche alle keinen weitern Antheil daran haben, als daß die erste den Wind hergibt, die andern aber, nachdem der Schall durch die Spalete des Züngleins oben an der Lufftröhre, mittelst dreizehn Musteln gezeuget worden, sein hohl, dernehmlich, richtig, und ungehindert heraus lassen.

Es ist also die einsige menschliche Glottis das klangreicheste, angenehmste, vollenkomments ste und richtigste Instrument, oder besser zu sagen, sie ist das einzige und allein richtige Instrus ment unter der grossen Menge klingender Wertzeuge, sie mögen durch Kunst verfertiget, oder von der Natur hervorgebracht werten; denn alle diese vom Winde getriebene oder mit Saiten bezogene Instrumente, nur die Geigen ausgenommen, sind mit einander falsch, gegen die menschliche Stimme zu rechnen, und wenn sie auch auf das beste gestimmet waren. Diese Worte \*) eines grundgelehrten Mathematici bestätigen zugleich meine anderswo †) geführte Gedancken, daß nehmlich die Menschen: Stimme das schonste Instrument sen.

Es haben zwar einige bafür gehalten, baß der allererste Schritt zur Ubung im Singen nicht füglicher gemacht werden könnte, als vermittelst der Lieder in der Kirche: indem man dasselbst Gelegenheit hat, nicht nur die Stimme rechtschaffen auszuschreien, welches nothwendig geschehen muß; sondern auch die etwa sich hervorthuende Fehler, unter die Menge der mitsingens den zu verstecken. Weil aber eine solche Neben Absicht ben dem Gottes Dienste dem wahren Zwecke desselben entgegen zu laussen scheinet, so mogte ich lieber andre Mittel dazu vorschlagen, deren sich ausgerhalb der Kirche sonst genug antreffen lassen.

Man gehe z. E. an einsame Oerter aufs Feld, grabe eine kleine doch tiefe Grube in die Erde, lege den Mund darüber, und schreie die Stimme da hinein, so hoch und so lange, als nur

TAn 1700 p. 338.

- Const.

<sup>\*)</sup> La seule Glotte de l'homme est le plus sonore, le plus agreable, le plus parsait & le plus juste des instrumens, ou pour mieux dire le seul juste dans ce grand nombre des instrumens, soit artificiels, soit naturels. Car tous les autres soit à vent soit à cordes, sont saux, en comparaison de la voix, même les instrumens les mieux accordés, excepté le violon seul. Dodart, Memoir de l'Acad. Roy. des Sciences,

nur immer ohne groffen Zwang geschehen kan: dadurch oder durch dergleichen bsfterseanzustellende Ubungen werden die Werckzeuge des Klanges, absonderlich ben mutirenden, überaus glatt und tein, wie ein Blase Instrument, das desto anmuthiger klingt, ie mehr es gebraucht und durch die Lusst gesäubert wird.

₩ 6. 18

Wir erfahren es auch gar mercklich an besaiteten Instrumenten, daßsie alle, so lange sie noch neu sind, etwas rauhes und hartes im Klange an sich haben; mit der Zeit aber, und durch stetis gen Gebrauch ie langer ie lieblicher werden, welchen Gebrauch man das Ausspielen, und ben den Menschensetimmen junger Leute das Ausschreien nennet. Und eben daher kommt es, daß alte Lauten und Geigen, wenn sie sonst gut sind, den neugemachten weit vorgezogen werden, ob diese gleich mit großserm Weißverfertiget senn mögten. Eben so verhalt sichs auch mit der menschlichen Stinme, und es würden wahrlich die guten Sanger, absonderlich die Altisten, ben uns so rar nicht senn, wenn dieses Mittel des sogenannten Ausschreiens nicht aus Unwissenheit oder aus Erägheit verabsaumet wurde.

§. 19.

Werckzeugen der Lufft: Rohre was rechtes zu thun geben kan; so muß die Arobe stellen, und den Werckzeugen der Lufft: Rohre was rechtes zu thun geben kan; so muß die nächste Sorge dahin gerichtet senn, mit gemässigter Stimme immer in einem Athem so lange wegzusingen, als nur ohz ne Beschwerlichkeit möglich ist. Denn ob es wol scheinet, ob käme dieses mehr auf die Beschaffenheit und gute Einrichtung der Lunge, als auf unsern Willen an; so kan man doch durch fleissige Ubung den Vortheil zu Wege bringen, daß der Athem länger aushalte, als gewöhnlich, wenn die eingezogene Lufft nicht auf einmahl, oder nicht zu häuffig, sondern auf das sparsamste, nur nach und nach, wieder heraus gelassen wird, indem man sie mit grosser Ausmercksamkeit in etwas zurück und wol zu Rathe hält. Dieses ist eine Kunst, durch welche ein Sänger vor andern tresslich hervorragen kan, und worauf sich die Welschen Ton: Kunstler meisterlich verstehen; ans dre Wölcker aber wenig oder gar nicht sich legen.

6. 20.

Die dritte werckthatige Absicht der Stimmpslege gehet dahin, daß ein Sanger sich besleiße sige, bisweilen mit gank leiser, sodann mit halber und mittelmäßiger Stimme, welches die Itazliener sotto voco nennen; und endlich durch verschiedene Stuffen, mit stärckerer und gank starcker Stimme zu versahren, um dadurch seine Kräffte kennen zu lernen: denn die Grade der Schwäche und Stärcke menschlicher Stimmen sind unzehlich, und ie mehr einer davon zu sinden oder zu tressen weiß, ie mehrerlen Wirckungen wird er auch in den Gemüthern seiner Juhörer zu Wege brinz gen: welches einem ieden, als eine unumstößliche Wahrheit, natürlicher Weise begreifslich senn wird; ob ich gleich noch niemahls einen Sang. Weister hiesiger Orten angetrossenhabe, der seine Untergebene zu dieser Ubung und zu den beeden vorhergehenden anzusühren Lust oder Wissenschafft gehabt hätte.

6. 21.

Eben so wenig bekummert man sich in unsern Sing: Schulen auch viertens darum, daß der Rlang nicht mitten in der schnarrenden Gurgel, mittelst der Junge, oder zwischen den Backen und Lippen seine Form bekommen moge, welches die Frankosen chancer de la gorge nennen, und sehr hassen; sondern wenn erstlich gnugsamer und volliger Athem von unten herauf aus der Brust und Lunge in die Lustrichtre geholet und gesammlet worden, alsdenn mit wolabgemessener Ausstheilung desselben, durch die Glottis selbst und ihre zarte Spalte, dem Son seine rechte Gestalt gegeben werde, welchem hernach, wenn er bereits wolgebildet worden, die Hole des Mundes, samt dessen gnugsamer Definung, nur einen vortheilhassten Durchgang verstattet.

6. 22.

Die Frankosen heissen solche Aushölung der Stimme le creux de la voix, umd es kömmt damit eines Theils auf die Beschaffenheit und weite Auftreibung der Luste: Röhre vornehmlich an, nachdem dieses Magazin viel oder wenig Vorrath au Athem insich sassen andern Theils auch auf die geschickte Formirung des Klanges in dem Unter-und Ober-Zünglein, dasern es diesen Werckzeugen am gehörigen Nachdrucke nicht mangelt; und drittens auf die gleichfalls versschiedene Wölbung des Obergaumens, daben Jähne und Lippen auf alle Weise Raum machen, und im geringsten nicht im Wege stehen müssen; denn sie haben hieben sonst keine Verrichtung, als nur, daß sie sein bescheidentlich auf die Seite treten.

BAYENISCHE STAATS-BUSLIOTHER MUSNOHEN §. 23.

Wie nun die Verhefferung und Ausarbeitung der Stimme hauptfachlich burch dos Singen felbst geschiehet; so kommt ihr auch hiernachst eine gute Tisch Dronung sowol, als einige febr wenige Arinen gewiffer maaffen mit zu Sulffe. Das erfte mogte man zwar eines ieben naturs licher Leibesbeschaffenheit und Bescheibenheit; bas andre erfahrnen Merkten überlaffen. 0. 24.

Meil es aber einmahl wol den meiften Menschen an gehöriger Erkenntniß ihres Corpers, und, welches das argste ift, an der nie genug zu preisenden Mafsigkeit zu fehlen scheinet; so will ich ihnen nur vor der Sand so viel sagen, daß ein vollgepfropter Bauch ben dem Singen eben so nublich ift, als ben dem Studiren, davon die Schul : Anaben das plenus venter miffen werden. Ferner, Dagein Glas Wein, oder Pauli Roffel, Den feinen Stimmen weniger, als den grobern Schadet, indem die Uibermaaffe deffelben, jumahl ohne einen fleinen Zusatz gefunden und gekochten Wassers, die Rohren mit der Zeit enge macht, und sonst allerhand Unheil in der Brust verurs Beiter, bağ ein reines, wolausgegohrnes Bier, jur Starde, nicht gur Luft getrunden, den mannlichen Stimmen mehr, als den Sopranisten und Altisten nute; daß endlich gar zu fette, klebrichte Speisen, auch unter andern der blichte Schnuptoback, ja alle fehr nahrhaffte Sachen zu vermeiden sind, und was etwa dergleichen Berhutungs - Anmerdungen viel mehr fenn mbaen: welche zwar eigentlich die Sanger, und nicht ben Componisten, als folchen, betreffen; Diefem aber dennoch zu wiffen nothig find, weil sie nicht nur haupt fachlich mit zur allgemeinen Einsicht, fondern auch zur Berathung, Unterhaltung und Belehnung guter Sanger in einer Cavelle, ja zu denfelben tauglider Befegung, unumganglich gehören. Ein guter Feldherr bendet nicht nur auf das Befehs ten, sondern auch auf das Wehlen seiner Soldaten.

Q. 25. Betreffend die Argeneien, beren fich einige vornehme fo genannte Birtuofen, beiberlen Bes schlechts, zur Erhaltung ihrer schonen Stimmen, bedienen, so wolte ich rathen, daß man sole cher Mittel sich so wenig gebrauchte, als nur immer möglich ware: und zwar thun alle reinigende

ober abführende Sachen hier die besten Dienste; feinesweges aber die Juleppe und fusse Schmies rereien, die man insgemein, boch irriger Weise, gut für die Rehle halt. Denn alle diese Dinge bringen zwar eine Glatte, doch eine schleimige zahe und unreine Schlüpfrigkeit zu Wege, Die nies mahle eine gute Wirchung im Gingen thun kan; sondern der Lunge felbst, als der Lufftrohre,

Die ein Theil der Lunge ift, lauter dumpffe und verdickende Gaffte guführet.

g. 26. Ein wenig zweigebacknes Brot, ober wol gar ein Loffel voll Efigs sind hier weit rathsamer, vorgehmlich das erste: indem sie reinigen, schärffen kuhlen und abtrocknen: wie ich denn ein Paar groffe Sangerinnen gekannt habe, deren eine nur Biscuit, und die andre ein wenig saures, von Citronen ober vergleichen zu sich nahm, wenn der Sals recht fauber fenn und sich horen laffen Wiele, Die hierin eines andern Glaubens maren, und fich lieber an Rosinen ober Buckere Werck ergesten, verwunderten sich über solche unanständige Mittel, wolltenes, absonderlich mit ber Shure, nicht nachmachen, und kamen immer daben zu kurk. Es hat auch in diesem Stude ein ieder billig die Umstände und Eigenschafften seines Temperaments zu prüfen, und was ihm nicht dienlich ift, auszusetzen. hier gilt die Mäßigkeit sowol in Worbeugungs als Hulffe Mits teln fehr viel; aber in der Runft nichts.

Lehtlich und zum sechsten träget auch die aufferliche Stellung des Leibes, die Wendung bes Besichtes, die Tragung des Hauptes, die Bewegung der Hande, und wenn vom Pavier gesund gen wird, die Saltung beffelben nicht wenig jum Bortheil und jur guten Wirdung ber Stimme eines Sangers ben, bem es felten und in allen Fallen fo wol von Statten gehen wird, wenn er auf eis nem Stuhl figet, als wenn er gerade aufrecht ftehet, fich weder vorne noch hinten überbieget ober frummet, vielweniger von einer Seite jur andern wancket, wie ihrer viele thun.

§. 28. Wiewol wegen des Sigens, wenn man fich nicht gar zu gemächlich zurucklehnet, fondern fein empor halt, und die Arme ftuget, ift mir, in Unsehung des Athems, eine kleine Ausnahm eingefallen: indem ich ehmahls felbst, durch Erfahrung gelernet habe, daß sich die Lufft daben merdlich fparen laft. Der Leib ift ruhiger und hat weniger Bewegung im figen, als im ftehen: man kan daher viel langer in einem Ton, ohne Lufftzu schopffen, aushalten, itt Fall es eigents lich darauf angesehen ift. Doch muß die Unterftützung auf dem Arm: Stuhl nicht mit dem Ells

bogen, sondern mit den Handen geschehen, und man muß, wie ein Kutscher auf dem Bock sigen. Wir habens versucht, auch von andern versuchen lassen, und siehe man hat es bewährt befunden.

S. 29.

Mancher wendet das Gesicht im Singen so weit zur rechten Hand, daß ihn die Zuhörer auf der lincken Seite gar nicht vernehmen. Ein andrer kehret es um. Denn es gehet hiemit eben so zu, wie mit dem stehen: beide Beine und Füsse ruhen natürlicher Weise niemahls zugleich, entweder der rechte oder lincke Fuß trägt zur Zeit die Last des Leibes; durch Kunst aber kan man es ändern.

₿. 30.

Einige werssen dem Singen das Haupt im Nacken, wodurch der Klang in die Hohe steiget, da kein Zuhörer ist; andre neigen es fast auf die Brust herunter, singen im Barte, wie man sagt, und versehlen ebenfalls des wahren Zwecks dadurch, sie mögen sonst so fähig seyn, als sie wollen. Biele können die Hande nicht still halten, welches wol, den dem Abgange guter Geberden, am besten ware; sondern mussen, wenn sie ja sonst keine alberne Bewegung damit machen, den ungebetenen Tact auf eine und andre Art führen: welches doch eine Sache ist, die den Weg zu der Zuhörer Hersen nimmermehr bahnen wird. Die meisten aber halten, die Charzteke, entweder aus Ubersichtigkeit, welche zu entschuldigen, oder aus Gewohnheit, die zu tadeln, so nahe am Nunde und vor die Augen, daß sich die Stimme daran stösset, und von niemand, als dem singenden selbst, absonderlich in großen Anchen, deutlich vernommen werden kan.

đ. at.

Diese kurke Vorstellung einiger wichtigen, jur Phonascie oder Stimm: Pflege gehörigent Dinge, mag hinreichen, einen Begriff von dem Vortragezu geben, wie nothig und nüglich es ies dermann sey, der sich Hoffnung zum vollkommenen Capellmeister macht, auch in dem Haupts Stücke von der menschlichen Sing: Stimme einigen Unterricht zu haben, und demselben weiter nachzusinnen. Denn es ist lange nicht alles hier vorgebracht, was davon gesagt werden kan. Doch zu dem Ende genug, daß einer, dem daran gelegen, wo nicht für seine selbst eigne Person, doch wenigstens sur seine gegenwärtige oder kunftige Untergebene, etwas fruchtbarliches daraus abnehmen, dasselbe weiter fortpslanzen, vermehren und ins Werck stellen möge.

# Zweites Haupt-Stück.

Von den Eigenschafften eines Music-Vorstehers und Componisten, die er ausser seiner eigentlichen Kunst besißen muß.

6. i.

U der eigentlichen Kunst rechnen wir auch die Wiffenschafft der Temperatur, und der mai thematischen Hulffs-Mittel in der Harmonic.

Die erste Frage wird sonst wol darauf ankommen: ob ein rechter Capellmeister (ich will des neuen abgeschmackten Titels, Hof. Compositeurs, schonen) wenn er einer Königl. oder Fürstl. Music = Gesellschafft vorgeseset werden, und sie regieren soll, nothwendig musse studiert haben? Wir brauchen das Wort regieren mit dem Unterschiede, das ein Capellmeister zwar nicht eigentlich seiner Untergebenen Richter in andern, aber doch in musicalisschen Sachen sen. So hat auch das liebe Studiren vielerlen Bedeutung; hier nehmen wir es aber für einen Fleiß auf hohen Schulen, und was demselben in Erlernung guter Wissenschafften gemäß ist.

Bon solcher Frage, deren Meinung wir vorgangig zu erklaren nothig befunden haben, B b 2 ban-

handeln unter andern Beerens †) Discurse, und sagt dieser Berkasser, welcher gerne disputire te, theils ja, theils nein \*) dazu: er schreibt, es sen diese Frage manchem ein Dorn, der sich mit den Studien nicht rechtfertigen konne, und schließt endlich, es sen die Runst, ohne judicio, ein seis dener Strumpf über ein krummes Bein, überzogene Pillen, die da sehen wie Zucker, aber schmeschen wie Galle; oder auch gar gleich einem mit der Lowenhaut bedeckten Müller, Pferd.

Ein ungenannter Frangbsischer Schrifftsteller \*\*) melbet ausdrücklich: ein Componist werbe nimmer in seiner Kunst hervorragen, falls er keine Gelehrsamkeitbesitze. Ein Mahler kan wol ein Künstler seyn; ist er aber kein Historicus, so wird er zwar ein künstliches Bild, boch nicht die Gemüths-Bewegungen, welche es, nach dem Inhalt der Geschicht, haben sollte, ausdrüschen. Ein gleiches verstehe man von einem Componisten; seine Arbeit kan endlich das Stück eis nes steistigen Meisters heisen; weil es ihm aber an der Gelehrsamkeit mangelt, hat er die Natur des Textes, wie der Mahler die Leidenschafften seines Bildes, nicht in Acht nehmen können. Beer setzt hinzu: Ein anders sey künstlich im Pinsel; ein anders künstlich im Ausdruck. Und darin hat er kein Unrecht.

6. 5.

Wann inzwischen die niedrigen Schulen keinen eigentlich sogenannten Studenten machen; so machen auch warhafftig die hochsten Schulen an sich selbst keinen Gelehrten: denn es ist eine längst ausgemachte Sache, daß Weisheit und Einsicht an keinem Ort, an keiner Universität gestunden werden mag, zumahl wenn man ein Ding demonstrativ einsehen will, welches im Grunde Gelehrsamkeit heisset, und ohne sostematische WeltsWeisheit nicht wol erlanget werden mag; sondern daß ein ieder, der Lust hat was rechtes zu lernen, solches sowol daheim, oder an einem gleichgültigen Orte, unter gescheuter Anführung, mit eben dem Nußen verrichten könne, als auf einer hohen Schule, deren Besuch, ob er gleich die Mittel der Gelehrsamkeit samt der Gelegenheit reichlich an die Hand gibt, dennoch von verschiedenen großen Leuten, aus vielen trifftigen Urssachen, nicht angepriesen werden will; wenn sie den Vortheil und den Schaden auf die Wagsschale legen.

6. 6.

Ob nun zwar die Wissenschafften eben so wenig an Spracken, als an Universitäten gebunben seyn wollen, so ist es doch höchstnothig, daß ein Componist sich der griechischen, oder wenigstens der lateinischen Sprache in so weit bemächtige, daß er die Bucher, welche häuffig in solchen Mund-Arten von der Music geschrieben sind, verstehen möge. Denn daß einer nach Jesuiter Art eine Menge Latein daher plappere, und daben glaube, er habe aller Gelehrsamkeit den Kopff abgebissen, solches ist lächerlich. Es solget gar nicht: dieser oder jener redet und schreibet Latein, ergo hat er studiret, oder sich aus einer höhern Wissenschafft an wesentlichen Sachen einen wichtigen Worrath gesammlet. Gleichwie nicht alle Leute klug sind, die Teutsch reden konnen; also sind nicht alle gelehrt, die Griechisch, Hebräisch oder Latein reden. Ist also die Sprache verstehen, und in der Sprache gelehrt seyn, zweierlen. Im ersten Fall gilt non occides so viel, als du solst nicht tödten; im andern aber auch, daß man seinen Nähesten beym Leben erhalten, schügen und vertheidigen müsse. So schreibt Beer am besagten Orte.

Sprachen sind schone Hulffe-Mittel zur Gelehrsamkeit, und wenn die vornehmsten Bucher beutlich übersetzt waren, oder gut verteutschet werden konnten, so gabe auch selbst die Nieder-Sachsische, oder eines ieden Muttersprache ein solches Hulffe-Mittel ab: weil es aber noch hieran, zumahl im Teutschen, um ein grosses sehlet, auch schwerlich, nicht nur wegen der vielen Kunst-Worter, sondern hauptsächlich wegen des darin enthaltenen, eigentlichen Verstandes und Urztheils, dergleichen vollkommene Ubersegungen der Lehr-Bucher zu hoffen stehen; so machet diesser Umstand das Latein sast unentbehrlich: obzwar die Frankosen hierin schon löbliche Vorzgänger sind, die bereits den grössesten Theil der Wissenschaften in ihrer eigenen Sprache studiren können.

6. 8.

b-151 /s

<sup>7)</sup> Joh. Beer (Babr) weiland hochfürstl. weissenfelsischen Concert, Meisters, musicalische Discurfe. Nurnberg 1719, 800. im 41 Capitel.

<sup>\*)</sup> Mehmlich secundum diei simpliciter, & secundum quid.

\*\*) Un compositeur n'excellera jamais dans son metter à moins qu'il n'ait de l'erudition. Hist. de la Mus.

S. 8. Gleichwie es einem Poeten hochstnothig ist, zur Dicht-Kunst gebohren zu seyn; alfo kan mit Wahrheit folches von einem Melopoeten auch gesagt werden: indem derfelbe nicht nur ein gewisses, angebohrnes Wesen, seine Melodie zu dichten, mit auf die Welt gebracht haben, sondern vornehmlich in denjenigen Theilen der Weltweisheit nicht schlecht bewandert senn muß, ohne welche niemand weder selbst ein rechtschaffener Dichter senn, noch von andrer Poeten Fähigkeit richtig urtheilen fan. Denn wenn ich einen Dichter nenne, fo nenne ich mehr, als einen groffen Weltweisen, mehr als einen Sitten Lehrer, mehr als einen Vernunfft : Lehrer, mehr als einen Meß Runfiler ic.

In alten Zeiten waren die rechten Ton- Meister zugleich Poeten, ja wol gar Propheten. Es ließ sich auch damable leichter thun, als igo, weil die meisten Wiffenschafften gleichsam nur noch in der Wiege lagen, ist aber, ben ihrem mannlichen Alter, iede für sich einen eignen und ganz zen Menschen erfordern.

IO.

Db'es nun zwar an dem ift, daß einer gar wol angebohrne musicalische Gaben haben kan; phne einen besonders groffen poetischen Beift zu besitzen; so muß dennoch ein Componist in der eigentlichen Dicht: Runft und ihren Grund = Gagen, fo viel immer möglich, bewandert fenn: weil fast alles, was ihm unter Handen kommt, in gebundener Rede bestehet: er muß zulänglichen Unterricht von allen Bers : Arten haben, damit, wennetwa sein Textmacher in ber Music (wie gewohnlich) wenig ober gar nichts gethan hatte, und boch ein Sing : Gedicht verfertigen follte, einer dem andern die hulffliche Sand bicten, ihm auf die Sprunge helffen, und ben der Singe Beburt, so zu reden, eine philosophische Bebannne abgeben konne.

Ìľ.

Derowegen wird es allerdings und hauptsichlich erfordert, daß ein Componist sich selber, wenigstens auf dem Nothfall, einen guten Wers machen konne, oder boch einen folchen poetis ichen Geschmack habe, daß er fluglich zu wehlen und von musicalischen Gedichten zu urtheilen Dazu ift nun eben nicht nothig, daß er seines eigentlichen Sandwercks auch ein Poet sent aber wol, daß er die Sache demonstrativ einsehe, d. i. auf eine beweisliche Art, und durch übers zeugende grundliche Schluffe inne habe und begreiffe.

12.

Berftehet einer nun Latein und Poeteren, in besagtem Berftande, so foll er sich drittens bes fleißigen, die Frangosische, vornehmlich aber die Welsche Sprache auf folche Maasse zu fassen, daß er sie verdolmetschen könne. Und da es auch billig, daß ein Capellmeister ein galant homme fen, so ist nicht leicht abzusehen, wie diese Eigenschafft, heutiges Tages, ohne beide gedachte Sprachen behauptet werden moge. Jedoch wollte ich das Italienische, in diesem Fall, für das nothwendigste achten, und derjenige, welcher die beiden ersten Erfordernisse in gehörigem Grade besitt, wird zu dieser letten desto eher gelangen konnen.

Wenn man einem sennwollenden Capellmeister welsche oder frangosische Worte zu compos niren aufaabe, wie benn insonderheit das erste taglich geschiehet, und er verstunde die Sprachen nicht, wie wurde ber gute Mann bestehen? Berftunde er nun gleich die Sprachen einigermaassen, doch nicht die Profodie, vielweniger die Schreib: Rede: und Vernunfft: Kunft, fo murde er lans ge Splben furt, kurke hergegen lang machen; wieder die Ginschnitte, den Verstand und den Aweck des Vortrages austossen: folglich schon Zeug an den Tag bringen. Da nun zu unsern Zeis ten in Gemächern und Schausvielen fast alles auf Welsch gesungen wird, braucht es keines fer: nern Beweises, die Nothwendigkeit dieser Sprache ben einem Melodien: Setzer und Chor: Regene ten darzuthun.

9. 14. Es fetet z. E. Cajus eine Uria, mit einer Stimme und dem General : Baß! dieser läßt sich gewöhnlicher Weise, vorher horen, und führet einen Sat von neun Tacten im Vier-Viertel ein. Darauf singet die Stimme folgendes: Con dolce aurato strale, un volto vezzosetto, vezzo-Wir schreiben die Commata so her, wie sie in der Melodie stehen; obschon mit Unfuge: desgleichen den Punet. Hiernachst pausiret der Sanger drey gange Tacte, die der Baß abfertie

CC

S. DIEVA

get.

get. Wenn folche vorben, werden eben diefelbigen Worte, mit eben berfelben Melodie, weil sie so schon war, noch einmahl wiederholet, ehe was weiterskommt.

Nun fragt sich, ob das verständig, oder nur verständlich heissen könne? Die ganke Sprache kündige Welt spricht nein: denn es ist nicht einmahl ein Comma, vielweniger ein Sensus vorhans den, als welcher erst aus den nächsten Worten, die also lauten, abzunehmen ist: si vago nel mio petto scolpir sapesti, o Amor! Auch hier ist der Worte Verstand nur halb, und kan dieser Zussamit dem vorigen keinen sormlichen Schluß, vielweniger ein Da Capo abgeben: sintemahl des Poeten Meinung dahin gehet, die Liebe habe ihm ein so schon geschnistes Bild in die Brust gesetzt, daß es die Sonne nie schöner beschienen. Solches erhellet aber erst aus den übrigen Worten, welche, ohne die vorhergehende so wenig, als diese ohne jene, einen richtigen Begriff geben können, und so klingen: Che mai bellezza aguale, con tante grazie e tante, non vide il bel sembiante il sol col suo splendor.

Woben noch zu erinnern, daß es wol heissen musse: il bel sembiante del sol: welches, daß es kein Fehler des Abschreibers, sondern des Notenverkassers sen, der zwar in Welschland gewesen, und doch kein Italienisch kan, die sechsmahlige Wiederholung des Wortes, il sol, gnugs sambewähret.

Sehen wir auf die Melodie, so gucket die armselige Monotonie, das ist die Sintdnigkeit, wenn nehmlich immer einerlen Leier gehöret wird, zu allen Löchern heraus. Die abgenützen Tieraten, von welchen bald ein mehres erwehnet werden soll, sinden sich auf solchen Ausdrücken, der nen Meinung gar nicht dahin gerichtet ist. In zwo Arien einerlen Gesang sechsmahl, deucht mich ein wenig zu offt, der doch weder mit dem Inhalt, noch mit dem Haupt. Sase die geringste Verswandtschafft hat. Besagter Haupt. Sas mögte sich auch eher zur Strangulirung eines Große Weziers, als zu einem Liebes Wilde, oder zu der in obigen Worten steckenden Gemüths Wewesgung reimen.

Alles dieses entspringet aus Unwissenheit der Sprache: lauter abgeschmacktes, albernes Wesen; sonderlich vormeinte Einfalle, die sich in wunderlichen Ausschweiffungen endigen; erzwung gene Dissonanzen, die gar zu offt herhalten mussen, und unerlaubte Freiheiten, die dem Verstanz de schaden, und einer Kahen Eantate ahnlich sind \*).

Auf die Frage: ob ein Mensch, der kaum lesen oder schreiben kan; der den Catechismum und den Donat nicht verstehet; der weder Sprachen noch gute Sitten gelernet hat, einer solchen Beschäfftigung und Wissenschafft, als die Music und ihre Direction ist, gewachsen seyn könne? erhielt ich vor einiger Zeit von einem Componissen und Directore, welcher Gras wollte wachsenhös ren, zu meiner höchsten Erstaunung, die Antwort mit einem deutlichen: Ia.

Es wurde hinzugesetzt, die ersten dren Fehler fanden sich, ben itzigen Schaaren Evangelissten, nur im Morden, etwa unter Finnen und Lappen: Donat und Sprachen wären nichts notht wendiges; gehörten zur Theorie; und an guten Sitten sen kein Mangel, als nur ben Zöllnern und Sündern; die Knechtschafft in der Kunstpfeissern, der übelgesttete Director und die Hands wercks: Regeln benähmen der Sache nichts; was dunnn sen, müsse geprügelt werden; Setz Kunst könne ohne General: Baß bestehen, sen auch alter als dieser, welcher mit seinen kahlen Zahlen nicht einmahl werth, daß man ihn ben starcken Mussken mit nahme; das Clavier sen nur ein Polter. Rasten u. s. w. welches alles mit den auserlesensten Grobheiten, die nach sclavischer Erzies hung schwecken, als: bruta, pecora, Bärenhäuter und dergleichen, auch mit raren neuen Wörtern und Redens: Arten durchstochten war, z. E. philaucicus, Cathechismus, Cantata en Serenata, Corn. per sorc., Voces & Cembalo, (d. i. Schreihälse und Polterkasten) z Corgrosso, Bassono, Violono, altern. le Trio en quatre, Rigadon, Polonoisse, Slissato, hoeden

Les disparates de la Musique, ses prétendues saillies, qui tournent souvent en extravagances, ses detonations affectées & trop souvent repetées & les licences dont elle est chargée, qui sont une Musique de goutieres. Retueil de Perrin, Lettre du 30. d'Avril. 1859.

boe e Traversière, Aria di Choro, per Posto, Subson, relator, en particulier en general su schliessen, Stampo, à bon gout, ou livre ouvert, col Violinis, einen theologum auswarten, etwas apodictice annehmen ic.

6. 2L

Das wesentliche der daben angeführten, vermeinten Gründe muß ich doch ben dieser Geles genheit, der gemeinen Sache zum besten, mit kurken Saken ablehnen: ohne iemand zu nennen, oder im geringsten zu beschimpffen. Daher sage ich so:

6. 22.

Es gibt dreierlen Fehler: der Erziehung, die hernach nicht zu andern, und eben darum desto gefährlicher; des Verstandes, die nicht strafbar; und des Willens, die schwerlichzu verzeihen sind. Aus Verstand und Willen bestehet die Vernunfft, welche offt, so zu reden, mehr als gesund senn, und für eine Vollblütigkeit angesehen werden mag, da nehmlich aus dem Uiberfluß der besten Sässte die ärgsten entstehen. Was nun ben der leiblichen Vollblütigkeit die Abführung, Auszdunstung und Vewegung verrichten, das muß, ben der Vernunfft, die Veugung des Willens und die Schleisfung des Verstandes bewerckstelligen: solches kan aber unmöglich ohne Wissenzsschaften geschehen.

6. 23.

Alle Wissenschafften und Kunste hangen Kettensoder Glieder: Weise in einem Kreise an eine ander. Wer nur allein sein Handwerck weiß, der weiß nichts, sondern ist ein Pedant, ware er auch gleich ein Feldherr.

§. 24.

Die Music ist ein ansehnlicher Theil der Gelehrsamkeit, und eine der Theologie am nähesten tretende Wissenschafft, wie Luther behauptet: sie kan daher der Schule keines Weges nußig geshen. Der Donat, das Lesen und Schreiben sind so unentbehrlich, und gehören in solcher Maasse zur Ausübung, nicht zur blossen Betrachtung, in allen und ieden Wissenschafften, daß ein Tag eher ohne Sonne, als der geringste Künstler ohne diese geringste Hülfse Mittel bestehen mag.

6. 25.

Dennoch sind auch, ben biesen Zeiten der vermeinten Evangelisten, andrer Stande zu gesschweigen, solche Leute Schaar: Weise anzutreffen, die eigenhandig beweisen, daß es Chor-Regensten und Componisten gibt, welche weder lesen noch schreiben können, wie sichs gebühret. Lesen ist wahrlich eine grössere Kunst, als Schreiben: man frage die Englandischen Prediger darum. Auch gibt es ein gewisses musicalisches Lesen, welches die wenigsten Musicanten recht verstehen.

6. 26.

Nach Norden hin, absonderlich in Finnland, treffen wir sehr gelehrte Leute, absonderlich aber zu Abo eine berühmte hohe Schule an, woselbst man gant gewiß den Catechismum besser zu buchstadiren weiß, als wir oben gesehen haben. Buchstadiren aber gehort in die niedrigste Fibel-Schulen. Lapland \*) selbst hat elf Kirchen, darin die Lehrer wol so viel gelernet haben, daß, ein Ding apodictice behaupten, eine gute theologische Redend-Urt; ein Ding aber apodictice annehmen, gar nicht gebräuchlich sen: ingleichen daß Mängel keine Zubehor heisen können. Man sindet auch ben den Laplandern schone Perlen und Christallen, die andrer Orten vergeblicht gesuchet werden.

6. 27.

Wer den Donat und die Sprachen fur kein nothwendiges Wesen halt, ber follte sich vor allen Dingen bes kuhnen Gebrauchs fremder Worter erhalten, und solche nicht zerstummlen.

6. 28.

Ibliner und Sunder haben im Evangelio eine solche selige Gesellschafft, daß man sich einer grossen Entweihung schuldig macht, ihrer Spotts Weisezu gedencken. Und das gehöret unstreistig zu den unvergeblichen Fehlern des Willens, als etwas recht muthwilliges.

6. 29.

Wer in der Tone Runst vor sich, in der Sittenlehre aber rudwarts gehet, halt einen Rrebse gang, und verfehlet des wahren 3wecks. Wer nicht sprechen kan, der kan noch vielweniger singen; und wer nicht sugen kan, der kan auch nicht spielen.

C 2 5, 30.

b-151 1/1

<sup>9)</sup> Es ist A. 1674. zu Oxford eine historische Beschreibung von Lapland herausgekommen, deren Berfasser Johann Scheffer heißt, und ein Strasburger gewesen ist. Mit Dingen, die man nicht versteht, soll keiner selnen nuchternen Scherk treiben.

6. 30.

Naturliche Dummheit ober angebohrne Einfalt gehöret zu ben Fehlern bes Berstandes, die niemand mit Recht und Fug bestrafen, obwol beklagen oder aufshöchste belachen kan. Mit Prügeln die Jugend kiug machen wollen, ist nicht nurvergeblich; sondern gottlos. Viele Exems pel bezeugen, daß Schlage nochzehnmahl dummere Köpffe machen, als sie vorhin gewesen. Es ist und bleibt ein Klussemäßiger Unterschied in der Erziehung, fast ben einer ieden Zunst und Benossenschaft.

Freie Kunste leiden keine Handwercks Fessel, und die Schulskussen der Gelehrten sind pon gang andrer Art, als Weber-Spulen und Hobel-Bancke. Wiele liederliche, argerliche Gesbräuche hat man auch nunmehro von hohen Schulen verbannet, als da sind die Pennal-Jahre,

Das Deponiren 2c.

In Welschland, Franckreich, England u. s. w. wissen die Academici filarmonici und and bre musicalische Genossenschaften, die doch in schönster Ordnung leben, von keiner solchen Selazveren und Prügel-Probe, als in dem Kunstpfeisser-Reiche. Und gleichwol hort man nicht, daß jene in ihren Pflang-Garten um etwas verlegen sind.

Daß man aber die Vorgesetzen einer Rirchen-Music nur so durre weg Tactprügler, ben General-Baß einen kahlen Zahl-Unterricht, das Clavier einen Polter-Raften u. f. w. nens

net, das durffte die Fehler der Erzichung und des Willens schwerlich bessern.

Praludien und Fugen gehören zu Hand-Sachen, wie Hute und Schue zur Kleidung: bennt alles, was auf dem Clavier gespielet wird, theilet sich nur in zweierlen Arten: in Hand-Sachen und General-Baß; wer aber diesen tüchtig spielen will, der muß aus dem Stegreisse componiren konnen. Die Setz-Kunst kan nicht ohne General-Baß senn, sie schließt ihn unausgesetzt mit sein und er ist eben so alt, als die Harmonie. Die lutherische Lehre war der Luther, und der General-Baß vor Biadana. Eine ausgezogene, bezieserte Stimme oder Parten, ohne harmonissche Wissenschaft, daher zu dreschen, ist eines Uhrwercks Verrichtung.

Es spielet mancher einen guten General: Baß, und ist doch auf der Orgel nicht sonderlich; aber er wird sich solcher viel leichter bemächtigen, als die besten Duodes: Organisten, wenn sie im General: Baß ungewiegt sind. Daraus ware endlich zu schliessen, daß dieser doch ben starschen Musiken auch des Mitnehmens nicht so gar unwerth seyn. Ben Chdren von mehr als 50 Personen kan ieder Accord, in einer dreitausend Mannfahigen Kirche vernommen werden; wenn eine tigdtige Soust auf der Riverl kommt. Das hat man erkahren

eine tuchtige Faust auf den Flugel kommt. Das hat man erfahren.

Doch, was ist solchen Leuten ferner zu sagen? Sie verneinen die bekannten und erkannten Erund-Sage, ja, sie haben und kennen den wahren, einigen Haupt Srund-Sag, daraus alles stiesset, noch vielweniger, als unfre grosse, unphilosophische Noten-Künstler, denen ich längst \*)geprediget habe, daß es uns allen noch an rechter demonstrativen Einsicht, d. i. an Form det Kunst sehle.

Also ist kein Wort-Streit mehr nuß: sie wollen unbelesen heissen, b. i. sie stellen sich so, und sind auch so; bennoch urtheilen sie vermessentlich von Sachen, die zur Gelehrsamkeit gehören; fahren mit Scheltzund Schimpf-Worten heraus, die nichts beweisen, als eine blutschlechte Erzieshung; wollen sich mit Briefen abgeben, die gangen Abhanblungen an der Grösse (sonst an nichts) abnlich sehen, und wissen nicht einmahl eine rechte Ausschrifft zu machen; konnen ihre eigene Kunst-Worter nicht buchstabiren, und suchen sich doch zur Unzeit mit den Brocken fremder Spraschen ein nichtiges und lächerliches Ansehen zu machen. So viel hievon. Wir betrachter nun die vierte Eigenschafft eines Vorstehers der Music.

Es gibt viele Componisten, die entweder aus Nachläßigkeit ihrer Anführer, oder aus Abs

\*) S. unter andern die Dde auf Zeinichen, so vor seinem letten Wercke stehet, in der sechsten Strophe. Was ich aber hieben noch mit wenigen im dritten Theil dieses Buches erinnern werde, ist nicht aus der Acht zu lassen.

= Congle

gang ber Stimme, nicht zum Singen gehalten worden find; wie fehr fie aber baben zu turg tome men, und wie fauer ihnen ihre Geburten werden muffen, bas tan man leicht ermeffen.

§. 39. Gemeiniglich, wenn fie es am besten machen wollen, fallen folche Geger, aus Mangel guter Melodie, auf vollstimmige Sachen, auf tunftliche Contrapuncte und aufallerhand Jugen-Arbeit: weil sie theils durch das Gerausch der Instrumente, theils durch ihren sauren Schweiß ersegen wollen, was der Lieblichkeit ihres Gesanges fehlet. Die tagliche Erfahrung aber bezeuget, daß auf folde Art tein gescheuter Zuhorer zu etwas anders beweget werde, als zu sagen: es klinge gans gut, laffe fich wol foren, und ftimme fein zufammen.

S. 40.

Wenn nun gleichwol die Bewegung der Gemuther und Leidenschafften der Seele von gans was anders, nehmlich von der geschickten Einrichtung einer verständlichen, deutlichen und nachdrücklichen Melodie abhänget; so kan diesen Zweck niemand erreichen, der nicht in der Singe: Runft wol erfahren ift. Die alten Teutschen pflegten ju fagen, man konne es einer Sau gleich anmer? den, wenn sie sich einmahl an eine Schul-Wand gerieben hat. So auch kan man bald seben, ob ein Componist singen konne, oder nicht. Wer diesen Vortrag so obenhin ansichet, sollte gedencken. er sen überflußig: denn ein Musicus musse ja wol ohne Zweifel singen konnen; aber die Sache verhalt sich gant anders.

§. 41. Alle Stimmen und Partegen, sowol oben und unten, als in der Mitte einer Sarmonie, muffen, nach ihrer gebührenden Art, ein gewisses Cantabile aufweisen, und so beschaffen senn, daß sie sich füglich, ohne Zwang und Wiederwartigkeit, vbwol nicht alle in gleicher Schönheit, singen laffen: und wenn die Sate auch nur bloffen Instrumenten gewidmet waren.

42. Wenn sichs benn in einigen Mittel-Stimmen nicht allezeit so genau thun lassen wollte, so muffen doch die herrschenden Obersund Unter: Stimmen, nach ihrer Beise, in feiner Melodie einhers gehen und hervorragen. Geschiehet dieses nicht, so ift, in gewissem Verstande, etwas mishelliges darin, es klingt lahm, undeutlich, nicht naturlich, abgeschmacht und holgern; wenn auch gleich aller Trompeten und Waldhorner Confonangen auf einem Klumpen da lagen, und gar keine eigentlie the Dissonants daben befindlich mare.

Indessen, wenn ein Componist eben keine schone Stimme hatte, so muß er doch nichts besto. weniger die Natur und das rechte Wesen des Singens grundlich verstehen, und allemahl beim Sex ten in Gedancken moduliren: welches auch so gar ein guter Abschreiber nicht vermeiben kan, wennt er schon wollte: so fehr und so vorzüglich ist dem Menschen das Singen angebohren.

44. Kan aber ein Setzer felber gut fingen, und weiß feiner etwa mittelmäßigen Stimme mit ans genehmen Manieren zu Hulffe zu kommen; fo ift er defto glucklicher, und wird feine Zuhorer weit besser vergnügen, als alle andre, die ohne dergleichen Hulffe: Mittel blosser Dings ihren Grillen folgen, und nach den vorgefchriebenen Setzungs Regeln auf das arbeitsamste zu Wercke geben: wenn sie auch zehn Bogen in einem Tage fulleten. Wenn Sasse kein Sanger ware, und keine Sangerin zur Frau hatte, es wurde ihm im Segen ben weitem nicht so glucken. Dahergegen wenn mancher Hof-Compositeur gleich alle Kunsie und Kräffte anspannet, wird er es doch nie bas hin bringen, daß man von feinen tieffinnigen Sagen im Bergen gerühret werde: warum? er fait nicht singen. Go viel von dem vierten Stud, das hauptsächlich von einem Vorsteher der Music. ausfer seiner eigentlichen Runft, erfordert wird.

6. 45. Gleichwol ist es mit dent blossen Singen noch nicht ausgemacht; ein Componist muß sich auch des Spielens befleißigen, und so viel moglich, nicht nur sein Clavier, oder anders Haupt, Instrument, sondern auch andre gebräuchlichste Kling Zeuge in der Macht haben, oder wenigstens ihre Stärcke und Schwäche vollenkommen kennen. Man siehet es gleich, wenn iemand ein Solo für die Violin sehet, der die Beschaffenheit der Geige nicht inne hat, und solche Dinge hinschreibt, die sich gar nicht bequemlich daraufspielen laffen. Un den Baffen nimmt man es insge: mem mahr, wie weit es der Verfaffer auf dem Clavier gebracht hat. Wenn iemand eine Sonate für die Oveerflote aus dem b oder dis setzet, so merckt man alsofort, daß er des Instrumentskeine

Kundschafft habe. Wer ben Trompeten und Waldhornern ihren Umfang oder Sprengel nicht kennet, noch ihnen zu rechter Zeit das Pausiren angedeien läßt, der wird sich gank gewiß bloß gezben. Diese Anmerckungen gehen nur auf die gröbsten Umstände; die seinern, wenn wir sie ins sonderheit mit Exempeln erläutern sollten, wurden und gar zu weit vom Wege sühren. Doch fehlt es auch an denen nicht, die es in den allergröbesten Stucken versehen.

6. 46.

Vor allen Dingen soll man sich das Clavier, als ein Haupt:Instrument, bestens lassen empsolen senn, und solches täglich ben der Hand haben: es ist das besondere Componissen: Werckzeug, und wer darauf nichts ausnehmendes gethan hat, oder noch thut, der wird es in der Composition schwerlich hoch bringen. Doch muß es nicht so verstanden werden, als ob man alle seine Säse von diesem Instrument herzuholen, und sich keines andern ben dem Componiren zu bedienen habe; sondern nur, daß es einen weit deutlichern Begriff vom harmonischen Bau geben konne, als die übrigen, wenn auch der Kasten oder die Maschine gar nicht vorhanden ist, sondern nur in blossen Gedancken vorstellig gemacht wird: denn die Lage, Ordnung und Reihe der Klänge ist nirgends so deutlich und sichtbar, als in den Tasten eines Claviers, das doch ebenfalls seine Gezbrechen hat.

§. 47.

Dem ungeachtet foll man sich auch mit allen andern gebräuchlichen Instrumenten überhaupt wol bekannt machen, deren Eigenschafften genau bemercken, und wenns füglich seyn kan, sich auf diesem oder jenem (die Laute nicht ausgeschlossen) so viel üben, daß man sein Schul-Recht thunk konne. Solches wird wiederum desto leichter geschehen konnen, wenn vorher im General-Baßein guter Grund geleget worden ist: es wird auch in den bezeichneten Klang-Schlüsseln sonderlischen Nuten schaffen, daß einem dieselbigen geläuffig werden, damit es beym Seten nicht nothig sen, sich lange zu besinnen, wie die Linien und Räume in diesem oder jenem Schlüsselseisen: denn das wurde viel Zeit verderben, wie mancher offt ersährt.

§. 48.

Da nun in einem Concert selten mehr, als ein einßiges Clavier vorhanden; viele andre Ins strumente aber doppelt und dreifach erfordert werden: so hat man die beste Gelegenheit sich in allen Gewehren zu üben, und wenns auch in Mittel-Partien ware, aus deren Betrachtung, rechter Einssicht und Ausübung sich kein geringer Vortheil ziehen läßt, zumahl wenn die Sachen von gründlichen Meistern und melodisch gesehet sind, woraus man sich eher, als aus vielen Ober sotims men erbauen, und im Spielen gute Exempel abnehmen kan, wie und mit welcher Geschicklichkeit die Vollstimmigkeit zu wege gebracht werden musse. Man verachte diesen Vorschlag und schäme sich nicht, eine Urm-Geige zu ergreiffen, wie die meisten thun, und dadurch mehr thörichten Ehrz geiß, als Lehr-Begierde an den Tag legen.

9. 49.

Was sechstens erforbert wird, solches läßt sich nicht durch Muh und Fleiß erlangen, wie die andern Eigenschafften, d. i. wo es nicht vorhanden ist, da kommt es nicht. Gaben der Natur sind es, unter dem bekannten Nahmen eines guten Naturels oder angebohrnen Triebes und Geistes. Wie ist aber am besten dahinterzukommen und zu erfahren, ob ben diesem oder jenem dergleichen musicalische Natur-Gaben vorhanden sind, oder nicht? Da weiß ich nicht besser zu rathen, als daß ein ieder in seinem eignen Busen greisse, und fühle, wie ihm ums Hertz sen; ob er sich wol unterstehen konne, was neues aus seinem Gehirn zu ersinnen; oder ob er sich mit lausterm Flicken und Stücken, mit lauter bald hie bald da aufgerafften, und mühsam zusammengebetstelten Lappen behelssen wolle?

6. 50.

Wir bringen zwar nichts mit und auf die Welt, als eine gute oder übele Einrichtung bes Gehirns und ber thierischen Geister im Geblüte, worauf das meiste anzukommen scheinet, und mussen alles, was wir wissen wollen, vornehmlich durch die beeden Haupt, Rohren der Ausgen und Ohren empfangen; der Unterschied aber, mit welchem das gesehene und gehörte nach verschiedener Beschaffenheit der Gemuths-Kraffte, angenommen, gefasset und genußet wird, ist so groß als Tag und Nacht.

g. 51. Eiliche Gemuther sind wie ein Wachs; andre wie ein Stein. Ob nun zwar baszenige, was

- Comple

was in einen Stein gehauen wird, am langsten dauret; so ziehen wir boch in ber Tone Runft'ein Behirn, bas gleichsam machsern ist, dem steinern vor: weil es leichter annimmt, und ein biegsames Wefen hat.

6. 52.

Man prufe sich nur ben dem Fantasiren auf dem Clavier, auf der Geige, Laute zc. locke seine Einfälle heraus, ermuntre den Geist, und lasse seinen eignen Gedancken den freien Zügel im Singen oder Spielen; man entschlage sich alles Zwangs, alles Verdrusses, und erhebe das Ges muth aufs beste; oder wo man traurig und gekränckt ist, so suche man durch betrübte Ausdrüstungen dem Bergen Lufftzu machen; wenn alsdenn nichts artiges zum Vorschein kömmt, noch die melodischen Abern sliessen wollen, so ist es kein gutes Zeichen.

Diele Leute besissen die Gabe, aus freiem Geiste und stehenden Fusses tausenderlen gute Einfälle hervor zu bringen: denn sie sind mit einer starcken Einbildungs : Arast versehen. Ders gegen wenn die Feder angesetzt werden soll, so ist der Meister nicht zu Hause, weil ihr Nachdenschen nicht tief genug gehet. Undre setzen unvergleichlich wol; und haben doch daben nicht das ges ringste Vermögen, etwas aus dem Stegereiffe, ohne Bedenckzeit, zu vollstrecken. Diesenigen, so ihre Gedancken erst mit Fantasiren entdecken, wenn es auch auf eine noch so wilde Art geschähe, und beqvennen sich allgemach zu gründlichen Dingen, weisen das meiste Feuer, und sind wircklich die allerbesten. Auf diese und dergleichen Art kan man die verschiedenen Gaben, die ein ieder von Natur hat, gegen einander halten und überlegen, wie am füglichsten mit ihnen umzugehen

6. 54.

fen.

Hat einer nun gleich keinen Geist von der ersten Grosse, so darff er deswegen nicht alsobald die Hinden lassen, sondern kan zufrieden senn, wenn er nur, ben Gedult und Fleiß, im andern oder dritten Range eine Stelle behauptet: denn Ertz und Sisen, so viel den Gebrauch bestrifft, ist eben so nothig, wo nicht nothiger in der Welt, als Silber und Gold.

Das siebende, was erfordert wird, ist, daß ein Componist und Worsteher der Music eines muntern, aufgeräumten, unverdrossenen, arbeitsamen und thätigen Wesens sen; doch auch ors dentlich daben: woranes offt ben den allerlebhafftesten sehlet. Der Müßiggang muß, wie ein Teusel, gehasset werden, weil es dessen Ruhebanck ist. Langes Schlasen taugt hier nicht; vielzweniger die Uibermaasse in Tasel: Lüsten, oder ein sonst üppiges \*) Leben.

5. 56.

Swill hie keine Ungedult, noch fliegende Hise gut thun. Wenn einer nicht folche Luft oder recht innigliche Liebe zur Sache hat, daß er manchen Verdruß darüber verbeiffen kan, und sich von seinem löblichen Vorhaben keine Wiederwärtigkeit abwendig machen läßt; so ist er zur Ausübung dieser Wissenschafft und des dazu gehörigen Amts gar nicht geschickt.

6. 57.

Es werden einem ja, ben der Music und ihrem Betriebe, die wenigsten Rosen in den Weg geleget; vielmehr suchen Personen von Ansehen und Vielgültigkeit, wiewol mit Unfug, das ganze Wesen auf das möglichste zu unterdrucken und zu verkleinern, und zwar offteben diejenigen, die es nach aussersten Arafften befordern und anfrischen sollten, wie Sott und die Vernunsst bez sehlen. Ben dergleichen Umständen und Anfällen muß nun ein Vorgesetzter seiner Herzhafftigkeit zusprechen, andern ein munteres Beispiel geben, und in sich selbst so viel Vergnügen aus dieser edlen Beschäfftigung zu schöpffen wissen, daß er iederzeit im Stande sen, aller Hindernisse ungezachtet, seine grössesse Auche in der Harmonie zu finden, und seinen Geist zu erqvicken.

Wiele hatten wol Lust zur Sache: es stehet ihnen trefslich an, wenn sie horen, daß hin und wieder berühmte und tüchtige Leute von Raisern, Ronigen und Fürsten hochgeachtet, auch mit ansehnlichen Geschencken, Besoldungen und Ehren-Zeichen versehen werden: den guldnen Was gen verlangten sie zwar auch; aber das Ningen darnach stehet ihnen nicht an: der Preis, das Kleinod gefält ihnen sehr gut; die Arbeit aber, das Laussen in den Schrancken, der Fleiß, das beständige Nachdencken und Studiren ist ihres Thuns nicht. Da ist der achte Punct.

D b 2 9. 59.

6.

<sup>4)</sup> Ich habe schon vor einigen Jahren den roben Entwurff zu einer Moral-Music verfertiget, und sattsamen Borrath von dreißig Haupt. Stücken dazu gesammlet: ob Leben und andre Beschäfftehinreichen werden, die heilsame Absicht auszusühren, das stehet ben Gott; nothig ware es wol!

6. 50.

Und gleichwie man bisweilen herrliche Kopffe antrifft, ben denen es nimmer genug zu bestagen ist, daß es ihnen an rechtschaffener Lust und Liebe fehlet; so ist nichts feltener wahrzunehmen, als der erforderte Fleiß, und die nothwendige, unermüdete Arbeitsamkeit, nebst den beiden Stüschen, dem Naturell und der gehörigen Lust: weil gemeiniglich ben den angebohrnen Gaben und Wegierden nicht wemig Fauls und Trägheit, Wollust, Gemächlichkeit und dergleichen vermacht zu sehn pfleget.

Ein sogenanntes Naturell, ohne Lust und Liebe, ist wie ein vergrabener Schat; Lust, ohne Bestreben und Wirkung, ist wie ein verliebter Greiß; Fleiß, ohne Lust, ist gleich einem Karn-Gaul, der vom Morgen bis an den Abend ziehet, doch aus lauter Zwang und mit tiesen Seufzen. Lust und Fleiß, ohne Naturell, ist schier das allerärgste: denn es gleichet eine solche Vermischung demjenigen Menschen, der gerne reich senn wollte, auch weder Mühe noch Gefahr scheuet seinen Zweck zu erreichen; aber durch lauter unnatürliche, unerlaubte Mittel und Wege, weil er keine rechts massige antressen will oder kan.

Also sind diese dren lett erwehnte Stude, nehmlich: das Naturell, die Lust, und der Fleiß einem Componissen und Vorgesetzten auf unzertrennliche Art hochstendthig und erforderlich: da denn unter dem Artickel des Fleises das Schreiben billig obenan stehen mag: es sen nun absschreiben, umschreiben, aufschreiben oder nachschreiben.

8 60

Ob das Reisen, und vor allen die Besuchung Italiens, hieben erfordert werde, wie ihrer viel der Meinung sind, kan ich schwerlich schlechthin bejahen: nicht nur deswegen, weil offtmahls Ganse in Welschland hineinsliegen, und Ganse wieder heraus kommen; sondern weil diese verreisete Ganse sich auch gerne mit vielen therichten Schwanen oder Pfauen Federn, ich will sagen, mit großen, geborgten Schwachheiten und unsäglichem Dochmuth zu bestecken und zu schmucken pflegen.

Ju dem gibt es die Erfahrung, daß ihrer viele, die Welschland mit keinem Fusse iemahls betreten haben, nicht allein andre, welche da gewesen sind, sondern zuweilen gebohrne Italienis sche Virtussen felbst übertreffen. Wer sich inzwischen die Gelegenheit und seine Reisen wol zu Nutz machen kan, auch was tüchtiges aus fremden Ländern zu holen weiß, wozu erwahrlich auch was rechtes hinein bringen muß, dem wird es allemahl ein grosser Vortheil seyn. Unumgänglich nothwendig ist es nicht; osst gar unnöthig und unnühlich \*).

б. б4.

Was noch neuntens und zuletzt erfordert werden mogte, ist hergegen eines der nothwendige sten Stucke, daß nehmlich ein Componist und Director, nebst seinen andern Studien, auch haupt sächlich die gereinigte Lehre von den Temperamenten wol inne habe. Denn niemand wird ges schickt senn, eine Leidenschafft in andrer Leute Gemüthern zu erregen, der nicht eben dieselbe Leis denschafft so kenne, als ob er sie selbst empfunden hatte, oder noch empfindet.

6. 65.

Zwar ist das keine Nothwendigkeit, daß ein musicalischer Setzer, wenn er z. E. ein Mages lied, ein Trauer: Stuck, oder dergleichen zu Papier bringen will, auch daben zu heulen und zu weinen anfange: doch ist unumgänglich nothig, daß er sein Gemuth und Hertz gewisser maassen dem vorhabenden Affect einräume; sonst wird es ihm nur schlecht von statten gehen.

6. 66.

Andern Theils muß er auch die Gemuths Beschaffenheit seiner Zuhörer, so viel immer möge lich ist, erforschen. Denn ob es gleich wahr bleibet: So viel Köpsse, so viel Sinne; regieret denz noch den vernünsstigsten und ausmercksamen Zuhörern gemeiniglich eine gewisse Neigung, ein gewisser Geschmack vor allen andern. Z. E. in Kirchen, wo die Haupt Absicht auf Andacht gezrichtet ist, wird man selten das Ziel tressen, dasern diese Andacht nicht durch solche Wittel gereizzet wird, die zu ihrer Zeit und in ihrem Maasse allerhand Temperamente rege machen können. Ein anz dachtiges Stuck zu sehen (wie es gemeiniglich verstanden wird) ist was mittelmäßiges, und damit ist der Zuhörer noch lange nicht gerühret, daß man ihm eine ehrbare, ernsthafste Harmonie vorträgt; sons

\*) Voy. Les Oeuvres de la Mothe le Vayer Tome II. Lettre VII, de l'inutilité des voyages,

a-tate Up

bern es hat die Andacht schr viele Stude, muß auch immer erneuret, ermuntert und gleichsamt augefachet werden, soust folget der Schlaf darauf.

6. 67.

Ben groffen herren und an Hofen ist es viel leichter, etwas gefälliges horen zu lassen, als: ben groffen Gemeinen: benn man darff nur das Temperament der Herrschafft untersuchen, und die weiche Seite derselben angreiffen, so richtet sich alles übrige nach dem Geschmack der vornehme: sten.

S. 68.

Diese Anmerkungen könnten sich über gange Bolckerschafften erstrecken, denen man gar wol überhaupt und in gewissem Verstande ein allgemeines Temperament beilegen, und daraus abnehe men kan, daß z. E. in Franckreich nicht so, wie in England, in Welschland anders, als in Polent und Teutschland zu Werck gegangen werden musse; wenn man die Gemüther, nach ihrer Landse Art, bewegen will.

6. 69.

Worin nun eigentlich die verschiedene Mittel und Arten bestehen, das kan allein aus der Erzschrung abgenommen, und durch fleißige Untersuchung geprüset werden. Deswegen wir uns auch mit dieser Materie nicht länger aushalten, sondern in Gottes Nahmen weiter gehen wollenzwenn wir unsern Anwerber zum Beschluß des Haupt-Stückes noch diese kleine, dach was großes in sich schließende Regel gegeben haben: daß er viel horen, aber wenig nachahmen musse.

# Drittes Haupt - Stuck.

Won der Runft zierlich zu singen und zu spielen.

6. L

Ier zeiget die Uiberschrifft von selbsten schon an, daß diejenige Wissenschafft, wovon anigs gehandelt werden soll, und die mit ihrem Kunste Nahmen Modulatoria heisset, zweierley in der Anwendung ist, nehmlich: in so sern sie erstlich ihre Absicht auf menschliche Stimmen, und fürs andre auf Werckzeuge und Instrumente richtet. Das nennet man dem Modulatoriam vocalem & instrumentalem.

So nothig auch diese Eintheilung im Lehren seyn mag, so wenig findet man doch bisher eie nige Nachricht davon in solchen Buchern, da man sie zu suchen Recht hat: und Print ist noch, meines Wissens, der einsige, welcher des Unterschieds kurklich \*) gedencket. In den Worterdüschern sindet sich weder der Nahm noch die Theilung der Kunst zierlich zu singen und zu spielen.

Weil es nun eine ausgemachte Sache ist, daß niemand ein Instrument zierlich handhaben könne, der nicht das meiste und beste seiner Geschicklichkeit vom Singen entlehnet, indem aller mussicalischen Hände Werck nurzur Nachahmung der Menschenstimme \*\*) und zu ihrer Begleitung oder Gescllschafft dienet: so stehet die Kunst, zierlich zu singen, zwar billig oben an, und schreibet dem Spielen viele nügliche Regeln vor; es läst sich aber hergegen auch vieles gar füglich spielen, das im Singen nicht die geringste gute Urthaben wurde. Daraus erhellet sodann die Nothwendigkeit und der Nuch dieses Unterschiedes.

Was inzwischen in diesem Haupt: Stude vorkommt, das läst sich sowol ben der Spiel-als Singe-Aunst gebrauchen; was aber ben der erstgenannten noch mehr oder besonders zu beobachten senn mögte, davon wird der Leser im dritten Theil, in so fern es sich schickt, eins und anders am gehörigen Orte antressen, wenn von der Kunst auf Instrumenten zu spielen besonders gehans delt werden soll.

\*) In seinent Compendio Musica signatoria & modulatoria vocalis p. 34.

\*\*) Daher die Redens, Arten: cantare tibiis, cantare fidibus &c. ihren Ursprung haben: benn alles mußsingen, d. i. auch das gespielte selbst muß singen.

5. 5.

Wir wenden uns also vorzüglich zu der eigentlichen und rechten Wissenschafft \*) eines geschickten Sangers, welche lehret, wie man seine Stimme zierlich und auf das angenehmse schwen soll. Ich sage von einem geschickten Sanger: denn, richtig nach vorgeschriebenen Woten und Tacte zu singen, das gehöret in die niedrigsten Schulen, deren es in Welschland eben so viel zum Singen, als bey uns zum Lesen gibt. Hier haben wir nicht mehr mit den blossen Ansfangs: Gründen, die Zeichen zu kennen und die Intervalle zu treffen, sondern mit gang andern Dingen zu thun.

Zwar wird nicht erfordert, daß ein Sanger, als folder, seine Melodien selbst mache oder see, wohin ihrer viele das Wort, Moduliren, deuten wollen; sondern daßer eine bereits verserztigte Melodie sowol ohne den geringsten Anstoß nach der Vorschrifft, als insonderheit daß er dies selbe anmuthig, geschmuckt und kunstlich herauszubringen wisse: das erste ist schlecht lesen; das anse

bre mit Nachdruck und guter Art lefen.

Dieses Stuck grundet sich mehr auf das Werck oder auf die Ausübung selbst, auf den Gesschmack und auf die mit Vernunfft eingeführte Manier \*\*), als auf gewisse Regeln und sonderbas re Vorschrifften; wiewol man doch auch von diesen letztgenannten überhaupt eines und anders lehren kan, welches zu seiner Zeit und am rechten Orte schon gute Dienste thut.

Se sind dergleichen Zierrathen nicht nur grossessen Theils mancher Veränderung, Mode und Neuerung unterworffen; sondern auch, nach dieser oder jener Landes Art, so wie die Stimmen und deren Führung, an sich selbst sehr verschieden. Daher vieleicht das parthenische und ohne Zweis sel von einem eigenlobenden Gallier erfundene Sprichwort \*\*\*) entstanden; die Teutschen bolschen; die Welschen blecken; die Spanier heulen; nur die Frankosen allein singen.

Ehe wir nun den Schmuck, der sowol eine grosse Fertigkeit als Bescheidenheit des Sangers erfordert, vor uns nehmen, wollen wir vorher die Fehler in der Modulatoria ein wenig beses hen, welche sich zwar leichter beschreiben und ausmärken, als die Vollkommenheiten zeigen und lehren lassen; doch aber auch nothwendig aus dem Wege geräumet werden mussen, ehe und bevor etwas zierliches zu Marckte gebracht werdenkan.

6. 10

nidinov Grzei vocant, quod Cantatoriam sonat, que variis ornamentis modulari docet. Don. de Prastant. Mus. veter. p. 78.

Die sogenannte Manieren in der Son-Kunft hiessen dormahls mit ihrem Kunft. Nahmen Coloraturen oder Figuren, wurden auch nicht gar unrecht in einsache, zusammengesetzte und vermischte getheilet, welches, wenn man ein eigenes Werck davon schreiben wollte, ebenfalls zu beobachten stunde.

Germani boant; Itali balant; Hispani ejulant; Galli cantant. Die guten Englander mussen seter, als andre Bolcker, zum Singen gekommen seyn; man wurde ihrer sonst in dem Ausspruche dies Sassoniers nicht verschonet haben. Zermann Sinck, ehmabliger Capellmeister des Koniges Sigismundt I. in Polen, der auch August I. heißt, nennet den erwehnten Großsprecher, im sunst ten Buche seiner zu Wittenderg 1556, 4 gedruckten Practischen Music, recht artig: nelsio quem parum nostrz genti zquum censorem. Bey Gelegenheit dieses sehr alten Buchs und dessen geres stünde zu erinnern, daß derzeinige Inck, dessen zerberger, und nach ihm Walther gedenct, Zeinrich geheissen habe, ein Oheim des Zermanns, solglich viel alter gewesen, und sehnen Kwige Johann Albert, nachgehends aber beim Alexander in Diensten gestanden sey, da denn dieser leistere mit ihm, wegen seines Nahmens und Sehalts, also geschetzte: wennich eine Sincke ins Gebäurlein seze, die singt mir durchs gange Jahr, und koster kaum einen Ducaten. Das es Schriß gewesen sey, ist daraus zu schliessen, weil sonst Alexander, wegen seiner sast gar zu großen Freigebigkeit von allen Geschicht. Schreibern, auch selbst von unserm süngern Zermann Sinck, sehr gerühmet wird. Es gedenckt Conrad Wartholi, in der Averede seines Berichts von den Modis mit keinem Worte der Practicx Musicx, sondern ket nur bloß den Nahmen, Zermann Sinck, mit unter diesenigen Schriffsteller, deren er sich zu seiner Arbeit bedienet hat. Ein mehres kan man aus der Zueignungs. Schriffs obbesagter Practischen Music erschen, deren von uns hier angesührtes sünstres Buch eben unser vorhabende Materie behandelt, nehmlich, artem aleganter & susviter cantandi, und um dessenwillen desse diese biese biese bereibenet.

Die Bielbeit ber Mangel und Bebrechen im Gingen follte mich von biefer Arbeit faft abe febreden; bennoch will ich bie vornehmften berfelben fo furt und bunbig gufammen faffen, als nur moglich ift. Der erfte und wichtigfte Uibelftand im Gingen mag wol fenn, wenn burch gar au bffreres und ungeitiges Athemholen bie Borte und Bebanden bes Bortrages getrennet, und bie Lauffe unterbrochen ober gerriffen werben. Burs andre, wenn man schleifet, mas geschleifet werben follte. Das find ein paar groffe Fehler.

Drittens, wem man die Stimme in allen Rlangen, ohne es gu miffen ober ju merden, ent. meber ein fleinwenig über fich giebet, ober unter fich finden lagt, und alfo falfch anftimmer, welchem Unmefen, bas aus übler Beichaffenheit bes muficalifchen Bebors entfiehet, Diejenigen Bolider mehr, als andre, unterworffen ju fenn icheinen, benen ber Urfprung bes obermehnten Gprich: worte augeschrieben wird.

6. 12.

Biertens, wenn man ben Tert gleichsam in fich folludet; Die Laut Buchfiaben bergefiglt vers andert, daß aus dem a ein o wird, und fo weiter: famt vielen andern Mangeln, die fich abfonders lich in ber Aussprache hervorthun. Ein gewiffer Cantor hatte die üble Bewohnheit aus ber Lefes Schule mitgebracht, baf er fein Sohne porgefettes a aussprechen fomte. Bie er nun einft bie Borte: Gollen mir mit bem Schwerdt brein fcblagen, im Chor mit fang, biefi es fo: & follen wir mit bem a Schwerdt barein a fchlagen, und tamen alfo bren Gniben mehr jum Bors fchein , als erforbert maren: baber benn nothwendig ber Zact , ben bffterer Bieberholung , graus fam gegerret werben mufte, und ber aute Mann fich befftig erbofete, in Meinung Die Schuld lage an ben anbern.

5. 13. Fünfftens, wenn burch die Rafe, mit zusammengebiffenen Zahnen, gar zu fehr aufgesperrtem Maule \*) und bergleichen garftigen Umftanden gefungen wird: Darque nicht nur ein fichtbarer Edel ben ben Buberern, fondern auch eine Unvernehmlichfeit im Berftande entflehet.

6. 14.

Sechftens, wenn bie Stimme fard angegriffen wirb, wo fie fanfft verfahren follte: und wenn fie bergegen matt flingt, mo fie eigentlich frifch und helle lauten mufte. Denn gleichwie bie Phonafcie ober Stimm : Pflege lehret, wie und auf mas Beife man flard ober gefinde fingen foll; fo meifet hergegen bie Dobulatorie, mo und an melchem Orte fich foldes am beften fchieft: welches bie meiften Sanger aus ber Acht laffen, ja offt gar umtebren.

Man muß fich billig vermunbern über bie fluge Regel, welche fchon ein Paar hunbert Sobre gegolten bat, bag eine iede fingende Stimme, ie bober fie gebet, befto mehr gemaßiget und gelindert; in der Tiefe aber, nach eben bem Dagit, perftardet und polliger ober frifftiger t) beraus gebracht werben foll. Bir haben uns aber noch mehr ju verwundern, baß folche vernunfftige und erlefene Gage ben igiger lufternen Welt faft nichts mehr gu fagen bas hen.

6. 16.

Siebenbens entflebet eine groffe Merroirrung , wem Riguren ober Manieren, es fen im Sine gen ober im Spiclen, angebracht werben, Die entweber mit ben andern Stimmen gant umeins find; ober auch, nach ber verborbenen Belfchen Brang : Art, bergeftalt ausschweifen, baß fie Die Melodie im Grunde gerrutten, und pon einem fehr ublen Gefchmade geugen.

Mile biefe Sehler, und anbre mehr, haben ibre eigne Sacher und Rahmen. womit wir ies boch bem Lefer hiefiges Orte beschwerlich ju fallen Bebenden tragen, indem es beffer fepn wirb. annoch mit wenigen ber gebrauchlichften und bestandigften Unmuthigkeiten und Bierrathen an ges benden, Die ein Sanger ober Spieler ju beobachten bochft nothig bat: wenn nur überhaupt bee merdet worben. baf bergleichen Dangeln, ale ben Krandheiten bee Leibes, im Unfange febr leicht, ben einaeriffener Bewohnheit aber fcmerlich, auch wol nimmermehr abzuhelffen fen,

Ee 2

<sup>\*)</sup> Ore difforto & hiente, hief es por hundert und etlichen achgig Jahren benm Germann ginct 1. c. t) Quelibet vox, quo magis intenditur, co submiffior & dulcior sours usurpetur; quo sutem magis de. foundit, so forms fit plenior. Id thid,

. 19

Schnichen föselts hievon folgendet: "Die Manieren oder mußtenliche Sierrarben findjungslich, und veräubern fin nach dem Geschund (einzie einwechen) und (eigene) Erschundjungslich, und veräubern fin nach vom Geschund (einzie einwechen) und (eigene) Erschundjungslich ein micht inn die inner auf Segule, als da und ein Wilmun und volleis judicium e. 1),
auste Zeuntfeldung auffedunt, fo können wir in beiem angen Neum (das Buch hilt ist in fach
natze kanteinung geben. Das biefige miligien wir der ocularen Demonaltwion (wem ausgenfichten
"Juher Ausgerig einze Echemben, einer migma figtigie über Verfalpfung miede Fennehme "An
juhen Ausgerig in und Erkennehme "An
juher Lingen," der finden der und neue Berfalpfer durften Faule hierer, ohne das finner von
ben anderen nos erstellt führ.

S. 20. Damit wir aber bennoch gewiffe besonder Zierrathen, die noch so ziemtlich Stand halten, und vern nicht auf eines ledweden eigene Erfahrung und Geschmark lediglich antonnnen, albier ansisten, so merche man fic

Erflich ben fo genannten Accent, welcher ber einigen ber Dorfchlag \*\*\*), und in Franck etch le poer de voix ?) beiffer, da die Stimme, ebe die folgende vorgeichriebene Note aufgedruckt wird, den nicht darüber eber darunter liegenden Alang vorper gang fanft, und gleichfam gweimahl fehrhurtig berühret.

Ce muß aber ber Eccent, absonberlich im Salfe, so gelinde gezogen und geschleiffet werben, bag bie beiben Richne, bavon wir rebert, gauft genau an einander fangen, und fast wie ein ein zieger. Allang beraussommen mibgen.

Der neueste, und beutiges Tages flatet eingesührte Bedrauch biefes Accente aber ift, bag er finde im Spielen als im Singen offt spiringettib, von ber Tourt am fis in bir Ottad, auf und unterwards Spiringt ibnu muß: als wollum fingerbergiettemas schieftiete, sprobes, freches und bodmuthiges feite naturitäg ausgebrudt berben fan; wenn solches erfordert mirb.

\*) Non folis praceptis, sed verius usu, muita traclatione, longaque experientia comparatur Ars eleganter & funviter canendi. Herm. Finchius s. c.

\*\*) C. General/Daß in der Composition p. 522 S. 3. Die ersten eingescholessenen Wester (nach eines tedweden Orismat, und eigner Erschrung) verursachen billig ein Bedeucken; die anderer find wuser Zeutsche un Gefallen bezeichtet.

mm annen Campari m. Deffunt gegeneren.

"In woldschein eine ihren Berite wied der Borfchag p. 525 beschieben, daß er sey, eine den Insipienzen (Anfangern) bekanner Manier, und könne von exercirese (geübten) Leuten in allen Intervallen angedeacht werden. Die andern Beschiebungen sind fast durchgehende eben fo eründlich und bernehmlich.

f) Le port de voix confile à nommer une Note fur une partie de celle qui la precede, per anticipation de valeur & de son, ou par anticipation de son seulement, avant que de la poeter en son qui l'ai est naturel. J. Rouffiau, Marbois pour apprendre à chauter p. 56. Das sino toumotritrée Définiré times. auf solchen Gebrauch hat ohne Zweifel Peinichen gesehen, wenn es ben ihm heißt, es konne ber Accent ben allen Intervallen angebracht werden.

Von den Stuffen-Accenten, die ich deswegen so nenne, weil sie mit Secunden zu thun haben, und den springenden dadurch entgegen gesetzt werden, sinden sich Beispiele genug in gestruckten Unterrichts Buchern, zum Behuf der Lehrenden und Lernenden: weil aber von den Sprung Accenten, meines Wissens noch nichts rechtes, zu ihrer Erläuterung, in Noten-Ersempeln zu sehen ist, ungeachtet die fallende dieser Art täglich im Recitativ gehoret werden, nehmslich ben einigen Schlüssen desselben, will ich immer ein Paar steigende und fallende Proben das von hiehersetzen. Wenn die Vorschrifft nun so ist:



und man findet für gut, fleigende Accente in der Quart und Quint anzubringen, muß es unges fehr gespielet oder gestüngen werden, wie folget:



Ich sage, ungesehr, denn so eigentlich lassen sich die Manieren mit Noten schwerlich auss drucken; die lebendige Stimme des Lehrers muß allemahl das beste daben thun: doch gibt die schrifftliche Vorstellung schon einen ziemlichen Vegriff. Daher wollen wir ferner den Fall setzen, daß die Vorschrifft etwa diese Gestalt hätte:



und iemand wollte, ben zulaffenden Umständen, fallende Accente in der Quart, Deint und Sext hieben anbringen, wurde es in der Ausübung ungefehr so herauskommen muffen:



Eine noch unberührte Lehre von Accenten, die man billig Uberschläge heissen konnte, so wie man jene Borschläge nennet, muß ich doch hier mit Stillschweigen nicht vorüber gehen lassen. Es bestehen dieselbe Accente oder Uberschläge darin: wenn ein Fall in die Dvart, Qvint oder weister herunter geschehen soll, daß alsdenn das erste Ende solcher Intervalle einen seinen und kurken Alnhang oder Zusak\*) von dem nächst überliegenden Klange bekömmt, der nicht zu Buche stes hen darff, sondern willkührlich ist, wie alle andre Manieren, und absonderlich in Sätzen, die was klagendes oder demuthiges haben, sehr artig zu hören ist. Z. E. der aufgeschriebene Satzwäre dieser:



die berühmte Madame Reiser hat dieses beugen einst in der hiesigen Domss Music so nachdrücks lich herausgebracht, daß es kast sichtbar schien, und die Augen voller Ohren wurden; nur durch folgenden kleinen Zusatz und überschlagenden Accent:

\*) Das Wort Jusas schickt sich übel zu dieser Manier, indem das Wort Accent fast eben das sagen will, welches von ad zu, und canere, singen, pusammengesetzet ist, der Meinung, als hiesse es ein Jugesang, Jugabe, Jusas.

- Limyli



Der Trermaio \*) ober bas Beben ber Stimme ift weber ber fo genannte Morbant, wie ifrer viele meinen, noch irgend eine auf anbre Urt aus zween Rlangen beftebenbe Rigur, nach Bringene irrigem ") Angeben und ungultigem Erempel; fonbern bie allergelinbefte Schwebung auf einem einsigen feftgefesten Zon , baben meines Erachtens bas Oberunglein bes Salles (eniglottis) burch eine gar fanffte Bemegung ober Diffigung bes Athems, bas meifte thun muß: fo mie auf Inftrumenten Die bloffe Lendung ber Ringerfpipen, ohne von ber Stelle ju meichen, gemiffer magifen eben bas ausrichtet, abfonberlich auf Lanten, Beigen und Clavichorbien, Die anungfam beweifen, baft mehr nicht, ale ein eintiger Daupt: Rlang, Dau erforbert wirb. δ. 2R.

Mer bie Tremulanten in ben Orgelwerden tennet, wird wiffen, baf blof ber gitternbe Dinh bafelbft bie Gache ausmacht, und fein andrer, weber übermoch unterliegender Taft auf bem Clavier baben berichret mirb; benn es ift ein folder Tremulant nur eine Rlappe in ber Binb. robre auf ben Orgeln, welche ein Schweben im Spielen verurfacht, fo offt man es haben will. Muf Beigen fan bergleichen Bittern auch mit ben Bogen \*\*\*) in einem Strich, auf einem Son hemeretifelliget merben : ohne bak man basu einen zweiten nothig bat.

§. 29. Es lagt fich also viefer Exemplo nicht eber in Noten beutlich vor Angen legen, als bis gw wiffe Beichen bes Windes und der Bingerfpigen erfunden worben : benn ob mangleich fagen wollte. baf auch bie geringfte Bewegung, fie geschehe mittelft bes Windes ober ber Fingerfpigen einen andern Rlang hervorbringe, fo ift foldes zwar mathematifch zu reben, nicht obne; aber bergles den feine Klang : Eintheilung tan niemand befchreiben, noch meffen; vielwemger mit gebrauchs lichen Abreichen vorffeltig machen. Dan tan wol andeuten, an welchem Orte ein folches Bittern pber Schweben geschehen foll, aber wie es eigentlich bamit maebe, tan weber Reber noch Eirdel aciaen: bas Dhr muß es lehren.

Man muß alfo ben Tremolo im geringften nicht mit bem Trillo und Trilletto vermifchen: wie faft alle alte Lebrer in ihren Schrifften gethan haben: benn Die letitgenannten Bierrathen befleben in einem fcbarffen und Deutlichen Schlagen zweener aufammenliegender ober benachbarter, und mit einander auf das burtiafte unverwechfeinder Rlange; wie benn auch bas Erillo von bem Erilletto fonft in teinem Stude unterfchieben ift, als in ber Lange und Rurge ihret Dauer, Die ben bem letten mur fehr flein ift.

Daber benn abermabl ber aute Bring auf einem fablen Bferbe gefunden wirb, ba er bas Trillo für ein bloffes Jittern in einer Clave angibt. Trillo , fagt er !), ift ein Jittern der Stimmt (das pflegt man fonft einen Bocksober Schofe Berille zu neumen) in einer Clave weber einer groffen Noten, mit einem etnach febarffen, doch ieblichen und maniferlichen Unfchlagen. Georg Fald fingt aus eben bemfelben Ton, in feiner idea boni cantoris, und viele anbre feines Belichters; ohne Bieberfpruch: bas ift ju fagen, ohne bag ihnen noch von ies mand mare wieberfprochen morben. Wenn iche nicht thate, fowol in biefem Ball, ale in anbern, banbelte ich mieber Wflicht und Bewiffen: Da ich boch ben gebuhrenben Ruhm einem jeben fonft gerne laffe. Aber in wiffenschafftlichen Dingen muß man ber Wahrheit nicht ichonen, und fo balb temand eine Beile brucken lagt, unterwirfft er fich gutwillig bem allgemeinen Urtbeil: feiner Chren

<sup>&</sup>quot;) Tremolo n'eft pas un bon mot Italien; Tremolante seroit bien meilleur. Beofford, p. 1911, wofdbft er jum Beispiel die Trembleurs (wie man ihund die Quater nennet) aus der Lullpichen Oper Ifis anführet.

Muf. modulator. p. 47.

<sup>2009)</sup> Broffard nennetes am angegeigten Orte: fuire fier le mime degre plufieure notes d'un feul coup d'archet, comme pour imiter le Tremblant de l'Orgue, 1) Mul, modulator, p. 54.

im übrigen unverfänglich. Meine eigene Schrifften muffen ebenfalls ihre Gefahr fieben. Es fan nicht schaben, wenn ich dieses gleich mehr, als einmahl sage.

6. 32.

Die Frankbsischen Sanger, sonderlich die Sängerinnen, lieben ein etwas langsames Anschlagen von der beeden zum Teiller gehörigen unwechselnden Klänge: es gibt auch solches Verfahren, untster andern ein Zeugniß, daß die Werckzeuge der Kehle, oder vielmehr des Oberzüngleins sehr wok beschaffen sind, ja es klingt vernehmlich und rein, obwol etwas matt.

6. . 22.

Die Welschen hergegen schlagen ihre gemeine Triller sehr geschwind, starck und kurt, fast wie Trillettenz ausser dem Fall, wenn etwa auf einem oder andern Son lange auszuhalten ist, welches sie eine Tenuta, und die Fransosen renut nennen: alsbenn mussen sie nothwendig ein wenig bedächtlicher und nicht so schnell zu Wercke gehen, um den Uthem zu sparen, der im hurtigen Trilliren auch desto hurtiger entgehet, und bald gebricht.

6. 34.

Bisweilen werden auf solchen Tenuten auch wol langsame Triller mit geschwinden unters menget und abgewechselt; wozu aber eine mehr als gemeine Geschicklichkeit und biegsame oder ges schmeidige Beschaffenheit der Werckzeuge im Halse gehöret.

6 :35.

Wie nun nichts so sehr eine gute Melodie zieret, als ein wolangebrachtes Trillo, das von zieme licher Geschwindigkeit und gehöriger Länge ist: so bringet hergegen desselben überhäuffter Gebrauch, wie die Ausschweiffungen in allen Zierrathen thun, eine grosse Unanständigkeit, Geringachtung und Eckel ben gescheuten Zuhörern zu Wege.

6. 26:

Dieses ist war von den übrigen Ausschmuckungen des Gesanges und Klanges gleichfalls zu verstehen; doch weil die Triller \*) iedermanns Werck, auch allenthalben zu Hause gehören wollen (obgleich manchem Singenden die Natur an reinem Anschlage hinderlich fällt ); so hat sich ein Componist oder Capellmeister desto mehr in Acht zu nehmen, daß er einem etwa Trillsichtigen Sänger oder Spieler nicht gar zu öfftere Gelegenheit in seinen Sähen dazu gebe: denn man schreibt gemeiniglich so, wie man selber gerne singet, und aus dieser Ursache muß nicht nur ein Sänger, sondern vornehmlich ein Vorgesetzer der Music unsre modulaforische Kunst gründlich inne haben.

Eine unsern Vorsahren vernuthlich sunbekannte Art von Anbringung der Triller kömmt heute zu Tage nicht selten zum Vorschein, da nehmlich, den Stuffen Weise aufwärts steigenden Noten, eine iede derselben ihr Trillo sühret; die sich aber alle, ohne Unterbrechung, an einander schliessen mussen, als wäre es nur ein einziger, der offt fünf, sechs, oder mehr Grade fortwähret; doch niemahls herunter, sondern, so viel ich weiß, allemahl empor gehet. d. E.

Catlena di Trilli.



Wir haben uns, in Ermanglung eines Vorgangers, die onomaco-poetische, oder Nahmen machens de Freiheit genommen, diesen Zierrath so lange Cadena di Trilli, d. i. eine Trill-Rette zu nens nen, die bessere Zeitung einlaufft, und was füglichers erdacht wird.

Die ehmaligen Sangmeister machten viel Wesens von einer Ausschmückung, welche sie Groppo hiessen. Nach meiner Verteutschung ist das so viel, als ein Knauff in Trauben: Gestalt, und ich kan nicht begreiffen, wie es möglich sen, daß vieses Wort, Groppo, im Welschen eine Walke oder Augel bedeuten könne; ob es gleich Prins, Walther und viele andre in ihren Ff 2

\*) Das Wort scheinet teutscher Abkunffe ju senn, vom Dreben: woraus endlich Drillen, oder trillen entstanden; welches, wie bekannt, eine in Wendungen und Drebungen bestehende Krieges, Uibung ist Diesenige Leinwand, so man Drell nennet, kömmt ebenfalls vom Dreben ber, und unfre Triller oder Driller sind nichts, als abwechselnde Wendungen und Drebungen der Klänge.

#### 30.

Men bencht biefen Trauben Geranth gemeiniglich ber den Schließen der Melodie an: wie dem eine de Gerand der Gerand der Melica Auslägmindrungen des Gefanges ihre Sielle am Endegliech dem Absselbeite Gemplimment, ju behapung fürden: daher lobe spiele Spiene aus Mogungss-Melic Gedensten geneuner werden: nicht weil sie es sieder find, sondern weil sie sich dader, eine kaden.

#### 6. 40

Mit birffen und in biefen Sinder eine an den Det nicht binden, sadern dennen die Groppen theis aufferobenutich, als einen biosen judüngen Biere hab, diels formide doer weientlich gar nool mit in die Meldole beingen, und gange Ediffer daren bissine : neiche benne geringen Blod. Eaut mit sich führen, falls die Leidenschaft, so man ausbeütern will, dergleichen Derhaus Bendungen erzebauer.

#### 5. 4

So wenig als es nun oben nothig geneden, von Trillern und Here eigenflichen Jorna ein Monte beiglebegen: weil nicht nur die Wederbeltung an deutlich, jondern auch die Sache flüß fieb bekannt ist; die ersteuteit bliefflieb sohlichnen, die Groepen m Wocht deutgefelten: weil sie etwas frender jund, als die Triller, und sich siederer mit Wostern begreifflich machen lasjen.

### Ungeziert.

### Mit einem Groppo binauf.



#### 44

#### Obne

- \*) In der Mahleren nennet man es Groupe, e' està dire, un Assemblage de plusieurs Corps les uns aupres les autres.
- 30) Man nennet bergleichen Zierrath burchgebends; Diminutionem Noturum; In ber Pobel. Sprache: eine Dariation.



Dun tommen wir jur Tirgta, welche ben ibigen Beiten auf gemiffe Beife einen ftarcfern Bebeauch bar, ale die vorhergebende Manier, und eigentlich einen Souf oder Pfeilmurff, nicht aber, wie die meiffen Ausleger mollen, einen Bug ober Strich bedeuter, weil Die Stimme nicht blogon gezogen ober gestrichen wird, sondern mit Macht berauf ober herunter fchieffet, und ein gar fchnelles Schleuffen, gemeiniglich in Band Qvint, auch wol in die Octav, doch feltener anftellet.

6. 44.

Daber ich benn bas gemachliche Muf sund Riebergieben ber Ging Peiter (Scala) in lanter balben Schlagen mit biefem Eiraten - Dahmen unmöglich belegen tan, wie Broffard, und ein nige feiner Tunger thun, ohne ihn zu neunen; indem boben meber fchleuffen noch lauffen, meber Bug noch Strich, vielweniger eimas, bas einem Spieß Schuß, Pfeil Burff ober bergleichent abnlich ware, sonbern ein gang spanischer Bang, Jug vor Fuß, zu erdlicken ift. Run folgen Muffer von rechten Tiraten; woben fich von ungefehr auch ein Salbeiretel melbet.



45 Bor furger Beit mar man fo fdrectlich verliebt in biefen Bierrath, bagble Componiffen nach ber neueften Dobe faft teine Arie ober Somphonie machten , in welcher fie bergleichen Mannaen nicht bauffig und ausbructlich binfebten; ba fie es boch ber Babi bes Sangere ober Spielers. und beren Befcheibenheit vielmehr überlaffen follten: benn auch biefe muffen erwas fparfarn mit bergleichen Dingen umgeben, wofern fie feinen Ectel erwerten wollen. 3ch fage fo viel: wenn ein Boll, jum Behuf bed Rirchen Ehors, auf folgenbes Claufelgen, ober beffen gleichen geles get, und mir bie Einforderung biefer mulicalifchen Mauth aufgetragen murbe, es follte ben Evangelifchen Leviten fcbon mas rechtes abmerffen :

Miggebrauchte Tiraten, in Menge.



Die fogenannten Schleuffer, welche aus ber Tern entweber binauf ober berunter gejor gen werben und tagtaglich vorfommen, find nichte, ale fleine Tiraten. 3. C.



bas wuren Tirate piccole hinauf ober herunter, fleine Schuffe ober Leegen. Murffe; gehen fie aber in bie Octav, fo tan man fie mit allem Recht Tirate maggiori ober groffe Airaten nemen.

9. 48.

Die Zeituta, beren wir oben erwehnet, wird gar füglich mit einer Ribattuta angefangen, welche, nachbem fie allmasiig etwas geschwinder schläger, fich endlich in ein formliches langes Erille endiget, etwa auf folgende Art:

Tenura Ribertura

So genannter Durchgang. Deffen Erillender Bierrath.

benfelben ichier feine Melobie annehmlich fpielen ober fingen fan. 2. G.

Beil icooch biefer Schnund allemabl in auffteigenben Noten erscheinet, und noch in unsern gebrucken Anweifungen ober Lehr . Buchern tein Beispiel eines solchen manierlichen Durchganges herunterwärts vorhanden ift, wo er eben keines Trillers braucht, will ich mir die Erlaubnif ausbitten, bamit ju bienen:

Grund-Noten vermeinter Durchgange.



52. Da benn hieben zu mercken ftehet, bag es in ben beiben erften Sacten besichlechten Banacs ober bloffen Saties der Grund : Noten allerdings nothig fen, kurte Triller auf die mit dem obstes henden Sternlein bezeichneten durchgehenden Klange anzubringen; welches aber ben der Schmus dung überflüßig fallen durffte, weil ein kleiner Worschlag daselbst bessere Wirdung thut. huffig haben wir auch im erften Zact Belegenheit zu einer Tirate in die Geptim geben wollen, bamit man febe, daß die Zierrathen fein an einander gehänget werden konnen: wie denn beim Schluß

auch ein Salbeirchel Statt findet.

53-Der Mordant mogte manchen erschrecken, wenn man einen Beiffer baraus machen wollte. Der eine fagt, es liesse, als wurde durch solche Beisser etwas hartes, 3. E. eine Ruß, von eins ander gebiffen und getheilet; ein andrer aber ftehet in den Gedancken, es gehe Sunermaßig bamit zu', indem sich die Klange auf dem Kamm bissen. Das sagen sie in lauterm Ernst, und man unuf desto lustiger darüber werden. Gasparini aber', schreibt: dieser Mordant hatte nur deswegen den Nahmen vom beissen, weil er, wie ein gang kleines Thier, kaum anfasse, und ohne Verwunz bung alsobald wieder loslasse. Das geht noch hin, und hat weder mit dem Russbeissen, noch mit den Dahnen : Rammen Gemeinschafft \*\*).

Es ist inzwischen der sogenannte Mordant nicht nur eine auf Instrumenten allein gebrauch liche Manier, wie die meiften, oder vieleicht wol alle Schrifftsteller vorgeben; fonbern erkan auch im Salfe der Ganger Raum finden: in welcher lettern singenden Eigenschafft dennoch feiner bis her dieses Zierraths, nach guter Lehr : Art, gedacht hat. Der liebe Mordant hat auch wirdlich mehr auf sich, als mancher glaubt; laßt sich aber nicht so leicht beschreiben und lehren, als por schreiben und hören.

Im Spielen kan dieser Zierrath auf verschiedene Weise angebracht werben; im Singen beraes gen nur auf einerlen Urt: indem man den vorgeschriebenen Klang zwar erft, den unterliegenden halben oder gangen Grad aber, nach Maakgebung der Ton: Art, aufdas schnelleste hernach, als obs zu einer Zeit geschähe, berühret, und darauf mit ebent folder auffersten Geschwindigfeit wieder empor kommt, fo, daß diese dren Anschlage gleichfam einen eingigen Schall verurfachen, ber fich nur ein flein wenig zu gogern, an etwas aufzuhalten, oder fanfft zu stoffen scheinet. Woraus gnugsamerhellet, daß der Mordant nichtes zu theilen, vielweniger von einander zu brechen hat; sondern daß er vielmehr die Rlange jusammen füget und vereinbaret.

Im Singen wird faft kein einziger Accent aufwarts gemacht, daben nicht zugleich ein kleiner Morz bant

\*) L'Armonico Prattico al Cembalo di Franc. Gasparini, Venet. 1708, 4 p. 91.

<sup>&</sup>quot;D Wenn das gant fleine Thier davon bleiben konnte, fo wollte ich das Wort doch lieber von einem verliebten Ruß herleiten.

dant mit vorksmmt. In Noten mogte man die Gestalt dieser Manier, wiewol zienlich unvollskommen, also vorbilden, woben die viermahl gestrichene Noten, wegen ihres geringen Gehalts, nicht mit in die Zact-Rechnung gebracht sind:



§. 57.

Die Acciacatur ist endlich noch übrig, bavon Gasparin, und aus ihm Heinichen, ges wisslich mehr Wesens machen, als das Ding wircklich werth ist; zumahl wenn weit nothigere und wichtigere Sachen darüber zurück gesesset, oder aus der Acht gelassen werden: indem diese Manier weiter nichts, als der Mordant im ganzen Grad; sonst nirgend, als auf dem Clavier im Genezral: Baß ben vollen Griffen gebrauchlich; und offt an vieler Unreinigkeit in der Harmonie des Spielens Ursache ist.

§. 58.

Obbelobter Teutscher Werfasser ist der Meinung, das Wort Acciacatura komme her vont Zermalment und zerqvetschen. Behüte Gott für beissenden, zermalmenden Manieren! Walsther hergegen schreibt, es entstehe von Acciacco, welches überslüßig oder übrig heise. Es ist ein selbst zemachtes Kunst. Wort, und sindet sich in keinem Veneroni; wie mich denn deucht, daß der ganhe Zierrath, in so fern er was eignes seyn soll, samt den angesührten seichten Wortzsprichungen, sowol einer Seits viel überslüßiges, als andern Theils nicht wenig mangelhasstest darlege.

6. 59.

Warum foll man aber bas Ding so weit herholen? Heißt nicht Aceis ein Bindfaden, und kan nicht Acciscatura mit besserm Rechte eine Verbindung bedeuten, als eine Zerquetschung oder einen Uberfluß? da nehmlich mittelst eines solchen Mordants die Vollstimmigkeit der Claviers Griffe desto fester und näher verbunden, oder so zu reden mit einander verknüpsset wird.

6. 60.

Was etwa von bergleichen Sachen noch rückständig senn mögte, insonderheit wenn die Ziers Figuren sein groß und lang werden, als da sind die Passaggi, Bombi, Mistichanze u. s. w. solches ist eigentlich des Seizers, nicht des Sängers Werck: und es dürste vieleicht unten, im dritz ten Theil (wie gesagt ist) Gelegenheit aufstossen, eines und andres beiläuffig davon zu erwehnen.



1.00=111

# Viertes Haupt = Stück.

Bon der melodischen Erfindung.

\*\* \*\* \*\* 6. r.

Us ist ein herrlicher Titel, wird mancher bencken: da muß es lauter schone Einfalle regnen! aber ich fürchte, wer keine natürliche Eigenschafften mit sich bringet, dürste wenig Trost aus diesem Unterrichte schöpffen; ungeachtet wir uns die Mühe gerne nehmen wollen, ale tersinnliche Hülffs-Mitttel vorzuschlagen.

Die Ersindung lässet sich leichter beschreiben, als lehren und lernen. Der gelehrte Donius nennet sie: Eine Ersinnung oder Erdenckung solcher Sang-Weise, die den Ohren ans genehm fällt \*). Und daben wollen wird auch lassen.

Das meiste kommt auf eine angebohrne Gemuths-Beschaffenheit und gluckliche Einrichtung der Fächer im Gehirne an. Es liegt auch nicht wenig an der Zeit, und an der guten Laune, wenn einer etwas rechtes ersinden soll.

Ben unsern Willen, ware er auch unverbesserlich, kommt es nicht allemahl zu: man denkt offt, ein Ding soll trefslich wol gerathen, und setzet sich fest vor, etwas ausnehmendes zu Papier zu bringen; da es offt wieder Vermuthen am schlechtesten aussällt.

Hingegen kommt bisweilen, ohne groffes Nachsinnen, gang unschuldiger und natürlicher Weise ein Einfall, der unvergleichlich ist. Solchen Augenblick muß man alsdenn nicht vergeblich vorben streichen lassen, sondern sich denselben wol zu Nun machen.

Ein groffes kan auch zu guten Ersindungen beitragen, wenn man durch Ehre, Lob, Liebe und Belohnungen angefrischet und aufgemuntert wird: sintemahl selbst die allermuthigsten Pferde dann und wann einen Sporn nothig haben.

In Ermangelung dieser Anlockungen werden ben und Teutschen viele gute Köpffe niederges schlagen und unterdrücket, daß ihnen die Flügel schwer werden, und die Geister sich nicht so fren erheben dürffen, als sie wol konnten und gerne wollten.

Ob nungleich, besagter maassen, die Erfindung nicht leicht zu lehren noch zu lernen, einfölgs lich mit Mühe in eine Kunstsorm zu bringen senn mögte; so kan manchem doch, auf dem Nothfall, unter die Arme gegriffen, und der Weg auf gewisse Weise also gezeiget werden, daß er seinen beis wohnenden Gaben die hulffliche Hand biete, und mit denselben auf die rechten Sprünge komme.

Ich habe einen Capellmeister gekannt, welcher eine Anleitung zur Erfindung so gar in dem Glocken-Spiel auf hiesigem St. Peters Thurm zu suchen wuste, welches zu gewissen Stunden mur ein Tetrachordon, oder einen Qvarten Bang, mittelst eines Uhrwercks, hören läst.

G. 10. Etliche ziehen die bekanntesten Abende Morgene und andre Lieder zu Rathe, ich meine die Melodien solcher geistlichen Gesänge, daraus sie bald hie bald da einen Satz entlehnen, und dens selben offt glücklich ausarbeiten. z.E.

Dh

affet-

\*) Est excogitatio modulationis auribus gratze. Don. de Prast. Vet, Mus.



Die unerschöpflichen Quellen der Erfindungen trifft man allenthalben in einem ieden, auch in dem geringsten Dinge an, und sind gar nicht zu zehlen; wiewol doch bald gemerket wird, ob einer ihr achtet, sie suchet und findet; ingleichen wenn etwas erzwungenes mit unterläufft, das nicht aus dem Beiste gestossen, soder aus einem fremden Brunnen geholet ist.

Wiederum kan es auch manchesmahl von ungefehr kommen, daß einer auf gewisse Gange gerath, die schon vorher hie und da anzutreffen sind, auf solche Wege, die bereits andre Leute bestreten haben; ohne daß jener seine Gedancken darauf gerichtet, oder sich dieselbigen Sage auss drücklich erlesen hatte.

Wenn nun hier eine fernere lehrreiche Betrachtung von der Erfindungs Aunst angestellet werden soll, so wird zuwörderst nöthig senn darzuthun, daß dieselbe Aunst drey unzertrennliche Gerfährten haben musse, ohne welche auch die allerschönsten Einfalle von schlechter Würde sind. Diese ser heissen: Dispositio, Elaboratio & Decoratio, d. i. die geschickte Einrichtung, sleißis ge Ausarbeitung und gescheute Schmickung des melodischen Wercks: wovon im vierzehnten Capitel dieses zweiten Theils; von der Execution aber, d. i. von der wircklichen Aussund Aussührung im allerlesten Haupt-Stücke des dritten Theils gehandelt werden soll.

Das erste, was ben einer musicalischen Ersindung in Betracht gezogen wird, bestehet hiers nächst in diesen dreien Dingen: Thema, Modus, Tactus; d. i. Haupt: Sat, Ton:Art, Zeits maasse, die mussen vornehmlich wol erwehlet und festgesetzt werden, ehe man an etwas weiters gedencken darff; es mag auch die Absicht sonst gehen, worauf sie will.

Ben dem Themate oder Haupt/Sate, welcher gleichsam in der melodischen Wissenschafft dassjenige vorstellet, was den einem Nedner der Text oder Unterwurffist, mussen gewisse besondes te Formuln im Borrath son, die auf allgemeine Vorträge \*) angewandt werden konnen. Das ist zu sagen: Der Seher nunf an Modulationen, kleinen Wendungen, geschickten Fällen, angenehet men Gängen und Sprüngen, durch viele Erfahrung und ausmercksames Anhören guter Arbeit, die und da etwas gesammlet haben, welches, ob es gleich in lauter einzeln Dingen bestehet, dennoch was allgemeines und ganzes, durch sügliche Zusammensehung hervorzubringen vermögend sein, Wenn ich z. E. solgende dren unterschiedene und abgebrochene Gänge im Sinn hätte:



und aus denfelben einen an einander hangenden Sag maden wollte, konnte derfelbe etwa fo ausfehen :



Denn, obgleich der eine oder andre dieser Falle und Wendungen bereits von verschiedenen Meistern gebraucht seyn mogten, und mir, ohne auf die ersten Verfasser zu dencken, oder sie zu kennen, nur so wieder einstelen, gibt doch die Zusammenfügung dem gangen Sage eine neue Gestalt und Art: so daß er für eine eigne Ersindung schon mitgehen kan. Unnothig ist es auch, solches mit Vorsatz zu thun; es kan von ungesehr kommen.

- Specie

") Specialia ad generalia ducenda nennen es bie Redner.

§. 17.

Diese Specialien mussen aber nicht so genommen werden, daß man sich etwa ein Berzeichniß von dergleichen Brocken aufschreiben, und, nach guter Schulweise, daraus einen ordentlichen Ersindungs Rasten machen muste; sondern auf dieselbe Art, wie wir uns einen Vorrath an Wortern und Ausdrückungen ben dem Reden, nicht eben nothwendig auf dem Papier oder in einem Buche, sondern im Kopffe und Gedächtniß zulegen, mittelst dessen hernach unsre Gedanschen, es sen mundlich oder schrifftlich, am bequemsten zu Tage gebracht werden können, ohne desse wegen allemahl ein Lexicon um Rath zu fragen.

6. 18.

Imar wem es anstehet, und den die Noth dazu treibet, der mag sich immerhin eine solche schrifftliche Sammlung anschaffen, worin alles, was ihm etwa hie und da an seinen Gången und Modulirungen aufstößt oder gefällt, ordentlich unter gewisse Haupt-Stucke und Titel zu sinden sen, damit er, erfordernden Falls, Rath und Trost daraus holen konne. Allein es wird vers muthlich ein lahmes und gesticktes Wesen herauskommen, wenn einer vorseslicher und muhsamer. Weise aus solchen Lappen, wären sie auch von silbern und guldnen Stucken, sein Machwerck zus sammenstoppeln wollte.

Wie nun dergleichen vorräthige und befondere moduli zur Bildung eines allgemeinen Haupts Sates, davon hier die Rede ist, gute Hulffe leisten; so führen uns auch gegenseits gewisse alls gemeine Dinge in der Ersindungs-Kunst zu besondern: da man nehmlich aus mancher gewöhnslichen und bekannten Sache eine sonderbare Anwendung machen kan. z. E. Cadensen sind was allgemeines, und in iedem musicalischen Stucke anzutreffen; sie können aber zu besondern Hauptschien gleich im Anfange Gelegenheit geben, da sie sonst zum Schlusse gehören.

6. 20.

Alles dieses betrifft die Erfindung eines guten Thematis, welches wir den Haupt. Saß nennen, und die meiste Kunst oder Geschicklichkeit erfordert; dahingegen die Ton: Art und der Tact, ob sie gleich auch mit guter Wahl erkohren werden mussen, keinen solchen weiten Umfang haben. Wir wollen also zwar von diesen letzternebenfalls weiter unten einigen Unterricht ertheilen; iho aber noch etwas mehres ben dem Haupt. Sahe anmercken: da denn die bekannten loci ropici sob ich gleich selbst, meines Orts, keinen grossen Staat darauf mache) bisweilen ziernlich artige Hulfs-Mittel zum Erfinden, eben sowol in der melodischen Seh: Kunst, als im Dichten und Reden, an die Hand geben können.

§. 21.

Was diese loci, nach Seinichens Erachten, der Fantasie eines Componisten für vortreffs liche Hulffen sollen, lieset man in dessen neuen und gründlichen Anweisung p. 30 bis 88 mit vielen Umständen; woben iedoch klüglich erinnert wird, daß sie einem übelgebohrnen Componisten keine wesentliche Ersindungen geben konnen. Man besehe auch von diesen locis, welche lieber dialectisch als topisch heisen mögten, die Vorbereitung zur Organisten-Probe p. 1. Sie werden sonst Ersindungs Ovellen genennet, und von Weissenborn \*) nur elf der gewöhnlichsten von ihnen in Rechnung geführet; sonst aber viele gute Dinge ihrentwegen beigebracht.

6. 22.

Ben vielen, die durchaus nichts leiden wollen, was die geringste Verwandschafft mit der Schule hat, scheinen mehrgedachte loci seier verachtet zu seyn; unangesehen sie doch im Grunde ben verschiedenen Sachen nicht so gar ohne Nugen und Vortheil gebraucht werden mögen: absons derlich wenn die Materien selbst unfruchtbar, und die Gemüther zu freien Gedancken nicht sonders lich aufgeräumet sind. Es darff sich also niemand ein Gewissen machen, auf dem Nothfall seine Zuslucht zu den hiernschift verzeichneten sunszehn Ersindungs-Mitteln lieber, als zum melodischen Diebstahl zu nehmen. Wer ihrer nicht bedarff, hat deswegen keine Ursache, andern ein Verbot auszulegen.

9. 23.
Sie heissen inzwischen: Locus notationis; descriptionis; generis & Speciei; totius & partium; causæ efficientis, materialis, formalis, finalis; †) effectorum; adjunctorum; cir-

\*) S. M. Christoph Weissenborns grundliche Einleitung zur Leutschen und Lateinischen Oratorieze.

?) Aus diesen vieren machen einige nur einen locum causarum überhaupt.

cumstantiarum, comparatorum; oppositorum; \*) exemplorum; testimo niorum: bie wir ers klaren wollen.

9. 24.

Ob nun gleich mancher benden durffte, es wurde groffen Zwang erfordern, alle diese Dinge zur inusicalischen Setz Kunst hinzuziehen; so wird doch die Folge einen ieden überführen, daß solc ches nicht nur gant naturlicher Weise geschehen könne, sondern daß es auch in der That ben der Ersindungs Lehre so senn musse: ungeachtet es noch von niemand ordentlich versuchet worden, noch auch ein ieder dialectischer locus eben mit gleicher Geschicklichkeit und Wichtigkeit dazu verses hen ist, so wie hergegen der erste und andre vor allen übrigen wol einen groffen Vorrath daran haben.

6. 25

Der erste Ort, nehmlich norationis, gibt fast die reicheste Quelle hier ab. Wie nun notate bezeichnen heißt, so verstehen wir alhie durch norationem die ausserliche Gestalt und Zeiche nung der Noten: wie denn auch in der Redes Kunst die Buchstaben eines Nahmens oder Dings darunter begriffen werden, als welche zu sehr vielen Einfällen Anlaß geben können. Eben also, ja, noch wolmit besserm Fortgange und Fug, sühren uns auch die Gestalt und Stelle der Noten, als Klang: Buchstaben, zu schier unzehligen Veränderungen, ben welchen man sich insonderheit diese vier Wege belieben läst: 1) durch die Geltung der Noten; 2) durch die Verkehrsoder Verwechselung; 3) durch die Wiederholung oder den Wiederschlag; und 4) durch die canonischen Gänge.

6. 26.

Was dieses für ein weites Feld sen, ist kaum zu glauben; und boch gewiß mahr. Denn die Geltung der Noten ist die einstige sichtbare Wurkel einer wolgelittenen Urt obligater ") Baffe, wels che theils aus einerlen, theils aus verschiedenem Noten. Gehalt zusammen gesetzet werden.

Wenn ich zum Erempel mein Thema, meinen Haupt: Sak, ohne mich sonst an einen ges wissen Sang zu binden, entweder in lauter Vierteln, oder in lauter Achteln u. s. w. aussühre, woben noch gar keine verschiedene Klang-Fusse (rhyrkmi) vorkommen: dazu verbinde ich mich. Nehs me ich mir hergegen vor, zwen zoder mehrerlen Noten, in Betracht ihrer Geltung, anzubringen, so gibt solches wiederum neue Veränderung, zumahl wenn noch Tact und Ton Arten hinzukoms men. Es kan auch daben die Verwechselungs-Kunst (ars combinatoria) nach Belieben Dienste thun: wovon in der Rhythmopdie ein mehres zu sagen sepn wird: wiewol ich der besagten Kunst keine grosse Wunderwercke zutraue; obgleich iedem seine mechanische Meinung deswegen unbenoms men bleibt.

6. 28.

Die Umkehrung, so mit ihrem Kunst: Nahmen evolutio oder eversio heißt, da nehmlich die Noten sonst nichts, als nur ihre Stelle verwechseln, hat keine Veränderung aus der Noten Gezsstalt oder Geltung zu holen nothig; sondern bestehet, diesen Falls, bloß darin, daß man die aufgehende Noten zu heruntersteigenden, die sinckende zu erhebenden, die rechtgängige zu rückzgängigen u. s. w. mache: woraus osstmahls artige Ersindungen kommen konnen. Was sonst die evolutio, in andern Fällen noch für Vedeutung habe, soll an seinem Orte nicht ungemeldet bleiben. Inzwisschen hat dieser Weg die zweite Ersindungs: Stelle.

Der dritte Weg, darauf uns diese Notations: Quelle der Ersindung führet, begreifft die Wiederholungen, mit ihrem Kunst: Worte clausulæ synonymæ genannt, oder was man sonst in fugirten Sachen den Wiederschlag nennet, d. i. wenn ich einen gewissen Satz in andre Hohe oder Tiefe versetze.

Durch dieses Hulffs-Mittel werden sehr viele hübsche Themata oder Haupt-Sate, nicht nurzu Fugen, sondern vornehmlich zu andern Sachen erfunden, und sehr geschickt durchsoder ausges führet: zumahl wenn die eine Modulation durch etliche zwischenkommende abgeloset, und hernach wiederum so geschickt angebracht wird, daß es läßt, als ob sie gerusen kame.

6. 31.

= + 471 m/la

\*) Auch diefer locus wird bisweilen jum vorhergehenden mit gerechnet.

\*\*) Ein obligater Baßift, der allieit, oder meist immer gewisse vorgesetzte Roten horen zu lassen vers bunden ift.

Der Wiederschlag heisset repercussio, wenn eine Stimme ber andern nicht in blosser Wie Derholung derfelben Rlange, sondern in verschiedenen, entweder hohern oder tiefern, mit einer Gleichformigkeit antwortet, und kan folches auch in einer einstigen Stimme geschehen. Das Bebor hat fast nichts liebers, als bergleichen angenehme Wiederkunfft eines schon vorher vernommes nen lieblichen Saupt : Sages: insonderheit wenn derfelbe auf eine gescheute Art versetzet wird, und an solchem Orte zum Vorschein kommt, wo man ihn fast nicht vermuthet. Das heißt Natur: und alle empfindliche Ergeplichkeiten haben natürlicher Weise fast eben diese Beschaffenheit.

6. 32. Der vierte Weg, auf welchen uns ber vorhabende Notirungs Drt leitet, ift aus ber canonischen Schreib-Arthergenommen, und vonungemeiner Burde; wenn man fich nur nicht zu sehr Daben einschränckt. Worin eigentlich dieser Stol bestehe, ist schon im ersten Theil zur Nothe Durfft berichtet worden; was die Canones aber zu bedeuten haben, wie vielerlen diefelben find, und wie sie muffen gemacht werden, folches wird ber britte Theil breiter anzeigen.

Sier, ben ber Erfindungs : Lehre, haben wir eben nicht mit einem formlichen Canon zu thun: fondern nur mit einer gewissen canonischen Nachahmung, da eine Stimme der andern, in dem mas sowol die Geltung der Noten, als die Intervalle betrifft, zwar richtig, doch mit folder Freiheit auf bem Fuffe folget, daß sie sich eben allemahl an den Zon nicht bindet.

34. Das ware denn auf das furheste die Erklarung des ersten dialectischen Ortes, ober ber ersten Erfindungs Dvelle und ihrer vier Deffnungen oder Rohren, wodurch die bloffe Notation einen Saupte Sat nicht nur an die Hand geben, sondern ihn ziemlich weit ausführen kan.

Es wird aber nicht undienlich fenn, ein kleines Beifpiel von ieder Urt biefer vier Bege ju Damit man ein Mufter vor fich habe, wie mit den übrigen locis zu verfahren fen. ein vernunfftiger Lefer kan leicht erachten, daß es einen dickern Band, als diefen gegenwartigen, er fordern wurde, wenn wir nur mit allen funfzehn eine gleiche Erläuterung anstellen wollten.



Auf diese Art kan man fast alle Sachen umkehren, und viele fremde Ginfalle herbenlocken;

doch niuß kein tägliches Handwerck daraus gemacht werden: weil es leicht auf ein gezwungenes Wesen hinauslaussen kan.

Was die Nachahmung ober den Wiederschlag betrifft, so wird demjenigen, der sich nur ein wenig in Notenschrifften mit Verstand umsiehet, nicht unbekannt senn können, welche angenehme Dienste dieselben der Ersindung leisten. Man sindet der Exempel zehn für eines. Wir wollen uns indeß an folgendem begnügen.



Alles was hieran gefällig ist, steckt bloß in der Nachahmung der ersten funst Noten, die einmahl durch die Secund, und das andremahl durch die Terheine gewisse Art des Wiederschlages und artige Synonymie oder Gleichformigkeit darlegen.

In baßirenden Satzen hat dieses Hulffs: Mittel noch gröffern Nugen, als in Ober: Stime men; in Ausführung der Fugen aber ist es, so wie ben allen melodischen Arten, kurhum unents behrlich, und muß sich ein recht gutes Thema fast durch alle Intervalle versetzen lassen können, wem der Gesang sein zusammenhangen und ein Glied mit dem andern in angenehmem Vertrauen

stehen foll.

Hier darff man sich, wie gesagt, nicht so genau an den formlichen Wiederschlag binden, wie ben ordentlichen Fugen, sondern kan willkührlich, bald auf diese, bald auf jene Urt, vorsnehmlich aber was den Ton betrifft, davon abgehen: als geschähe es zur Lust und gleichsam von ungesehr, um was bessers hervorzubringen, sintemahl die gezwungene und zu osst auf einerlen Weise vorkommende Wiederschläge dem Gehor fast mehr verdrießlich, als anmuthig vorkommen.

Von dem vierten Wege mag folgendes ein Muster abgeben, nehmlich von der canonischen Nachfolge in den Gangen zwoer oder mehr Stimmen: denn wie wir gesehen haben, sinden die Nachahmungen und Wiederschläge auch in einer einhigen Stimme Platz, das canonische Wesen aber muß mehr Stimmen begreiffen. Und damit soll denn die Erläuterung des loci notationis beschlossen werden, weil er uns sonst gar zu sehr aus der Gleise bringen wurde.



modele



Bey No. 1) gehet man von ber canonischen Folge ab; 2) ist ein Weiterschlag in seiner rechten; Debumg; 3) eine canonische Volge im Einklange; 4) eine Amacherung dieser Folge, sonst gepropinquasio ethemasis genamnt; und 5) eine Ribarcura, hie sich mit einem Arulter aber

5. 44.
Es ift indessen von dem Gemutiks. Bewegungen im ersten Theil, umd groar in dessen britten. Hangt eine Schief bereits das benkthigte angesichert worden, welches man hieben aus der Nature Kriebe des Klanges wieder nachschagun, umd auf die Ersindungs: Kunst amsendem kan.

Wer aber in dem Gedaunken flejen mågår, es fåme mit dem vorpademden loco nost meistens fleild auf der Rechaunken fleinige genviljen pår Skulik befinnenten Wester an, der fakte gamer måde floorerind gefelder, angefelden der jog mannete Zert in er Poskol «White housingholds) pår med företivningen der Affecten berare. Mitten, man musif doch jackep unglien, dosf auch john Redert, in der belgiving antermenden Skulik einhand) und der gener frem Wildords, der hölfstagart sen Reder feldung der regierenden Wennichte Vorgaung geracher spon miller, fo das die zijnframente, mittelft der Skänger, sjedisjone enten rebende und verfribalischen Warreng undehen.

Sievon ichreibet gar artig der berühmte Neidhart in der Borrede feiner Temperatur, mit blefen Worten ber Mufic Endpured filfalle Affecten, durch die Hoffen Tone um deren einstelle Andere eine Mediere, rege gu machen. Und das gehört jum Weifpreibungs, Orte der Effikung.

The Thermannal Sudyan (Die Doch auf feirf überbaust für Shieden faben) mag fig friederlen der Composité eine befondere Schoulfauft felbt erfümen und machen; der Smuge Zeile den en Berfen bist es inderen leich der Zeilert, wenne er ihn. Westens unter anderen men der mutter Gerund Scha eine neue Schriffigung eilungt, verme er Schriffigung eilungt, verme der geite: do fei leichter for, etwas gutter für de Schriete zu fesen. Dem er spiket met mehr Schaffigung eilung aus frem Schaff aus den Gung au bringen, die folge unter einer aber alle filter der Schriete von die folge, unt erne andere Machanifien, verg ur maching, verg ur maching, verg ur maching.

Die noch übrigen loci, als da find generis & speciei, torius & partium n. f. m. haben gwar auch ihren Nugen bep der musikalischen Erfindung, wie wir bald feben werden; doch ist ders felbe so gar groß nicht, als ihn die beeden vorgergebenden Qvellen beingen.

Damenhere ift et feme gute philosophide Kept. 2drt, neam man, bep beigt. Endpe, bie Nozarion und Deleription gar might auführer, feubern fijd mar auf bospenige, must soggeber, beseigtett und nachfolger, (auf anecedenies, concomination & consequencie), felstigd begreber beint pa géfénerign beig beite Dang eigentifis gan teine loci topic lind, man milit für benn qui bennerendene Hindron, au para lumificherun du une Enhyper des causactiencess, circumification de causactience de causactiences, circumification de causactience de causactience causactience de causactience de

Copple

ber Erfindung, als jene bren vermeinte Dvellen: ja ber geringste Ort von ben übrigen 13 kan in feiner Ordnung mehr Bortheil schaffen, als dieselben.

50.

Der Contrapunct g. E. ift ein genus, oder gantes Geschlecht in ber Set : Runft; Die Fus gen aber sind Species, Arten oder Gattungen. Ein solo ist ein Genus; ein Violino solo eine Species &c. Da fan mir benn dieses oder jenes Geschlecht, nachdem es mit den Worten oder mit der Absicht überein kommt, aufeine allgemeine Art, behülfflich senn; auch kan mich diese oder jene Gattung der Melodie schon auf eine genauere oder besondere Beise zur Erfindung leiten.

Alle musicalische Stude find aus verschiedenen Theilen zusammen gefüget. Wenn ich nuit meine Erwegung darüber anstellen will, so betrachte ich, ob die Worte oder die Absicht des vor habenden Wercks sich zu einem Golo, zu einem Tutti, zu einem Chor, welcher aus vielen Glies vern bestehet, oder zu einem Duett, zu einem Trio zc. am besten schicken. Ist es so bewandt, daß ein Tutti daraus werden muß, so fragt sichs, was für Stimmen oder Theile es haben soll? als da find: C. A. T. B. &c.

Die Erforderniffe, requiliea, als allerhand Inftrumente, mit ihrer gehörigen Anwendung, find ebenfalls dem loco partium anhangig: und gibt fo denn eine iede Stimme, ein iedes Infirm ment, oder, wie man redet, eine iede Part, nach ihrer Art, sofern sie einige Aehnlichkeit mit der vorzutragenben Materie aufweisen, auch einen eignen Unlaß zur Erfindung.

Die wirckende Ursach (causa efficiens) in einer Rede, wenn nehmlich eine Geschicht ober Handlung daben Platz findet, gibt ein vierfaches Hulffs-Mittel zur Invention an die Hand: Denn sie ift entweder eine Haupt : Urfache, oder ein Werchzeug, oder ein Antrieb, oder endlich ein Bufall \*); welche Beschaffenheit sich aber allezeit beffer in einem ausgearbeiteten Tert, mit Beis bringung der musicalischen Sage, als hier in der Rurge mit bloffen Lehr: Worten und Beschreis bungen vorstellen laßt. Jenes wurde und zu weit führen, und dieses ift jum Unterricht, zur Aus zeige, schon genug.

Die Materie (causa materialis) ift breierlen: woraus, worin, und womit. (Ex qua in qua & circa quam.) Um biefes mit wenigen zu erlautern, ift für bekannt anzunehmen, baß unfre muficalifche Materie überhaupt und inegemein der Rlang fen; wenn schon fein Unterwurff von Morten, auch eben allemahl keine ausdruckliche Absicht auf irgend eine besondere Leidenschafft in Betracht gezogen werden follte.

Wenn ich mir nun z. E. vornahme, eine Bollstimmigkeit aus lauter Consonangen zu machen, und die Diffonangen alle mit einander davon auszuschlieffen, so wurde gang gewiß die Materie, woraus mein Sat bestünde (ex qua) etwas gang eigenes, und eine besondere Erfindung ?) abgeben

6. 56. Unbern Theile, ob man zwar nicht aus lauter Diffonangen etwas wolflingendes machen Lan, fo ift es bennoch thumlich, dieselben so hauffig anzubringen, daß sie gleichsam über die Cons fonangen herrschen, und es schier das Ansehen gewinnet, als waren diese gang daben aus ber Acht gelaffen worden. 

Man kan z. Elfeinen Baß fo führen, baß die Ginge : Stimme ben iedem neuen Sage, nach einer Paufe, in der Secund, oder umgefehre, daß nach iedem Abfate bes Baffes und eines fleinen Einhalts, Die Sing : Stimme fo geführet werbe, damit der Baf allemahl in einer Quart ober Sext anhebe: welches fo artig, als fremd herauskommt, und zum Ort ber Materie woraus gehöret.

") principalis, instrumentalis, impulsiva &accidentalis causa. t) Bu gewissen Zeiten und ben besondern Umstanden thun dergleichen Sabe bie beste Wirckung von Der Welt. Der Capellmeister Sasse, mein Freund nicht von gestern, hat offt bewiesen, daß die wahre Annehmlichkeit am wenigsten im Bebrauch ber Diffonangen bestehe.

6. 58.

Man kan ferner gang entsessliche oder gräuliche Dinge mit den Dissonanten vorstellen, und seine Invention ex loco Maccrix herholen. 3. E. eine Symphonic terrible, bey Gelegenheit poetischer Gedichte von höllischen Furien, Plagen zc. da auch nichts so argerdachtwerden mag, daß nicht, in solchen Fällen, zur Ersindung gut und beqvem ware.

6. 59.

Und wie nun aus herrschenden Consonanzen oder Dissonanzen solche Einfälle stiessenkönnen; also ist leicht zu schliessen, daß aus den mannichfaltigen künstlichen, und mit gewisser Abwechselung versehenen Mischung der Con- und Dissonanzen unter einander wiederum auf andre Art verschies dene Erfindungen hergeholet werden mögen.

6. 60.

Maceria in qua, oder die Materie, worin man arbeitet, gehöret zum Theil dem Unters wurff, dem Text, oder der besondern Leidenschafft zu, die einer sich zur Vorstellung erwählet hat, und behauptet demnach mit dem Beschreibungs Drie einige Verwandtschafft, auch, wie leicht zu erachten, einige Ausnahm von demselben.

§. 61.

Materia eirea quam, mit welcher ober um berentwillen die Gedancken eines Sehers sich ben seiner Arbeit beschäfftigen, sind Stimmen und Instrumente, Sänger, Spieler und vornehmlich die Juhörer, als welche, nach ihrer verschiedenen Geschicklich und Fähigkeit, die Erfindung eines Componissen ungemein herauslocken, und derselben fast mehr, als alles andre, behülfslich senn konnen.

6. 62.

Zehn gute Setzer sind offt nicht im Stande, einen eintzigen guten Sanger zu machen; aber ein eintziger guter Sanger, absonderlich eine schone und kunstreiche Sangerin, vermag leicht zehn gute Componisten zu erwecken: so daß diese bisweilen nicht wissen, woher ihnen die verwunderungszwerthe Sinfalle kommen. Die Liebe trägt hiezu nicht selten das meiste reichlich ben, indem sie von ie her, auch ohne viel Regeln zu gebrauchen, die beste Lehrmeisterin \*) in der Music gewesen ist.

6. 63.

Derowegen ist die Materie circa quam iederzeit für eines der stärckesten Hülffs: Mittel zur Ersindung anzusehen, indem es einen Setzer ungemein aufmuntert und anlocket, wenn erden seis ner Arbeit weiß, daß sie durch diese oder jene grosse Virtuosen, durch trefflich:geschickte Leute herauss gebracht und bewerckstelliget werden soll, nach denen er sich zu richten für die grösseste Lust und Freude halt.

6. 64.

Es ist hieben zu beklagen, daß offt mancher junger Mensch und hurtiger Kopff durch alte Neidhammel dieser unschästbaren Ersindungs-Qvelle beraubet, und an der Aufführung seiner Ars beit, ob er gleich nichts dasur verlanget, unbilliger Weise gehindert wird: wovon man in gewissen Concerten neulicher Zeit einige hämische Proben erlebet hat, dadurch angehende Componissen wes nigAusmunterung zur Fortsetzung ihred Fleisses bekommen; andre aber ihre unverantwortliche Selbsts Liebe gar zu deutlich an den Zag legen; die doch ein rechtschaffner Liebhaber und Besorderer der Wusse gänzlich aus seinem Herten verbannen sollte.

6. 65.

Hiernachst weiset auch die Form und Norm eines ieden Werck, einer ieden Melodie, sols che Wege an, daraus leicht abzunchmen, wie man seine Gange ersinden und klüglich einrichten soll: wozu die beiden Haupt Stücke, vom Unterschiede der Sing und Spiel Melodien, ingleis chen von den Gattungen und Abzeichen derselben weiter unten aussührliche Handleitung geben werden, wenn man sie auf die vorhabende Ersindungs-Lehre recht anwenden, und als sormliche Urssachen (causas formales) mit selbiger zusammenhalten will.

Der Endzweck unsere musicalischen Arbeit ist, nächst Gottes Ehre, das Vergnügen und die Bewegung der Zuhörer. Habe ich nun etwa den einem Fürstlichen Hofe zu thun, so gibt mir der Zustand desselben schon gute Gelegenheit, auf etwas zu sinnen, das mit dem daselbst herrschenden Geschmacke übereinkomme, dessen reise Erwegung viele Ersindungen herbey locken kan: zur mahl, da auch die Noth selbst für eine Mutter derselben gerechnet wird.

") Mach bem wahren Sprich Bort: Amor docet Musicam.

5. 67.

Haben wir hergegen eine Rirche in diefer oder jener groffen Stadt vor uns, foist die Absicht ichon andrer Urt, und muß der Sinn des auserlesensten Bolds vielen andern Betrachtungen; in so weit felbige auf die Zuhörer gerichtet sind, billig vorgehen. Also herrschet an beiden Orten ein gewiffes, unterschiedenes Borurtheil.

68.

Wer aber fürd Theater arbeiten will, ber bedarff, mehr als andre, Die gefunde Bernunfft gu Rathe ju giehen, und fich an teinen Leithammel ju tehren: benn bafelbit muß billig nichts ambere herrichen, ale ber gute Geichmad, und allen Borurtheilen gute Racht gefaget merben. Ich beute Diefes nur auf ben Endzweck ber Composition, und überlaffe ben herren Dichtern das ihrige dahin treulich beizutragen, daß einmahl die ehrliche Schaubuhne von allen Thorheiten, fo viel möglich, gereiniget, und als eine mahre Sitten : Schule angesehen werde; es verdrieffe wen es wolle.

6. 69. Man kan es überhaupt seinen Buhdrern bald abmercken, ob ihnen ber Geschmack verbor? ben ift, und ob fie mit gutem Recht an andern Gerichten ein befferes Bergnugen finden mogten. Diejenigen Erfindungen nun, Die bagu helffen, muß man vor andern erkiefen, und fichihrer mit Bedacht gebrauchen.

0. 70.

Sieher gehoret auch ber locus effectorum, wenn wir g. E. bemercten, wie biefer ober jener Sat'eine vortreffliche Wirchung in Zimmern ober Galen habe; ber boch hergegen feine Rrafft in ber Rirche gar verlieret. Auch umgekehrt. Sier ift die Erfahrung eine unvergleichliche Lehrmeisterin ber Erfindung.

Der locus adjunctorum findet hauptfachlich in ber Geg : Runft Statt ben Borftellung ges miffer Personen (als in Oratorien, Opern, Cantaten :c.) und pflegt man baben auf breierlen ju feben, nehmlich auf die Gaben \*) bes Gemuthe, bes Leibes und bes Gluckes.

Wenn nun einer meinen mogte, es lieffen fich ja biefe Sachen in ber Mufic nicht wol vors stellen; so kan man ihn versichern und überführen, daß er sich nicht wenig betriege. Es hat der berühmte Joh. Jac. Froberger, Raisers Ferdinand III Hof-Organist, auf bem blossen Clavier gange Geschichte, mit Abmahlung ber baben gegenwartig gewesenen, und Theil baran nehmenden Personen, samt ihren Gemuthe : Gigenschafften gar wol vorzustellen gewuft. andern ift ben mir eine Allemande mit ber Bubehor vorhanden, worin bie Uberfahrt bes Grafens von Thurn, und die Gefahr fo fie auf bem Rhein ausgestanden, in 26 Roten = Fallen giemlich deutlich vor Augen und Ohren geleget wird. Froberger ift felbst mit baben gewesen,

73. Burtehude (Dietrich) ber gleichfalls hochgeschäfte, ehmaliger Lubeckischer Organist; hat bergleichen auch mit gutem Beifall feiner Beit zu Papier gebracht, und unter andern, Die Ratur oder Eigenschafft ber Planeten, in sieben Clavier-Suiten, artig abgebilbet. Es ift Schabe, bağ von Diefes braven Runftlere grundlichen Clavier : Sachen, barin feine meifte Rrafft ftecte, wenig ober nichts gedruckt ift.

Ran folches nun einigermaaffen auf einem bloffen Instrument allein geschehen, wie viel mehr und beffer wird es mit lebendigen Stimmen auszurichten fenn. Doch muß darin gute Maaffe gehalten werden: benn, wer das Ding, ohne fonderbare Befcheibenheit, gar zu weit treiben wollte, durffte es leicht dabin bringen, daß viel gezwungenes, lacherliches und pedantisches mit unterlauffen mufte; woran es benn auch bep ben Werten unserer lieben Worfahren, in unsern Augen, eben nicht fehlet.

§. 75. Der ehmahls nicht weniger, als obbemelbete, berühmt gewesene Organist ju G. Jacob in Samburg, Matthias Wedmann, hat einst die Worte aus dem 63 Cap. Cfaia fo nachbrucks lich, bem loco adjunctorum gemaß, componiret und aufgeführet, baß ber bekannte Juben=

<sup>\*)</sup> Adjuncta animi, corporis & fortunz,

Bekehrer Licenciat Edzardi ihm bas Zeugniß gegeben: Er habe im Sing Baffe den Meffam fo deutlich abgemablet, alswenn er ihn mit Augen gesehen hatte.

§. 76.

Dergleichen Erfindungen schöpffet man aus der vorhabenden Quelle, mittelst einer scharffen Einbildungs Rrafft, wenn man sich z. E. vorstellet, wie einer geschnnückt einhertrete, und sage: Ich bins, der Gevechtigkeit sehret; Ich trete die Kelter alleinerc. Wenn ich etwa in einem Passions Wercke diese, dem Pilato zugeeignete Worte:

Baume, die mit ihren Zweigen Wollen in die Luffte steigen, Kurget man ben Zeiten ab.

in bie Music bringen, und mir sonst nichts aufstossen wollte, weil eben kein sonberbarer Affect aus ben Worten hervorblicket, durste ich nur meine Gedancken auf die Glücks-Güter des Pilatus richten und in Betracht ziehen; daß er ein grosser Staats: Mann und Landes-Regent gewesen sen; das ben denn gleich etwas hochmuthiges und regiersüchtiges zum Vorschein kommen muste, welches Gelegenheit geben würde, die Gemuths-Bewegung der Herrschlicht und des majestätischen Wessens auszudrücken. Zwar gabe auch das Steigen int die Lüsste manchem seine Erfindung her; aber innersiche Regungen sind allezeit edler, als äusserliche, wortliche Zeichen.

Der folgende locus circumstantiarum ist eben der Gattung, ale der vorige; doch mit bem mercklichen Unterschied, daß die Umstände der Zeit, des Ortes, der vorhergegangenen, begleitens den, folgenden und andrer Sachen daben in Erwegung gezogen werden mussen: welches alles, der Länge nach, durchzugehen ein eignes Buch erfordern, und hier viel zu weitläuffig fallen wurde; wenn wir uns besinnen, welchen Raum der dritte Theil dieses Wercks, der ohne häuffige Erems pel nicht bestehen kan, annoch erfordert.

Auf diesen Umstands-Ort allein scheinet Heinichen seine gange Ersindungs: Lehre und Absicht gerichtet zu haben, wenn er bloß auf die anrecedentia, concomitantia & consequentia vorträgt; die doch nur Theile eines einsigen loci aus funszehn sind.

6. 70

Hiernachst haben wir den locum comparationis, ober der Vergleichung, da ahnliche Dinge mit den unahnlichen, kleine mit den grossen, und so umgekehrt, zu vergleichen stehen; woshin denn auch die Erdichtungen und Prosopopoien gehoren, da man z. E. Gleichnisweise aus dem Tage, oder aus der Nacht, und andern Dingen, eigene Personen macht, die da reden und sins gen können. Ein Tag sagts dem andernie.

Ferner kommt ber locus oppositorum, d. i. der Gegensätze, auch in kein geringes Ansehen, und hat nicht nur einen groffen Nutzen in der Music überhaupt, sondern gibt vornehmlich dielerlen Mittel an die Hand, sich mit guten Ersindungen hervorzuthun: denn, wenn ich nur die verzschiedene Tact-Arten, die gegen einander laussende Bewegungen, das hohe und niedrige, das langsame und geschwinde, das gelinde und hesstige, samt vielen andern Gegensätzentrecht erwesge, so entspringen daraus sast unzehlige Ersindungen, sowol ben gegebenem Anlasse der Worte als ohne dieselben.

Der locus exemplorum konnte wol in diesem Fall auf eine Nachahmung andrer Compos nisten gedeutet werden, wenn nur feine Muster dazu erwehlet, und die Ersindungen bloß imitiret, nicht aber nachgeschrieben und entwendet wurden. Wenn endlich alles um und um konmt, wird aus dieser Exempel : Quelle, so wie wir sie hier nehmen, wol das meiste hergeholet: es ist auch solches nicht zu tadeln, wenn nur mit Bescheidenheit daben versahren wird. Entlesnen ist eine erlaubte Sache; man muß aber das Entlehnte mit Zinsen erstatten, d. i. man muß die Nachahmungen so einrichten und ausarbeiten, daß sie ein schoneres und besseres Ansehen gewinnen, als die Sätze, aus welchen sie entlehnet sind.

Wer es nicht nothig hat und von selbst Reichthum gnug besitzet, bem stehet solches sehr wol

ju ghnnen; boch glaube ich, daß deren fehr wenig find: maaffen auch die gediffen Capitafiffen vool Belder aufjunchmen pflegen, wenn fie ihre besondere Wortheile oder Bequemichteit daden erichen.

Muß bem fehrn loco rechimoniorum (if in der Buflic der besse Study jumaden, wenn mass ein den anderen berfertigtes feite, dass spinst sigt beremann defannt ist, so wie jum Erzomel bie Kirfenn- Edstinge zu, auf gentiss (Basica unw derinkleren, dass der dere dendenheim Materiet jum Anganijis oder jur Beträssifismus, auf ein cisaum oder allegarum biene; meldebetemtsbienelen nob besiederte schödenn Naudeburd iht, um bir die ein judte effenbung mitgenfor tam, jumash, wom beziglichen angagenen Side gleichjum gerufen fommen, umd doden mit Airlig umd Nauddenfrau auskagenstätt nerbeit.

5. 84.
So weit reichet auf das fürtefie die Angeige oder der Berfuch, welchergestalt die bekannken loci copici oder Ersindungs. Deellen, in for fir aus der Nedetunst genommen find, auch der musikalischen Ses. Runft ungemeine Hulfe leisten komm.

Doch ift noch eine besondre Ersindungs det ibrig, welche man eine undermuthete, unerthere und gleichsten aufferobentlich, eingegeben nennet, (inventio ex abrupco, inopinaco, quali ex enthusamo musico) und data betit.

- 1) Benn man eines vortrefflichen Componiften Arbeit, jumabl bafern berfelbe einen einerlen Materie mit ber unfrigen bebandelt bat, vorber wol ein und anfiebet.
- 2) Wenn man sich eine Leibenschafft sest einbelieft, und sich gleichsam barin vertieff, als wister man in der Tabat andachtig vertiebt, poenig, hohnich, betriebt, erfreuet, u. s. w. die seit ik gerich ber sicherste Weg, pu gand unvermuteber erfrindungen.
- er in gewo er ingere wos ju signicentimister er friedingen anfeingen, und is ju reden fast augenfulles auf unerwartere Vert, mit densetden advechseln: wechted die Bubbere vergnässigh überraciset i verm unt sonst dem Busimmenhange oder der Jaupt-Blisch downen siede ju nach auf eine der Busimmenhange oder der Jaupt-Blisch downen siede ju nach auf eine Gestelle ver

Erempel eines Dobn . Spruchs, ber in unvermuthete Freude ausbricht.



### Berichiedene abmechfelnde Erfindungen.



Runff-

# Funfftes Haupt = Stuck.

Von der Kunft eine gute Melodie zu machen.

Je Melopoie ift eine wirchende Geschicklichkeit \*) in Erfindung und Berfertigung folder fingbaren Sage, daraus dem Gebor ein Vergnügen entstebet.

Diese Runft, eine gute Melodie zu machen, begreifft bas wesentlichste in der Music. Es ift bannenhero hochstens zu verwundern, daß ein solcher Haupt-Punct, an welchem doch bas. groffeste gelegen ift, bis diese Stunde fast von iedem Lehrer hintangesetet wird. Ja man hat so gar wenig darauf gedacht, daß auch die vornehmsten Meister, und unter denselben die weitlauf: figsten und \*\*) neuesten, gestehen mussen: es sen fast unmöglich, gewisse Regeln davon zu geben, unter bem Vorwande, weil das meifte auf den guten Geschmack aufame; ba doch auch von diesem selbst die grundlichsten Regeln gegeben werden konnen und muffen: im eigentlichen Bers Stande frage man nur geschickte Roche; im verblumten die Sittenlehrer, Redner und \*\*\*) Diche

Also legen jene Verfasser ihre Schwache und schlechte Ginsicht, betreffend bas allernoth: wendigste Stud melodischer Wiffenschafft, mehr als zu viel an den Zag. Undre hergegen, Die boch sonst alles wiffen wollen, handeln in diesem Fall noch etwas fluger, indem fie in ihren groffen Buchern lieber gang und gar ftill davon schweigen.

Ich bringe benmach noch immer, vorzüglich, auf eine einhelne, fanbere Melodie, als auf bas schönste und natürlichste in der Welt, und bin unftreitig der erfte, welcher bffentliche Beschreis bungen und regelmäßige Anleitung dazu gibt: vieleicht dienen sie, wie meine übrigen Gisbrüche, heute oder morgen auch dazu, daß sich ein andrer breit damit mache, und des Urhebers gar nicht erwehne. Riemand hat fonft, meines Biffens, mit Borfat und Rachdruck von der Melodie ges Es fallt alles gleich auf die Bollstimmigkeit, und den allergeübtesten Sebern fehlet es bisweilen in ihrer Arbeit an nichts so sehr, als an der Melodie: weil sie ben ihren Bemuhungen Die Pferde immer hinter den Wagen spannen, und mit vier bis gehn Stimmen Darauf los schreis ben; ehe sie noch gelernet haben, einer eintigen ihr Recht zu thun, oder derselben die wahre Uns muth su ertheilen.

Wir legen hergegen die Melodie jum Grunde ber gangen Set : Runft, und konnen gar nicht begreiffen, warum man den deutlichen Unterschied zwischen ber ein zund mehrfachen Sarmonie, beffen in meinen Schrifften vorlängst aus guten Grunden erwehnet worden, niemahle in gehörige Betrachtung giehet, wenn g. E. wieder alle Bernunfft behauptet werden will: daß die Delodie aus der harmonie entspringet), und alle Regeln der erften von der andern berges nommen werden muffen.

") Melopœia est facultas, vel habitus effectivus conficiendi cantum. Aristid. Quintil. L. I de Mus.

Als Monfieur Rameau und die feines Gelichters find. 3ch habe neulich etwas von deffen Motens Arbeit fure Clavier gefehen, das mir weit beffer gefallen hat, als feine unbegreiffliche Beschaulich. keiten. Aus jenen mercket man, daß er ein guter Organist, aus Diesen, daß er ein gezwungener Componist seyn muffe; wiewol die Jesuiten iho ABunder von ihm machen. Traite de l' Harm.

p. 142.

") S. J. U. Ronige Untersuchung vom guten Seschmack. t) S. Traite de l' Harmonie par M. Rameau, L. II Ch. 19 p. 139, Ch. 21 p. 147. Das artigsteist, man schreibt, die Harmonie werde querst gezeuget. Ich gebe es zu: denn was gezeuget wird, muß Eltern haben.

5. 6.

Die Melodie aber ist in der That nichts anders, als die ursprüngliche wahre und einfache Harmonie selbst, darin alle Intervalle nach, auf und hinter einander folgen; so wie eben dieselbe Intervalle und keine andre \*), in vollstimmigen Sähen zugleich, auf einmahl, und mit einander vernommen werden, folglich eine vielsache Harmonie \*\*) zu Wege bringen. In beiden muß freilich der gute Geschmack regieren; sonst sind sie keiner Bone werth.

Diese grundliche Unterscheidung und Auslegung hebet vermuthlich allen Streit hierüber auf: weil iedermann zugeben muß, daß die ersten Elemente, woraus eine Vollstimmigkeit gezeuget wird, in den blossen Klang: Stuffen bestehen, so wie sie hinter einander folgen, und denn, daß in der Natur: Lehre, die ein tüchtiger Musicus inne haben muß, der Satz unumstösslich wahr bleibet, daß das Einsache eher gewesen, als das Zusammengesetze, folglich dessen Lirevung oder Wurvelsen.

6. 8.

Wer nun eine richtige Theilung anstellen will, der muß vorher den ganken Zusammenhang in allen Stucken wol betrachten und begreiffen. Dieser Ausspruch kan keinem Zweisel unterwors sein sehr ich ihn folgender Gestalt anwende: Kein Mensch wird wissen, was eine Terk, Dvint, Octav u. s. w. bedeute, der nicht zuvor getastet, gehoret, gesehen und wahr befunden hat, daß die erste aus dreien, die andre aus fünsen, und die dritte aus acht Klangen bestehe, als aus so vielen einsachen Elementen, und wesentlichen melodischen Grund/Stucken, die sich durch gewisse ordentliche Stussen an einander schliessen.

5. 9.

Solche Fügung der Klangs Stuffen heisset eigentlich und vorzüglich Harmonia, Compages: welches mit den rechten alten Griechen zu beweisen stehet, die fast alle ihre musicalische Wuns. der mit der einfachen Harmonie thaten.

§. 10.

Es kan demnach niemand die Theilung einer Saite oder nur einer Octav anstellen, ehe und bevor er die gante Klang: Leiter, in ihrem natürlichen Wesen und Zusammenhange, Tritt: und Schrittweise, Grad vor Grad, ohne die geringste Uiberhupsfung betrachtet, begriffen, besungen oder bespielet hat. Und das ist schon Melodie.

6. 11.

Wie denn folgende Beispiele zur Gnüge darlegen und augenscheinlich beweisen sollen: daß in der melodischen Leiter alle und iede Vollstimmigkeit stede; daß die vielkache Harmonieihre Resgeln aus der Melodie ziehe; daß ein einkelner Gesang auch ohne Begleitung gar wol bestehen kanne, eine so genannte Harmonie aber ohne Melodie nur ein leerer Schall und gar kein Gesang sepz daß alles klingende Wesen, ohne Nachahmung, wenig oder nichts bedeute, diese Nachahmung aber sich auf einhelne Melodien gründe, es sen in Jugen, Concerten oder andern Gattungen; daß ein iedes Thema allezeit eine blosse Melodie sühre, auf welche, als auf den Grund, hernach die mehrsache Harmonie ihr Gesticke und Gebrame versertiget, auch sich entweder gang, oder doch zum Theil nach solcher richtet; daß ein ieder seine Part vorher allein lernen müsse, ehe er im Chor mit sungen kan; und endlich, daß es dem ungeachtet ben Ansängern noch hart genug hält, in der Harmonie, wo viele verschiedene Melodien sind, nicht zu sehlen, ob sie gleich ihre eigene sonst ziemlich wol treffen können. Aus diesen allen folget, daß jenes, in gewissem Werstande, schwerer sen, als dieses.

12.

\*) Also ist es sehr abgeschmackt, wenn man zwischen harmonischen und melodischen Intervallen einen wesentlichen Unterschied erdichten will. id. ibid.

2arlin. Institut. P. II c. 12 p. 96 sq. ejusch. Sopplem. L. 8 c. 2 p. 279, wo er lehret: qual appresso gli Anticki fusse l' Harmonia, NB, terza Parte della Melodia. S. Ioh. Magiri, eines sehr gesehrten Predigers und vortresssichen Musici, Art. Mus. &c. L. 2 c. 24 p. 98 de Harmonia simplici, ingleichen cap. 27 p. 105 de Harmonia composita. Meine Aussage dieses Buchs ist non 1592, nach der Zuschrifft zu rechnen: wiewol der Titel sehlet: welches ich deswegenerinnere, weis im Baltherischen Wörter. Buche stehet, die erste edition sep 1596 herauskenmen. Plato handelt auch von dieser einsachen Harmonie, L. 3 de Republ. und die wahren Alten wusten von keiner andern.

## §. 12.

Canone alla diritta a 4. Voci.



Hier macht die blosse diatonische Klang-Leiter, durch ihre in gerader Schnur auf und niedere steigende Stuffen, ben ganhnatürlichem Zusammenhange schon eine solche einfältig-edle Melodie, daß darin die völlige vierstimmige Harmonie, mit den ersinnlichen Consonanzen, ohne eme einzie ge Note zu verändern, nebst allen gehörigen kleinen und großen Intervallen, Secunden, Terzwen, Qvinten, Sexten, Septimen und Octaven richtig enthalten.

Ich seize ferner diesen Scotländischen Tank, und frage, wie elend der Baß dazu ausfallen wurde, wenn er sich nicht nach der Haupt: Melodie nachahmend richtete? und wie gut hergegen auch eine nur zweisache Harmonie geräth, wenn die begleitende Stimme von der herrschenden gleichsam ein Mustersnimmt, und ihr auf das freundlichste kast in allen denselben melodischen Gans gen und Fällen nach soder entgegen spielt. Alles was diese Harmonie hat, rühret unstreitig aus der Melodie her, die von jener nachgeahmet und für ein Original gehalten werden muß.



Fraget doch rechtschaffene Tankmeister: s' ils commencent leurs leçons par des entrechats, ou par la Demarche de la Danse? vb sie ihren Schülern erst Areuk: Cabriolen, hernach aber einen tactmäßigen Gang beibringen? Man kan ja von niemand geschickte Sprünge mit beiden Fussen zugleich fordern, ehe er recht gehen gelernet hat: so wenig als iemand den dritten Theil eis nes Dinges heraus zu geben vermag, der vom ersten und zweiten nichts weiß. Eines beziehet sich hier unumgänglich auf das andre.

Mein nachster, unleugbarer Satz lautet so: Natürliche Muster verursachen die kunstelichen. Die Kunst ist eine Dienerin der Natur, und zu ihrer Nachahmung bestellet. Zu viel Kunst benebelt die Schönheit der Natur. Wenns auch möglich würe, getrennte Terken, Qvinsten ze. wissentlich und willkührlich zu treffen, oder zu theilen, ohne die zwischen ihren Enden lies gende Klänge zu kennen, zu zehlen, zu messen und zu untersuchen; so ist doch das natürliche Sins gen ben dem Menschen sich som Menschen sich son das schös ne angeborne Werckzeug der Kehle gibt doch nur zur Zeit einen einstigen Klang an. Ordentlicher weise.

Wenn berowegen von Intervallen die Rede ist, muß man darunter vorzüglich denjenigen Gebrauch verstehen, da ihre Enden sich nach einander hören lassen, und nur auf einmahl einen eintigen Laut oder einfachen Mang hervorbringen; nicht aber, wie sie das Ohr zugleich rühren,

- comple

und ein zusammengesetztes Wesen ausmachen: Denn jenes kan durch einen Menschen ordentlicher Weise einzig und allein geschehen, und stehet also deswegen oben an, weil der blosse melodische Gesang einfacher, und von Natur alter ist, als die Vollstimmigkeit \*); dahingegen diese mehr Personen, oder nachahmende Werczeuge erfordert.

Die stärckesten und schärsfesten Regeln der mehrfachen Harmonie grunden sich auf die obgedachte Mitzehlung und heimliche Berechnung der zwischenliegenden Grade und Klänge, bey sprinzgenden Jutervallen. Denn, warum ist es unrecht und hart verboten, so zu setzen?



wahrlich aus keiner andern Urfache, als weil die, zwischen diesen Sprüngen liegende KlangeStußfen melodischer Leiter, welche man immer daben im Sinne hat, ob sie gleich nicht sormlich hinges schrieben sind, die verdeckten Lvinten und Octaven verrathen. Kommt nun dieses Erkenntniß aus der Harmonie, oder aus der Melodie? Da haben wir denn auch eine Probe von harmonischen Regeln, die aus der Melodie sliessen; und dergleichen gibt es vielmehr.

Wir brauchen demnach alle und iede Intervalle ben der Melodie natürlicher, so wie ben der Harmonie künstlicher und zusammen gesetzter Weise. Wir können ja in der Vollstimmigkeit durch lauter Octaven, oder durch lauter Terken, Qvarten u. s. w. eben so wenig ausrichten, als in der Melodie oder in dem einhelnen Gesange; es ware auch ein solches Versahren in der vielstimmigen Harmonic eben so albern, ja, noch viel thörichter, als in der Melodie: doch nimmt man ein einseiztiges und sehr seichtes Argument daher. Die Secunden gehören vornehmlich zu beiden, und die Abwechselung in allen bringet das grösseste Ergehen.

Aus den angeführten zween Grund: Saken folget also unwiedertreiblich der Schluß, daß der rechte Ansang zum componiren nothwendig mit der lautern Melodie gemacht werden musse: maassen in allen Unterrichtungen nur eine einkige gute Methode oder Lehr: Art Statt sindet, nehmlich, daß man von den einfachen Dingen zu den doppelten, und von den bestanntern zu den unbekanntern sortgehet.

Wiewol wem allerhand durch einander gemischte Speisen gefallen, der weiß nicht, wie gut ein einfaches Gericht schmeckt, so sehr es auch die Gesundheit und der mäßige Horah \*\*) anpreis sen. Warum denn schmeckt ihnen solches nicht? Untw. Sie nehmen kein safftiges Fleisch zur Speise, welches allemahl seine Brühe in sich selbst hat; sondern seßen bose Fische auf, die viel Würke, viele Dissonanzen, fressen.

Es gibt eine Art von Köchen, die zwar gank gerne im Druck bekennen, daß auch offt die schönste Harmonie, ohne Melodie, abgeschmackt sen †); derowegen ich ihnen eben alhier ein Gleichniß vom Geschmack und von Speisen gebe: sie gestehen aus eignem Triebe, daß fast als le Krasst der Gedancken, Leidenschafften und deren Ausbrücke keinem andern Dinge, als der laustern Melodie unterthan sind; versprechen auch kühnlich mit Titeln und Uberschrifften, mit durren und deutlichen Worten, in ihren Büchern und Haupt; Stücken alles zu lehren, was nur immer eine Music vollenkommen machen könne: und wenns klappen soll, wird die liebe Unmöglichkeit, Regeln von der Melodie zu geben, vorgeschücket; da sie doch selbst nicht in Abrede seyn können, eben diese Melodie sey die Haupt Sache und der höchste Gipfel der musicalischen Vollenkommenscheit. ††) Siebitten daben um Vergebung, ein solches Geheimniß entdecket zu haben, gestehen ihr Unvermögen in der Melodie, und erkennen sich für überwunden. Was will man mehr?

" \*) Quia cantus simplicior concentui & prior natura. G. J. Vos. de nat. & Constit. Poeseos, "

Ut noceant homini credas, memor illius esca Quæ simplex olim tibi sederit. Hor. L. II sat. 2.

†) Rameau l. c. p. 142.

†) La Melodie n' a pas moins de force dans les expressions que l' Harmonie - mais il est presque un

.33 1.....

G. 22.

Noch ein Paar Fragen, ehe ich weiter zum Wercke schreite, bitte nir dienstlich aus. Die erste ist, ob denn eine nach gewissen, selbst erdichteten harmonischen Regeln eingerichtete Music immer gut senn könne, unangesehen sie, wenns hoch kömmt, wieder die Ordnung der Melodie, des Gesanges, der Zeitmaasse, der Geltung, des feinen Geschmacks z. anstosset †)? Die andre ist: Ob eine solche Lehre, wie diese, indem sie bende von Rameau kommen, mit der obigen vom Vorzuge der Melodie, wol bestehen und übereinstimmen könne? Wenn diese zwo Fragen gründlich mit Ia erwiesen, und meine vorhergehende Vernunsst. Schlüsse (der übrigen angesührten Erfahrungsse Gründe zu geschweigen) richtig mit Nein wiederleget worden sind: alsdenn will ich der Welodie zu Liebe mein Tage kein Wort mehr verlieren.

S. 23.

Unter den Gelehrten hat zwar der einsige Donius im vorigen Jahrhundert angemerkt, daß es Leute ben Dusenden gabe, die keinen rechten Unterschied zwischen Melodie und Symphosnie zu machen, noch die Melopdie von der Symphoniurgie abzusondern wüsten. Er sagt: obsgleich die Vollstimmigkeit ein grosses Vermögen hat, die Klänge entweder zu vermehren oder zu vermindern, so ist doch dieses eine Sache, die ganß fremd, und der Ton Arten Natur nicht eigen ist: weil man solche im Grunde ben einer blossen einfachen Sing-Melodie betrachten muß, und wenn solches geschehen, mag man alsdenn erst vom Zusammenklange reden. Seine eigne Worte verdienen, unten ihren Plaß zu sinden \*).

6. 24.

Allein der gute Dont, ob er gleich einen eignen Tractat von den Melodien geschrieben hat, der aber einen gankandern \*\*) Zweck führet, als unfre vorhabende Arbeit, hat das Uibelzwar eine gesehen, und doch demselben damit gar nicht abgeholffen; vielweniger Mittel und Wege an die Hand gegeben, durch welche iemand zur Sekung angenehmer Melodien gelangen konne.

§. 25.

Esist einmahl unmöglich, daßben vielen Stimmen zugleich viel Melodie, und zwar recht gute gefunden werden möge: weil die letztere sich gar zu sehr vertheilen lassen muß, und darüber in die Länge allen geschickten Zusammenhang verlieret. Ich sage in die Länge: denn mit klemen Sähen ginge es noch eher an, wenn ein tüchtiger Harmonicus darüber kommt, und zwar bevorab in Instrument/Sachen. Aber wo Worte zu singen sind, da werden sie unvernehmlich, wenn alle Stimmen mit gleicher Ausarbeitung versehen sehn sollen: die Melodie der Haupt/Stimme, sie sehn an welchem Orte sie wolle, wird undeutlich, und der Zwang macht selbst die Vollstimmigkeit wiederlich.

.... 6. 26.

Das Gehör empfindet hergegen offt gröffere Lust an einer einsigen wolgeordneten Stimme, die eine fandere Melodie in aller natürlichen Freiheit führet, als an vier und zwanzig, ben denen M m

possible de pouvoir en donner des regles certaines, en ce que le bon gout y a plus de part que le resse: ainsi nous laisserons aux heureux genies le plaisir de se distinguer dans ce genre, dont dépend presque toute la force des sentiments, & nous esperons que les habiles gens, pour qui nous n' avons rien dit de nouveau, ne nous sauront pas mauvais gré d' avoir declaré des secrets, dont ils auroient pentêtre souhaité être les seuls depositaires, puisque notre peu de lumiere ne nous permet pas de leur disputer ce dernier degré de persection, sans lequel la plus belle Harmonie devient quelques soit insepide, & par où ils sont toujours en etat de surpasser les autres. Rameau l. c. p. 142.

7) id. ibid. p. 137.

Musici da Dozzina, che non sanno distinguere la Melodia della Sinfonia & la Melopoesa della Sinfoniurgia: perche se bene il Concento ha gran sorza d'accrescere o dinimuire la proprietà de i Modi; tuttavia, come hò detto tante volte, questa è cosa estrinseca alla natura loro, i quali s' hanno dà considerare sondalmente in una semplice Aria, e poi parlare delle Consonanze. Doni, sopra i Tuoni o Modi veri p. 123.

bang sum Compendio del Trattato de Generi e Modi &c. betragt 4 Bogen, deren Anfang schon einen Begriff vom Inhalt gibt, mit diesen Aborten: Non è mio intendimento di trattare in questo luogo che cosa sia propriamente Melodia, e quante le sue specie, mi son proposto solamente, di scoprire alcunt mie pensieri interno le Musiche a una voce sola ance equelle che di più voci si compongono &c.p. 95, 96.

= Limble

dieselbe, um sich allen mitzutheilen, bermaassen zerrissen ist, daß man nicht weiß, was es heissen soll. Die blosse Melodie beweget mit ihrer edlen Einfalt, Klarheit und Deutlichkeit die Herzen solcher Gestalt, daß sie offt alle harmonische Künste übertrifft: sind Worte eines sehr gelehrten, ehmaligen Straßburgischen \*) Theologi.

Will man aber nur etwa einer oder zwoen Stimmen allein den Vorzug und feinen Gesang zueignen, wie es denn ben gewissen Umständen und Gattungen gant recht ist, so mussen die andern umungänglich daben etwas zu kurt kommen, und was jene gut machen, das verabsäumen diese gesamter Hand. Es gehöret schon ein Meister dazu, dren bis vier Stimmen mit geschickten Gans gen und Führungen der Klänge zugleich wol zu versehen: und wie kan foldzes ebenderjenige thun, der noch nie gelernet hat, eine einsige Stimme recht melodisch einzurichten?

Die Harmonie ist einmahl nichts anders, oder sollte von Rechtswegen nichts anders seyn, als eine Zusammenfügung verschiedener Melodien; ob diese gleich nicht alle im höchsten Grad vollkommen schön seyn können. Die Griechen nannten deswegen ihre Composition nur eine Melopose, d. i. die Verfertigung der Melodie: darin bestund ben ihnen fast die ganke Music; damit thaten sie grosse Wunder, wie wir glaubwurdig berichtet werden; ob sie gleich wenig von der Vollstimmigkeit hielten, oder doch gewiß keine solche gebrauchten, als heutiges Tages ben und üblich ist.

Wenn wir nun fein ordentlich verfahren wollen, mussen wir diese Melodie erst grundlich und umschränckter Weise beschreiben, daß sie nehmlich sen:

Ein feiner Gefang, worin nur einnelne Klange so richtig und ermunscht auf einans der folgen, daß empfindliche Sinnen dadurch gerühret werden.

Es sind also nicht bloß hohe und niedrige Klange; (denn die gehören auch gemeinschafftlich zur Vielstimmigkeit) sondern eigentliche einwelne Klange die rechte Materie der Melodie ins besondre.

S. 31.

Fürs andre bestehet die erwünschte Folge solcher Alange, als die Form der Melodie, nicht nur in Schritten oder in einer Fortschreitung; sondern auch in gewissen Sprüngen, die eine richtige Verwandschafft mit einander haben: welches eben unste einfache ist, als die wahre Quels le aller vielsachen Zusammenstimmung, in welcher Eigenschafft sie zwar wol in der Erläuterung, doch nicht in einer umschränckten Beschreibung Platz sindet.

·· §. 32.

Drittens, wenn dassenige, was empfindliche Sinnen rühren soll, vor allen Dingen leicht, beutlich, fliessend und lieblich seyn muß: so kömmt ben diesem Endzweck das natürliche und erzhabene sowol, als das abgemessene Wesen in Betracht. Denn nichts kan deutlich seyn, was keis ne Ordnung halt; nichts kan fliessen, was unnatürlich ist u. s.w.

Sothane Absücht aber, in Ruhrung empfindlicher Sinnen, kan und muß die Melodie allers dings führen und treffen; ob sie es gleich nicht immer allein, in solcher Maasse, mit solcher Pracht und Stürke thun mögte, als wenn ihr die Vollstimmigkeit zu Hülffe könimt: dadurch sodann auch wol Gemüther, die sonst von zärtlichen Dingen wenig wissen, und deren Anzahl ohne Zweisel die größeste ist, offt beweget werden.

Alte und neue Geschichte, tägliche Erfahrung, Natur und Vernunfft bezeugen, daß die bloß se Melodie gantz allein gewisse Gemuths Neigungen treslich wol erwecken, ausdrücken und aufmercksame Zuhörer rühren könne.

Weil aber diese Bewegungen selbst nicht alle einerlen Art sind, so werden sie auch, burch die Wer-

") Nuda Melodia tantopore corda commovet simplicitate, luculentia & perspicuitate sua, ut nonnunquam artificium vincere harmonicum assimetur. Jo. Lippius, in Disputat. Mus. 111. Verknüpffung ver Harmonie mit der Melodie gang anders aufgebracht, als wenn diese letzte nur allein ohne Beistand wircket: maassen eine schone Begleitung, wenns auch nur ein Baß ist, viels mehr eine Vollstimmigkeit, dasjenige absonderlich mit grössern Nachdruck vorzustellen hilfst, was 3. E. zu einer freundlichen Begegnung, holdseligen Umarmung, herklichen Vereinbarung, zum Lust und Wette treit, zur Pracht, Hoheit u.d.g. gehöret; Dahingegen die einfache Melodie wirdlich alle zärtlichere Neigungen, als Liebe, Hossinung, Furcht ze. in gewissen Umständen sehr wol gang allein erregen kan.

Womit thaten boch die alten gelehrten Griechen ihre musicalische Wunder? Was rührte des Augustins Hert in der Ambrosianischen Gemeine? Was drang den der Evangelischen Refors mation so tief in die Seele? Was ist es noch heutiges Tages, das vielen Leuten in grossen Kirschen bald die Thranen aus den Augen presset, bald aber die Junge zum Froloden reihet? Wosmit bringt man die Säuglinge in den Schlaf? Was kömmt einem Vogel an; und was zwinger ihn gleichsam, demjenigen nachzuahmen, der ihm etwas vorpfeisset? war und ist es wol anders, als blosse einhelne Welvdie?

Eine von den allerstärckesten und Erstaunensswerthen Wirckungen dieser Melodie ist wol das Tanken, woben sich die wenigsten bekimmern, ob auch nur ein Baß daben sep, oder gar keine Bes gleitung: ja, die ersahrnesten Tanken Meister entbehren solcher Begleitung gerne, und die Englanz der sagen von ihren Country-Tänken, daß eine Zweistimmigkeit zwar zierlich daben klinge, aber der Haupt-Sache wenig Nachdruck gebe, und daß die Mittel-Partien, oder vollstimmigen Säke vielmehr aller Tanke Lust im Wege stehen wurden; da hergegen eine blosse Melodie, wenn sie fünf oder sechsmahl besetzt, an einem einsigen Bioloncell, zur Anständigkeit, schon mehr als ges nug habe.

Leuten, die nun solche grosse Wirckungen der einheln Melodie nicht empfinden, mogte man billig die bekannten Schrifft-Worte vorhalten: Wir haben euch gepfissen, und ihr habt nicht ger tangt. Es fehlet eben an dergleichen Gemuthern nicht; aber sie werden gemeiniglich den rauhestent beigezehlet, und konnen der Krafft des einhelnen Gesanges nichts, ihnen selbst aber wol die daraus zu schöpffende Vergnügung ganklich benehmen.

Ich erinnere mich hieben einer Arie, die ich selber ehmahls auf der Schaubühne, in der Person eines Träumenden gesungen habe, und so ansing: Erscheine mir doch bald ze. ingleichen einer andern über die Worte: Alles, alles ist vollbracht, in einer Pasion, welche beide ohne die gez ringste Begleitung, mehr Ausmercksamkeit oder Bewegung verursachten, als wenn sie mit den bes sten harmonischen Sätzen versehen gewesen wären. Es gehören aber auch solche Sänger dazu, die keiner sonderlichen Instrumental-Larve brauchen.

Ein gewisses Air aus einem der neuesten Parisischen Ballette, mit den Anfangs Worten: Les tresors de la Fortune ne sont pas un parsait bonheur, wurde unlängst von einem vornehmen Herrn, whne einzige Begleitung, mit solcher Anmuth gesungen, daß es die Zuhörer fast entzückte, und zwar solche, die sehr wol gewohnt sind, was vollstimmiges zu preisen; hernach spielte derselbe Herr eben diese Melodie auf einer Alt-Queer-Flote: welches in Wahrheit so klagend und beweglich heraus kam, daß es ben den Umstehenden eine rechte Betrübnis verursachte. Da sind Exempel aus allen Stylen.

Da auch endlich die Music aus Meoldie und Harmonie bestehet; jene aber ben weitem bas vornehmste Stuck, und diese nur eine kunstliche Versammlung oder Verbindung vieler melodischen Klänge ist: so kan dem einsachen Gesange wenigstens sein beträchtlicher Antheil an der nachdrücklichen Bewegung empfindlicher Gemüther, auch nach den Vorschrifften guter Vernunfft, wol nime mermeht mit Necht abgesprochen werden.

Bas die Erfindung betrifft, von welcher der Anfang\*) aller Gefänge, Klang und übrigen Reden, die verfertiget werden sollen, iederzeit gemacht werden muß (wie sie denn gleich das erste Win 2

\*) S. Orchestr. 1 p. 40, 202.

= s Consti

oder zweite HauptsStuck in den Rhetoriken einzunehmen pfleget) so hat dieselbe in unstrer obigen Beschreibung der Melodie keine Statt, sondern vielmehr ein eigenes Capitel gefunden, weil sie eiz gentlich zur Erklärung der Melopdie gehöret. Wie aber diese von der Melodie unterschieden ist, folches lehret uns der beste Griechische \*) MelosPoet.

S. 43.

Zu bewundern ist es indeß, daß noch keiner, der von der Music geschrieben, so viel vor Auss fertigung des melodischen Kerns bekannt war, uns eine rechtschaffene umschränckte Definition der Welodie gegeben hat. Es ist ein großer Unterschied ein Ding überhaupt zu begreiffen, und ins besondere gründlich zu beschreiben. In der Lehr-Art will es damit nicht ausgerichtet seyn, daß wir meinen: Was Melodie sen, dürsse man einem Musico wol nicht sagen \*\*).

6. 44.

Und wenn ja etwas dergleichen zum Vorschein gekommen senn mag, ist es entweder um die Materie, Form und um den Endzweck spstematischer Weise nicht richtig gewesen, indem es bald an dies sem, dald an jenen geschlet hat; oder es sind auch solche ungebundene Vorträge daraus gewors den, die man mit langen Ellen kaum ausmessen kan, und doch in vielen Worten sehr wenig, jagar nichts festes sagen, sondern sich zu mehr, als einer Sache reimen.

9. 45

Ich hatte zwar längst Gelegenheit in der musicalischen Critic hievon grundlich zu handeln, und damahls war der vollkommene Capellmeister bereits in der Arbeit; aber ich wollte diesem solsche ihm eigentlich zugehörige Materie nicht gerne entziehen, und hoffte, es wurde mit dessen Aussfertigung etwas hurtiger hergehen: Nun es inzwischen daran bisher gesehlet hat, sind auch seit der Zeit einige Gedancken noch etwas reiffer geworden, und kommt demnach kein Unterricht zu spat, so lange er was gutes bringet.

6. 46.

Aus obiger richtigen Beschreibung und deren Erläuterung allein kan also schon ein guter Grund zu brauchbaren melodischen Regeln abgenommen, und die eingebildete Unmöglichkeit derselben leicht gehoben werden. Denn, wenn man nur fürs erste die vier Eigenschafften: leicht, deutlich, sliessend und lieblich, recht ansiehet, und zur weitern Untersuchung vor sich nimmt, so ergeben sich von selbst vier Classen oder Abtheilungen sothaner Regeln.

6. 47.

Betrachten wir fürs andre, das bewegende oder rührende Wesen, als worin erst die wahre melodische Schönheit bestehet, und dem die vier obgemeldten Eigenschafften nur bedienet und behülfslich sind; so haben wir die ganze Lehre von den natürlichen Gemuths. Neigungen vor uns, und wird gar kein Mangel an guten Regeln verspüret werden; vieleicht aber an deren klügs lichen Anwendung. Hier Ort nicht, dieses letztere Stück, welches sowol zur Weltweisheit als zur Naturs Lehre ins besondre gehöret, auszusühren, sondern nur die beregten vier Eigensschafften mit Fleiß durchzugehen.

9. 48.

Solchem nach kan folgendes ben denen aus der Leichtigkeit fliessenden Regeln einen guten Grund & Satz abgeben:

Wir konnen keine Bergnügung haben an einem Dinge, baran wir gar keinen Theil nehmen. Naturlicher Weise ziehet man hieraus sieben Regeln:

- 1. Daß in allen Melodien etwas senn muß, so fast iedermann bekannt ift.
- 2. Alles gezwungene, weitgeholte schwere Wefen muß vermieden werden.
- 3. Der Natur muß man am meiften, dem Gebrauch in etwas folgen.
- 4. Man setze die groffe Runft auf die Seite, oder bedecke sie fehr.
- 5. Den Frankosen soll hierin mehr, als den Welschen, nachgeahmet werden.
  6. Die Melodie muß gewisse Schrancken haben, die iedermann erreichen kan-
- 7. Die Rurge wird der Lange vorgezogen,

6. 40

<sup>\*)</sup> Arifid. Quintil. p. 29: Differt Melopœia a Melodia: quod hæc sit cantus indicium; illa habitus essectivus.

<sup>&</sup>quot;") Seinichen p. 543 seiner neuern Anweisung. Wenn dieses geradelt heissen soll, so ist es doch vernünffrig geradelt. Man mercke es an im Register.

49.

Man gibt bem Frankbfifchen Gefchmack im Punet ber Leichtigkeit barum ben Borgug, bag er einen aufgeraumten lebhafften Geift erfordert, Der ein Freund wolanftandigen Scherfes, und ein Feind alles dessen ift, was nach Muhe und Arbeit riechet \*). Wiewol auch gescheute Italiener, ale Marcell und feines Gleichen, berer boch nicht gar viele fepn durfften, Die ungeitige Schwierigkeiten verächtlich halten.

6. 50.

Mit ber Deutlichkeit wird viel gefagt, und es erfordert diefelbe auch mehr Gefete, als bie übrigen Eigenschafften. Wir wollen nur zehn zur Probe anführen.

1. Sollen bie Ein: und Abschnitte genau in Acht genommen werden : nicht nur in Ginge: sons

bern auch in Instrument: Sachen.

2. Muß man sich allemahl eine gewiffe Leibenschafft zum Augenmerck seben. 3. Muß keine Tacteart, ohne Urfach, Noth und Unterlaß verändert werden.

4. Goll ber Tacte Ungahl einen Berhalt haben.

5. Soll wleder die ordentliche Theilung des Tacts kein Schluß vorkommen.

6. Soll der Wort: Accent wol in Acht genommen werden.

7. Muß man die Verbramung mit groffer Behutsamkeit meiben.

8. Sich einer eblen Ginfalt im Ausbrucke befleißigen.

9. Die Schreib-Urt genau einfehen, und unterscheiden.

10. Die Absicht nicht auf Worter, sondern auf deren Sinn und Verstand richten: nicht auf bur te Noten, sondern auf redende Rlange sehen.

Die Erkenntniß des Sprengels einer ieden Ton-Urt ift bem flieffenden Befeit umentbehelich. Was diefes Wort Sprengel alhier für eine Bedeutung habe, lehret das Orchestre "). Saupt. fachlich tommt das meifte auf die Cadengen, Rube: Stellen und Abfage an, die man fonft nicht mit Unrecht Claufeln heißt. Wenn nun durch offtere Aufhaltung eine Melodie ihre flieffende Eigenschafft nothwendig verlieret, so versteht sich von felbst, daß man Urfache habe, dergleichen Einhalt micht häuffig anzubringen. Acht Regeln dienen hiezu:

1. Man foll die Gleichformigkeit der Ton-Fuffe oder Rhythmen fleißig vor Augen haben.

2. Auch den geometrischen Verhalt gewiffer ahnlicher Gape, nehmlich den numerum mulicum, d.i. die melodische Zahl-Maasse genau beibehalten.

3. Je weniger formliche Schluffe eine Melodie hat, ie flieffender ift fie gant gemiß.

4. Die Cadenhen muffen ausgesucht, und bie Stimme wol herum geführet werden, ehe mangu den RuhesStellen schreitet.

5. Im Lauf ober Gange der Melodie muffen bie zwischen kommende wenige Rube: Stellen mit dem, was darauf folget, eine gewisse Verbindung haben.

6. Das gar zu fehr punctirte Befen ift im Singen zu fliehen; es erfordere benn folches ein eigner Umstand. 7. Die Gange und Wege nehme man ja nicht durch viel harte Anstoffe, durch chromatische

Schrittlein. 8. Rein Thema muß die Melodie in ihrem naturlichen Fortgange hindern ober unterbrechen.

Bas nun hiernachst die Lieblichkeit ") betrifft, konnte man ihr mit diesen acht Regeln gu Hulffe kommen:

1. Grade und kleine Intervalle find disfalls groffen Sprungen vorzuziehen.

. 2. Mit folden kleinen Stuffen foll man gescheut abwechseln.

3. Allerhand unfingbare Sage jusammen tragen, um sich vor bergleichen zu huten.

4. Wolflingende hergegen zu Muftern auserlesen und sammlen.

5. Den Verhalt aller Theile, Glieder und Gliedmaffen wol beobachten:

100 mouth

\*) La superiorité du gout françois & ce genie vif, ami d'un badinage gracieux, ennemi de tout ce qui porte l'air du travail. Discours sur l'Harmonie p. 82.

4) Erfte Eroffnung p. 106, unter dem Mahmen etenduë, ingleichen p. 147, unter der Benennung Des Ambieus. Ginige nennen es die Ausbehnung.

\*\*\*) In ber Lieblichkeit ober fcmeichelnben Geh. Art haben die Befichen ben Borgug bor den Franko. fen, nach dem eigenen Gestandniß der lettern.

6. Bute Wiederholungen, boch nicht zu offt, anbringen.

7. Den Anfang in reinen, mit der Ton-Art verwandten Klangen machen,

8. Maßige Läuffer oder bunte Figuren brauchen.

Der nun das geringste Nachdencken hat, kan leicht begreiffen, daß diese Regeln noch einen groffen Zusatz leiden konten, wenn man sich vorgesetzt hatte, ihre Anzahl von 33 noch zu vermehe Mir sind sie schon zu viel, und ich habe ben allererften Versuch thun wollen, auch die Bahne in dem festen Bertrauen hiemit gebrochen, daß derjenige, welcher die angeführten Grund-Sate der Melodie wol inne hat, schon mit der Zeit mehr nugliche Folgen baraus gieben, und wenn er die Ers fahrung billiger maaffen zu Sulffe nimmt, die Sache ie langer ie weiter zu ihrer funftmaßigen Bols Ienkommenheit treiben konne.

Die Menge ber Regeln machen eine Wiffenschafft schwer; wenige und gute machen fie leicht und angenehm. Gar feine Regeln brauen ben Untergang. Und weil es gleichwol auch damit noch lange nicht ausgemacht ift, wenn man die bloffen turkgefaßten Regeln weiß, fondern zu des ren Ausübung hochsterforderlich fenn will, eine Erläuterung barüber mitzutheilen ; fo will ich sie

nach der Reihe durchgehen, und so furt, ale möglich, aus einander legen.

55. Bas foldem nach ben Voraus: Sat betrifft : Daß in einer guten Melodie ein etwas Kenn muffe, ein ich weiß nicht mas, welches, fo zu reden, die gange Welt kennet: fo ife hiemit gar nicht gesagt, daß man nur fein viele abgenußte Dinge und alte verbrauchte Formelgen anbringen burffe; burchaus nicht. Sonbern wir meinen vielmehr biefes, bag man nicht gar gu weit mit seinen neusgebackenen Erfindungen fahre, kein Sonderling werde, und darüber seine Wes lodie nicht nur fremd, sondern auch schwer und verdrießlich mache.

56.

Das Gehor will immer etwas haben, das es schon einiger maaffen kennet, es sen so wenig, als es wolle; sonft kan ihm keine Sache leicht vorkommen, vielweniger gefallen. Je feltener man inzwischen bergleichen bekannte Gange betritt, und ie mehr man sie mit andern fremdern boch ges Schickten Fallen zu vermischen weiß, ie beffer wird die Arbeit gerathen.

57-

Die zweite Regel ber Leichtigkeit entspringet aus ber erften: Denn, gleichwie man eines Theils alles bekannte nicht ganglich auf die Seite fegen barff; fo muß auch hinwiederum andern Theile, alles gezwungene, angemaafte und gar zu weit geholte Wefen mit Fleiß ver-Bas hiemit gesaget ift, tan man füglicher aus ber Arbeit affectirter Coms mieden werden. ponisten erfeben und horen, als mit Worten befchreiben. Diefenfalls find Die Exempel verhaßt; fonst konnten berfelben nicht wenig beigebracht werben.

0. 58.

Gemeiniglich wenn es ben guten Leuten an artigen Erfindungen und am Geifte fehlet, baben fie doch nicht gerne andre Seger handgreifflich ausschreiben ober bestehlen wollen, pflegen fie rechte Sonderlinge zu werben, und ihre Buflucht zu lauter eigenfinnigen Grillen zu nehmen: fuchen alfo ben Abgang naturlicher Fruchtbarkeit mit munderlichen Geltenheiten zu erfeßen. Schwer nun foldes ben Berfaffern werden mag, fo verbrießlich gehet es auch ben Buhdrern ein: etliche wenige Stuger ausgenommen, Die bas Ausehen haben wollen, als ob fie twas rechtes babon verftunben.

9. 59. Die britte Regel, daß man der Natur am meiften, bem Gebrauch aber nur in etwas folgen foll, flieffet ebenfalls aus den vorhergelegten Grunden, und hangt richtig mit ihnen zusammen. Das naturliche Lallen eines in der Biffenschafft unerfahrnen wird die beste De-Tobie abgeben, und zwar um fo viel mehr, weil fie von allen funftlichen Zwangs = Mitteln ent= fernet, und nur bem Gebrauch in etwas verwandt ift; allein ein folder muß fein Sage viel gutes gehoret haben, und eine angebohrne Fahigkeit besigen,

Nichts tan leichter und begvemer fenn, als mas und bie Natur felbst an die Sand gibt; und tein Ding wird schwer fallen, das der Gebrauch und die Gewohnheit gut heissen. Daher mub muß sich ein Componist bisweilen ben Berfertigung seiner Melobien, wenn sie leicht fenn sollen, als ein blosser Liebhaber aufführen, und diesem das natürliche Wesen, welches er vergebens in groffer Kunst suchet, gleichsam ablernen.

б. бі.

Wenn wir, viertens, die Kinstelen verwerffen, so soll damit der wahren Kunst nicht zu nahe geredet seyn; diese aber geschicklich anzubringen, und bescheidentlich zu verdecken oder zu bekleiden, das ist eben der so schwere Punct. Mein Rath ginge dahin, daß sich auch der allerstunstreicheste Seger eben so wenig auf die eigentlichen Weber-Streiche verliesse, als eingeübter Fechter auf seine Finten.

6. 62.

Da uns die fünste Regel zu den Frankosen weiset, und denselben mehr, als den Welsschen, in der melodischen Leichtigkeit zu folgen anrath: so kan man nicht besser thun, als des Lully Wercke, und einiger kurß nach ihm berühmter Seher Arbeit vorzunehmen: denn die neuern Frankosen äffen zum Theil den Italienern gar zu viel nach, und wollen, troß ihrem Nasturell, große Künstler senn; verderben aber dadurch die ihnen sonst unstreitigsbeiwohnende und angebohrne Leichtigkeit, wodurch sie denn sowol andern, als sich selbst, die Sache unnöttiger Weise schwer machen. Solches hat ihnen gar deutlich und nachdrücklich ihr eigner Landsmann, der ungenannte Verfasser de l' Histoire de la Musique, in seinen beiden lesten Banden, die nicht vom Bonnet herrühren, zu verstehen gegeben.

6. 62.

Der geschickte aber auch ungenannte Verfasser einer bereits angeführten Schrifft') spricht hievon also: "Wemmir an der welschen Music eine Nebenbuhlerin sinden, mussen wir sie darum nicht also: bald instraurige Elend verbannen; aber auch nicht thorichter Weise hervorziehen, sondernse alles ausserste vermeiden und uns mit ihren Sähen bereichern. Denn ob wir Frankosense gleich bisweilen, wegen der hohen Kunst, italienische Lehren annehmen, so mogen doch diese Welschen hergegen, wegen der Anmuth und Lieblichkeit, auch offt die Harmonie unsers Landesse zu Nathe ziehen, um der lieben Natur desto näher zu kommen: diese ist allzeit einfach, allzeites wahrhaffrig, und sindet da keine Schönheit, wo der Zwang regieret, keine Zärtlichkeit, wose die Kunst den Meister spielt.»

S. 64.

Allzu groffe und gezwungene Kunst (ich kan nicht zu viel babon fagen) ist eine eckelhaffte Kunstelen, und benimmt der Natur ihre edle Einfalt. Wenn die Natur gleich viele Dinge hochst ungestalt zu liesern scheinet, so betrifft diese vermeinte Heslichkeit doch nur das äusserliche Ansehen; nicht das innerliche Wesen. Es mangelt der Natur niemahls an Schönheit, annacks ter Schönheit, sie verbirgt dieselbe nur zuweilen unter einer züchtigen Decke oder spielenden Lars de. Unste Steinschneider konnen den Diamant poliren; aber ihm damit keinen andern Glanß, kein ander Wasser geben, als was er schon von Natur hat. Die dienstbare Kunst schenckt also der Natur gar keine Schönheit, vermehret sie auch nicht um ein Härlein; sondern stellet sie nur, durch ihr Bemühen, in ein wahres Licht: welches ganß gewiß mehr verdunckelt, als erhellet werden muß, wo eine despotische Kunst zu befehlen hat.

6. 65.

Es tragt auch ein grosses zur Leichtigkeit ben, wenn man, zu Folge ber sechsten Regel, seiner Melodie gewisse Schrancken sepet, die iede mäßige Stimme bequem erreichen kan. Denn, wenn ein Gesang entweder gar zu hoch oder gar zu tief gehet, wird er dadurch vielen Leuten schwer, und muß sich bald so, bald so, versehen lassen, welches lauter Uibelstand vers ursacht. Was gute Sanger sind, die werden wenigstens, eine Octav zu erreichen, keine Schwies rigkeit sinden; doch weiß ich nicht, welch ein sonderbarer Wortheil offt darin steckt, wenn man sich diese Grängen noch enger, etwa auf eine Sept oder Sext stellet: denn iemehr ein Componisk sich hierin versteiget, ie mehr gewöhnet er sich zu schlecht an einander hangenden, zerstreuten und getrenns

") Si l'Ausonie nous offre une Rivale, sans la proserire tristement, sans la proferer sollement, suyant tout extrême, enrichons nous de ses beautez. Et si pour le sublime de l'Art nous ecoutons quelques sois ses leçons, que pour le gracieux de la belle Nature, elle consulte souvent l'Harmoniede nos bords: celle ci toujours simple, toujours vraie, ne trouve point la beauté où regne l'Assectation ni la tendresse où regne l'Art. Discours sur l'Harmonie p. so.

getrennten Mobulirungen. Da schwarmet man herum, unter einer angemaaßten Freihelt, und bringt nichts heraus, das wolgefügt ober concinne ins Gemuth dringe.

6. 66.

Ich rede hier nicht von solchen geubten Sehern, die der Melodie Meister sind, fähige Leute zur Ausschihrung vor sich sinden, und sich ihrer Freiheit am rechten Orte zu gebrauchen wissen, denen kan man keine so genaue Schrancken sehen; aber einem angehenden Melodienmacher wollte ich rathen, daß er sich fürs erste den Bezirek der Sext oder Octav zur Gränze wehlte; doch so, daß es der Landmann eben nicht merckte. Gewiß, es wird sehr viel beitragen, seine Melodien leicht und bequem zu machen. Denn was ist mir sonderlich damit gedienet, daß nur diese oder jene Person allein geschickt ist, eine Arie, die sich z. E. über zwo Octaven erstrecket, herauszusbringen? ich wollte, gerne auch nur in Gedancken, mit singen, darin bestehet das grösseste Bergnügen; das wird mir aber nicht zugelassen: der Sat ist mir zu weitläufsig.

6. 67.

Die lette Regel dieser ersten Abtheilung ist nicht die schlechteste, nehmlich: daß man die Kurpe der Länge vorziehen soll. Es braucht dieselbe aber desto weniger Erläuterung, ie mehr wir begreiffen konnen, daß eine kurgefaßte und nicht zuweit ausgedehnte Melodie leichter zu behalten sen, als eine lange und gereckte.

6. 68.

Womit iedoch nicht gesaget wird, daß eine kurke Arie auch leichter zu machen sen: benn ben der Kurke schliessen wir auch die Gute mit ein. Das leichte gehet hier nur den Zuhdrer an; nicht den Seger: wiewol jenem selten ein Ding leicht duncken wird, das diesem, in gewissem arbeitsamen oder muhseligen Verstande, recht schwer geworden ist.

6. 69.

Ich sage: Dincken. Denn es gibt gewisse Verfasser, beren gange Arbeit, Mühe und Ausbesserungen eigentlich nur dazu dienen, daß sie alles entfernen, was nicht eine ungemeine Leichtigkeit anzeiget, oder den Schein derselben hat: und ie mehr sie solcher Gestalt ihre Wercke nachsehen, oder durch die Musterung gehen lassen, ie mehr natürliches und leichtes brinz gen sie denselben offt zu Wege. Aber diese Beister sind selten anzutressen, und sie mosgen ben ihren Bestrebungen das italienische Sprichwort mit allem Recht gebrauchen: Questo facile quanto & difficile! Wie wird uns dieses leichtscheinende Wesen so schwer! Wir müssen es so fem machen, als ware es nur ein Spiel-Werck \*); ob uns gleich offt ein heims licher Schweiß daben ausbricht, den gleichwol niemand mercken muß; sonst schwist er zur Gezsellschafft mit, wie jener Spbazit, der einen Hudler in saurer, unbesonnener Arbeit antrass.

"Ich verstehe demnach nicht die Leichtigkeit des Sehens, die kan offt glücklich, mußaber insimmer verdachtig senn. Ich verstehe nur die Leichtigkeit, welche ein Zuhdrer in solchen Wercken "sindet, die bereits gemacht, und dem Verfasser so schwer, als was von der Welt, angekoms"men sind. Man mogte sie mit denjenigen kunstlichen Garten vergleichen, die von Rasen und "Grads Plagen zusammen geschet werden, deren Kostbarkeit man nicht spüret, sondern sie für "was ungesehres und für ein blosses Natur Werck ansiehet; ob sie gleich mit Millionen erkaufte "worden. "\*\*)

Ich habe neulich einen Meister-Schluß gelesen, ber so lautet: Wozu ich es selbst, durch Fleiß und Uibung habe bringen können, dazu muß es ein ander, der nur halbwege Naturell und Geschicke hat, auch bringen. Daben dachte ich, wenn das wahrwäre, wie könn-

\*) Ludentis speciem dabit; & torquebitur . Hor. A. P. v. 124.

jours etre suspecte. J' entens la facilité que les Auditeurs trouvent dans les compositions deja faites, qui a eté souvent pour l' Auteur une des plus difficiles choses du Monde: de sorte qu' on pourroit la comparer à ces jardins enterrasses, dont la depense est cachée, & qui, apres avoir couté des millions, semblent n' etre que le pur ouvrage du hazard & de la Nature. Pelisson, dans la Presace des Ocuvres de Sarrazin.

kennte denn ein solcher Meister der einzige in der Welt sepn, und ihm keiner gleich kommen? Stücke, die schwer zu spielen sind, lassen sich zwar wol auf andre Art entschuldigen \*); aber weil gleichwol in der That den meisten wo nicht der Wille, doch das liebe Naturell und Geschicke dazu ganzwege sehlet, so wird dergleichen schwere Arbeit den wenigsten nut. Das ist unumstoßlich wahr, und durch nachtheilige Erfahrung bekräfftiget.

Die zwote Haupt Eigenschafft einer woleingerichteten Melodie ist die Deutlichkeit: bep derselben hat die erste Regel, daß man die Einschnitte der Rede genau bemercke, mit wenig Worten sehr viel gesagt. Es ist fast nicht glaublich, wie auch die grössesten Meister hierin so offt verstossen: maassen sie insgemein alle ihre Kraffte anwenden, mit brausenden und rauschenden Figuren die Ohren zum Aufstande zu bringen; daben der Verstand voch keinesweges vergnüget wird, vielweniger das Hert was rechtes empfinden kan.

6. 73

Das wunderlichste ist, iedermann stehet in den Gedancken, man bedürffe zur Instrumentals Music keiner solchen Anmerckungen; aber es soll weiter unten hell und klar erwiesen werden; daß alle, sowol grosse als kleine Spiel Melodien ihre richtige Commata, Cola, Puncte zc. nicht ans ders, sondern eben so, als der Gesang mit Menschen Stimmen haben mussen: weil es sonst und möglich ist, eine Deutlichkeit darin zu sinden.

Zu solcher Deutlichkeit gelanget man auch nimmermehr recht, wenn nicht die solgende Richtsschur beobachtet wird, mittelst welcher wir uns ben einer ieden Melodie eine Gemuths Bewegung (wo nicht mehr als eine) zum Haupt Bweck sesen mussen.

§. 75.

Gleichwie ein gescheuter Mahler allzeit nur die eine oder andre seiner Figuren (wo deren viele vorkommen) mit besonders erhabenen Farben versiehet, damit sie unterden übrigen Bildern mercks lich hervorrage; also muß auch der Componist in seinen melodischen Sähen unaussehlich und vorsnehmlich auf eine oder andre Leidenschafft seine Absicht richten, und dieselbe so bemercken oder ausdrucken, daß sie weit mehr zu bedeuten habe, als alle übrige Neben: Umstände.

§. 76.

Wir mogen ben Gelegenheit der Mahleren noch dieses bedencken, daß eines geschickten Kunste lers Vorhaben nicht etwa bloß dahin gehe, ein Paar schwarze oder blaue Augen, eine erhabene Nase, und einen kleinen rothen Mund zu mahlen; sondern er trachtet immer in solchen Gesichtse Zügen eine oder andere innerliche Regung vorzustellen, und wendet alle seine starcke Gedancken das hin an, damit z. E. der Zuschauer sage: in den Augen steckt was verliebtes; an der Nase ist was großmuthiges, und am Munde recht was hönisches.

6. 77.

Eben so wenig muß sich denn auch ein melodischer Setzer damit begnügen, daß er nur seine bunte Noten hinmahle, seine Intervalle und übriges Gerathe sleißig auskrame, und noch dazu als les mit den herrlichsten Beiwörtern schmücke; sondern er muß sich wircklich dahin bestreben, daß in seinem Machwerck eine ausnehmende Gemüths/Bewegung herrsche. Heget er diese nun selber nicht, oder weiß sie nicht natürlich nachzuahmen, wie ist es möglich, daß er sie ben andern rege mache?

Wenn aber nichts dergleichen in einer Melodie ausgedruckt wird, so hat sie wenig oder fast gar nichts deutliches, und der ausmercksamste Zuhörer kan nichts anders daraus machen, als ein seeres Geschage und Geklänge. Diese Regel nun schreibt uns nur die höchste Nothwendigkeit ets ner solchen vorzustellenden Leidenschafft vor, und zeiget die dringende Ursachen an; wie man es as ber damit angehen musse, das gehöret an einen andern Ort.

Inzwischen ist zu bewundern, daß man ben Sachen, die bloß zum Lehren eingerichtet seyn sollen, die Ernsthafftigkeit, den grössesten Nachdruck und den genauesten Ausdruck der Worte, die Harmonie, Kunst, und das concertirende Wesen vorzüglich anpreiset, und vielmehr den Lehren

\*) 3. E. Alle vortreffliche Dinge haben ihre gewisse Schwere; aber alle schwere Dinge sind darum nicht vortrefflich: it. Dinge, daben keine Schwierigkeit ist, dienen nicht zur Probe u. s. w.

man.

und ffarden Gebanden einen Zusaß geben, als mit Gemuthe Bewegungen und Leidenschafften git thun haben will.

6. 80.

Der gröffeste Nachbruck, starcke Gedancken, und die genaueste Beobachtung der Worte, d. i. des in den Worten steckenden Verstandes rühren ja ursprünglich von den Gemuths. Bewegungen und Leidenschafften her, und können eben so wenig ohne dieselbe bestehen, als ein Wagen ohne Rader: hat er diese nicht, so ists ein Schlitte oder eine Schleuse. Man mache die Anwendung aus rechter und langer Erfahrung, so wird sichs weisen.

6. 81.

Was thun unfre Lehrer auf den Kankeln; entrusten sie sich nicht, schwißen sie nicht, freuen sie sich nicht; weinen sie nicht; klappen sie nicht in die Hände; dräuen sie nicht? Wer will sagen, daß dieses vielmehr zum blossen kaltsunigen Unterricht, als zu den lebhassten Gemuths. Bewegunz gen gehöre? Wer kan Paulo und David hierin wiedersprechen? Wenn man den starcken Gedancken und Lehren einen Jusak, und noch dazu einen erhabenen Zusak geben will, so kan solches nicht laus lich zugehen.

6. 82.

Eben die Ernsthafftigkeit selbst ist eine gar wichtige Neigung, und ein solches Wolcker-Abezeichen, welches ein Spanier nicht für aller Welt gut entbehren würde. Summa, alles was ohe ne löbliche Affecten geschiehet, heißt nichts, thut nichts, gilt nichts: es sen wo, wie, und wenn es wolle. Lehren, ohne Gemuths-Bewegung sind von der Art, die jener so besang:

Ich lobe mir die guten Lehren, Und so thut iedes Mutter-Kind, Das eben so wie ich gestunt: Sie können trosten und bekehren.

6: 83

Das einfältigste Kinder-Spiel ist nimmer ohne Passion, nicht nur beiläuffiger, sondern vorzüglicher Weise: kein Säugling kan davon fren gesprochen werden. Und wenn z. E. ein Lehrer keine Begierde hat, seinem Untergebenen etwas tüchtiges beizubringen; oder wenn dieser keine Freude daraus empfindet, daß er was rechtschaffenes lerne: wozu nußen sie denn beide? Sind aber Begierde und Freude keine Gemuths Bewegungen, und zeiget der aufgesperrete Mund eines Lernendenkein Verlangenan? Doch weiter!

9. 84.

Wenn die Frankosen in ihrem Recit, auch sehr offt in den Airs, kast in ieder Zeile den Sact verändern, so nehmen sie sich damit zwar eine kast vergebliche Mühe, und könnten es mit wenigern Kosten den Welschen hierin nachthun, wenn es ihre ungleiche Aussprache leiden wollte: maassen die Italiener nebst uns gar keinen abgemessenen Sact im singenden Recitativ beobachten; es wäre denn in einem gebundenen Sake. Inzwischen ist es kast einerlen Ding, überall keine Zeits maasse, oder alle Augenblick eine neue zu haben.

6. 85.

Weil aber der Recit eigentlich keine Melodie heisten kan; hergegen in den melodischen Sasen, dafern sie deutlich senn sollen, die gar zu öfftere Tact. Beränderung zu meiden ist: so erhellet hierz aus, daß die Seele der Melodie, nehmlich die Zeitmaasse, nur einzeln senn musse. Und das war die dritte Regel zur Beförderung der Deutlichkeit. Erfordert aber das Reim-Gebände oder ein unvermutheter Affect die Beränderung des Tacts, so hat Noth zwar kein Gebot; doch sollte meines Erachtens, der Dichter sein Sylben: Maaß in einer Arie nicht leicht mercklich andern, es ware dem, daß er auch zugleich eine andere Leidenschafft unerwarteter Weise (ex abrupto) rege machen wollte.

Die vierte Regel der Deutlichkeit beruhet auf der Anzahl der Abmessungen im Tact, welche man sonst Mensuren mennet. Ob nun gleich derselben Verhalt in grossen und langen Sathen nicht so leicht von iedermann erkannt werden mag, wird doch ihre bequeme und begreisliche Einrichtung dem Gesange nicht wenig Deutlichkeit geben, ungeachtet mancher nicht weiß, wosher sie könnnt; in kurgen und lebhassten Melodien hergegen (airs de mouvement) ist solche Vorzsicht unausseislich nothig, weil sonst eine muntere Sang-Weise kein andres Geschicke bekömmt, als etwa ein Paar Arme, deren einer zwo, der andre aber dren oder mehr Hände hätte.

9. 87:

6. 87.

Nun ist es zwar nichts schweres, die eigentliche Anzahl dieser Mensuren in gewissen Schreibs Arten, alsz. E. in der Hyporchematischen und choraischen, einiger maassen festzustellen; in andern Stylen aber sillt es desto schwerer. Wo viel Bewegung ist, da muß das Melos die allergrösseste Richtigkeit der Abtheilung in diesem Stucke aufweisen; wo es hergegen träge und schleppend, oder auch nur ernsthafft und langsam hergehet, da läst sich, wegen der Gleichformigkeit, mehr Ausznahme machen, weil ihr Abgang nicht so mercklich ist.

6. 88

Gemeiniglich thut man am besten, auch in dem grössesten Adsgio, daß man die gerade Jahl der Täcte vor der ungeraden wehlet. So viel ist gewiß, daß ein hurtiger Gesang niemahls eine ungerade Anzahl der Mensuren haben sollte; und eben alle diese airs de mouvement mögen wir hieben gar sicher zum Grunde legen, und als Muster ansehen: denn sie sind, wie gesagt, unter als Ien Arten der Melodien, wegen dieses Stucks, dierichtigsten und deutlichsten.

Die Beobachtung der ordentlichen Theilung eines ieden Tacts, nehmlich der soges nannten Casur, gibt uns die fünste Regel der Deutlichkeit. Solche Theilung fällt immer ents weder in den Nieders oder Aufschlag, wenn die Mensur gerade ist, niemahls in das andre und letzte Wiertel. Im ungeraden Tact aber geschiehet diese Theilung nirgends, als nur allein im Nieders schlage: oder besser zu reden, es hat vielmehr gar keine Theilung statt, weil die Casur bloß auf der ersten Note des Abschnittes lieget.

6. 90.

Wieder diese Natur der Zeitmaasse einen Schluß, oder sonst einen mercklichen Fall und Absatzten Stimme anzubringen, ist in der Setz Kunst eben ein solcher Fehler, als wenn ein lateinischer Dichter die Sylben-Fusse mit den Worten endiget, und also die Casur hangen läßt: welches nur am Ende eines Verses geschehen mag.

Die Haupt Ursache dieses häussigeausstossenden Uibelstandes entstehet in der melodischen Setz-Runst wol am meisten daher, daß man den gewöhnlichen Vier-Viertel-Tact, mit dem, der nur zwen halbe erfordert, unvorsichtiglich vermischet. Jener hat augenscheinlich vier verschiedene Gliez, der, dieser aber nur swen, welche in beiden Arten mehr nicht, als zween Theile austragen, eintsfolglich auch eben so viel Schlüsse oder Absätze in der Melodie zulassen, nehmlich ben iedem Theile, nicht ben iedem Gliede, wenn ein Theil deren mehr hat, als zwen: denn in solchem Fall nurf nur auf dem ersten und dritten, wo die Theile anheben, nicht aber auf dem zweiten und vierten, wo sie aussichen, abgesetzt werden. Ein mehres hievon stehet im ersten Bande der musicalischen Exiztick p. 32 sq.

Folgendes Exempel eines sonst guten Meisters weiset an, wie leicht man sich hierin versehen kan. Es wird zugleich daben gezeiget, wie leicht auch dergleichen Fehler verhütet werden mögen, und zwar gleich im Anfange: denn sonst wälken sie sich immer weiter fort, und nehmen zu, wie Schneebälle.



Eine kleine Ausnahm ist hieben zu machen nothig, daß nehmlich in einigen choraischen und melismatischen Dingen auch bisweilen, ben ungeraden Zacten, das lehte Glied gewisser maassen zum Abschnitt vienenmuß: wenn eine sonderliche Gleichformigkeit darin gesucht und durchgehends so fortgeführet wird. Solches geschiehet aber mit Fleiß, und nicht von ungesehr, oder aus Umwissenheit der Negel. 3. E.



Gleichwie der Accent in Aussprechung der Worter eine Rede deutlich und undeutlich machen kan, nachdem er am rechten oder unvechten Orte angebracht wird; alfo kan auch der Klang, nachdem er wol oder übel accentuiret wird, das Melos deutlich oder undeutlich machen: und dats

mus entftehet die fechste Regel der Deutlichkeit.

Beide Accents/Arten, sowol ber Rede, als des Klanges, muß ein Componist genau inne haben, damit er in Wocals Sachen nicht wieder der Sylben Länge und Kurke, noch in Instrumens tal: Studen wieder die Ton: Prosodie anstosse. Was aber Diese für Bedeutung, und dessen gescheute Anwendung fur Rugen habe, kan am berührten Orte der Eritick mit mehrern erlernet werden.

Hieher rechnen wir billig auch ben eigentlichen Nachdruck, oder die Emphafin! weil bass jenige Wort, das mit folchem versehen ift, allemahl eine gewisse Art des musicalischen Accents ers fordert. Nur kommt es darauf an, daß einer richtig zu urtheilen wisse, welche eben diese nachs drückliche Wörter sind. Und da ist kein besserer Rath, als daß man allerhand Vorträge unters suche, absonderlich in ungebundener Rede, und das rechtschuldige Wort zu finden trachte, etwa Durch folgendes Mittel.

Menn ich &. E. wissen wollte, wo in diesem Sage der Worte Nachdruck stede: Unser Les ben ift eine Wanderschafft; so durffte ich nur den Antrag in Frage und Antwort bringen, Also entdeckt sich hier, daß bie nehmlich: Was ist unser Leben? eine Wanderschafft. Emphasis auf dem Worte Wanderschafft liege: und wenn der Componist solches Wort, auf eine oder andre ungezwungene Weise durch seine Klange hervorziehet, wird er deutlich seyn.

§. 98. Weil ein groffes hierauf ankömmt, werden noch ein Paar Proben niemand misfallen. 3. E. Wer hier auf der Welt in stiller Rube zu figen vermeinet, ift febr betrogen. Da wird es benn die Einrichtung der Frage ausmachen, welche meines Erachtens so lautenmufte: Ift nicht derjenige betrogen, der auf der Welt vermeinet in stiller Ruhe zu sigen? Antw. Sehr! Also fiele auf das adverbium incendens, und sonst auf keines, der mahre Nachbruck; in Ents stehung aber dieses Zuworts muste bas Zeitwort, betrogen, die groffeste Emphasin führen. 2002 ben ju merden, daß eben diefe adverbia in der Rede offt das meifte ju fagen haben, und ber Nachdruck nicht felten auf ihnen lieget, insonderheit wenn fie eine Groffe, Gigenschafft, Ausdeh. nung, Bergleichung, Darlegung u. f. w. andeuten.

0. 99. Noch eins: Der Weg zum himmel ift mit Dornen bewachfen. Da wird gleichsam gefraget: Womit ift der Weg zum himmel bewachsen? und geantwortet: Mit Dornen. Denn, wenn diefes eintige Wort weggenommen wird, bleibt gar kein Berstand übrig, ober ber Wortrag fagt nicht, was er fagen will: welches ein Abzeichen ift, baben man ebenfalls ben Ort des Nachdrucks mercken mag.

J. . 100. Bisweilen scheinet die Stelle zweideutig zu senn, so daß die Emphasis bald offt mehr, als ein Wort, treffen fan, nach Gelegenheit der Meinung. 3. E. Mein Engel, bift du ba? Hier wird entweder nach der Person, oder nach dem Orte gefraget, und also in der ersten Absicht der Nachdruck auf du, in der andern aber auf da geleget. Der Zusammenhang muß den Ausschlag darüber geben. Golcher Gestalt kan sich ein ieder felbst hierin weiter üben, und seinen Bers stand scharffen.

o. 101. Die siebende Regel der Deutlichkeit lehret uns, alle Verbramungen und Figuren mit groffer Behutsamkeit anzuwenden. Was aus Hintansehung Dieses Gebots der melo: dischen Schonheit für entsetliche Pflafterlein ins Besicht getlebet werden, weiset Die tagliche Er fahrung. Ein Ungenannter schrieb neulich hievon also: "Die Arien sind so bunt und so fraus,

,Dag

paß man ungedultig wird, ehe das Ende kommt. Der Componist ist zu frieden, wenn er nur" unsinnige Noten setzt, welche die Sanger, durch tausend Verdrehungen, noch abgeschmackter" machen. Sie lachen bey det betrübtesten Vorstellung, und ihre italienischen Ausschweiffungen" kommen immer am unrechten Ort. Die Arien, welche der vortressliche T. gesetzt hat, sind viel" zu ordentlich: man füllet ihre Stellen allemahl mit solchen Rasereien aus, die sich für lächerliche" Rehlen, nicht aber für die Vernunfft schicken.

6. 102.

Dergleichen gestickte Arbeit, es bringe sie ein am Geschmack verderbter Seker, oder eine üppige Stimmehervor, gemahnenmich nicht anders, als eine gar zu reiche Liberen sur Gelenaten von ver Trompeter, woben alles mit guldenen und silbernen Schnüren dermaassen bedeckt ist, daßman weder Tuch, noch Tuchs: Farbe daranerkennen kan. Diese Vergleichung ist noch viel zu gut. Da aber solche Uibermaasse in den Zierrathen billig nicht seyn sollte, so sindet ein vernünstziger Seker desto mehr Ursachen, sich davor zu hüten, ie leichter aus dem verdorbenen Geschmack ben manchem eine bose Gewohnheit oder Mode werdenkan.

Das sind eben die verderblichen Uippigkeiten, davon Ovinctilianus \*) schon zu seiner Zeit ein Liedlein zu singen wuste, indem er ausdrücklich bekannte, daß er gant und gar nicht billigen könne, was mit der Music damahls auf der Schaubühne vorgenommen wurde, alwo nehmlich die weibische und geile Sing-Art nicht wenig beitrug, was noch etwa mannliches oder tugend, hafftes in einigen Gemüthern vorhanden, gant zu unterdrücken und zu ersticken.

5. 104.

Run kommen wir auf die kluge Einfalt, von welcher die achte Regel der Deutlichkeit handelt; die aber nicht als etwas dummes, albernes oder gemeines; sondern vielmehr als etwas edles, ungeschmücktes und recht sonderbares zu verstehen ist. Diese Einfalt macht den allerwichtigsten Punct, sowolim Schreiben und Reden, als im Singen und Spielen, ja im ganken menschlichen Umgange aus: und wenn iemahls angeborne Eigenschafften Statt haben sollten, wäre ges wiß hie der rechte Ort für sie.

6. 105.

So viel ist wol ausser Streits, daß die Menschen, einer vor dem andern, auch in diesem Stücke etwas voraus haben, darnach des Leibes Bau und die Mischung der Sässte ordentlich oder unordentlich eingerichtet, folglich zum Eindruck fähig oder unfähig sind. Edle Gedancken haben immer eine gewisse Einfalt, etwas ungekünsteltes, und nur ein einkiges Augenmerck. Wer sich nun derzleichen ohne allen Zwang, nach den blossen Natur: Gesehen vorstellet, der wird am bessen fortkommen.

6. 106.

Will man Muster und Vorbilder haben, so darff nur die alte Mahleren, Bildhauer und Wäntz-Arbeit angesehen werden. Welche starke Züge, majestätische Sesichter und nachdrückliche Stellungen trifft man da nicht an? woben doch fast nicht der allergeringste, überslüßige Zierzrath vermacht ist, sondern vielmehr die schönste Einfalt und angenehmste Blosse hervorragen. Aber diese Blosse ist nicht armselig, sondern edelmüthig und bescheiden; nicht eckelhafft, sondern entzückend: weil sie in ihrem wahren Lichte stehet. Eben also sollte es auch diessalls mit unsern Melodien beschaffen senn.

Nun haben wir noch zwo Regeln von der Deutlichkeit zu erklarenübrig: die neunte, welche gebietet, die Schreib: Arten wol von einander zu unterscheiden. Das will kürklich so viel sagen, man soll die Sing- und Spiel-Arten in der Kirche, auf der Schaubühne und in der Kammer nicht mit einander vermischen; eine Supplic hinsehen, wo ein Recept stehen sollz der Stimme nicht zumuthen, Dinge zu machen, die sich für Geigen schicken; die Werbe-Stücke nicht mit Lauten besehen, und dergleichen mehr, wovon schon oben etwas erinnert worden.

6. 108.

Die zehnte Regel der Deutlichkeit ist zwar hier von ungesehr die letzte; aber dem Inhalt nach fast die wichtigste. Denn wenn wir, derselben zu Folge, unsre Paupt-Absicht nicht auf Die

Apertius profitendum puto, non hanc musicam a me præcipi, quæ nunc in Scenis esseminata & impudicis modis fracta, non ex parte minima, si quid in nobis virilis roboris manebat, excidit. Quinctil. Instit. L. 1. c. 10.

Die Wörter, sondern aufden Verstand und auf die darin enthaltene Gedancken richtert wollen, so gehöret hiezu keine geringe Einsicht des Affects, der in solchen Worten steckt, wovon an einem andern Orte aussührlicher zu handeln nöthig senn wird.

§: 109.

Es hat sonst viese Regel zwey Glieder, deren eines auf die Menschen: Stimmen, das andre aber auf die Instrumente gehet, und uns zu mehrer Deutlichkeit, redende Klange, nicht der bunten Noten Menge, auf das beste empsielet. Denn, daß keine einzige Melodie ohne Verstand, ohne Absicht, ohne Gemuths: Bewegung senn musse, obgleich ohne Wörter, wird hiedurch, und durch die Gesehe der Natur selbst kestgestellet. So viel von der zweiten Classe zur Erläutes rung unserer melodischen Grund: Regeln.

J. HO.

Die dritte Eigenschafft einer guten Melodie war denmach, daß sie fliessend seyn muß. Das wishlifft erstlich, daß man die rhythmische Ubereinstimmung und richtige Abwechselung des ariths metischen Verhalts gewisser Klang-Füsse stets vor Augen habe. Es ist hiemit nicht gesagt, daß man etwa einerlen rhythmum beibehalten musse, als welches einen Uibelstand und Eckel versursachen wurde; man muß vielmehr nothwendig verschiedene Klang-Füsse mit einander verwechsseln, eben wie solches in der lateinischen Dicht-Kunst, nach ihrer Art, geschiehet. Aber in der Melodie mussen die gleichsam einander antworten, und die Melodie sliessend machen.

6. 111.

Die Ordnung, welche in solcher Anführung und Abwechselung der Klang: Füsse beobachtet wird, nennet man einen geometrischen Verhalt: benn, wie der arithmetische diese Füsse, worauf die Melodie gleichsam einhergehet, an und für sich selbst betrachtet; so weiset hergegen der geometrische Verhalt, wie sie zusammengefüget werden, und ihre Absonderungen richtig angeben mussen. 3. E.



a, ist ein gewisser Mang/Fuß von drepen Noten, die am Gehalt unterschieden sind. b, ist wieders um einer von eben der Zahl, aber einerlen Geltung: Da ist in iedem derselben eine besondere arithe metische Beschaffenheit; c und d hergegen, beide zusammen genommen, stellen die ordentliche Abswechselung voriger Füsse dar, und machen daraus einen gangen geometrischen Absas.

6. 112.

Ben dieser Gelegenheit darff sich niemand schämen, die Prosodie zur Hand zu nehmen, und sich ein Verzeichniß von allen Füssen in der Dicht-Aunst zu machen, um solche mit den melodischen zu vergleichen: worunter sich sodann viele angeben werden, die in der Poesse Fremdlinge sind, weil die Music es ihr an Reichthum hierin zuworthut, und auch alles, was jene hat, aus dieser ursprünglich herrühret. Eigentlich gehöret diese Materie zur Rhythmopdie, welche einen eigenen Fleiß erfordert, wenn man sie Kunstmäßig treiben will. Im folgenden Haupt-Stuck wollen wir sie durchgehen.

Die dritte Regel zur Beförderung des fliessenden Wesens in der Melodie betrifft sowol, als die vierte, die Cadenhen oder Schlusse: Denn weil es natürlicher Weise fest stehet, daß viele Schlusse und Absache den Lauff des Gesanges hemmen; so ist leicht zu erachten, daß ein rechtstiessendes Melos nur wenig, nur wenig formliche Cadenhen haben musse.

6. 114.

Zwar ist es an dem, daß bisweilen Themata vorkommen, die kurk auf einander clausuliren, und ausdrücklich eine gute Absicht darunter führen: ingleichen daß unsre Choral·Lieder, deren ein nige doch sehr schine Melodien haben, ob sie gleich offt kaum die Gränzen der Qvint erreichen, (wie das Teutsche Gloria) fast in lauter Cadenzen bestehen: aber davon, nehmlich von der Eisgenschafft des Styls in Jugen und Oden, ist hier die Rede nicht; sondern von der Armseligkeit, die sich darin bloß gibt, wenn man in andern Sachen nichts, als Cadenzen, vorzubringen weiß. Selbst in Jugen mussen sie vermieden oder bedeckt werden.

6. 115.

Das ärgste hieben ist, wenn gegen und wieder die vierte Regel sothane Schlusse noch dazu sehr übel gewehlet sind, und der Gesang schon zur unzeitigen Ruhe schreitet, ehe er noch die gezingste Wendung verrichtet, oder einige Ursache zur Müdigkeit haben kan. Gut, artig und schön ist es, wenn gleich im Ansange ein Haupt Schluß in die Endigungs Note vernommen wird. 2. E.



Denn badurch erhalt der Zuhörer alsobald Nachricht von der ganken Ton-Art, undwon der Weise, auf welche der Seher weiter fortzuschreiten gedencket; wenn er erst einen solchen festen Fußgesehrt hat: das ist angenehm. Aber dergleichen Absücht führen die unzeitigen Schlusmacher gar nicht; ben weichen Tonen fallen sie augenblicklich auf eine Cadenk in die Terk, und ben harten in den Dvinten Schluß: denn die liegen ihnen am nähesten zur Hand. Damit ist es alle, hernach wissen sie schluß; wo aus noch ein.

9. 116.

Zu dieser Erläuterung kan man auch den Vortheil rechnen, welcher einer Melodie in ihrem Niessenden Wesen daraus erwächst, wenn sich bald im Anfange der getheilte Drey-Klang, auf eine geschickte Art hören läßt: denn daraus erlangt der Zuhörer eine noch grössere Fähigkeit zu urtheilen, in welchem Bezirck seine Ohren werden herum geführet werden. Das Vorherwissen und das Urtheilen hat ein ieder sehr gern: darum gefällt dergleichen Versahren.

6. XI7.

Wenn auch das gar zu sehr punctirte Wesen, absonderlich in Sing: Sachen, wenig oder nichts fliessendes mit sich führen kan, so rath uns die sechste Regel, solches diesen Falls zu vers werssen. Im praludiren und fantasiren, wo eben keine ordentlich: fliessende Melodie erfordert wird, darff man es so genau nicht nehmen; in der ganzen Instrumental-Music, überhaupt davon zu reden, auch nicht; ja in Entreen und dergleichen hohen Tanzen, so wie zuweilen in Ouvertüsten, wird es ausdrücklich nottig senn, viel punctirtes anzubringen: es klingt sehr frisch und lebz hafft, druckt verschiedene, muntere, auch einige hefftige Gemuths: Bewegungen sehr wol aus; über es fliesset doch nirgend.

§. 118.

Der Zusammenhang oder die geschickte Verbindung hilfft ein grosses zum Fliessen in der Mes Lodie: daher hat man fünfftens, absonderlich bey gewissen Albsägen oder Schlüssen dahinzu sehen, daß nicht mit der Thur ins Haus gefallen, sondern alles ohne langen Aussenthalt, vermittelst bes gvemer Zugunge und Fortschreitungen, in einander gepasset und gefüget werde, wie in einer guten Rede per transitiones geschiehet. Die Frankosen treiben dieses fast gar zu starck in ihrer Music, und geben dadurch ihren Sägen viel leierhafftes. Derowegen muß auch hierin Maasse gehalten werden: denn was allzustiessend ist, wird schlüpsfrig und entwischet leicht.

6. TIQ. ..

Das ewige Ziehen und Schleppen durch die halben Tone und Diffonangen, darein manscher so sehr verliedt ist, hat zwar seine Zeit und seinen Ort, nachdem es die Umstände leiden oder erfordern; allein wer was stiessendes segen will, darff solche krumme, chromatische Wege nicht suchen. Wo diese Absicht aber nicht ist, hat ein ieder hierin freie Hände. Ich will ste niemand binden.

§. 120.

Wie nun der gute, ungezwungene Zusammenhang, daben man nicht zu ängstiglich verfähret, einen Satz mit seinem folgenden durch die Verbindung nicht wenig fliessend macht; so entsstehet hergegen eine grosse Hinderniß ben dieser Eigenschafft, wenn man etwa einem oder andern Themati zu Gefallen, den Gesang, das singende Wesen, in seinem natürlichen Lauff, mit uns geschickten Pausen unterbricht, und die Melodie in ihrem Fortgange zurück halt: denn da kans ja unmöglich fliessen.

6. 121.

Das Thema aber verstehen wir hier von einer Grund oder NebensStimme; nicht von einem Haupt-Sage in einem fugirten Stucke: das ist zu sagen, wenn sich etwa der Baß oder die Biospp 2

linen sonderlich in einer Arie hervor thun wollten, so daß darüber die vornehmste oder Sings-Stimme leiden und zurück stehen muste, nur damit jene das Thema (es sen beschaffen, wie es wolle) auch ergreiffen mogten; welches wieder alle Vernunfft laufft, und doch täglich geschiehet.

Die Classe ber Lieblichkeit ist beträchtlicher, als die dren vorhergehenden; so wie diese hergegen nothwendigerssind. In sofern nun die davon ertheilte acht Regeln einer kleinen Ers lauterung bedürffen, zielet die erste dahin, daß man mehr Grade oder Schritte und überhaupt mehr kleine Intervalle, als große Sprünge gebrauchen musse, wenns lieblich klingen soll.

Wer hievon Exempel aufzusuchen und in Ordnung zu bringen Lust hat, tan dieselbe wie locos communes unter gewisse allgemeine und besondre Titel setzen, von welchen kein geringer Nutz zu hoffen stehet. Wir wollen einen kleinen Entwurff machen, und dem steißigen Nachsorsscher dadurch anzeigen, wie er sich in diesem Fall etwa zu verhalten hatte:

Erster allgemeiner Titel, vom steigenden halben Ton, mit auserlesenen Beispielen versehen:



Zweiter allgemeiner Titel, vom fallenben halben Ton, mit erkohrnen Erempeln:



Welchen beiben anzuhängen wären: Zween besondre Titel von den kleinen halben Tonen, sowol steigenden, als fallenden. z. E.



Herr, hore mich, mein Konig und mein Gott, vernimm mein Schreien.

Dritter allgemeiner Titel, worin ausgesuchte Proben, von der steigenden fleis nen Tery, enthalten:



Vierter allgemeiner Titel, von der fallenden Tery, und so weiter, bis an die Ovart.

meno incoffante.

Wenn wir nun gleich die vorige Regel in acht nehmen, und zur Beförderung der Ließe lichkeit einer Melodie, mehr durch Schritte als durch Sprünge, verfahren, so erfordert doch der folgende Grund Saß: daß man auch mit folchen Graden und fleinen Intervallen gescheut abwechsele, das ist zu sagen, man soll nicht lauter Schritte thun, sauter Tergen, vielweniger lauter Qvarten, auch nicht viele von einerlen Art in steter Folge hinseßen; sondern

and the same of the same of

das Gehor mit differer Abwechselung belustigen, wodurch demselben ber Gesang am allerlieblichsten wird.

6. 125.

Won halben Tonen z. E. werden schon drey oder vier hinter einander, wenn sonst keine eis gene Absicht darunter verborgen ist, zu viel senn, absonderlich von kleinen. Fünff die seine Graz. De sind auch etwas eckelhafft, zumahl diatonische; es ware denn, daß die Worte oder Umstände, oder wie gesagt, ein besonders Worhaben, ein Thema, ein Lauff u. d. gl. ausdrücklich mehr erforz derten. Wir reden hier nur von der Lieblichkeit einer Melodie überhaupt; nicht von sonderbas ren Källen, daben eine iede Regel ihre Ausnahm leidet.

6. 126.

Von Tersen kan man zwo bis dren, und nicht mehr einerlen Art, ohne Abbruch der Lieblichkeit, auf einander folgen kassen: von Quarten aber selten mehr, als zwo, wenn sie accentui=
ret sind. Der Nieders und Aufschlag des Tacks machen hier zwar einiges Bedencken; doch ist es
nicht von der Wichtigkeit, die Regel an und für sich selbst zu vernichten, oder sie zu entkräfften.
Wer sich die Mühe geben will, Musicalien mit Verstande, in dieser Absicht, durchzugehen, der
wird die Wahrheit sinden. z. E.

Diefe 3 Dvarten wurden nicht lieblich flingen:

Diefezwo aber wol:





§. 127.

Hiedurch werden wir unwermerckt auf die dritte Regel der Lieblichkeit geführet, vermöge welcher man sich unmelodische oder unfingbare Fälle mit Fleiß aufsuchen soll, solche unter gewisse Haupt Sticke zu bringen; ihren Uibel Laut, worin er bestehe, zu bemercken; die Urssachen desselben zu erforschen, und dergleichen vorsichtiglich zu meiden.

6. 158

Man darff folche Dinge zwar nicht weit holen, weil das Bose gemeiniglich häuffiger aufstose set, als das Gute; aber ben denen, die aus Contrapuncten ein Handwerd machen, trifft man vor andern einen sonderbaren Schatz unartiger und wiedriger Gange an: da kan einer aus ihren Fehrlern schon ziemlich klug werden.

Wenn g. E. iemand folgenbes fette:



muste iedermann, der nur irgend einen Begriff von lieblicher Melodie hatte, gerne gestehen, daß eine solche steigende kleine Ters hed, auf welche noch ein steigender, accentuirter halber Ton solc zet, gar nicht naturlich, geschweige angenehm klingen konne.

6. 130.

Nun dorffte einer fagen: ich hore solches wol; weiß aber keine Ursach dessen anzugeben: dem dienet zur Nachricht, daß die beiden Enden hodis, eine harte Dissonans, nehmlich eine verskeinerte Dvart machen; daß sie beide accentuirt sind, und durch das vermittelnde d, wegen der unformlichen Theilung, noch schlimmer lauten, als sonst. Darin steckt die Ursache.

6. T31.

Denn wenn die Zwischen-Note, d, weg bliebe, und aus dem h ein halber Schlag gemacht wurde, merckte man den Wislaut ben weiten so starck nicht, weil das h alsbenn einen Absatz oder Aussenthalt bekäme, und desto leichter vergessen werden mogte. Es thate auch die Zusammenfüszung besatzte steigenden verninderten Quart keine so schlimme Wirdung, ob sie schon in kurtern und gleichgeltenden Nuten vorkame; dasern nur beide Enden keinen Klang Accent hatten; sonz dern sich eines von ihnen, als das vierte Glied des Tactes darstellte. 3. E.



Doch wurde auch hieben in der Vollzichung eine gewisse Zierlichkeit, der Schleuffer, welchen wir mit Puncten angezeiget haben, zur Bedeckung erfordert; deren man hergegen nicht brauchte, wenn die mangelhaffte Qvart, an statt zu steigen, herunter fiele.

1. 132. Unter dem Artickel von gescheuter Abwechselung mit den Intervallen kounte folgendes uns melodische Exempel mit in der bosen Reihe stehen:



Hier aber ist die Ursache in keiner Dissonang; sondern in dem unzeitigen leeren Sprunge ber groß sen Terg, bed, welche weder mit dem vorhergehenden nochmit dem folgenden einige Gemeinschafft hat, und sich also zur Abwechselung gar nicht schicket.

Es halten nehmlich die Intervalle eine feltsamelOrdnung: zweensteigende Grade; eine groffe steigende Terk und ein steigender halber Ton. Daß diese Intervalle alle vier steigen, mogte mancher dencken, ist ja was einsdermiges und gutes; aber wir antworten: das Steigen wird in solchen ungleichen Schritten verrichtet, daß eben dadurch die vorgeschützte Einsdermigkeit gant weg fällt, und der lieblichen Abwechselung eine Hinderniß gemacht wird. Wenn die Terk nur ausgefüllet wäre, ginge es schon an; noch besser aber, wenn statt der steigenden, eine fallende Terk angebracht würde; also:



Ben sothaner genauen Untersuchung übelseingerichteter Gange werden unsehlbar viele sond derbare Regeln erwachsen: davon wir iso nur eine kleine Probe geben wollen: Nach obiger Ansleitung siehet fest:

1. Daß ein steigender halber Ton, darauf eine steigende grosse Terk mit noch einem steigenden halben Ton folget, keine gute Melodie mache.

2. Daß zwosteigende Quarten, wenn sie accentuirt sind, vielweniger ihrer bren, schwerlich gut klingen konnen; benn es konunt in der Melodie eine übelvermittelte Septime heraus.

3. Daß eine Terk und Secund, wenn sie folgender Gestalt auf einander kommen:



sehr viel lahmes und unmelodisches haben. Ob es auch hieben die Accente eines, oder die Puncte andern Theils viel besser machen können, daran stehet fast zu zweiseln. Die Ursache ist, daß unse Ohren, nach der fallenden Terst und steigenden Secund, gerne noch ein größ seres Intervall herunter, und nicht ein kleineres hören wollen, indem jenes die Lebens, Geis ster erweitern wurde, welche durch die Secunden eingeschränkt werden, z. E.



S. 135. Eben solche naturliche Urfachen haben auch ben bem 5. 129 angeführten Exempel statt: nehmt lich daß die Erweiterung angenehm ist, wenn eine Enge porhergehet. Also:

DRirb

Bird biefe Folge umgekehrt, so wirdt sie auch dass Gegentheit; d. i. Alle Emsschräms betrübet besto mehr, weim eine Ernetierung vorspragnangen ist. Bester ist es deminach, man histe sich für solchen Edugan; es ware dem wir ingenaden Aut, mit einem gewissen Anhange, der eine Allebindung vor histische Manier mit sich bestofer; z. E.

3 PP P ober

alivo das in 174 f. angegebene ununcadoliche Eremyel durch den Aleent, ingleichen durch den Nieder um Auffchige, so wie durch die Berechung der Noten und Manteren eine ganh andre Gestalt gereinner. Der gallen berglichten Schen aber Hommet dopfenige, was vorzehet und nachfolger, in nicht geringe Wetrachtung.

6. 136.

Bir wollen noch ein Paar Anmerckungen ober Regeln von unliedlichen Gangen binguthun,

4. 3mo Secunden, mit einem leeren Zwischen Daum, werden nach einander, weber hinter fich noch vor fich, michte liebliches ausrichten, auf diese Weise:

170

benn, nach vernommenem Lon, g. f, wollte man gerne eine Fortsehung dieser diatomischen Art Grade jum Sprunterfleigen beren; ober eine Erweiterung aufwirts vernehmen; es sols get aber hier eine Lude, die Welodbe reigt ab, und werd unfingbar. Sier ift nun nicht zu beiffen, als mit ber Aussillung des Ritges.

5. Eine fallende Quart, worauf eine groffe fteigende Tert folget, bringt viel unangenehmes mit fich; die Urfachen find eine übsel Shelling, und der Accent, sant der gleichen Geftung biefe der Allage: wie aus deren besseren Zeriegung, richtigern Accent, und verschener Geftung au erkorn ift:



5. 137.
Gleichnie man nun die dossen Gungagen die moeikingenden zu Wusternachung ihre Urfocken fleisig auffuchen muß; 6 hat man deregogen die moeikingenden zu Wustern anzumwerden, weiches die vierte Wegel ift, wodurch man feiner Melodie eine Kredinfeker zu Wege deringen fam. 6. 138.

Bononteini, der jüngere, ist ein liebliche Seber: Tetemann vesgleichen: und wollte ihhöbele beide wol, ohne tennand zu nahr unterten, einem Echgeserigen abspareich werschapen, um ans ihren weiterbamten Wererche des einmuttiglien Singe beraus aus gerein, und damit eine die eine die eine der eine der

Darans tonnte man fich etwo folgende Regef fellen: Ein Dachilus in der fleinen Terg berunter; eine Doint hinauf und wieder berad fpringend toun eine schone Birctung, abjou absonderlich wenn, wie hier, die Endigungs-Note dreimahl; die Terh und Qvint iede einmahl, und der untenliegende zierliche Klang des halben Tons auch einmahl vernommen worden: denn so hat man gleich einen vollkommenen Begriff von der ganzen Ton: Art.

6. 140.

Kommt nun hernach dieser Sat, mittelst des Wiederschlages, in der Tert des Saupt-Tons abermahl vor, so wird die Lieblichkeit desselben verdoppelt, und zwar aus obiger natürlichen Urssache, vermöge welcher die Erweiterung angenehm fällt, wenn eine Engigkeit vorhergegangen ist. Oben war die Tert klein; hier ist sie groß.



Hieben konnte, nebst andern, eine neue, besondre Regel von lieblicher Führung des Gessanges Platz sinden, des Inhalts, daß auf dergleichen dren und mehr Qvinten Sprünge gerne und mit Lust viele Grade, aus Liebe zur Abwechselung, gehöret werden mögen: wie solche denn auch folgen.



6. 142.

In den Telemannischen Wercken trifft man einen herrlichen Vorrath solcher schönen Gange an, davon wir nur zur Probe den blossen Ansang einer Arie hersetzen wollen, deren Worte die himmlische Pracht sehr majestätisch und wolklingend ausdrücken, da in so wenig Noten nicht nur ein völliger Begriff der Ton-Art, sondern, nebst der ausnehmenden Lieblichkeit, viel erhabes nes zu spüren ist:



Welche Pracht, beglücktes Auge ic.

6. 143.

Man siehet hier, wie artig die Grade und Sprünge mit einander abwechseln, wie das Falsten, Steigen und Gehen so klüglich vermischet ist. Un gewissen Stücken dieses Haupt-Seigers habe ich mich in langer Zeit nicht mude singen konnen: insonderheit hat er den Choral: Ach! GOtt vom Himmel sieh darein, mit einem Basset, für die Orgel so Melodie-reich ausgeführet, daß nichts darüber gehet. Man sindet diesen Choral in Hrn. Telemanns gestochenen kleisnen Wercken, und ich darff wol sagen, ohne ein gewaltiger Sprecher zu seyn, daß einem Organist; der ihn nicht kennet, eine grosse Freude sehlet.

Die fünffte Regel der Lieblichkeit bestehet in genauer Beobachtung des richtigen Vers halts aller Theile einer Melodie gegen einander. Unsre vorige Absicht ging nur auf den Verhalt der Intervalle, welchen man von diesen letztern, da die Theile selbst zusammen gehalten werden; gar wol unterscheiden muß.

Gegenwartige Regel zielet nicht allein dahin, daß z. E. der zweite Haupt Theil einer Arie mit dem ersten, so zu reden, im Bunde oder in gutem Vernehmen stehe; sondern daß auch die andern kleinern Neben Theile ihre erforderliche Gleichförmigkeit darlegen. Hierwieder nun hans deln die meissen galanten Componissen dergestalt, daß man offt meinen sollte, der eine Theil ihrer Melodie gehöre in Japan, der andre in Marrocco zu Hause.

3war darff niemand eben so scharff hierin verfahren, daß er Civckel und Maaß = Stab das ben zur Hand nahme; aber auch die grosse Ungleichheit und der wiedrige Verhalt in den Theilen thun

thun der Lieblichkeit, ja bisweilen der nothigen Deutlichkeit selbst, eben solchen Abbruch, als ein groffer Kopst und kurge Beine der Schönheit des Leibes. Wenn z. E. im ersten Theile dieser Modulus vorgewesen ware:



So muste es angenehm lauten, wenn im zweiten Theile etwa folgender Gestalt darauf geantwordtet, das gute Verständniß fortgeführet, und die Verwandtschafft beider Theile also unterhalten wurde:



Die sechste Regel der Lieblichkeit erfordert, daßman angenehme Wiederholungen und Nachah: mungen, doch nicht gar zu häuffig, anstelle. Gemeiniglich haben die eigentliche Wiederholungen im Anfange einer Melodie mehr statt, als in beren Fortsehung: denn dort folgen sie offt unmits telbar, und auch ohne Versehung, auf einander; hier aber tritt immer etwas dazwischen.

Von dem Wiederschlage, wie derselbe zur geschickten Verhaltniß der Theile ein groffes beis trage, haben wir schon oben geredet, und wissen also, was damit gesaget sen. Wenn wir zu dem Fugen kommen, wird die Sache noch mehr erläutert werden. Hier mercke man sich nur den Untersschied, daß die blosse Wiederholung einerlen Klänge zum Grunde sehet; der Wiederschlag aber, und die Nachahmung bald höher, bald tieffer, angebracht werden. Von der ersten kan dieses wenige ein Muster, und zwar, wegen der letzten kallenden Note, ein recht gutes abgeben:



Es wurde so artig nicht seyn, wenn die Stimme, mit dem Worte pento, die genaue Wiederhop lung beibehielte, und den Fall wegliesse. So viel kan offt an einer einstigen Note liegen, welches der Ausmercksamkeit wol werth ist.

Nicht nur im letten Haupt. Theil einer Melodie, wenn wir ihn gegen den ersten halten, wird es lieblich herauskommen, den Wiederschlag geschickt anzubringen; sondern auch in den Gliedern und Gelencken eines ieden Theils vor sich klingt es sehr angenehm, wenn die Vernunfft und Bescheidenheit daben zu Rathe gezogen werden.

Im vorhergehenden ist überhaupt vom Verhalt ganger Theile einer Melodie gelehret worden; in diesem Absah hergegen und im folgenden untersuchen wir ins besondere ein Paar Hülffs. Mittel und Umstände, die ein grosses dazu beitragen. Denn fürs erste ist zu mercken, daß die Wieders holungen im Ansange einer Arie, nicht aus Mangel oder Armut, sondern der Lieblichkeit und Anmuth halber vorgenommen werden: welche desto mercklicher sind, wenn etwa, wie oben, die eine oder andre Note, gleichsam zusälliger Weise, und doch mit gutem Vorbedacht, verändert wird. Ein ieder könnte wol zu den Worten: io non mi pento, etwas neues sehen; aber es würde lange so lieblich nicht in die Ohren fallen, als die Wiederholung.

Hiernächst klinget es auch sehr schön, wenn sowol im Anfange, als ben Fortsetzung der Melodie die Wiederholungen mit den Wiederschlägen wol vermischet werden: und davon will ich folgenden Auszug zum Muster vorstellen. Der Anfang ist so:

S ...

Buo-





Più vaga e vezzoletta

Darnach führet der Verfasser die Melodie fort, und macht einen Schluß in die Qvint; pausirt ein Paar Tacte; nimmt darauf die Wiederholung des Anfanges vor; nachdem er dem Worte Verstande schon ein völliges Genügen geleistet, und schreitet zum Ende des ersten Theils. Den andern hebt er mit dem Wiederschlage an, und bringt ihn auf zweierlen Art zum Vorscheint; erstlich durch die Sept, hernach durch die Terz, welches alles sehr liedlich lautet: zumahl dar sich die Wörter noch dazu reimen, denn niemahls klingt ein Wiederschlag besser, als ben ders gleichen Umständen, vezzosetta, semplicetta.



§. 152.

Es wird keinem, der Lust zu studiren hat, an allerhand Sachen und auserlesenen Erempeln, ben dem ihigen Noten : Reichthum der Welt sehlen können; aber daran sehlet es wol am meisten, daß nicht ein ieder weiß, was er in solchen Sachen eigentlich zu seinem Zweck dienliches suchen und untersuchen soll. Dazu nun gibt dieser Unterricht einige Unleitung, ohne daßes nothig senn wird, die Beispiele ferner zu häuffen.

S. 153.

Diele alte und neue Componisten mogen mirs heimlichen Danck wissen, daß ich von ihren Schähen nicht so viel unter die Leute bringe, als ich oben, ben Erwehnung unmelodischer Sähe, leicht hatte thun konnen; von den guldenen Gefässen aber werde ben Gelegenheit mit solcher Ents haltung zu reden, wie wol eher geschehen ist, weder Ursache noch Willen haben.

Daß aller Anfang einer guten Melodie mit folchen Klängen gemacht werde, welche entweder die Ton-Art selbst vorstellen, oder ihr doch nah verwandt sind, sols ches erheischet die siebende Regel der Lieblichkeit. Wir dürssen abermahl nach Exempeln nicht weit suchen; sondern nur das eben vorhergehende betrachten, in welchem gleich die vier ersten Nosten den völligen Accord des Tones, und ein übriges hören lassen.

§. 155.

Dieses geschiehet num zwar besagten Orts in lauter Sprüngen, und klinget nicht so sittsam, als weines in Schritten vollbracht wurde; doch kan solches, der Materie wegen, nicht allemahl bes obachtet werden, und manmuß nicht nur der Liebe zur Beränderung vieles nachsehen, sondern auch unterscheiden, ob der Sinn in den Worten frisch und munter, oder ob er leidend und ruhig sep. Ein Beispiel des letztern gibt folgendes an die Hand, wo die Bedeutung des Leidens in Gedult sehr naturlich, durch lauter Grade, und zwar kleine Intervalle, ausgedruckt wird; dennoch aber daben die Tonsungsam entdecket.



6. 156.

Das schäumende, tandelnde und üppige Wesen hat heutiges Tages in der melodischen Setz Kunst mehrentheils den grössesten Beifall, und auch den meinigen, in so weit, daß ich niemand leicht rathen wollte, wieder den Strom zu schwimmen. Wer nun diese Absicht, dem grössesten Hauffen zu gefallen, heget, und sonst keine, der muß bisweilen die Anmuth und andre wesents lichere Eigenschafften des Besanges gewisser maassen auf die Seite sehen. Ich keine etliche, die üben Hren Mantel diesen Falle ziemilch nach dem Winde zu tragen wiffen; doch schwingen fie sich zulehe immer wieder in den Sattel, und halten dem guten Geschmacke Stand.

Die lette unfrer melodischen Regeln wird seyn, daß man zur Beförderung der Lieblichkeit nur mäßige Melismos oder lauffende Figuren gebrauche. Hier untersuchen wir nicht die Stellen oder Worter, worauf dergleichen Zierrathen sich wol oder übel schicken: denn bas geschöret zum nothwendigsten Stuck der bereits abgehandelten Berstand und Deutlichkeit. Uniso betrachten wir nur die blosse Form der Melodie, ohne sonderbare Absicht auf deren verschiedenent: Unterwurff, in Beobachtung solcher Ausschmuckungen, und sagen demnach, daß die Melismit, wenn sie unmäßig angebracht, oder zu weit gerecket werden, die Lieblichkeit himdern und Eckelserwecken. Dieses Erempel ist aut:



Un Gegentheilen und umlieblichen Lauffen ist wol eben kein Mangel; doch willich vor aller Ges fahr eines hersehen, das sowol, als jene, von Buononeint herruhret: denn grosse Leute fehlen auch.



Ich habe ben bem letten Erempel die nichts sonderliches bedeutende, und gar keines solchen Firlefanges werthe Worter mit Fleiß darunter gesetzt, und glaube, es sep hier einer von dene jenigen Fällen vorgekommen, deren §. 156 erwehnet worden.

Man kan übrigens ben den Wiederschlügen noch anmercken, daß dieselbigen in Fugen oder Rirchen: Sachen allemahl, wenns recht zugehen soll, mit groffen Ton: Arten auf groffe, mit kleinen hergegen auf kleine antworten mussen, welches in der madrigalischen und dramatischen Schreib: Art, in Cantaten, Arien z. willkührlich ist, wie aus obigen Exempeln zu sehen.

Ein Componist hat bisweisen Sanger und absonderlich Sangerinnen vor sich, denen er entweder gerne so viel zu thun geben will, als sie verrichten konnen, d. i. er will ihnen, weil sie Ges
schicklichkeit dazu besitzen und seine Gunstlinge sind, auf alle Weise einen Vorzug vor andern zu
Wege bringen; oder aber sie plagen, zerren und qvalen ihn so lange, bis erihrem thörichten Bes
gehren ein Genüge leisten, und nicht selten Dinge hinschreiben muß, die er selber misbilliget, weil
sie wieder die Vernunsst laussen; nur damit er sie ben guter Laune erhalte und verhindere, daß sie
nicht aus ihrem eigenen Gehirn etwas daher hacken, das zehnmahl ärger ist, ihm seine Arie vor
die Füsse werssen, und sagen, sie sen nicht nach ihrem Palse gesetz.

Daher geschiehet es dem wol, daß man in den Wercken, die den Nahmen eines groffen berühmten Meisters tragen, offtmahls passaggi oder lauffende Figuren antrifft, welche so wenig

von der lieblichen Mäßigkeit haben, daß sie mit allem Recht haupt zuppig, wo nicht was ärgerd heissen können.

In beiden Fällen muß man hievon bescheidentlich urtheilen, wennsich sonst Proben von gustem Geschmack des Verkassers sinden; niemand hat aber nothig, das Ding nachzuthun, wenn sich nicht eben dergleichen Bewegungs Brunde ben ihm einstellen, die iedoch mehrentheils ben den Italienern zu Hause gehören. Denn ein Frankmann wird, wegen der Eigenschafft seiner Untersgebenen, in sosen es Lands Leute sind, schier niemahls zu solchen Weitlaufsigkeiten von ihnen genöthiget werden: weil von Natur den Galliern die welsche Biegsamkeit und das geschwinde Wessen der Kehle nicht bescheret ist. Wiewol es unter den neuesten Componisten in Frankreich einisge gibt, die sich hierin selbst übertreffen wollen, aber auch nur desso lächerlicher machen, ie mehrsse ihr sonst zur Lieblichkeit geneigtes Naturel zu solchen Ausschweiffungen nöthigen. Vieleicht wird es weiter unten Gelegenheit geben, ein mehrers hievon zu gedenken.

Inswischen soll hiemit das Eis ein wenig gebrochen seyn, indem wir unsern disherigen Resigeln von der Melodie einige Erläuterungen angehänget haben, die zum Theil der Instrumentals Music dienen können; am meisten aber für die Singe: Stimmen gehören, als worin der Ursprung und die Wurkel alles melodischen Wesens zu suchen ist: so daß es nunmehro ein leichtes seyn dürsset, diese Abhandlung weiter auszusühren, eines von dem andern noch genauer zu unterscheiden, mit mehren Beispielen zu versehen, und den erfundenen Dingen einen Zusak zu geben.

# Sechstes Haupt = Stück.

Von der Länge und Kürse des Klanges, oder von Verfertigung der Klang Füffe.

\*\*\* \*\* \*\*\* 6. I.

We ein Ahnthmus sey, solches lehret uns die Prosodie, oder diejenige Anweisung in der Sprach-Kunst, mittelst welcher festgesetzt wird, wie man die Accente recht and bringen, und lang oder kurtz aussprechen soll. Die Bedeutung aber des Worts Ahnthmus ist nichts anders als eine Zahl, nehmlich, eine gewisse Ahnessung oder Abzehlung, dort der Sylben, hier der Klange, nicht nur in Betracht ihrer Vielheit; sondern auch in Ansehung ihrer Kurpe und Länge.

Was die Fusse in der Dicht-Runst bedeuten, solches stellen die Rhythmi in der Ton-Kunst vor, deswegen wir sie auch Klang-Fusse nennen wollen, weil der Gesang gleichsamauf ihnen eins hergehet. Die Zusammenfügung aber und übrige Einrichtung dieser Klang-Füsse heisset mit iherem Kunst: Worte Rhythmopdie, und davon handelt gegenwärtiges Capitel.

Die Krafft des Rhythmi ist in der melodischen Setz Kunst ungemein groß, und verdienet allerdings einer bessern Untersuchung, als sie bisher gewürdiget worden. Die Componissen has ben in diesem Stücke, sowol, als in vielen andern nicht weniger wichtigen Dingen der melodischen Wissenschafft, mit ihrer ganten Uibung noch nichts mehr erhalten, als einen verwirrten oder uns deutlichen Begriff, sciencism consusam, keine Kunst-Form: sowie der Pobel rhetorische Redenssucht, ohne sie, als solche, zu kennen.

Einige, doch sehr wenig Gelehrte haben sich die Muhe gegeben, der Poesse zu Gefallen diese Materie etwas tiefer, als andre, einzusehen, und Gerhard Johann Boß hat ein eigenes Wercklein von den rhythmischen Arassten, de viribus rhythmi, geschrieben, welches hieben gute Dienste thun kan.

9. 5.

Ben der gegenwartigen Gelegenheit, will ich doch, ehe wir weiter gehen, mein an einem andern Orte \*) gegebenes Versprechen richtig halten, und mit deutlichen, iedermann bekannten und in die Sinne fallenden Exempeln beweisen, wie man, vermittelst der blossen Klang: Fusse und deren Beranderung, ohne den Gang der Melodien an ihm felbst, nach ben Ton oder Rlang im geringsten zu vertauschen, aus Kirchen:Liedern allerhand Sanke \*\*), und wiederum aus Diesen lauter Choral: Gestinge \*\*\*) machen konnte, wenns nothig und nutslich ware. Das Ers periment ist neu, und wir machen es in keiner andern Absicht, als die ungemeine Krafft ber Rhythmopsie darzulegen, um dadurch zu weiterm Nachdencken Unlaß zu geben.



<sup>\*)</sup> Im Göttingischen Ephoro p. 73. "'). A. B. C. D. E.
"") F. G.







Wir wollen also zur Sache schreiten, einige Vers. Fusse aus der Prosodie herseigen, und sehen, wie sie in Alangen oder Noten vorgestellet werden konnen.



Der Spondaus, welcher aus zween gleichelangen Klangen bestehet, hat billig unter allen thythinks die Obere Stelle, nicht nur wegen seines ehrbaren und ernsthafften Ganges; sondern auch weil er leicht zu begreiffen ist. Diese Anmerdung gabe schon Anlaszu einer guten Ersindung, wenn man etwas andachtiges, ernsthafftes, ehrerbietiges und daben leichtbegreifsliches seinen wollte.

D. 8.

Es hat auch barum der Spondaus seinen Nahmen von dem griechischen Worte owordt. libatio, ein Trancks Opffer, weil man sich von ie her, in geistlichen Musiken, ben Schliessung seie erlicher Bundnisse u. d. g. seiner bedienet hat: wie denn auch diejenigen Pfeisser, so ben dem heids nischen Sohens Dienste spielten \*), Spondaula hiessen.

Die heutigen Welschen setzen bisweilen gante Arien, darin die Sing, Stimme und der Bakt vorzüglich auf diesem Klang. Fusse stehen und gehen; woben aber die Violinen und andre begleis tende Werckzeuge, im Zwölffsoder Seches Achtel Tackt, allerhand Zierrathen und Figuren durch und durch anbeingen.

Unfre meisten Kirchen Lieber haben diesen Spondaum durchgehends, und wer seinen Unters gebenen ordentlich anführen will, der lasse ihn vor allen Dingen den ersten Versuch damit thun.

Der Pyrrhichius bestehet aus zween Klangen, die von gleicher Kurke sind. Den Nahsmen hat er, wie einige wollen, von dem Spirotischen Konige Pyrrhus, der ein Liebhaber oder Ersinder desselben gewesen, und gewisse kriegerische Tanke, nach dieser Klang-Maasse eingeführet haben soll. Seneca \*\*) und aus ihm La Morhe le Vayer †) setzen diesen Konig ausdrücklich mit unter die vornehmen Tanker; Plutarchus aber, der dessen Lebenslauss ziemlich umständslich beschrieben hat, gedenket nichts davon. Es kan auch wol senn, daß man ben Benennung solcher hitzigen Fechter: Sprünge mehr auf die Geschwindigkeit, als auf irgend eine Person geses hen habe: indem sie doch beide einerlen Ursprunges sind, und von  $\pi v_g$ , welches Feuer und Hier bedeutet, herkunmen.

Athenaus II) ist wenigstens der Meinung, daß der Nahme des pyrrhichischen Fusses von der schnellen oder feurigen Bewegung herkomme, und sagt, es sen eine Tang urt junger bewasseneter Soldaten II) gewesen, die auf das hurtigste und hefftigste angestellet worden: denn die Umstände des Krieges lassen keine Saumseligkeit zu, weder im Fliehen noch Verfolgen der Feinde. Pyrrhuß selbst heißt ein rothhäriger, weil das Feur derzleichen Farbe hat. Von den Frankos

†) Tome 1 de ses Ocuvres p. 94 de l'instruction de Monseigr, le Dauphin.
†) Concitatæ saltationes Pyrrhichæ vocatæ sunt. Athen. Dipnosoph. L. XIV c. 12.

Salmaf, in not, ad Vopisci Carin.
 Lib. Ide Tranquillitate cap. ult.

<sup>††)</sup> Pyrrhicha, militaris saltatio, quam pueri armati saltabant, velocitate exercerur. Opus est autem in rebus bellicis volocitate, & ad insequendum & ad sugiendum. Id. ibid.

fert aber wird ju biefen Beiten eine folde Rampffers Delobie les Combattans genennet, und fie bat niemable besfere Met, ale wenn ber Pourhichius hauffig barin hervorraget.

Der Jambus bat feinen Nahmen von flackeinsten, aussichen Gebieben, quali ab üb paden, kenala logut, weil manfüh feiner der dem Zutrenn zu bereimen ziffeste: mit enne Deun Gebarffe Bitter ein mit Einstein und Gebaretten weigendet. Er diefelten den dem Arterier von werde ein dem Gebaretten gesten der dem Gebaretten gesten von der den dem Gebaretten gesten der der dem Gebaretten gesten der dem Gebaretten gesten gesten der dem Gebaretten gesten der dem Gebaretten gesten gesten der der dem Gebaretten gesten gesten gesten gesten gesten gesten der der dem Gebaretten gesten ges

Es ift dier Jambus ver ellen in den Momenten gerne mit dem folgenden trechlissen Kanne niemble Manne den den den den den den den der Scheiden und Gernham Kanne niemble Mannel deren lieden, mundd bie is sommetten Perportention, wenne met den in den betrecht Mannel der lieden, mundd bie is sommetten Perportention, wenne met den in den betrecht Mannel in 5, ein Ermurd gegeben deien. Die Zeitlissen namme der der in tyfinnlisse Gerchinberma aus einem gentelle Aus in einem unsenehn. Der Zeitlissen namme der februng. Dass Brochard der michte, die Stallene neutren alle Ernel-Reten unte nahr der Proportioni, benacht einer getter Erfflissen. Silte num in en Wortelne net Sportbluts siemlich regierer; is hat brassen der Jambus in den Manfferbingen des meiste pal lagen.

Somm nie meistluftig fen mellten, beite von ieber Art ein vollpänisges Belijvid bruges feder nerben, mit de wiede und ehen mids fichnen sie dem von sollten nie mit bem großen Bunde feder nie besteht werden der besteht werden der besteht werden der besteht werden beiter einem bermen. Bette feinem better dem dem dem unstadigschiefen Berfighen derügten mit, bem werd henn better Beg Borens der feine Berfighen berfighen betreiten der besteht der beste

Spond. Spond. Spond. Jamb.

An ber Neapolitanisch ober Siellianischen Eing und Spiel Art muß ber Jarmbull unaus, folich gebraucht werben, wie man benn offt gaute Arten finder, barin er gebffiffen Dhill bern fol. 3. E. fobet. 3. E.

del R. Cefare.

Die Bigmischift ber Jarribi ist missig ünfte, nicht stücktig ober remein. Der rechte Sicilianische Sogi der mes feier jedrichtes und eine ciel Einfeit an fich. Ein gleichte foller musstell auch fluifen gleichte mertern und bereit Richteriungen in Alden nichten, wie gleichte von Liften auch fluifen gleichte und der gestellte der gleichte der gleichte met gleichte von Liften auch fluifen gleichte missigen Zauge vor wiese. Einwegen Zauger bei eine gleichte mehren gleichte missigen geber gestellt gestell

Broch ein fleinen Czempel, jur Detrung ber Mennetten, hierüber ju geben, muß ich mie ein Raumlein ausbitten: und bannt foll es alle fepn:



Raum finden, indem hier die langen und kurken Klange, an ihrem Verhalt, so sehr unterschies ben sind, als z. r. 2: woben der letzte im dritten Tact, ob er gleich dem aussertichen Ansehen nach werdend so lang scheinet, als der zweite oder mittlere; dennoch an seiner innerlichen Geltung, wegen des Aufschlages im Tact, eben so kurt ist. Fürdie Dicht: Aunst ware dergleichen Splbens Waasse wol ein wenig zu fein.

6. 24.

Diejenigen Reim: Gebande der Teutschen Poeten, die man dactylische nennet, verdinden eben den Componisten ucht, daß er auch in seiner Melodie daben lauter Dactylos gebrauche: der Tribrachys und andre melodische Fusse thun offt bessere Dienste in solchem Fall. Diese Ans merckung gilt schier durchgehends von allen; wie wir denn bereits oben gesehen haben, daß die Worte: Non mi die &c. aus Jambis bestehen, und doch die Noten den Trochaum ausweissen. Man hat also gar nicht nothig, sich mit den melodischen Fussen allemahl nach den prosodisschen zu richten.

Der Anapastus hat seinen Nahmen von gewissen spottischen und satyrischen "Gedichten, dazu ihn ehmahls die griechischen Versmachet fleißig gebraucht haben mogen: er ist sonst ein umb gekehrter Dactylus von zwo kurken Noten und einer langen; thut aber in lustigen und fremden Melodien bessere Wirkung als der Dactylus. In ernsthafften Sachen hat der Anapastus auch grossen Nuten, doch mehrentheils mit Untermischung andrer Fusse. Mankandavon, sowol ohne, als mit der Vermischung, Proben geben und anstellen. Hier leidet es der Naum unmöglich.

Der Molossus, welcher seinen Nahmen von einer schweren Arbeit oder von einer\* Felds Schlacht, daben wol keine geringe Arbeit ist, hersühret, hat dren lange Sploen oder Klange, und drücket eine Schwierigkeit, oder was mühseliges ziemlich wol aus. Die majestätischen Schritz te dieses Fusses können auch füglich zu einem Marsch oder Aufzuge dienen, absonderlich mit Pauschen. In andern Vorfällen wird der Molossus wenig gebraucht, und zu lebhaften Sachen, oder Tänzen schwenzichen sich am wenigsten; desto niehr aber zu sehr ernsthafften, betrübten, oder gar ben schwermuthigen Umständen. In Instrumental: Concerten wird derselbe Klang: Fuß offt mit kurzen Säzen, zwischen einem Allegro und Presto, zur Abwechselung eingeschaltet; doch nur gaste sparfam, in wenig Täcten, Scaccato +), d. i. da die Wogen: Striche der Geigen wol von sinander abgesondert werden mussen, als ob Pausen zwischen den Kunden: zu welchem Ens de man auch diese Noten so Gezeichnet, wie oben §. 2, No. 7 zu sehen ist.

So wenig nun der Molossus zum Vorschein kommt, so starck nimmt man hingegen heut zu Tage den Tribrachyn mit, welcher seinen Nahmen von drey und kurst) hat; weil er aus dreien kurgen Sylben pder Klängen bestehet.

Der Gebrauch dieses Rhythmi ist grössesten Theils in Giquen, und was mit denselben ver, wandt ist: wiewol er auch in ernsthafften Satzen, ben Gelegenheit der laussenden Figuren, mit einer Art Noten, die man Triolen nennet, offt vorkömmt. Es gelten ben sothanen Noten prep Sechszentel nur ein Achtel, und dren Achtel nur ein Viertel, welche Verkürtung durch die dars über oder darunter geschriebene 3 angedeutet wird. Damag man denn einen Versuch anstellen, erstlich mit einer Gique im Indolsseschen Sachs Achtel: Tact; hernach mit einer Sing: Arne, welche kleine aus besagten Triolen bestehende Melismos haben kan, die alle zusammen, mit Unterschied, Jun Tribrachn gehören. 3. E. in einer Stimme:



\*) dranalo, ich spotte. \*\* Modos, labor, pugna.
†) Auf Frankossische, das getrennet ist "und nicht an einander hangt. Das Wort tagenschestellt nicht kleben, sondern kiecken; bestecken; welches benm kleben gewisser maassen geschiehet. Saccare aber bedeutet hier Absondern.

11) Tgis, ter: Beaxus, brevis. 4) §.21. n. 8. stehet schon hiervon eine Probe.

Der Bacchius hat seinen Nahmen vom Baccho, dem Wein-Gdhen, weil man sich dies ses Rhythmi, welcher gleichsam was hinckendes oder taumlendes an sich hat, ben den Opssernt desselben am meisten zu bedienen pflegte. Er bestehet aus einer kurken und zwo langen Sylben, und hat in heutiger Melothesie keinen geringen Nugen: absonderlich in Fugen von verschiedenen

Subjecten oder Haupt : Satzen: wie wir an seinem Orte sehen werden.

Es wurde viel zu langweilig fallen, und vollkommen einen viertel-jährigen Unterricht erz fordern, wenn wir diese Materie, der Länge nach, durchgehen, und alle übrige Khythmos nicht nur auf obige Urt, sondern mit völliger Aus-und Handanlegung zur Libung bringen, folglich durch zulängliche Beispiele erläutern wollten. Indessen gibt das bisher angeführte dem Nachdenckenden schon Anleitung und Nachricht genug, wie und welcher Gestalt mit den nachfolgenden zu versahren umd guter Vortheil daraus zu ziehen sep.

Wir wollen also die übrigen melodischen Füsse nur auf das kürheste berühren; damit doch gleichwol nichts wesentliches sehle, und ein ieder sehe, was für ein ungemeiner Vorrath an Erfins dungen und Ausdrucken in allen diesen Dingen stecke, wenn man sie rechtzugebrauchen weiß.

#### Mehr dreifylbige Fuffe.

Ron den Feldschlachten und Gesechten also genannt, weil er auf kriegerischen Instrusmenten Dienste gethan hat, und solche auch noch zu thun sähig ist: ab αμφ), circum; & μάχομα, puguo. Hat eine lange, eine kurge und wiederum eine lange Sylbe.



11) Amphibrachys, v - v.
Won αμφι, circum, & βεαχύς, brevis, weil eine lange Sylbe hier mit swo furgen umgeben wird, welches iho die höchste Mode ift. Er wurde von der Insel Creta auch Ereticus genannt.



Ron made, rursus; und sanzies, d. i. ein umgekehrter Bacchius: benn er führet zwes en lange und darauf einen kurgen Klang; so wie jener Bacchius einen kurgen und zween lange hat.



9. 35.

#### Dierstlige Rlang: Füffe.

13) Pxon, der erste, -vvv. Von wazw, hymnus, weil er den Lobges sangen gewidmet war. Uns dienet er in Ouverturen und Entreen. Er bestehet aus einer langen und drey kurken Noten.



14) Pxon, der andre, v - vv. Dessen erster Klang ist kurg, der zweite lang, und die beiden letzten sind wiederum kurg.



Dessen beide ersten Klange kurg, der dritte lang, und der letzte wieder kurg.



16) Pxon, der vierte, vvv - . Hat erst drep kurke, und zuletzt einen lans gen Klang. Diese vier Paones sind alle zu Kobgesängen gebraucht worden; taugen auch noch sehr wol dazu.



17) Epitritus, ber erste, v --a reina, verco, & end, super: weil man
über seinen vier Sylben auch vier Unifehrungen anstellet. Dieser bestehet aus einem
kurken, und dreien darauf folgenden langen
Klangen.



18) Epitritus, der zweite, - v --. Hat erst einen langen, darauf einen kurken, und zulett zween lange Klange.

19) Epitricus, der dritte, -- v -. Bestehet aus zween langen Klangen, so dann einem kurgen und endlich einem abermahligen langen Klange.



20) Epitritus, der vierte, '- -- v. Hift and dreien langen und einem kurken zus sammengesetztet.

21) Ionicus, a majori, -- v v. Ist ein nach der Landschafft Ionien bekanns ter und zum Tanken sehr beqvemer Klangs Fuß. Der Zusak a majori bedeutet, das die beeden langen Sylben vorangehen und die beeden kurken folgen.



22) Ionicus, a minori, vv --Da gehen die beiden kurken Klange voran, und die beiden langen schliessen. Solches bedeutet der Zusak: a minori, und ist also die Umkehrung des vorhergehenden Fusses.





24) Choriambus, - vv -. Vom Chorao und Jambozusammengefüget, daben die ersten und letten Klange lang, die mittlern aber kurk sind.



9. 47.

25) Proceleusmaticus, vvvv.
Won xederiw, jubeo, beutet ein befehlendes, aufmunterndes Geschren der Schiffleute an, clamorem hortatorium nautarum. Es besstehet dieser Fuß aus vier kurgen Klangen.
§. 48.



Eindoppelter Trochaus, fo wie der Dijanz bus und Dispondaus nur verdoppelte Jams bi und Spondai sind, die wir eben darum nicht mit in die Rechnung bringen. Der Ditrochaus erscheinet in dessen hier auf andre Art, als der einfache oben §.6 No.3, wenn er verdoppelt wird.



Es können alle diese Ahnthmi noch auf verschiedene andre Arten ausgedruckt werden; so daß unsre bengefügte Noten die Sache ben weitem nicht erschöpffen: denn die Långe und Kurke des Klanges hat viele Stuffen in der Ton: Kunst, davon die Dicht: Kunst nichts weiß, zu welchen noch mehr Veränderung kommt, von den mannichfältigen Tact: Arten 2c.

Das waren also nur 26 rhythmische Klang: Füsse, welche in ihrer Verwechselung und Verzemischung fast unendliche Veränderungen hervorbringen. Es hat aber die Ton: Kunst noch weit mehr Rhythmos, und gibt ein Merckmahl, daß die Poesie von ihr herstamme \*); nicht nur die erwehnte verschiedene Grade der Länge und Kürke, sondern auch die Anzahl der Klänge, da nehmblich sieben und mehr auf einen Fuß gehen, die abermahl durch Versetzung der Länge und Kürke vermehret werden können, beweisen solches ziemlich deutlich und im Uiberstuß: andrer Umstände zu geschweigen.

Es kan nicht schaben, wenn wir zum Beschluß dieses Haupt: Stückes die Art und Weise erwegen, mit welcher die Verwechselungs: Tabellen +) zu versertigen sind, um zu ersahren, wie viele Veränderungen mit gewissen Jahlen und Klängen zu Wege gebracht werden mögen. Ein einsiges Ding kan sich gar nicht verwechselu lassen; zwen mögen zweimahl; drey aber sechsmahl, und vier gar vier und zwankigmahl eine andre Stelle bekommen. Die Regel daben ist, daß ich die Jahl der Dinge mit dem Product der vorigen Versehungen multiplicire, z. E. 4 sen die Jahl der Klänge, und ich will wissen, wie offt sie zu versehen sind, so multiplicire ich sie mit 6, wels ches der Product der vorigen zwar, (denn drey Dinge lassen sich sechsmahl versehen, wie ges sagt worden) alsdenn kommen 24 heraus. Wenn ich nun auf solche Weise fortsahre mit 5, als sem Nummer, und multiplicire solchen mit dem Product der 24 (fünssmahl vier und zwankig machen 120), so offt kan ich denn fünss Dinge versehen, nehmlich hundert und zwankig mahl. und sweiter.

Daraus folget, daß sich 24 Klang, Füsse 62044840173323943936030 mahl vers seine lassen. Nun berechne iemand die Stuffen der verschiedenen Länge und Kurke in iedem Rhyths mo, samt den Tact, Arten, so wird er hohe Ursach haben sich zu wundern, das unendliche Wessengleichsam in einem Spiegel zu verehren, und zu fragen: Wer kans begreiffen oder zehlen?

<sup>\*)</sup> Conf. J. Alb. Banni Differtatio epistol. de Musica natura, S. 1. Poesin esse rem ingeniosam ac Musica subalternam.

f) Tabulæ combinatoriæ.

## Siebendes Haupt = Stück.

Von der Zeit - Maasse.

\*\* \*\* \*\*

Fr haben im vorhergehenden Haupt Stucke von der Rhythmopdie, oder von dersenigen Kunst gehandelt, mittelst welcher man allerhand Klang = Füsse oder Glieder einer Meslovie zu machen angewiesen wird. Ihnd erfordert die Ordnung, daß wir auch lernen, wie aus solchen Gliedern gewisse Theile des Corpers zusammen gesüget werden können: damit die Zeit und Bewegung der Klang = Füsse ihre rechte Maasse und Grösse bekommen. Denn darin bestehet eigentlich die Rhythmic, welche wir alhier vornehmen, und ihr Unterschied von der Rhythmopdie.

Die Rhythmic ist demnach eine Abmessung und ordentliche Einrichtung der Zeit und Beswegung in der melodischen Wissenschafft, wie langsam oder geschwind solche senn soll; da hinges gen die Rhythmopdie nur die Länge und Kurke der Klänge untersuchet. Mit einem Worte, es ist der Zact, nach gemeiner Redens: Art, welche vom Sinne des Gefühls (a cactu) ihren Ursprung nimmt.

Denn es hat keine Melodie die Krafft, eine wahre Empfindung, oder ein rechtes Gefühl ben uns zu erwecken; falls nicht die Rhythmic alle Bewegung der Klang: Fusse dergestalt anordenet, daß sie einen gewissen wolgefälligen Verhalt mit und gegen einander bekommen.

Daher ist auch der Choral und allgemeine schlechte Kirchen Gesang nur in so weit zur Mussic zu rechnen, als er mit einigen blossen Klängen und singbaren Gängen zu thun hat; daben er iedoch die Rhythmopdie eben so wenig, als die Rhythmic selber kennet oder berühret. Es komme denn eine kunstmäßige Hand darüber.

Es hat demnach der Figural: Gesang allein den Vortheil des Tacts, welcher ihn gleichsamt bescelet und begeistert, so daß er eben deswegen viel tieffer ins Gemuth dringen kan, als der uns abgemessene Choral: Gesang.

Die Ordnung aber dieser Zeitmaasse ist zweierlen Urt: eine betrifft die gewöhnlichen mathes matischen Eintheilungen; durch die andre hergegen schreibt das Gehör, nach Erfordern der Ges muths: Vewegungen, gewisse ungewöhnliche Regeln vor, die nicht allemahl mit der mathematisschen Richtigkeit übereinkommen, sondern mehr auf den guten Geschmack sehen.

Die erste Art nennet man auf Frankbsisch: la Mesure, die Maaß, nehmlich der Zeit; das andre Wesen aber: le Mouvement, die Bewegung. Die Italiener heissen das erste: la Bartuta, den Tactschlag; und das andre zeigen sie gemeiniglich nur mit einigen Beiwörtern an, als da sind: affertuoso, con discrezione, col spirito u. d. g. Da es den wol von solchen Wercks zeichen heissen mag: es werde mehr dadurch verstanden, als geschrieben.

Der Unterschied beeder Arten laßt sich zwar überhaupt und auf das gröbste durch langsam und geschwind andeuten; allein es sinden sich auf allen Seiten sehr viel seine Neben-Eintheilungen, mit deren Vergleichung wir wenigstens einen kleinen Versuch anstellen mussen.

Das Haupt: Wesen des Tacts kommt einmahl für allemahl darauf an, daß eine iede Menssur, ein ieder Abschnitt der Zeit: Maasse nur zween Theile und nicht mehr habe. Diese nehmen ihren Ursprung oder ihren Grund aus den Pulsadern, deren Auf: und Niederschläge den den Arszenen: Verständigen Systole und Diastole genennet werden.

a support.

. ... S. 10.

Sothane Eigenschafften des menschlichen Leibes haben nun sowol die Ton: Kunstler als Dichter für ein Muster angenommen, und die Zeitmagse ihrer Melodien und Verse darnach ans geordnet, die Nahmen aber des Niederschlages und Aushebens im Tact Thesin und Arsin ges heissen.

6. 11.

Da man nun bald befunden, daß sich dergleichen Auf: und Niederschlag nicht allemahlgleich verhalten könne, ist aus solcher Anmerckung die Eintheilung in den geraden und ungergden Sact entstanden; und das sind die beiden einzigen und wahren Grund: Sätze der Rhythmic oder Zeit-Maasse.

6. 12.

Und Unwissenheit dieser so natürlichen, als leichten und einfältigen Anfangs: Lehren ents springen in der Ton: Kunst mehr Fehler, als man meinen sollte. Wieder das erste principium stossen nehmlich diejenigen an, welche vier Theile in einem geraden, und drey in einem ungeraden Tact suchen: wodurch sie zu lauter Verwirrung Anlaß geben.

g: 13.

Wer aber obige Sate zum Grunde leget, den lehret felbst die Natur, daß keine musicalische Zeit. Maasse mehr, als zween (obwol nicht allemahl gleiche) Theile haben konne, und daß alles in Thesi & Arti bestehe: erlernet fernerhieraus, daß keine gerade Zahl der Glieder einen sogenannzen ") Tripel-Tact abgeben konne; sondern daß die gange Rhythmic sich in gerade und ungerade Zahlen theile, ohne darauf zu sehen, ob jene sich durch diese auslösen oder zergliedern lasse.

§. 14.

Die gerade oder gleichgetheilte Mensur hat entweder 2, 4, 6, 12, oder wol gar 16, bis 24 Glieder, welche man iedoch mit ihren kleinern Gelencken oder arciculis nicht vermischen muß.

Die ungerade oder ungleichgetheilte Zeitmaasse hergegen, so viel ihr heutiger Gebrauch ans poch ausweiset, hat niemahls mehr, als drey Glieder: denn, ob wir schon die Zact. Arten der Neun-Viertel und Neun-Achtel gebrauchen, so sind doch dieselben neun nur kleine Gliede maassen und keine ganke Glieder: sie sind nur Articuli und keine Membra. Drey der ersten gehen auf eines der letzten.

6. 16.

In allen gibt es funfiehn gewöhnliche Zact-Arten: Neun gerade, und sechs ungerade. Die erste Eröffnung des Orchesters hat sie bereits alle 15 verzeichnet, woselbst man sie, sowol als in der kleinen General-Baß-Schule, weiter nachsehenkan.

S. 17.

Obbefagter arithmetischer oder mathematischer Theil der Rhythmic, nehmlich die Mensur, Täst sich nun endlich noch wol weisen und lernen; obgleich die Ausübung das beste ben der Sache thun nuß: indem die Erfahrung bezeuget, daß viele Köpste so \*\*) unharmouisch zusanmengesetzt sind, daß sie aneiner harmonischen Ordnung keinen Geschmack suden, folglich auch ihr Lebtage keinen richtigen Tact halten konnen. Die Harmonie erstreckt sich nicht nur auf den Klang, sondern auch auf dessen, den Tact.

Aber das zweite und geistigere \*\*\*) Stuck, da jenes corperlicher ift, ich meine das Mouvement, läst sich schwerlich in Gebote und Verbote einfassen: weil es auf die Empsindung und Resgung eines ieden Sehers hauptsächlich, und hiernächst auf die gute Vollziehung, oder den zärte lichen Ausdruck der Sänger und Spieler hier ankönnnt.

9. 19.

Diesenigen, welche solcher Schwierigkeit mit vielen Flick. Wortern abzuhelffen gebencken, schlagen einen blossen. Alles allegro, grave, lento, adagio, vivace, und wie das Register ferner lautet, bedeuten zwar freilich Dinge, die zur Zeitmaasse gehören; aber sie schaffen der Sache keinen Wandel.

\*) Man besche hieben die kleine General Baß Schule, p. 93 --- 124.

Non est harmonice compositus, qui Harmonia non delectatur. Marsil. Ficin. de Relig. Christ. & fidel. pierate. L. VI. c. 37.

Les mouvemens disserens sont le pur esprit de la Musique, quand on y sait bien entrer. Rousseau dans sa methode pour apprendre à chanter, p. st.

0. 20.

hier muß ein ieder in seinen Busen greiffen und fuhlen, wie ihm ums herhe fen: ba benn nach Befindung deffelben unfer Setzen, Singen und Spielen auch gewisse Grade einer aufferors bentlichen oder ungemeinen Bewegung bekommen wird, Die fonst weder der eigentliche Zact, an und für sich felbst, noch auch die merckliche Auffhaltung oder Beschleunigung desselben, vielwes niger der Noten eigene Geltung ertheilen konnen; sondern die von einem unvermerckten Triebe entstehet. Die Wirckung merckt man wol, weiß aber nicht, wie es zugehet.

Ich sage mercklich: benn im Grunde wird boch die Melodie mehr ober weniger in ihrer feis nern Bewegung verandert, daß sie entweder lebhaffter oder trager herauskommt; aber bem Zact und ber Noten: Beltung wird nichts merckliches wederbenommen, noch hinzu gethan. ger und Spieler konnen hieben viel helffen, wenn fie verftehen und empfinden, mas fie vortragen; aber der Setzer selbst muß ihnen die meiste Belegenheit dazu geben: offt auch der Poet.

Jean Rouffeau, ben wir fo eben wegen bes geistigen Wefens im Sact angezogen haben, ein Frankbfifcher Sanger und Wioldigambift, hat ein Wercklein geschrieben, das schon zum viers tenmahl aufgeleget worden und den Titel führet, Methode claire, certaine & facile pour appendre à chanter la Musique, b. i. beutliche, gewisse und leichte Anweisung zur Singe-Runft.

Die Absidt dieses Buchleins gehet nunzwar hauptfachlich auf die siebensylbige Solmisation, und gehoret also mit zu denjenigen Schrifften, welche die aretinische Plage verwerffen, wie recht und billig ift; allein der Berfasser hat gant am Ende eine sonderbare Frage angehanget, die von unfrer vorhabenden Materie so eigentlich handelt, daß wir nicht umhin konnen, eins und anders davon zu verteutschen: sintemahl unsers Wissens sonst noch niemand so artig hierüber geschrieben hat. Die Frage lautet fo.

"Bas ist für ein Unterschied zwischen dem Tact und der Bewegung? Antwort:" die Mensur ist ein Weg; bessen Ende aber die Bewegung. Gleichwie nun ein Unterschied zuch machen ift zwischen dem Wege felbst, und dem Ende dahin ber Weg führet: also ift auch eines Unterschied zwischen Mensur und Mouvement. Und wie die Stimme ober der Gesang sich vonder Mensur muß leiten lassen, also wird hinwiederum der Sact von der Bewegung geführet unde belebet."

Daher kommt es, daß ben einerlen Zact die Bewegung offt fehr verschieden ausfällt: bennie bisweilen wird sie munterer, bisweilen matter, nach den verschiedenen Leidenschafften, die manie auszudrücken hat.,

S. 26.

Also ift es nicht genug zur Aufführung einer Music, daß man den Zact, nach seinen vorgeses schriebenen Zeichen wol zu schlagen und zu halten wiffe; sondern der Directormuß gleichsam den" Sinn des Verfassers errathen: d. i. er muß die verschiedenen Regungen fühlen, welche das" Stuck ausgedruckt wissen will. Woraus denn folget, daß wenig Personen recht zu dirigiren" vermogen, indem es nur der Verfasser selbst, und zwar allein am besten thun kan: weil er die Absicht und Bewegung am beffen inne haben muß."

Hier durffte mancher vieleicht wissen wollen: woben das mahre Mouvement eines musicalise schen Studes zu erkennen sen? allein, solch Erkenntniß gehet über alle Worte, die dazu geze braucht werden konnten: es ift die hochste Bollkommenheit der Zon: Kunft, dahin nur durche ftarce Erfahrung und groffe Gaben ju gelangen ftehet."

> 28. 0.

Wer inzwischen ein Stud anhbret, bas von verschiedenen Perfonen heute bie, morgen" dort, aufgeführet wird, deren diese das mahre Mouvement treffen, jene aber dessen verfehlen, " der kan leicht fagen, welches von beiden recht fep.,

10/10/16

6. 29.

So weit Rouffeau, und so viel für diesesmahl von der aufferlichen und inner'ichen Bes schaffenheit der Zeitmaasse: zumahl da die letzte sich nicht in die Feder fassen lassen will.

### Achtes Haupt Stück.

Vom Nachdruck in der Melodie.



Je Emphatic '), welche vom Nachdruck der Gedancken, Klange und Wörter handelt, denselben erläutert und deutlich vor Augen leget, erfordert ein reiffes Nachsinnen und hat hauptsächlich mit folgenden vier Betrachtungen zu thun.

Erstlich erweget man die eigentliche Emphasin, b. i. den Ton und Nachdruck der Worter, an und für sich selbst: davon schon oben in dem Haupt Stücke von der Melodie eins und anders berühret worden ist, welches nunmehro alhier weiter ausgeführet und auf den Klang angewendet werden muß.

Zum andern kömmt diejenige lange oder kurke Aussprache der Sylben hieben nothwendig in Erwegung, welche man den Accent nennet.

Drittens ist der Artickel von den Passaggien, oder zierlichen Läuffen im Gesange zu und tersuchen.

Viertens beobachtet man die Wiederholungen nicht nur der Worter, sondern auch der Klangs und Sang Weisen, der Gange, Falle und Führungen in der Melodie, in so fern in densellben und in den vorigen Umständen ein gewisser Nachdruck erfordert wird. Dieses alles gehöret zur Emphatic.

Ehe wir aber ein iedes Stuck ins besondre vor uns nehmen, muß mit wenigen gewiesen wers ben, welcher Bestalt die eigentliche Emphasis von dem Accent zu unterscheiden sep.

Hier bedeutet der Accent nur den ausnehmenden Laut der Splbe eines Worts; da wirhers gegen oben gesehen haben, daß er in der Modulatorie einen Zierrath oder eine Manier vorschreis bet. In der Dicht: Runst heißt er: Accentus metricus, ein Reim: Fall; in der Music: Accentus melicus, ein Singe: Fall.

Erwehnter Unterschied bestehet demnach vornehmlich in folgenden Eigenschafften. Erstlich fällt die Emphasis immer auf ein gankes Wort, nicht nach dem Klange desselben, sondern nach dem darin enthaltenen Bilde des Verstandes; der Accent hergegen hat nur mit blossen Sylben, nehmlich mit deren Lange, Kurke, Erhebung oder Erniedrigung im Aussprechen zu schaffen.

Fürs andre hat ein iedes Wort von mehr als einer Sylbe feinen Accent, wenigstens einen, wo nicht mehr; aber ein iedes Wort hat keine Emphasin. Hingegen fehlt es den einsylbigen Wors tern mehrentheils am rechten Accent, die doch gar offt eine Emphasin haben konnen.

Dritens richtet der Accent seine Absicht bloß auf die Aussprache; die Emphasis hergegen zeiget

\*) Ab iv, in; & Paois, apparitio, dictio: Die Lehre von den sonderbar hervorscheinenden Wortern einer Rede. Emphalis est, cum vocabulum adhibitum singularem habet vim & efficaciam: so sutet die Beschreibung der Redner, welche man leicht auf den Klang deuten kan.

1.00

peiget gleichfam mir Fingern auf die Gemuths Deigung, und beleuchtet ben Sinn ober Berfland bes Bortrages. hertin fiect ber Unterschied.

9. 12.

Der nehmen g. E. folgende Worte por uns:

Leggiadra Paftorella,

Perchè tu fia pietofa; non cruda al tuo Paftor \*).

Hier finden fich drep Emphases: auf das Bortlein fe, auf pietofa, und auf non \*\*). 3 Noten magten fie etwa so ausgedruckt weeden.

#### Ariena.



Die Arrigfeit eines wolangebrachten Accents tan nicht besser beleuchter werben, als wenn man einen übelangebrachten baneben halt: benn aus Betrachtung bes Gegentheis ift im Lehren und Lerneu iederzeit der grössest, Wortheri zu ziehen.

Er 2 % 15.

\*) Leutid: Der himmel bat bich fo fcon gemacht, angenehme Schaferin, baf bu beinem Schas

fer Mittelt; niche Graussanfeit erweifen Boll.

Daß filt ein inendens, os ferfebt ble Schönbeit biber: pienefa ift bas Moert, worausber ganke Sag anstennt, und erede vinderbe bemiebten miederlipredem, wenn as basson nicht hinderte.
Das find ble Urfachen, warum der Nachbentf auf befagte Meirte fällt; no ihn noch mancher
divertisch juder mitge.

Ø. 15.

Es machts nun hier die Lange oder Kurge der Sylben nicht allemahl aus; maassen offt uns ter zwo langen Sylben nur die eine den Accent, die andre aber gar keinen erfordert: insonderheit ben dren soder viersylbigen Wortern.

S. 16.

Inzwischen muß doch der Wort: Accent unumgänglich auf einen accentuirten melodischen Klang angebracht werden: und da thut es zwar nicht viel, ob die Note sonderlich erhöhet wird, wie ben der Emphasi; dasem man sie nur nicht im Wiederspiel gar zu sehr erniedriget.

Die allgemeine Regel, so man ben dem Accent zu beobachten hat, ist diese: daß die dazu gehörige Note lang oder anschlagend senn musse. Woben anzumerken stehet, daß sich die Emphasis daran nicht bindet; sondern auch auf kurke und durchgehende Noten statt sindet, wenn sie sonst nur was ausnehmendes haben.

§. 18.

Zur Erkluterung dieser Regel ist nothwendig zu sagen, daß weder die Erhöhung, noch auch die ausserliche Geltung allein eine Note, in gegenwärtigem Verstande, lang oder anschlagend machen könne; sondern daß der innerliche Gehalt und der singende Accent hierin den Ausschlag geben.

Worin nun dieser Gehalt und Sing : Accent bestehen, davon hat die musicalische Critic p. 40, 41 und 42 und 43 zulängliche Nachricht gegeben, wohin der geneigte Leserhiemit gewies sen wird, damit wir nicht über die Gebühr weitläussig senn durssen. Es ist hier sonst fast eben so, wie ben den Munken beschaffen, die auch einen ausserlichen und innerlichen, offtweit unterschies denen Gehalthaben.

Last une, wegen schlechtangebrachten musicalischen Accente ein Beispiel herseigen, und frasgen, auf welcher Splbe in dem Worte zweiffelhafft sich der Sprach: Accent besinde? und ob er folgender Gestalt in den Noten am rechten Ort angebracht sen?



Da raget beibes mahl die dritte Sylbe hafft sonderlich und doppelt, nehmlich sowol ander Hohe als innerlichen Geltung hervor; welches doch nur die erste von Rechtswegen thun sollte. Und denn wurde es ohne Zweisel so stehen mussen.



Das ware eine kleine Accent: Probe aus einer ordentlichen Arie. Der Uibelstand aussert sich aber noch vielmehr und offter im Recitativ: daher wollen wirs und nicht verdriessen lassen, auch hierüber etwas weniges beizubringen, und, so zu reden, schwarz gegen weiß zu halten.



Ein ieder siehet leicht, daßes hier auf die Zahl-Worter, vier und ein ankömmt, als aufwels chen

- ongh

then ber Accent fant ber Emphasi liegt, und nicht auf bas Wort Theil. Wenn nur dieser Fall weder durch Erhöhung, noch durch innerliche Geltung, ausgedrückt worden, indem die Noten beidesmahl kurk und ungültig, auch nicht erhaben sud, so wurde der Satz wol dahin zu andern stehen:



9. 24. Noch ein Paar dergleichen:



da fällt der Sprach: Accent gar deutlich auf das Wörtlein zu; welches aber der Componist alhie medrig, kurk und ohne Geltung abgesertiget hat: Mögte demnach, emphatischer Weise, besser also heraus gebracht werden:



Und von Stund an nahm fie der Junger zu sich.



In dem Worte abgenommen ist der Accent unstreitig auf der ersten Sylbe; nicht aber auf der wittlern, wie es diese Noten haben wollen: dannenhero stunde es wol richtiger also:





hier kan'weder auf die Sylbe weil, noch auf den Artickel das ein Accent geschet werden; sont bern bloß auf Grab und insonderheit, emphatischer Weise, auf nahe:



Ben No. 1. ist zugleich die Emphasis und der Accent an einerlen Stellen, nehmlich auf vier und eines: daher entstehet aus dem Gegentheil ein doppelter Fehler. Ben No. 2. ist ein zusame M v

Mir ist nicht unbewust, daß die gewöhnliche Notirungs-Art alhier die beiden letten Noten ins z setzt; allein ich habe es diesesmahl so geschrieben, wie es gesungen wird.

mengesetzes Wort zussichnehmen, welches in der dritten Person getrennet wird. In solchest Wortern, sie mogen drepsoder viersyldig seyn, fällt der Accent allemahl anf diesenige Sylbe, die im infinitivo vornan stehet, sie mag sich in der Ableitung besinden wo sie will.

Gleiche Bewandtniß hat es auch mit dem No. 3. befindlichen Worte: abgenommen. Ben No. 4. kan weder die lette Sylbe in dieweil, noch auch, ja vielweniger der Artickel das, einen Anschlag oder Nachdruck haben. Wenn das ein pronomen demonstrativum abgibt, wird es zwar offt accentuiret; niemahls aber als ein Artickel. Hergegen liegt hier der Accent auf Grab, nebst demselben aber auch die Emphasis auf niabe.

Ben zwosplbigen Wörtern stunde noch zu mercken, daß, wenn beide Splben sonst lang sind, nur die erste, nicht die zwote den Sing Accent haben musse. Daher wurde es unrecht sepn:



Die Ursache ift, daß die erste unter zwo gleichen Sylben immer den Vorzug haben muß: ale prima inter pares.

Indem nun ben den teutschen zwosylbigen Wörtern der Accent auch sonst gemeiniglich auf die erste Sylbe fällt, daher dem die zwote mehrentheils kurt ist oder gemacht wird, sindet in mes lodischen Sähen diese einhige Ausnahm Statt: daß fast alle Schluße Noten im Gesange aussichlagend, oder mit dem Accent versehen senn müssen, obgleich die dazu gehörige lette Wortschlagend.

Ich sage fast alle, d. i. fast eine iede letzte Note der Melodie, und verstehe dadurch offents. liche und förmliche Cadenken: dem man höret nicht selten unvermuthet auf; und da ists ein ans ders. Vormahls beobachtete niemand diesen Wolstand im Seken, sondern schloß also:



Die Sache kömmt darauf an: Wo in dem Text ein Sprach Accent befindlich ist, da muß sich auch unsehlbar allemahl ein Sing Accent melden; wo aber die Sylben keinen Accent führen, da kan man dem ungeachtet gar offt in der Melodie einen Anschlag gebrauchen. Das ist eines von den melodischen Vorrechten.

Hiernächst kommen wir zu den Passagien, und konnen gleich, ben den Worten Pilati aus der Passion, fragen: Ob eine Melodie dadurch emphatisch oder nachdrücklich werde, wenn iemand z. E. seizen wollte: Weist du nicht, daß ich Macht habe z. und brächte ein Melisma von 28 Sechszehnteln auf das Wort habe an? Ich glaube schwerlich, daß die Frage bejahet werden durste, wenn man sie auch dem Verfasser selber vorlegte: denn er wurde dencken, wie David, Nathans Schaass Schaass Schaass Schaass

Mit dem habe mogte es doch noch eher angehen, als wenn man auf das Wort Kind, und zwar in der ersten Strophe einer Ode, da uns niemand die Hande bindet, folgende Noten zu Marcte brachte:



6. 25

Fig. 4-fills. Dischares which reduced a 😘 135. For this call the health Was für ein weites Feld wurden wir hier vor uns finden, wenn bergleichen Dinge unters Suchet und verzeichnet werden follten? Es stehet zu hoffen, daß vernünfftige Geger hinfuro bes Dachtlicher verfahren, fatt des Nachdrucks die Music nicht zur Unterdrückung bringen, und wenn fie ja , aus einer oder andern Ursache, dergleichen Zierrathen, ben vorfallenden unfruchtbaten ABors. ten, anbringen wollen, follen und muffen, doch nicht so gar ungeschiefte dazu erkiesen werbenkult

36.

Wegen ber Wieberholung, in soweit sie-vielen Dingen einen Nachdruck gibt, nach bem mahren Sprich , Wort: repetitio haber emphasin, ftehet endlich zu erinnern, daß deren Bielheit oder Uibermaaffe, diesen und allen Falls, mehr schad als nuslich fen, absonderlich wenn eingelne, oder auch folde Worter damit gemartert werden, die unschuldig find, und an fich felbst feinen Berstand machen. z. E. Will die Welt die Frommen hassen has = = son, will Die Welt die Frommen haffen, die Frommen haffen. Da ist zugleich mit ber lauffenden Figur, und auch mit der Wiederholung, gröblich gefehlet. The sound in the fact the section of f. Seefee, 31' Erduste ? rd. Consti 2005

Es muß zwar nothwendig ein Edel erfolgen, wenn man elnerlen schlechte nichtsbedentende Worte offt zehn zund mehrmahl nach einander horen foll; dennoch kommt andern Theils, die Eners gie \*), die Krafft und Starce des Vortrages, merclich zu knrg, wenn gewiffe ninchbruckliche und vielsagende Worter gar nicht wiederholet werden. Hier gilt die kluge Vorschrifft des Horak, welche er ben einer andern Gelegenheit gibt: daß man der Sache \*\*) weder zu viel noch zu wenig thun foll. Anning in the

Ingwischen find diese Wiederholungen in der Set Runft nicht nach einer gemeinen Rede gu beurtheilen, als wofelbft fle nur felten, oder fchier gar feine Statt finden; fondern bloß in Uns sehung der Melodie, die ben ieder nachdrucklichen Wiederholung den Worten, Die es verdienen. ein fast neues Rleid anleget, es sen burch die veranderten Klange, burch deren Starcke oder Schwäche, durch Linge und Kurge, durch Manieren, Zierrath, Schunuck zc.

Es mogen bemnach Worte von Erheblichkeit fehr wol dren bis viermahl, wenn sonst die Umftande solches leiden wollen, mit guter Urt wiederholet werden, um dem Vortrage einen defto fardern Nachdruck zu geben: denn das muß iederzeit die vornehmste Urfache senn.

40.

Ich fage billig, wenn es die andern Umftande leiden wollen: benn in einer Monobie, b. i. wo nur eine einstige Stimme ohne Baß gehoret wird, ginge es schon nicht so gut an, als ben einer Bielstimmigkeit, wo die Freiheit auch noch wol groffer ist.

Doch muß in beiden Fallen der rhetorische Verstand des Antrages schon vernommen worden senn, ehe und bevor die Wiederholung füglich angestellet werden mag: wovon der zweite Band muficalischer Eritic völligen Unterricht ertheilet.

Wir wollen hieben das Zeugniß und die gesunden Gedancken des Doni nicht aus der Acht Taffen, wenn er \*\*\*) so schreibt: Was die Wiederholungen betrifft, so bin ich der Meinung, man konne fle nicht füglich in unfrer Sprache, es fen auch welche Bers - Art es wolle, fonftwo gebrauchen, als in den Fallen, da der Berftand vollkommen ift, und aufs bochfte nur dreimabl. Amen!

43.

Wie aber kommt boch dieses Umen hier so gerufen? Es erinnert uns billig derjenigen vors nehmen und kunftreichen Amenbruder, die das liebe Wort 35 mahl in 24 Tacten mit dem Beis fake: presto moderato, anzubringen wissen. Wie sie es mit dem Alleluja machen, will ich D 1) 2.

\*) Evigyaa, ab in, & igyov, opus, efficacia.

\*\*) Neu desis operæ neve immoderatus abundes. Hor. Lib. III. Sat. V.

\*\*\*) Quanto alle repliche non mi pare, che si possono convenientemente usare, ne meno in nostra lingua in alcuna forte di Poesia, se non in Clausole di Senjo perfetto e sino a tre volte al piu. Don. Discorf, sopra le Melod, p. 113.

nicht gebencken. Was aber für Nachdruck darin stede, kan ein ieder leicht denden. Doch sind auch Sterne ver ersten Grosse nicht davon befreiet, und fürchten die Presse nicht.

§. 44.

Gleichwie num aus einer gescheuten und nicht überhäufften Wiederholung der Melodie keine geringe Stärke zuwächst, so thut solches nicht weniger die sogenannte melodische Analysis oder Auslösung, wovon in der musicalischen Exitic, p. 18 und 24 des dritten Bandes die erste Erinnerung geschehen ist.

9. 45

Man nehme 3. E. Diefe Worte:

Traufle doch in dieses Serve,

BOtt, ben allem Sunden Schmerne, Nur einen Troffven Christi Blut.

Die lassen sich nun auf fünsserten Weise vortragen, und auflösen, wenn sie zuwor einmahl in ihrer rechten Ordnung vernommen sind. 1) Träusse doch, o GOtt 2c. 2) Nur einen Tropffen in dieses Hertze. 3) Träusse doch Christi Blut in dieses Hertze. 4) Ben allem Sunden Schmertze, in dieses Hertze. 5) D. GOtt! nur einen Tropffen.

Diese Figur hat den meisten Nachdruck an solchem Orte, wo der Wort. Verstand ziemlich weit zu holen, oder etwas verworssen ist, oder auch, wo es, wie hier, drey oder vier Abschnitzte gibt, ehe man ihn ergreissen kan: denn daselbst hilfft nicht nur unser Analysis der Deutlichkeit, und ist sast nothwendig; sondern gibt auch eine ausnehmende Schönheit und einen unvermuthlich bewegenden Nachdruck.

Man kan iedoch nichts desso weniger, in ein Paar Worten, offt ebenfalls dergleichen Vem sehungen, mit guter Manier, anbringen. als z. C. Ift das Paradies nun offen?

1) Ift es offen?

2) Das Paradies?

Erschallt ihr hellen Luffte!

Ertonet, Zions Kluffte!

1) Helle Luffte erschallt! Zions Kluffte eriont!

2) Ertont, erschallt! erschallt, ertont!

Sprich für mich, mein JEsus gut.

r) Sprich gut für mich, mein IEsu. 2) Mein IEsu, sprich gut für mich. Wer will uns verdammen?

1) Wer will verdammen? 2) Wer? Wer? 3) Wer will es thun? Ecce, quomodo morieur justus, & nemo percipie corde.

Auf viererlen Art verseiget: 1) Justus quomodo moritur! 2) Corde nemo percipit.
3) Moritur, moritur: ecce, ecce, quomodo! 4) Nemo, nemo percipit, nemo corde percipit &c.

## Neuntes Haupt = Stück.

Bon den Ab. und Einschnitten der Klang. Rede.

\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*

Iese Lehre von den Incissonen, welche man auch distinctiones, interpunctationes, posituras u. s. w. nennet, ist die allernothwendigste in der ganken melodischen Seh-Kunst, und heißt auf Griechisch \*) Diastolica; wird aber doch so sehr hintangeseiget, daß kein Mensch

\*) Don diagodi, distinctio, differentia. Divisiones vel distinctiones iplas Grzei biouç vocant, Diomede Grammatico teste.

Mensch bishero die geringste Regel, oder nur einigen Unterricht davon gegeben hatte: ja man fins Det nicht einmahl ihren Nahmen in den neuesten musicalischen Worterbuchern.

Bor etlichen Jahren hat ein groffer Teutscher Dichter, als etwas sonberbares, entbeden wollen, daß es mit der Music in diesem Stucke fast eben die Bewandniß habe, als mit der Rede-Runft. Welch Wunder! Die Ton: Meifter, insonderheit diejenigen, welche andre in der Gets Runft unterrichten wollen und follen, mogen fich wahrlich schamen, daß sie hierin so faumselig ges wesen sind: denn obgleich hie und da einer oder ander von ihnen, aus dem blossen Lichte der Nas tur, anf gefunde Gedancken gekommen segn mag: so sind die guten Herren doch nur am Rande geblieben, und haben nicht bis auf den Mittelpunct durchdringen, vielweniger die Sache in ihre gehörige Runst : Form, weder öffentlich noch heimlich, bringen konnen.

Um nun diesem Mangel, wie vielen andern, auch einiger maassen abzuhelffen, mussen wir uns die Muhe geben, die liebe Grammatic fowol, als die schatbare Rhetoric und werthe Poefie auf gewisse Weise jur hand zu nehmen: benn ohne von diesen schonen Wissenschafften vor allen die gehörige Rundschafft zu haben, greifft man das Werck, ungeachtet des übrigen Bestrebens, boch nur mit ungewaschenen Sanden und fast vergeblich an.

Ich zweiffle keinesweges, es stecke wol die rechte Urfache der bisherigen Verabsaumung die= ser Dinge in keinem andern Winckel, als in der groben Unwissenheit und Ungelehrfamkeit der heus tigen Componissen (und wenns auch königliche Capellmeister waren) die offt kaum dren Zeilen in ihrer Muttersprache rechtschreiben konnen, und doch vom Morgen bis anden Abend Noten mahlen, oder andre unterrichten, ja mit übelbuchstabirtem Italienischen und Frankisischen sich breit machen wollen.

Jeder Antrag, er geschehe mundlich oder schrifftlich, bestehet demnach in gewissen Worts Sagen, oder Periodis; ein ieder folcher Sat aber wiederum in Heinern Einschnitten, bis an den Abschnitt eines Puncts. Aus fothanen Gagen erwächst ein ganger Zusammensapoder Pas ragraphus, und aus verschiedenen solchen Absahen wird endlich ein Haupt: Stuck oder Capitel. Das ift aufs kurgeste der stuffenmassige Entwurff oder Climax alles dessen, so ordentlich geredet, geschrieben, gefungen ober gespielet werden mag.

In der Melodie, als in einer Klang: Rede, brauchen wir aufs hochste zur Zeit nur einen Paragraphum, gangen Zufammen - und Absaß, welcher gemeiniglich die Schrancken einer Arie einnimmt, und, wie gesagt, aus verschiedenen kleinern Satzen oder kurken Vortragen, tvenigstens aus zween bestehen und san einander gefüget fenn muß. Wiewol es im Lehr: Stol bisweilen seine Ausnahm leidet, im Fall die Deutlichkeit solche erfordert.

Wieder die nothwendige und natürliche Eigenschafft eines zur Music bestimmeten Sages oder Wrie stoffen num diejenigen groffen Herren Poeten (sie nehmen mirs nicht übel) hauffig an, die 1. E in einer Cantate folgende Zeilen für einen Paragraphum b. i. für eine Arie oder ganten Abs sak ausgeben; da doch nicht mehr, als nur ein einsiger Periodus darin enthalten ift, welcher, einer ABeitlauffigkeit halber, eine Peribole oder ein Periodicum genannt' wird:

Wefen, das nicht nur die Zeiten Und die Ewigkeit erfüllet; Mein, aus des Vollkommenheiten Gelbst das Meer der Ewigkeiten, Wie ein fleines Bachlein, qvillet; Und des Groffe doch nur Gute: Dich verehret mein Gemuthe.

9. 8. Da find fieben Zeilen; fieben Ginfchnitte, und ift boch nur ein eintiger viergliedrigter San ober Periodus, ber, wegen feiner Lange und vielen Diffinctionen, wie ein reiches Gewand auss fiebet; und boch, seiner innerlichen groffen Schonheit ber Gebanden ungefrandt, gar nicht must

3 1

a state of

calisch ist: weil er keinen ganken Zusammen. Sas oder Paragraphum ausmacht: der gleichwol deswegen unumgänglich zu einer Arie erfordert wird, damit die Melodie irgendwo ein wenig rus hen konne, ehe und bevor sie ihr gänkliches Ende erreicht. Zu einem Arioso, oder ausserordentlichen gebundenen Vortrage wurden sich solche Worte sehr gut schicken; aber zu einer Arie dienen sie nicht.

Ein Periodus aber, damit wir ihn in seiner Ordnung als einen Wort. Sat beschreiben, ist ein kurygesaster Spruch, der eine völlige Meinung oder einen ganzen Wort. Verstand in sich begreisst. Was nun dieses nicht thut, sondern weniger halt, das ist kein Periodus, kein Sat; und was mehr leistet, ist ein Paragraphus, Ub. oder Zusammensat, der aus verschies denen Periodis bestehen kan, und von Rechtswegen soll.

Wir haben also oben festgesetet, daß ein einkiger Periodus keinen musicalischen Paragras phum machen kan, weil er die zu einer Arie gehörigen Theile nicht besitzt; obgleich bekannt, daß ausser der Music solche kurke Sätz besonders unterschieden, und willkührlich von dem übrigen Aussammenhange (als ein unvollkommener Paragraphus) getrennet werden, dazu ein ieder, absonders lich aber ein Lehrender, seine gute Ursache haben mag: Das Gegentheil wird die Regel noch besser erläutern.

Wir wollen einen Antrag aussuchen, der eben so viel Zeilen, und fast eben so viel Einschnitte hat, als der obige, §. 7 befindliche; der aber daben dren Periodos beträgt. Die singende Person stellen wir uns vor, als sasse sie am User eines Flusses, und liesse sich so heraus:

Rlarer Spiegel meines Leidens,
Nimm auch meine Zähren an.
Laß die lispelude Ernstallen
Sanstte, sanstte niederfallen!
Daß zu deinen Silber Wellen
Sich mein Ehränen: Thau gesellen,
Und zu Perlen werden fan.

Ob nun gleich diese fliessende Worte, an Vortrefflichkeit der erbaulichen Gedancken, jenen das Wasser nicht reichen; (denn davon handeln wir ieho nicht) so sind sie doch sonst sehr artig und singbar, haben anden die melodische Sigenschafft eines vollkommenen Paragraphi oder Zussammensapes: welches zu zeigen und zu lehren unser Vorhaben dieses Orts ist. Wir sind also weit davon entfernet, daß wir hiemzt iemands leblicher Arbeit im geringsten zu nahe treten wollten.

Wenn nun viele Arien auf diese Weise, mit untermischtem Recitativ, nach und aufeinander folgen, so wird daraus eine Cantate, ein Auftritt zc. welches denn ein musicalisches Capitel oder Haupt Stuck heissen mag. Eine Anzahl aber solcher Capitel zusammen genommen, wie in einem Pratorio, in einer Passion, oder in einer theatralischen Handlung, machen ein Buch und so weiter.

Die Erkenntniß eines Periodi verbindet mich, chender keinen formlichen Schluß in der Mestodie zu machen, als die der Satz aus ist. Die Erkenntniß aber eines Paragraphi verbietet mir irgend sonstwo, als am Ende desselben, einen ganglichen Schluß anzubringen. Beide Schlusse sind sormlich; der erste aber ist nicht ganglich.

Mit verschiedenen Periodis (den allerletzen ausgenommen) kan ich auch in verschiedenen ans verwandten Klängen oder Tonen sormlich absetzen und stille halten; der Paragraphus aber will endlich allein nur den ganglichen Endigungs. Schluß haben: das ist zu sagen, wenn der letzte Periodus auch zum letztenmahl vorkemmt. Sonst, wenn er noch wiederholet werden soll, hat er eben die Freiheit, als seine Vorgänger. Inzwischen hindert mich dieses keines Weges, daß ich nicht auch an andern Orten, als am Ende, in dem Haupt. Ton schliessen mögte: es geschiehet solches osst gleich im Ansange mit guter Art.

Bur Undeutung beiber Einschnitte (des Periodi und Paragraphi) in den Worten dienen nicht nur die Puncte, wiewol am meisten; sondern auch bisweilen die Frage und Ausruffungs-Zeichen, welche eben fowol, als ber Punct, einen Saf, ja nicht felten einen gangen Zusammensatz unvers muthlich schliessen konnen. Doch muß ben ihnen zugleich ein vollkommener Wort. Verstand mit eintreffen, wie 6. zr zu feben, oder es muß auch eine rednerische Figur darunter fteden, wenn mit Fleiß nichts weiter hinzugethan, und die Rede abgebrochen werden soll.

Dvinetilian will den Periodum oder Sat fo eingerichtet haben, ut sensum concludat, ut sit aperta & intelligi queat; non immodica, ut memoria contineri queat. Auf Teutsch: daß er denkhetorischen Wort: Verstand vollende; deutlich und vernehmlich; nicht unmäßig lang fen; auf daß man ihn im Gedachtniß halten konne. Butean fest hingu: ut decore pronunciari quear, d. i. der Sat foll so eingerichtet fenn, daß man ihn mit guter Anstandigkeit aussprechen Eonne.

Ifidor will, (und ich glaube Putean hat es auch so gemeinet) kein Periodus soll langer fenn, als daß er in einem Athem ausgesprochen werden moge; wol aber furger. Seine eigne Worte lauten so: Longior esse non deber, quam ut uno spiritu proferatur. Das lasse sich ein melodischer Seger und musicalischer Poet gesaget senn : es werdens ihnen, bafern sie es in der Arbeit beobachten, sowol Sanger, als Zuhörer, dancken. Die Sanger werden es thun wegen der Erleichterung ihres Geschäfftes; die Zuhörer und Leser aber wegen der Deutlichkeit.

19.

Der Raifer August und sein guter Freund Horas waren eben dieser Meinung, und hatten wol nicht einmahl musicalische Absichten daben. Der erfte \*) ermahnete die Agrippine, siesollte sich ja vorsehen, daß ihr Styl nicht zu weitläuffig ober verdriefilich wurde. Der andre spricht \*\*) ausdrücklich: man muffe furte Worträge mathen, damit die Sprüche hurtig fliessen, und nicht imt lastigen Worten die Ohren ermuden. August und Horat sind ein Paar Nahmen, die ben tedem im Articel der Schreib : Art viel gelten muffen.

Wir wollen aber, nachdem überhaupt von dem Paragrapho und Periodo fürs erffe genug gefaget worden, ju ben fleinen Ginschnitten schreiten, und mit dem geringften, nehmlich mit bent Commate oder Gelence \*\*\*), als ben welchem ein groffes zu bemerden ift, den Anfangmachen. Das Zeichen deffelben wird also (,) in Schrifften gemacht: wie bekannt seyn wird.

Das Comma wird vom Ifidor genannt particula sententiz, ein Theilgen bei Sages: benn sentencia und periodus sind hier gleichgultige Worter. Dagegen heisset er bas Colon, membrum, ein Glied; ben Periodum aber ambitum, einen Umfang, five circuitum, einen Bezird. .(1):

33:2 ...

- ") Opus est dare te operam ne moleste scribas. Sueton, Octav. c. 86. Tacit. Annal. 4.
- Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se Impediat verbis lassa onerantibus aures. Hor. Liz. Sat. w.
- κόμμα grac. segmen, a κόπου, cado, scindo, ich haue oder schneide: Leutsch, ein Abschnitt, Spanlein, Splitter, dem auch Die Bestalt des commatis in unsern Schrifften gleichet. 3ch nenne 20 es ein Gelencke, Dieweil in Ermangelung der commatum alle Bortrage fteiff, ftarre, unverständs lich und ungelenckig sind, und sehe damit mehr auf die Bedeutung der Sache, ale des Worts. Was die beiden berühmten Spanier, Ovinctilian in instit, orat. und Jstoor in originibus gessschieben haben, ist ziemlich bekannt. Wieleicht aber weiß nicht iedermann, daß die beiden gelehrsten Niederlander: Lipsus eine Epistolam de distinctionibus, und Putean ein Systagma von ebent denselben hinterlassen haben, welche erstere dem letzern beigedruckt worden ist, und ein Paar nütztliche Schrifften sind. Daß dieser Putean (Erpeius mit Vornahmen) ein großer Kenner und Freund der Music gewesen, einfolglich seine Einschnitts Lehren wol anzuwenden gewust habe, bezeuger seine Musichens. Linkus aber Dessen Vonkolaer im Vrokessorat zu kowen Duteanus war, nah feine Musathena. Lipsius aber, bessen Nachfolger im Professorat zu Lowen Puteanus war, gab sich hergegen selbst ben schlechten Ruhm: er habe ingenium docile & capax; excipio Musicam: vid. Lipf. Epifiol. Mifcell. Contur. III. Epift. 87.

6. 22

Lipstus druckt ihre Krafft so mus: Comma sustinet, das Comma macht einen kleinen Einhalt; Colon suspendit, das Colon schiebet langer auf; Periodus deponit, der Sathringt zur Ruhe. Kurk, das Comma ist ein Stücklein des Sathes, dadurch die Rede einen kleinen Einschnitt bekömmt; ob gleich noch in den Worten kein rhetorischer, sondern nur ein grammatisscher und unvollkommener Verstand ist: denn es erfordert sehr offt ein einhelnes Wort sein eignes Comma.

Selten wird man sinden, daß unersahrne oder übelunterrichtete Componissen ein Comma in der Rede überhüpsken; obs gleich geschentere auch im Schreiben vielmahl mit gutem Bedachte thun. Aber nur gar zu häufig machen jene einen Absah oder Einhalt, eine Pause und Ruhes Stelle, wo kein Comma zu hören noch zu sehen ist. Die Exempel hievon sind so zahlreich, daß ich besorge, man nidzte die Anführung eines einzigen für eine Seltenheit halten. Wenn indessen grosse Capellmeister in dffentlichem Druck so versahren:

Wol diesem, den der Sunden Groffe Nicht mehr mit ihren Centnern schreckt: Dem unser Hort der Fehler Bloffe Mit seinem Purpur: Mantel deckt ic.

(eine Pause)

(wieber eine Paufe)

so kan man wol nicht umhin, sich daran zu spiegeln, und auf die Vermeidung solcher groben Schule Behler mit Fleiß bedacht zu senn.

Ge kan nicht schaben, wenn wir gleich obigem, einfältigen, teutschen Erempel ein nicht wes niger albernes, obgleich Welsches, zum Gefährten geben. Ein guter Freund seize nehmlich eie ne Aria, die sich mit diesen Worten anfängt:

Posso con questo cor und pausirt darauf einen ganken Tact: wenn solcher vorben, werden dieselben Worte, mit eben derselben Melodie, noch einmahl wiederholet, ehe was weiters kommt. Nun ist hienicht einmahl ein Comma, vielweniger ein rhetorischer; ja so gar kein grammatischer Verstand vorhanden, als welcher erst aus der Folge zu erwarten stehet. Auch ein seyn-wollender königlicher Capellmeister! h. 25.

Wir wollen doch einen Sochfürstlichen dazu seinen, dessen, dessen, dahin unser Auszug ges höret, gedruckt sind, und aller Welt vor Augen liegen, eben wie beide vorhergehende Seltens beiten:

Qual pensier tormentoso

D'ogoi mis speme il bel serens imbruna?

E à turbarmi il Ripolo

Gravi Timor, fieri Sospetti aduna.

E più mia Fè

Non cura,

Se ben sereni a me

Non volgi i Rai &c.

(Cadent und dren viertel Pausen). (Bindung, die sich kunfftig loset). (Lange Note, mit einer Pause).

(lange Note, mit einer Paufe).

6. 26.

Ich mag aniso nicht weitlauffiger hierin verfahren, und will es ben diesem Trio bewenden lassen; habe aber noch einen guten Vorrath dergleichen schlechter Meisterstücke von verschiedenen Capellmeistern und Hof: Compositeurs ben der Hand: welcher ben einer andern bequemen Geles genheit dereinst erscheinen könnte \*). Wir fahren indessen weiter fort.

Das beste ist, sich ein Muster von solchen Worten auszusuchen, wo lauter vollkommene

Dich bezeuge hieben einmahl für allemahl vor Gott und auf mein Gewissen, daß ich diese und ders gleichen Dinge niemahls angeführet, iho berühret habe, oder ins kunfftige ihrer gedencken werde, einen Menschen in der Welt zu beschimpsfen; sondern allein in der Absücht, die melodische Wissenschafft, soviel an mir ist, zu verbessern und auf das nachdrücklichste zu befördern: welches unmögelich ohne Beispiele geschehen kan.

- consti

Commata anzutreffen sind, die einen rechten grammatischen Einhalt erfordern, und dieselbe, fürs erste ohne Baß, in eine blosse Melodie zu bringen: da denn an den wenigsten Stellen Pausen notthig seyn werden: indem alles gar füglich durch gewisse natürliche Stimm. Fälle auszudrucken stehet; und viel besser ist, als wenn man allenthalben, ben iedem Gelencke, kleine Seuffzer hinz sezen wollte.

Man wird z. E. in folgendem Exempel funf vollenkommene Gelencke antreffen, ben derenkeis nem die geringste Pause vorhandenist, und doch Gelegenheit genug zum Athemholen gegeben, auch ben Endigung des Sapes ein formlicher Schluß in einem verwandten Klange gemacht wird.



Darauf soll nun ein anders folgen, mit dreien Einschnitten, so durch Pausen ausgedrucket sind: damit einer die Wahl habe. Das Comma, nach dem Worte getrost, im vorhergehenden Exempel, ist pendulum, oder unvollkommen; das Comma aber, nach dem Worte schauet, im folgenden Saße, kan zwar sowol pendulum, als perkeckum sepn; doch das letzte mehr, als das erste.



Gin gewisser grundlicher Theoreticus will die Commata lieber im Baß, oder in der begleis tenden Grund: Stimme, als in der Haupt = Melodie ausgedruckt wissen, und zwar alle durch Cadenhen. Das setzet er fest.

21aa

2 - CO II

S. 31.

Ob es num gleich so weit seine Richtigkeit hat, daß man die Commatanicht unfüglich, durch Folche Baß-Clauseln, die auf eine unvollkommene Art steigen oder fallen (per clausulas imperfecte ascendentes & descendentes) zur Noth und Beründerung wol andeuten kan: so stehet doch solches um so viel weniger zu rathen, ie schlechter und armseliger eine Melodie ben so vielen Baß-Cadenhen werden durste, und ie zerrissener dieselbe herauskommen wurde, weil sie sich nach denselben ja allerdings richten und zwingen lassen muste.

Dahingegen sind tausendmahl mehr Ursachen vorhanden, warum sich die Grund-Stimme nach der Ober-Melodie, der Knecht nach dem Herrn, oder die Magd nach ihrer Frauenzurichsten habe. Mein Rath ist deswegen schon im 27 s. dahin gegangen, den begleitenden Baß fürserste gans und gar wegzulassen, wenn man eine Uibung diesen Falls anstellen will; sintemahl ich wol weiß, wie man insgemein demselben auch immer gern etwas zu thun geben will, und darüber bisweilen das nothigere verabsäumet. Was hat auch der Baß mit der Melodie zu schaffen Eraehbret zur Harmonie. Man muß diese beiden Dinge nicht so vermischen.

Anzwischen sehen die Commaca des wolgedachten Theoretici in einem Manuscript also aus:



Rechtschreibung eingeführte Andeutung der Gelencke im Reden (geschweige im Singen) einen abs sonderlichen Einhalt erfordert: so kan man leicht gedencken, daß ein Unterschied zu halten, und nicht nur diejenigen Commata, so in der Aussprache schier ungültig, obgleich im Schreiben nde thig sind, sondern auch nuch viele andre derselben in der Melodie, so zu reden, überhüpstet wers den können und müssen. Daher denn die in der musscalischen Eritic ehmahls gemachte distinctio inter comma persectum ac pendulum, d. i. der Unterschied zwischen einem vollkommenen und unvollkommenen Gelencke der Rede, wol zu mercken ist.

Weil wir nun von dem vollkommenen Commste oben schon ein zweisaches Muster, sowol ohne, als mit Pausen beigebracht haben, wird hier nothig scheinen, von dem unvollkommenen auch eine eigene, kleine Probe zu geben. Man lasse sich aber vorher nur gesagt senn, daß die zweiselhasste oder schwebende Commsta theils nur einen sehr kurken, theils aber, und am meisten, fast gar keinen sormlichen Einhalt leiden.

Das erste, nehmlich der kurke Einhalt, hat Statt, wenn eine traurige Ausrufung (exclamatio) oder ein solches gebietendes Wort (imperativus) vorhanden, die wircklich einen Aussschub andeuten, oder ein Nachdencken erfordern. Als z. E.

Ach! daß die Hulffe aus Zion über Israel fame.

pher

Balt! Erschlag ibn nicht. Es ift ber Konig u. d. g.

G. 37.

Ben den eingeschalteten Vocativis aber, wie auch ben den Imperativis, d. f. wo irgend ein Ruf oder Besehl vorhanden, die eine Hise oder hefftige Regung ausdrücken; ingleichen ben den zweimahl auf einander folgenden Zuwörtern oder Adverdis\*), ach! ach! nein, nein! ja,

\*) Man wird leicht bemercken und bester maassen entschuldigen, daßich mir die Mühegebe, die grammatischen Kunstworter, samt andern, so viel möglich, durch gleichgeltende Seutsche zu erklaren: Denn ich besorge leider! daß viele unter meinen sonst notenreichen Lesern sind, denen es schwer zu san gen sallen wurde, was eigentlich eine exclamatio, ein Imperativus, Vocativus, Adverbium &c. heisse oder bedeute. Es verdrießt mich, daß ich Ursachehabe, diese Anmerckung zu machen.

sa! u. f. w. wird alles, wegen des bringenden Eifers, noch mehr im Singen, als im Reden übers hüpffet. Wir durffen hievon kein Exempel in Noten geben; sondern konnen es mit den blossen Worten bestellen.

Ldsche, Eupido, dein schmeichelndes Licht! (punctum.)
Phlegeton, schencke mir funckelnden Schwesel! (punctum.)
Gebt mir, ihr Sterne, Medusens Gesicht, (comma perk.)
Daß ich bestrafe den schändlichen Frevel! (punctum.)
Laß mir, o Dimmel, die Freude geschehn, (comma perk.)
Nache zu sehn! (punctum.)

9. 38

Hier sind, ausser den vier Puncten oder Saken und zween vollkommenen Gelenken, noch sieben schwebende Commata, nehmlich die vier eingeschaltete Vocativi: Cupido, ihr Sterne, volltimmel, und Phlegeton, die herbeigeruffen werden, und drey hitzige Besehls-Wdreter, oder Imperativi: Losche, gebt mir, laß mir; die alle zusammen, nehmlich die sieben letzterwehnte, gar nicht als Einschnitte in der Melodie geachtet werden. Und so kan man von den übrigen ihres gleichen urtheilen.

6. 39.

Da nun ein Comma in der Rede dasjenige vorstellet, was am menschlichen Leibe der Arziculus oder das Gelencke ist: so bedeutet das Colon hergegen ein membrum, ein ganges Glied, wie der Griechische Nahm selbst mit sich bringet; das Semicolon aber (;) nur ein halbes. Wir wollen hier von dem letzen zuerst handeln, und sagen, daß es ein solcher Einschnitt sen, der die Mittels Stelle zwischen einem Commate und Colo vertritt. Dieselbe Stelle sindet sich ben disjunctivis, opposicis, relativis, d. i. ben solchen Ausdrückungen, die eine Absonderung, einen Gegenstand, oder etwas bedeuten, das sich auf was anders beziehet: absonderlich wenn solche Umstände in wenig Worten enthalten sind.

6. 40.

Hiernachst hat das Semicolon noch ein eigenes Abzeichen, nehmlich dieses, daßes offt Plat nimmt, ehe noch die grammaticalische Wortfügung vollendet ist; welches hingegen ben dem Colonicht geschiehet, indem dasselbe einen formlichen Sinn nach der Grammatic erfordert. Woben iedoch die völlige Meinung des ganzen rhetorischen Vortrages oder Zusammensatzes noch ausgesseitet bleibt.

6. 41.

Die disjunctiva haben zwar eine Absonderung oder Trennung; aber keinen Gegensaß oder Wiederspruch zum Grunde, und können dannenhero in der Melodie mit solchen Klingen, die ets was von einander entsernet sind, füglich ausgedrucket werden. z. E. Ben diesen Worten: dich hab ich mehr geehrt; ihn aber mehr geliebt. Ingleichen: Ich muß den Leib dir überstaffen; doch sordre nicht das Hers von mir. Da sind zwar in dem ersten Sase Chre und Liebe von einander unterschieden; aber darum keine Gegenstände. Ders und Leib werden im ans dern Sase gleichsam getrennet; ohne iedoch einander zuwieder zu sepn.

\$ . 42...

Also muß in solchen Fallen die Melodie zwar einen mercklichen Unterschied machen: es nuß sich das eine Glied der Klang: Rede von dem andern, auf gewisse Elrt, absondern oder trennen; doch darff man eben nichts gegenseitiges einführen, es seh in Klangen oder Intervallen, wenn sie an oder für sich selbst betrachtet werden. Das ist zu sagen: ich darff eben nichts wiederstrebendes aus den Intervallen erzwingen, eine große Tertz nehmen, wo eine kleine gewesen ist u.d. g. noch auch in den blossen Klangen etwa steigende gegen fallende, und umgekehrt, andringen; sondern ich verändere nur die Son-Art mit guter Manier, und trete in eine andere nächsigelegene und verwandte. J. E. in einem Recitativ aus dem A ins C.



47. Datienige, wornach fich die Melodie ber bergleichen Umffanden am meiften richtet, tommt auf ben Rachbrud, auf Die Emphafin an, welche im erften Cat Die Bornenu Borter Dich und thn hampfflichtich; hiernachft aber auch, wiewol nicht fo ftard, Die Werdworter geebrt und geliebt betrifft. In dem greiten Cab ift der ftartifte Nachbrud auf bas Beiwort nicht angus treffen; etwas ichmader aber auf bas Rennwort Ders. Ingwifden ift nicht immer ein forms licher Schluff, wie bier, baben nothig.

Benn ausbrudliche Begenfage vortommen, fo verhalt fich bie Sache gant anbers. Denn ber Borte Bieberftand erfordert bafelbft auch ein gleiches in ben Rlangen, und es find folde freitende Bortrage fowol in Recitatio, ale in Den Arien ac. bestermaaffen in Richt ju nehmen. Doch alles ohne Broang. 1. E. im melismatifchen Stol:

Da fagt man zu mit Mund und Sand,

Au digi ming ai mit geriproduct; Kein Wert jol from gefiproduct; Doch, wenn der Ricken nur gewandt, If hon das Wort gebrachen. da sind dentlicke Gegantschie, Wortschie und Wortsrechen: deroncegen mag man auch biefe wie brige Sandlungen burch folche Gegenbewegungen in ben Intervallen und Rlangen ausbruden, Die bem Behor eine Borffellung bavon geben,

3ch fage, man mag, ober man tau es thun; nicht baf es eben eine unumgangliche Rothe wendigfeit fen, ohne welche bie Delobie, als Delobie, nicht befleben murbe. Deutlicher ift bennoch beutlicher. Es helffen auch folde Anmerdungen einen auf Die Sprunge ber Erfindung : bem Begenfage tonnen auf verfchiedene Beife im Befange ausgebrucht werben, et fen burch ges miffe Rlange, Die ihren Gang umfehren; burch Intervalle, Die einander juwieber lauffen; burch plobliche Beranderung ber Zon Wirt, bes Tacte u. Bur Bermeibung ber Weitlauffigteit wollen mir nur pon ber erften Gegenbemegung eine Brobe geben:



Ruden nur gewandt, ift fcon bas Wort gebrochen.

6. 64.

Mit den Relativis (wohin auch alle kurke auf einander folgende Beschreibungen gehören) hat es wiederum eine eigene und sonderliche Bewandtniß: denn da soll billig nichts streitiges oder wiederwärtiges, sondern vielmehr eine gewisse Gleichheit und Aehnlichkeit in den Klängen oder Intervallen angebracht werden; doch nicht so sehr in den Klängen, als welche nothwendig ihre Verschiedenheit und Abwechselung gewisser maassen beibehalten mussen. 3. E.

Unzehlbar ist der Sternen Heer; Unzehlbar ist der Sand am Meer; Doch weichen sie der Menge meiner Schmerken.

Da sind in den beiden ersten Zeilen ein Paar Sate, ein Paar Vergleichungen, die sich auf eine ander beziehen, und durch gleichformige Modulos ausgedrückt werden mussen; dahingegen die dritte Zeile einen Gegen: Satz enthält, und also auch eine gewisse Gegen: Bewegung in den Ransgen und Ton: Arten erfordert, wie folget:



Wenn sichs ben dem Einschnitt des Semicoli so trifft, daß die Sage, welche sich auf einander beziehen (Relativa), auch eine gewisse Aehnlichkeit des Reimes und seines Gebandes haben, oder daß dergleichen in einem oder andern Sage absonderlich vorfallt, z. E.

Laß nur alle Liebes-Zeichen von dir weichen; Laß der Treue Bande schwinden, die dich binden.

alsdenn gibt es leichte und artige Versetzungen in Ansehung der Relativorum; und gute Wieders Holungen in Betracht der Reime.



Don den sogenannten kleinen Beschreibungen wird man in Arien wenig antressen, weil sie lange Vorträge machen; doch stellen sie sich offt im Recitativ ein, und thun gute Wirdung, wenn man sie klüglich behandelt. Wir wollen eine in vielen kleinen oder halben Gliedern (Semicolis) bestehende Vorstellung eines Verzweisselnden hieher sesen:

Unsäglich ist mein Schmerk; unzehlbar (sind) meine Plagen; Die Lufft beseuffzt, daß sie mich hat genehrt; Die Welt, dieweil sie mich getragen, Ist bloß darum Verbrennens werth; Die Sterne werden zu Cometen, Mich Scheusal der Natur zu tödten;

Dem

#### 11. Th. Reuntes Capitel:

Dem Corper schlägt die Erd ein Grab, Der Himmel meiner Seel den Wohnplag ab: Was fang ich dann, Verzweiffelter, verdammter Morder an? Eh ich mich soll so unerträglich fräncken, Will ich mich benden!

6. 49.

Diese auserlesene, und nach ihrer Urt, sehr schone Beschreibungen liessen sich etwan in Nosten sovorstellen:



a-tate de



S: 50.

Der Raum leidet es nicht, die Aehnlichkeit, so ein iedes dieser obigen vier bis fünf halben Glieder mit dem andern hat, zu untersuchen. Wer den Zusammenhang oder ganken Paragras phum recht ansiehet, wird schon finden, daß ein gewisser Fall der Stimme allemahl das Semis colon bemercket; daß der Baß nicht säumet, das seine auch zu den Einschnitten, absonderlich zur Unterscheidung eines neuen Saßes beizutragen, und zwar auf keine wiedersehliche, sondern gleichförmige Weise; daß ben den fünst Gelencken oder Commaten gant anders verfahren wird, und sich die GrundsStimme nicht einmahl zu einer vollkommenen Clausel nahet; daß hergegen, wo das ganke Colon oder Glied kömmt, sich ein förmlicher Schluß mit Pausen zur fernern Uisberlegung einstellet; daß die Folge darauf aus einem andern Ton gehet; daß die Frage sich absssicht; und daß endlich mit dem Ausrufungs-Punct ein Endigungs-Schluß erscheinet.

Disweilen findet sich auch eine Antithesis, ein Gegensatz zwischen dem ersten und andern Theil'einer Arie: da denn das daselbst am Ende des ersten Theils stehende Semicolon, weil es hernach ben der Wiederholung von vorn nothwendig in einen Punct verwandelt werden muß und den Endigungs: Schluß macht, allerdings eine gangliche Cadent in die Final: Note ersordert. Wir geben davon in folgenden Worten ein Beispiel:

Soll ich ein andre lieben?
Die Ehrsucht saget ja;
Doch trag ich fast ein Grauen,
zu schauen,
Wie die es wird betrüben,
Die mich mit Gunst ansah.

(von vorn).

0. 52.

Ausser diesem einsigen Fall, welchen ich doch lieber, mittelst einerzweisachen Ausarbeitung des da Capo, vermeiden wollte, muß das Semicolon niemahls eine förmliche, vielweniger eine gansliche Cadens haben. Auch darff man sich nicht immer an die Poeten kehren, die offtermahls von ihren Einschnitten gar wenig Grund anzuzeigen wissen: weil es eine seltene und etwas heiste Sache darum ist. Einige lassen sie lieber weg, und brauchen pur Commara und Puncte.

Das meiste muß ben einem Seizer auf einen gesunden Verstand, und auf einen deutlichen Begriff der Rechtschreibung ankommen; wenn auch der Versmacher lauter Commara und Puntete gebrauchte, um sich nicht zu verrathen, daß er nicht wisse, an welchem Orte ein Colost oder Semicolon \*) stehen musse. Jenem foll durch diese kleine Anleitung vermuthlich geholffen werden; falls er sich nur helffen lassen will: um die andern bekünnnere ich mich ihr nicht. Sie sind mir auch viel zu klug.

Nun kommen wir an das Colon selbst (:), welches schon mehr zu bedetuen hat, als die vorigen Eine schnitte, indem es einen grössern Theil der Rede begreisst, und einen vollkommenent grammaticalischen Verstand hat; obgleich ein ieder wol mercket, daß noch ein mehres solgen soll, zur Ersüllung des rhetvrischen Antrages. Und eben aus dieser lestangegebenen Urssache kan das Colon zwar seine gänkliche Endigungs: Cadenk, aber wol einen Ausschlich, eine verlangende Ruhe, clausulam desiderantem, in der Melodie leiden.

S. 55. Es hat dieses Glied seine Stellen ben Anführung einer Ursache, einer Wirdung, einer Ers 25 b 2

Diefes halbe Glied wird auch von einigen Colon minus genannt: und war den Alten, wie vieleandre Dinge unbekannt.

zehlung, eines Beispiels, einer Folgerung, eines Gleichnisses, einer Uiberschrifft, ber Worte eines andern, und dergleichen. Die Ursachen fangen sich gemeiniglich an mit den Zuwörtern, weil, denn 20.3 die Wirckungen mit dem Wörtlein durch; die Folgerung mit dem daraus, dahero 20.3 das Gleichniß, und zwar ben dessen Anwendung, mit dem also, auf solche Weisse zu.3 Die Erzehlungen, Erempel, Uiberschrifften, eines andern oder sonst merckwürdisge Worte binden sich an keine Form, und sind auch viel leichter, als jene, an ihrem Inhalt zu erkennen.

6. 56

Wenn man von allen diesen Anzeigen poetische und melodische Beispiele anbringen wollte, wurde ein eigenes Haupt: Stuck dazu erfordert werden. Wer nur ein gutes, wolgeschriebenes Buch aufschlägt, absonderlich von unsern besten Teutschen (obgleich wenigen) Poeten, der wird Exempel genug antressen, wenn er sie vorher aus dieser Anleitung, mittelst eines Blicks auf die Setzunst, hat kennen lernen. Denn sonst durste mancher die zum Aufschlagen angerathene Büscher, wie die Ruh das neue Thor, ansehen.

9. 57.

Nur das nothwendigste, so dieserhalben bey einer Melodie zu beobachten vorksmmt, kan alhier underühret nicht bleiben. Und da ist zu wissen: daß man bey den Ursachen zwar inne halten; doch nicht wol cadenziren kan, nehmlich vorher, ehe die Ursache angeführet wird. Wenn aber eine Erzehlung folgen soll, muß die Melodie gleichsam im Zweisel gelassen werden: welches gemeiniglich durch die Qvint des Haupt. Zons mit 76 geschiehet: oder auch auf andre Weise. Und alsdenn hat Lipstus recht, wenn er sagt: Colon suspendie, das Colon will einen Ausschlassen.

Bep Exempelit gewinnet es eben basselbe Ansehen; nicht aber ben einer Folgerung, als welche dergleichen verlangende Clausel gar nicht braucht. Die Gleichnisse können zwar eine vorsbergehende Cadenk leiden; die Uiberschrissten hergegen keinesweges, und mussen dieselbe durch eine Monotonie, d. i. wo einerlen Klang offt hinter einander gebraucht wird, fast nach Art des gebundenen Kirchenstyls ausgedruckt werden. Endlich, wenn die Worte eines andern, oder sonst nachdenckliche Sprüche, Anzugs: Weise vorkommen, da muß nicht nur die Melodie etwas unterbrochen, sonde n auch die Ton: Art verändert werden.

Weil nun der mannigfältige Gebrauch eines ieden Einschnittes für sich selbst fattsam hieraus erhellet, so mag ein Vernünfftiger leicht urtheilen, ob die Sache damit ausgemachet sen sumahl das Colon allein sechs die sieben Weisen halt), wenn ein sonst berühmter und gelehrter könige licher Capellmeister sein Colon und Semicolon unter eine einzige Regel zu bringen gedencket, und beide durch den blossen Gang des Basses, ohne weitere Untersuchung, auf folgende Artabges sertiget wissen will:

**9** 65 65 66.

Ich gestehe gerne, man kame auf solche Art am kurkesten davon: sowol im Lehren als im Lernen. Dergleichen Irrthumer aber haben drey starcke Quellen, die einer tüchtigen Verstopfstung benothiget scheinen, damit sie von dem Lehr: Stuhl nicht weiter unter die Siz: Bancke eins reissen, und alles überschwemmen. Die vornehmste dieser Quellen ist der pedantische Hochmuth, der ihm nicht einsagen lassen, sondern immer Recht haben will: die andern heissen Mangel an Nachs dencken, und Mangel an Melodie und ihrer Wissenschafft.

Die Fragen in der Klang: Rede, so mit dem bekannten Zeichen (?) im Text angedeutet werden, folgen nun in ordentlicher Betrachtung, und sind entweder eigentlich oder verblumt. Wiele Setzer stehen steiff in den Gedancken, es musse das Fragzeichen nothwendig allemahl im Singen, durch eine oder andre Erhöhung der Stimme, ausgedruckt werden; aber man darff solchen Aussspruch keines Weges für unsehlbar halten.

Zwar ist in gemeiner Rede und Aussprache die Erhebung der Stimme iederzeit ben einer Fras

Frage mehr ober weniger vermacht; allein in der Melodie gibt es viele Umstånde, die hierunter eine Ausnahm nicht nur zulassen, sondern offt erheischen. Uiberdis trifft man viele figürliche Fragen in Versen an, daben gar kein Zweisel vorwaltet, obs so, oder anders sen. Der Zweisel aber ist das wahre Kennzeichen einer eigentlichen Frage. Derohalben muß ein melodischer Setzer die eine von der andern billig wol unterscheiden, und darnach seine Noten einrichten. Wenn z. E. gefraget wird:

Ran ich Arzenen gewehren, Da ich felber foll vergehn?

So ist der Verstand dieser: daß niemand einem andern beizuspringen vermdgend sen, der selber Hilfe bedarff. Und das ist im Grunde ein Vortrag, der ausser allem Zweisel wahr ist. Darum denn darff man sich, ben so gestalten Fragen, so genau nicht an die gewöhnliche Fornt binden; ob es gleich einem gescheuten Componisten deswegen unverboten bleibt], mit solchen und dergleichen Worten eine geschickte melodische Auslösung, durch nachdrückliche Versetzung, Fragweise anzustellen.

Wie aber eine rechteigentliche und ordentliche Frage, daben noch einiger Zweifel vorzufallen scheinet, ohne Erhebung der Stimme, in Noten anzustellen sen, daß dennoch die Unschlüßigs keit deutlich vernommen werde, davon ist schon oben, s. s. 49 & 50 eine beiläuffige Probe ges geben worden, welcher alhie noch beizusügen stehet: daß die unvollkommenen Consonanzen am geschicktesten dazu sind, wenn die Frage z. E. in eine Sext schließt; man gerathe nun steis gend oder fallend darauf: das macht es nicht allemahl aus, absonderlich im Recitativ.

In einer Arie setzt Gasparini die Frage: Warum glaubst du nicht? wie No. 1 hiers unten angezeiget wird, nehmlich fallend, und in der Sext aufhörend. An einem andern Orte braucht er die tägliche Formel, No. 2, und höret in der Dvint auf. Es ist auch gut, und wir wollen solches keines Weges tadeln; aber es kan doch auch so angehen, wie No. 3 stehet, durch die Sext, und ist nicht so gemein, als jenes.



Sollte nun wol iemand meinen, daß, gleichwie in den Fragen ein zweisacher Unterschied ist, also in den Ausrusiungen ein dreisacher ware? welches sich doch, ben der Untersuchung, gant; riche tig besindet, und den Componisten allerdings verpstichtet, sothane Ausbrüche auch auf eben so viezlerlen Weise zu bearbeiten, obgleich nur einerlen Zeichen (!) dazu gebraucht wird. Die erste Art begreisst eine Verwunderung, einen freudigen Zuruf, oder einen ausmunternden Besehl. & E.

. Monarch! Großmachtigster! Du bist der unbesiegte Held!

2. Bivat! Divat! ewig lebe, Ewig blub Hammonia!

... 1: - 3

3. Knalle, donnerndes Geschüt! Krache, mit bestammtem Blig!

Und hieben spielt die Freude allemahl Meister; sie ist die herrschende Leidenschafft: Daher denn lauter lebhasste und hurtige Klangführungen daben gebraucht werden mussen; absonderlich aber grosse und weite Intervalle.

Die zweite Art der Ausbrüche oder Exclamationen halt alles Wünschen und hersliches Sehnen in sich; alle Bitten, Anrusungen, Klagen; auch Schreckniß, Grauen, Ent-Ccc sesen ssehen zc. Die letztern ersordern eine melodische Hefftigkeit, so am besten durch geschwinde oder doch hurtige Klänge auszudrücken stehet; das Sehnen aber und die übrigen Eigenschafften has ben die Betrübniß allemahl zur Mutter. z. E.

Haft du für mich Armen noch Erbarmen, Ach! so steh mir iso ben.

Da muffen, nach Befinden der Umftande, bald groffe, doch nicht gemeine, bald kleine und auffers ordentliche Intervalle angebracht werden. Die Zartlichkeit herrschet darin vorzüglich.

9. 67.

Die britte Urt der Ausruffungen gehet auf ein rechtes Geschren, so aus ausserster Bestürs tung, Erstaunung, aus schrecklichen, gräulichen Vorfällen entspringet, die den höchsten Gipffel der Verzweisfelung offt ersteigen. Wenn nehmlich ein Cain so rufend vorgestellet wird:

Erdssine dich, Rache, der schmauchenden Hole! Reiß mich zu deiner Glut hinein! Ich liesve dir meine verzweiselte Seele! re.

6. 68.

Zwar wurde ich, für meine Wenigkeit, willig meine Stimme dazu geben, wenn dergleichen gar zu gresiliche, fürchterliche Vorstellungen gar aus der lieben Music ausgemustert werden solltenz wenn sie aber doch aufstossen, muß man gleichwol mit ihnen recht umzugehen wissen. Das meiste Kommt auf die verschiedene Gemuths Bewegungen und deren Kundschafft an. Hier ist nun lauter desperates Wesen, und darff man also auch lauter verworrene Intervalle, die eine unbändige Eisgenschafft wieder einander haben, als grosse und kleine Terken zusammen ze. auf die Bahu brinz gen, und zu dem ruchlosen, lästerlichen Geschren, ein wütendes Getümmel, Gegeige und Gepfeisse zur Begleitung wehlen, dazu die Pyrrhichischen Klang-Füsse sich wol schieken.

Gleichsam par parenthese ein Paar Worte von der Parenthesi selber zu'machen, durstte sich hier vieleicht, zum Beschluß dieses Haupt Stuckes, nicht übel schiefen. Dieser Einschnitt ist ein Zwischen z Sak, da gewisse Worte, die von den übrigen gleichsam durch einen solchen Einschluß (.) abgesondert sind, den Lauff des Zusammenhanges im Vortrage ein wenig meterbrechen. Das Ding ist eben nicht sehr musicalisch, und mögte meinentwegen gerne aus der mes sobischen Wissenschafft Urlaub haben. Weil es aber doch bisweilen in Arien, mehr und öffeers aber im Accitativ mit besserm Fuge, vorkönmt, so darff derzenige, der mit solchen eingeschlossenen Worten richtig verfahren will, nur erwegen, ob sein vorhabender Zwischen: Sak viel der wenig von dem Hauptzweck der Rede abweichet: maassen die Melodie nach solchen Umständen auch wes nig oder viel unterbrochen werden muß.

Jum Beispiel einer solchen Einschaltung, die sich ziemlich weit von dem rechten Wege des Wortrages zu entfernen scheinet, mag folgendes dienen; wiewol es nicht zur Music gemacht ist, eben so wenig, als das zweite Exempel.

Wie leicht ist dem, der so mit Raupen handelt, Daß er auch unsern Staub (da ohne dem (dies) bekannt, Daß nichts zu nichtes wird) zu seinem Ruhm verwandelt.

Sollte solches gesungen werden, so muste wol der Gesang so weit herunter freten, als etwa aus der Mitte des Soprans in die Mitte des Alts, wenigstens eine Lvart oder Lvint, als wenns eine andre Stimme ware.

Gin zweites Muster merchwürdiger Schalt-Worte, das nicht so weit geholet ist, steckt hierin:
Um deine Gnade nun, v GOtt, recht zu ermessen,
Und der vergangnen Noth so bald nicht zu vergessen:
So leite mir (daßich der Kranckeit Jammer: Stand,
Und der Gesundheit Schaß recht bilde) selbst die Hand!

9. 72.

In einer Ode:

Diefer ungeheuren Grunde (Die doch in fich felber leer)

Grund.

Grund und Grengen lose Schlünde Schlagen, wie ein wallend Meer zc.

... Und in einem Ariofo:

Er will (o Bunder: Suld!) für alle feine Gaben, Für die so herrlichen unzehlichen Geschencke, Richts, als daß man nur Gein gedencke, Nichts, als ein frolichs Herne, haben.

In einer Arie auf Chrifti Geiffelung:

Dem Simmel gleicht fein buntgeftriemter Ruden,

Den Regenbogen ohne Zahl,

Als lauter Gnaden Zeichen schmuden:

Die ( da die Sundflut unfrer Schuld verfeiget )

Der holden Liebe Sonnenstraht In seines Blutes Wolden zeiget.

J. 73. Wenn nun die Zwischen Sitze noch folden ziemlichen Zusammenhang mit dem übrigen Wors trage haben, oder kurke Ausrufungen enthalten, so darff man auch die Melodie zu keiner sonderbas ren Trennung nothigen; fondern nach der naturlichen Ausrede verfahren. Paufen und Rubes stellen schicken sich gar nicht baben: Denn sie hindern den Fortgang und schaden dem Gebande der

Reime sowol, als den Klangen in ihrem Lauf, weit mehr, als sie dem Berstande nugen konnen.

9. 74 Ich glaube, wer fren und aufrichtiglich der Wahrheit Raum zugeben Luft hat, wenns auch der allergroffeste Dichter unfrer Zeiten ware, wird gestehen muffen, daß es mehrentheils mit diesen Einschlüffen und 3wischen-Sagen ein gezwungenes Wesen sen, welches sehr offt, nur des Reis mes halber, herhalten muß. Niemand aber, ber bie geringfte Einsicht in melodische Wiffenschaffs ten hat, wird in Abrede fenn, daß alle Schalt-Worte im Gefange wenig oder nichts nugen, und daher fehr sparfam damit umzugehen fep.

Damit wir aber doch ein Davibisches Muster geben, auf welche Beife eine Parenthesis am besten in der Music angebracht werden konne, so sete man im 124 Pfalm die Worte: Woder Ser nicht ben uns ware, mit dem gangen Chor; laffe darauf eine Stimme allein fingen: (Go fage Ifrael!) und hernach wiederum das Tutei einfallen: Wo der DErric, aledenn wird dies

fe und bergleichen Einschaltung eine schone Wirdung haben.

0. 76. Wie nun der Punct (.) alles beschliesset, so soll deffen Betrachtung auch den Anmerdungen dieses Haupt-Studes anigo ein Ziel seigen. "Und ob er gleich unter den Einschmitten ber Klange Rede der groffeste ift, fallt doch in der Melodie das wenigste daben zu beobachten vor: benn man hat weiter nichts zu thun, als an dem Ort, wo der Punct befindlich ift, eine formliche Cadent, eine rechte vollkommene Clausel, und lettlich einen gantlichen Endigungs- Schluß im Daupt-Ton anzubringen.

# Zehntes Haupt Stück.

Von den zur Melodie beqvemen Reim Bebanden.

M sechsten Haupt Stude dieses Theils haben wir von der Mutter, nehmlich von der Rhythmic geredet; in diesem zehnten soll nun auch der Tochter, d. i. der Metric mit wenigen gedacht werden: denn so verhalten sie sich gleichsam gegen einander. Was jene in der Dichtkunft zu fagen hat, ruhret alles aus der Tonkunft her; was diese aber dem Gefange für Gesetze gibt, das gehöret eigentlich in der Dichtkunst zu Hause. Wir werden nur so viel das von ansihren, als zu unserm melodischen Zweck bienet.

CCC2

Ein Metrum ober Reim: Gebande ist die ordentliche Verknüpffung verschiedener auch wol einerlen Sulben Suffe, mittelft welcher fie in gewiffe Schrancken eingeschloffen und abgemeffen werden. Daraus folget, daß die Melodien fich in einigen Studen nach ben Reim . Gebanden richten, und auch dergleichen Grangen seinen muffen. Doch nimmer einerley.

J. 3. Daher es denn einem Componissen allerdings oblieget, die Natur und Eigenschafft der Mes tric, famt allen dahin gehorigen Dingen, fleißig ju untersuchen. Sonft wird feine Arbeit offt

hinden, oder über Die Schnur hauen.

Die Dichter haben ein Sprichwort: Merra parant animos, b. i. burch Berse werben Die Gemuther ermuntert. Solches fagen fie mit gutem Recht: denn es dringt doch nichts fo fehr ins Herk, als ein woleingerichtetes Reim-Gebande, jumahl wenn es durch eine angenehme Melodie begeisfert wird.

Wir merden diese Wahrheit am meisten, wenn gebundene und ungebundene Vorträge Bechfelsweise gefungen werden: da denn jene allemahl weit mehr, als diese gefallen muffen. Die Urfache stedt darin, daß eine ungebundene Rede immer eine wunderliche Vermischung ber Splbens Ruffe führet, und sich keine abgemessene, gleichformige Schrancken setzet, durch welche bem Behor eine Sache leicht begreifflich, bekannt und gewiß vorkommt.

Bergegen bringt die Ordnung ber Fuffe in ber Dichte Kunft und die wolbestellte Abwechses lung der Bebande, wenn schon kein Reim da mare, ben Ohren gleich im Anfange so iwas gewife fes und deutliches, in der Folge aber so was bekanntes ben, daß sich das Gemuth eine heimliche Freude aus der Abmessung macht, und den Vortrag desto leichter annimmt.

Man siehet bald, daß diese gange metrische Lehre eigentlich in die Poeteren gehoret. fan aber mahrlich kein Zon: Runftler was rechtes feten, Der nicht gewiffer maffen bas feine auch in der Dichte Runft gethan hat, wie bereits oben mit mehren dargethan worden iff.

In alten Zeiten waren diese beide Runfte, Music und Poesie, samt allen, was die Rlange und Worte betrifft, gleichsam unzertrennlich: und sie folten es von Rechtswegen auch noch senn. Es zeige mir aber einer in biesen unsern Jahren nur eine musicalische Ginleitung ober Anweisung, darin etwas anzutreffen ware, das sich hierauf beziehen konte.

Zwar ift es an dem, daß anigo alle Wiffenschafften und Runfte (wenn man das Alterthum bat gegen halt) eine gant andre Gestalt gewonnen, und so zu reden ihre mannliche Jahre erlanget haben, wodurch eine iede derfelben so weit gedehnet und aus einander geleget ift, daß sie nothe wendig einen eigenen Menschen haben will, der sie allein und vorzüglich treibe: wie bereits oben ben einer andern Gelegenheit erinnert worden ift.

g. 10. Dennoch ist damit nicht gesagt, daß man andre verschwisterte Wiffenschafften ober Disciplis nen fo gar baben an die Seite fegen, und ihrer weder mit Werden noch mit Worten pflegen foll. Es kan keine Runft ohne der andern Beihulffe bestehen: sie bieten einander die Hand. Aber bas Augenmerck muß nur auf einen eintigen Haupt : oder Mittel : Punct gerichtet senn.

II. Miemand wird von einem Componisten oder Capellmeister eben fordern, daß er ein Poet ers fter oder zweiter Groffe fen. Denn in beiden Studen, nehmlich in der Con und Dicht Runft gleiche ausnehmende Berdienste zu besitzen, mogte man schier für ein Wunderwerck halten.

> 9. 12.

Inzwischen muß boch ein Melopoet von allen und ieden Berd-Arten guten Unterricht haben wenn es auch fonst zu nichts biente, als ben hauffigen unmusicalischen Reimschmieden bessere Wes ge zu zeigen. Wie kan aber einer dem andern auf folche Wege heliffen, Die er felbst nie gegangen iff, oder gar nicht kennet?

Q. 13

Noch mehr, ein Melopoet muß sich zur Noth felber einen guten Vers feten konnen, oder doch wenigstens so davon zu urtheilen wissen, daß er sich was gutes erwehlen konne. Wer nun nicht einmahl die Metric, geschweige ein mehres von der Dicht-Kunst verstehet, der vermag weder eines noch das andre zu thun.

Nun follten wir hier billig alle metrische Sattungen durchgehen, deren Ursprung anzeigen, und ihre Anwendung in der Zon-Runst oder Melodie vor Augen legen. Allein es wurde uns nur gar zu viel Zeit kosten, und auch keinen geringen Raum einnehmen. Inzwischen hat man die Prosodien vor sich, und kan überhaupt auf die darin berechnete neun Geschlechter der Reims Sebande seine Absicht richten.

6. 15.

Griechische Metra wird man wol so bald keine Gelegenheit haben hiesiget Orten an den Mann zu bringen. Wiewol noch neulich die Herren Frankosen so verwehnt geworden sind, daß sie sich hierin, auch so gar in griechischer Sprache, auf dem Schauplaß hervorgethan haben.

S. 16.

Mr. Niel, ein Componist in Franckreich, hat ein Ballet des Romans \*) unlangst verfertie get und aufgeführet. Darin heisset der zweite Aufzug La chevalerie, und weiset p. 120 -- 134 in der Partitur, die sauber gestochen ist, eine Ode, eine griechische an die Liebe gerichtete Ode auf.

6. 17.

Der Anfang dieser Ode lautet also: Ted emeratis ouden melpestai, men abra, gelason &c. welches folgender maassen übersetet ist: Que cachun dans un si beau jour ne tonge qu'à chancer & à rire &c. d. i. An solchem schonen Tage sen niemand auf was anders bedacht, als auf singen und lachen!

6. 18.

Ich führe es desto williger an, weil es recht was neues und eine solche Sache ist, die man in einem Galanterie Wercke schwerlich suchen sollte. Zudem ist es nicht iedermanns Ding, sies ben Thaler für acht weitläuffige Bogen zu geben. Will man doch kaum so viel Marck an eben bergleichen wenden, da die Noten auf das engeste zusammen gesetzet sind.

6. TO.

Zu den lateinischen Neintsoder Verd: Gebänden dürffte noch wol mancher genothiget wers den. Man kan ja, ohne Erkenntniß der lateinischen Neime nicht einmahl von den Kirchen: Stücken der Franhosen, Welschen und andrer Ableter ein vernünfftiges Urtheil sällen; geschweige etwas vechtes auf solche Worte selber seizen. Dennoch klingen sie sehr gut. 3. E.

Exultate, jubilate, Cœlestes Chori! Honores date, Animæ gratæ, Deo Redemptori.

6. 20.

Inswischen mussen wir doch wol unfre meisten und vornehmsten Gebancken auf die Teutschen Gebande richten, deren einige vier, als das Jambische, Trochaische, Dactylische und Anas passische Geschlecht; andre aber weniger zehlen, und den Unterschied in der Worsplbe suchen. Sie scheinen dessen auch guten Grund zu haben: wodurch denn die Jambi und Trochai nur ein Geschlecht; die Dactyli und Anapassi das andre ausmachen, nehmlich mit Zuthun oder Wegs- Lassung der sogenannten Vorsplbe.

Won den sambischen und trochäschen Reim: Gebänden hat man siedzehn Gattungen, nehme lich von zwo die sechszehn Sylben in einer ieden Zeile, die mehrentheils alle eine besondere Obacht in der melodischen Seh: Runst erfordern; doch mit dieser Ausnahm, daß sich weder die zwosplbiz gen, noch die gar zu langen Metra, insonderheit sofern sie die achte Sylbe weit überschreiten, int D d der

\*) Unten ben Anführung der Melodien-Gattungen wollen wir eine Bleine Befchreibung Diefes Ballets mittheilen.

der Melodie zum besten gebrauchen lassen. Also ist diefalls auch die Mittelstrasse die sicherste und bequemste.

6. 22.

Wir wollen ein Paar Proben davon geben. Das jambische Geschlecht von dreien Sylben trifft man gemeiniglich mit andern Geschlechtern vermischet an: weil es sonst allein, auf die Lange, gar zu tändelnd oder etwas kindisch lauten, auch im Setzen sowol, als im Reimen, grossen Zwang erfordern durffte. LE

Erschüttert, Erzittert, Ihr Pforten der Hölle!

Ein folcher Satz ware nun wenigstens auf viererlen Art in die Music zu bringen. Wol zu versiehen in Betracht des Reimgebandes allein: denn sonst kan es auf mehrerlen Art geschehen. Es ist im einen Versuch zu thun, wie es zweimahl in gerader, und zweimahl in ungerader Zeits maasse damit gehalten werden konne:



Wir wollen uns eben hier an die Eigenschafft der Wörter nicht sonderlich kehren: zumahl da auch das Erschüttern und Erzittern, wenn es starck ausgedruckt werden soll, sich besser in die begleitenden Instrumente, als für die Sing: Stimme schicken durste. Man betrachtet dieses mahl nur allein die verschiedene Art und Weise, womit die Metra in der blossen Melddie behans delt werden konnen, und welche Fügung der Klang: Füsse sich zu diesem oder jenem Keim: Ges bande am besten schiefen schiefe.

Dergleichen Veranderungen bereichern die melodische Setz Kunst ungemein, weil sie schier allenthalben Platz sinden, und aus demjenigen Vortheil entspringen, mittelst wessen die musicalissche Rhythmi ihrer Länge und Kurte verschiedenes zusetzen und abbrechen können, nachdem es der Setzer für gut befindet. Wer nun diesen Vortheil begreisst, so wie er hier deutlich und teutsch angezeiget worden ist, kan seiner Sache mercklich dadurch zu Hulsse kommen.

S. 26.

Die welsche Sprache läst die kurken Vers. Zeilen eher zu, als die teutsche; und sie sind auch sehr häussig in den italienischen zur Music bestimmten Gedichten anzutreffen. Eskonnte aber nicht schaden, wenn dergleichen von unsern Landss Leuten mehr gebraucht, und die langen Metra lieber dasur gesparet wurden.

Apostolo Zeno, der kaiserliche Poet und Geschichtschreiber, ist ein Meister und Muster solscher kurtigefaßten Rein-Gebande. 4. E.

E' debolezza,

Fin-

TOTAL STREET

Finger Fermezza Per Albagia &c.

6. 28.

Die jambischen Verszeilen von vier Sylben stossen im Teutschen noch ziemlich häuffig auf, und schicken sich insonderheit wol zu frischen muntern Dingen, als:

Auf! tapffrer Muth! Auf, auf! zur Wut.

§. 29.

Und so kan man sie alle nach der Reihe untersuchen, bis auf die siebenspligen, welche mit puren trochässchen Füssen etwas ernsthafft und nachdenckend, mit jambischen aber viel lebhaffter einhergehen. 3. E.

Barte Blätter, meine Lust, Ruh und Sonne Strahlt auf eure frische Bruft.

\* \* \*

Weg, unbekannte Schmerken! Ihr bleibt aus meinem Hergen Auf ewiglich verbannt.

6. 30.

Das dactylische Geschlecht, ob es sich gleich auf verschiedene Urt kassen läßt, scheinet doch alse denn zur Music am bequemsten zu senn, wenn es nur vier die sechs Sylben in ieder Reim; Zeile ausweiset: denn die kurzesten Gebände sowol dieser, als der andern Vers. Geschlechter, sind ims mer die besten zur melodischen Setz. Runst. Die Ursach ist unter andern, weil sie den Spondaum alsdenn öffters, nehmlich am Ende der Zeilen, ben weiblichen Reimen zulassen und einschieden, und also der Melodie mehr Veränderungen an die Hand geben: welche sich noch vergrössern, wenn die Trochäi, etwa Zeile um Zeile, oder sonst nach Gelegenheit, mit den Jambis in mannlichen Reimschlissen abwechseln.

Die alten Meister: Sanger, welche gerade hinter einander ohne Zierrath wegsungen, wolkten doch in einer Verd: Zeile nicht mehr, als aufs höchste dreizehn Sylben wissen: weil mans, wie ihr Ausdruck lautete, am Athem nicht wol haben kan, mehr Sylben auf einmahl auszusins gen; sonderlich wenn eine zierliche Blum im Reinz soll vernommen werden "). Rein welscher Voet wird über 11 Sylben in eine zum Singen bestimmte Zeile bringen.

Die gemeinesten dactplischen Metra sind auch von zi bis 12 Sylben; die kurzesten von 5 bis 6. Ein Beispiel, darin sie beide, samt der oberwehnten Abwechselung vorkommen, mogte folgendes seyn:

Jauchzet nun freudig, ihr kriegrischen Schaaren! Die Augen, dieselber dem Himmelgefallen, Erscheinen euch allen: Orum lasset das Jauchzen auch Himmelan fahren.

(Gin furgeres):

Lebt alle vergnüget! Die himmlische Macht Hat dieses gefüget, Wies keiner gedacht: Ihr habet gesieget, Drum lebet vergnüget!

Wie nun diese Metric, wenn man sich Zeit und Weiledazu nimmt, einem Componissen, ber Componissen, ber etwa

\*) vid. Wagenseil de Noriberg. notabil. p. 525.

etwa an Erfindungen ein wenig Mangel leidet, unglaublich auf die Beine helffen könne, ware hier weiter auszuführen. Allein der Raum muß, wegen des dritten Theils des Wercks, nothe wendig gesparet werden.

6. 24.

Doch wird aus dem wenigen, was gesaget worden nicht, nur die Wahrheit vom Nusten solcher metrischen Wissenschafft zur Enüge erhellen; sondern auch Anlaß zum fernern Nachs dencken und zur völligen Ausübung von denen genommen werden können, die etwa nach unserm Worschlage und Versuch ihren Unterricht anstellen wollen. Noch eines aber mag hieben unerinnert nicht bleiben, nehmlich folgendes.

S. 35.

Wir konnen mit den NotensPuncten, mit den Bogen, die das eine Klang Zeichen an das andre binden, folglich mit den auf das genaueste eingetheilten, vielfültigen Geltungen, allen mes trischen Lücken leichtlich abhelssen; woben die Componisten der mittlern Zeiten so viele Schwierigs keit fanden, wenn die Metra am Ende der einen, und ben dem Ansange der andern Zeile nicht immer mit einerlen Füssen forttrabeten: denn, daselbst machten sie allerhand beschwerliche Rückunsen und flickten vieles an unnothigen Pausen in ihre Gesänge hinein.

### Elftes Haupt = Stück.

Bon bem Laut ber Worter.

\*\*\* \*\* \*\*

Leichwie die Lehre von den Leidenschafften oder Gemuths-Neigungen \*) die vornehmste in der melodischen Wissenschafft; die von den Einschnitten der Klang-Rede †) aber die nothwendigste ist: So darff man hergegen das vorhabende Stuck, welches die Eigensschafft und den Laut der Wörter, die zu einer Melodie gebraucht werden sollen, wenn man sie an und für sich selbst, doch in Unsehung der Sang-Weise erweget, kühnlich für den geringsten Punct balten. Daher wollen wir auch nur wenig Worte davon machen.

6. 2.

Da mögte mancher fragen: wenn dem so ist, warum wird denn ein eigenes Haupt: Stuck aus dieser geringen Sache gemacht, und dieselbe förmlich vorgetragen? Antwort: Eben darum, weit darin der gemeine und grosse Irrthum der meisten Componisten steckt, die sich an solcher Sie genschafft der Wörter, und an dem blossen Laut derselben gerne vergaffen; sich daben zur Unges bühr aufhalten; gezwungene, unzeitige Nachahmungen darüber ansiellen, und Dinge einführen, davon der Verstand nichts weiß, keinen Theil daran hat, ja, die demselben offt schnur gerade zuwieder laussen. Was wir also hier lernen, ist, daß wir das ungereimte ablernen.

Wer nun folches wol einsiehet, dergleichen Alippen vermeiden kan, und den wenigsten Staat von besagten Eigenschafften und kahlen Worter Laut zu machen weiß, der hat dieses kleine Haupt: Stuck schon recht und auf eine allgemeine Weise begriffen. Damit wir aber das Ding noch ein wenig deutlicher und sonderbarer vor Augen legen, sollen einige ungerathene Beispiele zur Erbrterung sowol, als zur Warnung dienen.

Es setze einer z. E. die Worte: Zwolf Junger folgten JEsu nach ze. und meinte am besten zu thun, wenn er, nicht nur mit den Instrumenten, sondern auch mit der SingeStimme ein langes, langes Gefolge anstellete, so, daß zwolff Parteien, auf canonische Urt, hinter eins ander herschlenterten. Nun fraget sichs, ob hierin eine besondere Klugheit steden wurde? Ich sollte

\*) S. Das dritte Haupt. Stuck des ersten Theile.
†) S. Das neunte Haupt. Stuck Dieses zweiten Pheile.

Tollte schier nein dazu sagen, und vielmehr was gezwungenes und armseliges, ungeachtet aller Aunst, daben antressen: denn der Wort: Verstand und sein Zweck beziehen sich hier gar nicht auf das Nachfolgen; sondern auf dessen Wiederspiel, nehmlich, auf das Verlassen, da alle Junz ger den Heiland zuletzt gar allein und im Stiche liessen, daß nur der einzige Joseph sich seines Leichnams endlich annehmen muste.

Zwar ist nicht zu misbilligen, wenn gleich ben einer folden oder andern Gelegenheit, etwa ein kleines Klang-Spiel (lusis sonorum) als von ungefehr im Accompagnement vorkbinmt; aber es muß sehr bedeckt und heimlich zugehen; man darff kein Haupt-Werck daraus machen; vielweniger den Zuhörern solche Kindereien, als etwas rechtes, anpreisen und aufdringen.

Es gibt im Neden und Schreiben gewisse Wortespiele, die sehr albern und schulfüchsisch herauskommen, und die ein vernünstiger Verkasser oder Reduer wie die Pest verneiden wird. z.E. es wollte iemand den Nahmen Villars durch multipodex latinisern u. d. gl. Ebenermaassen sins den sich auch im componiren offt solche leere Klang-Spiele, die kast auf eine unleidliche Urt abges schmackt sund, als wenn einer das zitternde Glangen der sprudlenden Wellen, mit folgenden Noten ausdrücken wurde:



so wurde es manchem verdorbenen Geschmack, als etwas vortresstiches vorkommen; da es doch nicht nur was überzund unmäßiges ist, sondern auch, wegen des hi, hi, hi, und hu, hu, hu, im Bittern und Sprudlen, sehr wiederlich klinget, und, mit einem Wort, recht gezwungen hers auskömmt: indem sich dergleichen Neben-Dinge besser für Instrumente, als sur Singe-Stimmenen schicken, anerwogen das zittern, glangen, sprudeln hier nur epithera oder Beinvörter, nicht aber solche Ausdrücke sind, darauf der Verstand des Vortrages beruhet. Daher sie denn auch solcher Uchtung nie wurdig geschätzet werden sollten.

Hergegen sind wol andre Wort: Spiele, die gewiß artig und viel werth sind. Augustinus und Bernhardus waren sehr glücklich darin, und von dem ersten fällt mir eben eines bep, das so Ee e

lautet: si modo credis, quae vides, quid est tun sides? Cicero hat sich bisweilen, und zwar in gang ernsthafften Dingen, nicht nur mit einem blossen Wortspiel, sondern wol gar mit lateis nischen Reimen, als ob sie von ungesehr kamen, in ungebundener Rede belustiget. Ich erinnere mich, daß er an einem Orte sagt: ad quam legem non nacht sed fackt, non instituti sed imduti sumus.

D. 8.

Allso ist es auch loblich und gescheut, wenn iemand eine Arie, die von der Flüchtigkeit handelt, mit solcher Begleitung versiehet, daraus diese Eigenschafft mehr, als aus der Melodie selbst, abzunehmen ist. z. E. von Telemann:



Eben so wenig ist es zu tabeln, wenn vom Steigen und Fallen vornehmlich die Nede ist, daß der melodische Seizer solche Haupt-Umstände, mit Bescheidenheit und ohne sonderbaren Zwang, in seinen Noten nicht aus der Acht lässet: z. E. von eben demselben:



Ø. 10.

Aber wenn man die Worter: tief, hoch, Himmel, Erde, Schert, Leid, Frende, fallen, steigen, Thränen und tausend dergleichen, in der Melodie ohne Nachdencken minmer pasiren lassen will, dasern sie nicht ihre besondere Figuren und Melismos ausweisen; ungeachtet die Versnunsft solches gar nicht gut heisset: so macht man ein Affen Spiel aus der Music. Ich sehe nicht, was für Ursache vorhanden sehn mögte, die Hoheit in diesen Worten: Trachte nicht nach hoe ben Dingen, vorzüglich auszudrucken. Den Himmel verlieren, und die Erde gewinden, ist ein Antrag, der gar nicht räumlich, oder eigentlich, sondern sigurlich verstanden wird, auch daher keiner besondern Erhebung oder Erniedrigung braucht. Das Auge von den Thränen retten, zeiget mehr tröstliches, als weinendes an; dienet also zu keiner Wehklage. Die Worte: Ich schweige der Freuden, und mir ist kein Lachen zu Muth, würden übel klins gen, wenn man auf Freuden und Lachen \*) Läusse oder hüpsfende Noten zu Marckte bringen wollte. Die Bitte: Las mich in Sunde nicht fallen, darsf eben nicht durch den Fall der Stimme angedeutet werden, und was dergleichen Anmerckungen mehr seyn kömten, die nicht auf die Wörter, sondern auf ihren Verstand zielen.

Ich darff wol sagen, es sen schier kein musicalisches Werck, ja, kast keine Arie anzutreffen, darin sich nicht dergleichen schwache und schlechtbeurtheilte Kunste hervorthun; absonderlich wenn der Poet tapsfer dazu hilfft, und, an Statt gesunder Gedancken, mit einem blossen Wortschalle handelt.

Wie nun mit den Eigenschafften besondrer Worter offt so wiedrig verfahren wird, daß der Sans ger schier zu lachen scheinet, wo er lieber weinen sollte, und umgekehrt; also hat auch der blosse. Klang, Laut oder Schall in gewissen Sylben seine eigne Last, und wird nicht leicht ein dops pelt-lautender Buchstab mit ganzer Haut davon kommen, daß er nicht elendiglich zerhackt, und in viele ha ha ha, he he he, ei ei ei 20. zerrissen werde.

") Ich sprach zum Lachen, du bist roll; und zur Freude, was machest du? Diese Worte in Moten zu bringen, konnte zur Probe eines angehenden Componisten Dienen; er muste aber von uns ferm vorhabenden Capitel nichts wissen.

and soft

6. 13.

Was ist es nothig, auf dem al in alles vier bunte Ticte zu verordnen? Warum muß die erste Sylbe in Erde 24 Noten haben, ehe die zwote gehöret wird? Der Tod, ob er gleich ein fürchterliches Ding ist, verdienet doch wol schwerlich ein Krauseln von 5 Täcten, und hernach noch eines von 6 bis 7. Wie kömmt die erste Sylbe in dem Worte Schlangenkopff zu so vielen krummen Wendungen, daran doch der Schwanst dieses Thiers mehr Theil hat? Eilen ist ein unglück-liches Wort, es muß sich innmer martern lassen. Wer sonst Eil hat, psegt nicht lange zu zaudern. Gehass durste weder grüssen noch dancken; unste eilfertige Componisten aber, da wan dencken sollte, sie wären längst an Ort und Stelle, weil offt schon ein artiges Bisgen dazwischen gegeisget worden, siehe, so sind sie noch da, kommen wieder, und kangen von neuen zu ei \* \* \* ! len an, womit sie sich doch nur ie länger ie mehr aufhalten. Hier wird das Niedersächsische Spriche wort wahr: Je mehr Halt, ie minder Spood. Neulich habe ich auf dem Wörtlem stetst eine Blume von 40 Blättern, ich meine Noten, angetrossen: was soll das? Vaterlich hatte daben einen Lauss von 6 bis 7 Tact. å å å å å.

6. 14.

Ia, wenns noch allezeit so gut ware, daß ein a, e, vder o, zum Vorwande solcher Ziers rathen dienete; aber da wird des i und u eben so wenig geschonet. Rugel und Basilisten müßsen Passagien haben. Und ach! welch ein weites Feld hätte man hier, zum beurtheilen und mit Recht zu bestrafen, vor sich? Es läßt sich aus diesem wenigen schon abnehmen. Wer ein mehres zu wissen verlanget, kan die inussicalische Eritic, und zwar deren zweiten Band zu Rathe zies hen, absonderlich wenn er im Register die Titel aufschlägt, die von Neuma, Melisma, Passagio, Worten, Texten, Wort-Aessung, Zerreissung u. s. f. f. handeln.

9. 15.

Was ist viel davon zu sagen? Es wird zuletzt gar heissen: die Music sep nichts als ein leerer, Schall, eine klingende Schelle: Vox, prætereaque nihil; dasernwirnicht einmahl die Vernunfft wieder hervorsuchen, und den Kern statt der Schalen erkiesen.

Noch eines. Ist es nicht eine grosse Schwachheit, wenn ich aus den Worten der Hohens priester Luc. 23, 5: Damit daß er gelehret hat hin und her im gangen Jüdischen Lande, eine solche Tändelen mache, und im Chor mit dem hin und her, her und hin, ein Gespiele treibe, daß nicht nur die Zuhörer lachen; sondern auch ich weiß nicht auf welche unanständige Ges dancken gerathen mussen? Das könnnt alles aus einem falschen Vegriff von der Wörter Eigenschafft her. Davor warne ich hiemit treulich und wolmeinend.

6. 17.

Mein Leser kan indeß versichert senn, so gewiß dieses Haupt Stuck das allerkleineske in gez genwärtigem Buche ist, so gewiß könnte es das allergrösseste werden; wenn ich mich nicht mit Fleiß enthielte, alles herzusesten, was hierüber täglich, und auß neue, zur Welt gebracht wird, und im höchsten Grad, mit Vernunfft, tadelns wurdig ist. Allein, es mag diesesmahl hieben sein Bewenden haben; wir können doch die Zeit und den noch übrigen Raum viel besser anlegen.

# Zwolfftes Haupt-Stück.

Vom Unterschiebe zwischen den Sing und

Spiel-Melodien.



Wes Musiciren geschiehet entweder Singend, oder Spielend, und zwar das letztere auf gewissen dazu geschiehet Werckzeugen, welche, Vorzugs, Weise, Instrumente heise sen. Wie denn auch die Menschen: Stimme ihre eigene natürliche Werckzeuge hat; welche aber von den kunstlichen unterschieden sind: diese sind gemacht, jene angebohren. Hiere Ee e 2

aus folget, daß hauptsächlich zwo verschiedene Classen der Melodien senn mussen, die man Vocal und Instrumental nennet. Denn mit Sachen, die durch Kunst gemacht sind, muß man anders umgehen, als mit naturlichen und angebornen.

. 2.

Nun finden sich zwar Leute genug, die da meinen, eine Melodie sen eine Melodie, sie wers de gesungen oder gespielet. Es ist auch in so weit wahr, wenn man bereits verfertigte Melodien auf das gröbste ansiehet, und daben erweget, daß die zum Singen bestimmte viel leichter gespiezlet, als die den Instrumenten gewidmete gesungen werden konnen; aber die Frage ist hier von solchem Meslodien, die noch erst gemacht werden, und von dem Unterschiede, welchen wir daben gebrauchen sollen.

Andre sprechen wol gar: es sen sonst kein Unterschied nothig, als den die Instrumente selbst, wegen ihrer Sinrichtung, an die Hand geben; und damit ist der Sache tressich geholssen. Die dritten mercken endlich wol, daß diese Ausstucht nichts hilfft, und daß freilich der Untersschied in andern Dingen mehr stecken musse; wissen ihn aber nicht zu sinden. Diesen nun muß man Licht geben, welches hiemit geschehen soll.

Der erste Unterschied, deren es siehzehn gibt, zwischen einer Wocal/ und Instrumentals Melodie, bestehet demnach darin, daß jene, so zu reden, die Mutter, diese aber ihre Tochter ist. Eine solche Vergleichung weisetnicht nur den Grad des Unterschiedes, sondern auch die Art der Verzwandtschafft an. Den wie eine Mutter nothwendig alter seyn muß als ihre natürliche Tochter; so ist auch die Vocal: Melodie sonder Zweisel eher in dieser Unter: Welt gewesen, als die Instrumental: Mussic. Iene hat dannenhero nicht nur den Rang und Vorzug, sondern besielet auch der Tochter, sich nach ihren mutterlichen Vorschrifften bestmöglichst zu richten, alles sein sugbar und sliessend zu machen, damit man hören möge, wessen Kind sie sen.

Aus dieser Anmerckung können wir leicht abnehmen, welche unter den Instrumental-Melos dien achte Tochter, und welche hergegen gleichsam ausser der She gezeuget sind, nachdem sie nehms lich der Mutter nacharten, oder aber aus der Art schlagen. Andern Theils da die mutterliche Sigenschafft viel sittsames und eingezogenes erfordert, so wie ben der kindlichen hergegen mehr muntres und jugendliches statt sindet, kan auch hieraus geschlossen werden, wie unanständig es sen, wenn sich die Mutter einen mit dem Puß der Tochter behängen; diese aber die Verhüllung einer Matrone wehlen will. Sin iedes an seinem Ort hat die beste Art.

Aus sothanem Grund: Sate fliesset von selbsten der zweite Unterschied zwischen den Singund Spiel-Melodien, nehmlich daß jeue vorgehet, und diese nachfolget. Sonatürlich auch diese Regel aussiehet, ja, so billig sie ist; so ordentlich wird ihr doch kast allemahl entgegen gehandelt. Denn wer macht wol den Ansang in der Set: Kunst, wenn er andre unterrichten soll, mit einer Wocal: Melodie? Greisst nicht ein ieder erst zu allerhand Spiel: Sachen, zu Sonaten, Duwerturen: c. ehe und bevor er einen einzigen Choral recht zu singen und auszuschreiben, geschweiz ge kunstlich auszuarbeiten weiß.

Ich bin selber so angeführet worden; ungeachtet man mich fast zu gleicher Zeit im Spielen und im Singen unterrichtet hatte. Aber im Componiren wurde eine andre und verkehrte Ordnung gehalten. Nun ist ja alles gespielte eine blosse Nachahmung des Singens, wie es denn auch schon erinnert worden, daß es heisse: tidis, sidibus, canere, weil die Menschen vermuthlich den Gebrauch ihrer Kehle ehender gehabt, als sie Instrumente darnach machen können. Kan denn aber auch iemand gute Copien versertigen, der nie ein rechtes Original vor sich gesetzt hat?

Nächst obiger natürlichen Ursache gibt es noch vier andre, warum man in der melodischen Setz. Kunst vom Singen ansangen soll, welche Bewegungs. Fründe, ob sie wol eine lange Unstersuchung litten, hier nur kurtlich berühret werden dursten. Der erste Grund ist, daß es viel schwerer auf Instrumenten etwas zu setzen, das rechte Art habe, und guten Beisall sinde, d. die Gemüther der Zuhörer zu dieser oder jener Leidenschafft bewege: weil daben keine Worte, sondern nur eine blosse Tonsprache vorhanden. Denn, daß ein Geräusche und auch eine Harmonie gehöret werde, daraus kein Mensch schliessen könne, ob es Fisch oder Fleisch sey, das macht die Sache nicht aus.

Die zweite Urfache ist, daß man durch die grosse Freiheit ben Instrumenten zu laufer uns kormlicher Melodie gewehnet wird, und von der wahren Sing-Art endlich so weit abgerath, daß es hernach fast unmöglich sällt, den vorigen und ersten Geschmack aus dem neuen Topf herausz zubringen. Dieses werden wir täglich an solchen Componisten gewahr, die entweder von der Geige, odersvon einem andern besondern Instrument ihr Handwerck machen, daß nehmlich alle ihre Sing-Sachen nach solchen riechen, und mehr oder weniger melodiöses haben, nachdem das

beliebte oder erwehlte Instrument mehr oder weniger zur Sing-Art bequem ift.

Die dritte Ursache finden wir darin, daß man ben dem gewöhnlichen Instrumenten-Styldie so nothigen Eintheilungen keinesweges erlernet; sondern seine Einfälle zu Gesetz Gebern annimmt: Darüber denn hernach, wenn Worte in die Music gebracht werden sollen, der Verstand sehr zu kurk kommt. Daß aber die Instrumental zehen sowol als die Vocal Melodie ihre Einschnitte richtig, ja fast richtiger, denn diese, haben musse, wird weiter unten erhellen.

Viertens hat man, ben solchen Instrumental Sachen, als da sind Symphonien, Concerten, Ouverturen z. seine Absicht kast allemahl mehr auf die Harmonie, und auf das geschickte Gewebe der Parteien, als auf eine fliessende aneinanderhängende Modulationgerichtet; dadoch diese allenthalben der eigentliche Zweck seyn sollte. Das sind denn die vier Ursachen, warum von der Sing. Music im Lehren und Lernen der Ansang gemacht werden muß: so sern solches die Come position betrifft.

6. 12

Gleichwie nun ein junges Frauenzimmer natürlicher Weise mehr Feuer heget, und auch zus weilen blicken läßt, als eine ernsthaffte Mutter; so siehet man jenem auch mehr Freiheit nach, als dieser. Und daraus fliesset der dritte Unterschied unster Melodien, daß nehmlich die Instrumentale Melodie durchgebends mehr Feuer und Freiheit habe, als die Vocal. Manischet die Wahrheit dieses Sates nirgend klärer ein, als wenn wir irgend eine Singenselle, die ihre besondere Begleitung hat, auf einem Oboe, oder andern bequemen Instrument moduliren, von den übrigen aber ermeldte Begleitung dazu spielen lassen. Absonderlich will der Violinense Styl nicht viel schläfriges, es sep denn zur Abwechselung, leiden, sondern fast immer eine gewisse lebhasste Bewegung haben; dahingegen der Sanger, überhaupt zu reden, sich lieber mässig dare in verhalt.

Dieser allgemeine Grunds Sat bringet veren verschiedene besondre hervor. Unter andern zeiget sich denn ferner der vierte Unterschied auch darin, daß die Sing-Melodie keine solche Sprunge, als die spielende zuläst. Man halte z. E. Vivaldi seine Concerten, insonderheit sein sogenanntes Estro armonico mit den Cantaten des Buononcini zusammen, so wird in dies sem Stude nicht der gerinste Zweisel mehr übrig bleiben.

9. 14.

In Ermanglung besagter Verfasser können viele andre Wercke den Ausschlag geben; nur sind die benannten Componisten, der eine im Springen, der andre in sittsamen melodischen Gans gen ausnehmend starck. Sie haben auch in beiden Eigenschafften, ieder vor sich, eine große Volksommenheit: Denn Buononcini setzet viele lebhaffte, sprudlende Begleitungen mit Instrusmenten zu seinen bescheidenen Sing-Welodien, und weiset also offt mit einer einzigen kleinen Arie diesen Unterschied der Sätze gleich im ersten Anblick handgreifflich. Vivaldi, ob er gleich kein Sänger ist, hat doch aus seinen Sing-Sachen die Geigen-Sprünge so weit zu verbannen gewust, daß seine Arietten manchem geübten Vocal-Componisten ein rechter Stachel in den Augen geworden sind.

Wenn wir hierauf das Singen und Spielen an ihm felbst betrachten, so treffen wir gleich diesen sinstften Unterschied an: daß ben der Vocal-Melodie die Beschaffenheit des Utherns beobachtet werden unuß; welches ben den Instrumental Sachen lange so viel nicht zu sagen hat. So gering auch dieser Punct manchem schenen mögte, so unbedachtsam wird doch von solschen Componissen dawieder angestossen, die zur Instrumental Arbeit gewohnt sind, und was singendes sehen sollen; da sie dem Sanger das Leben sauer machen, und ihm nicht süglich Lusst zu gebenwissen.

6. 16.

Diemeisten derjenigen Organisten, so selber keine Sanger gewesen, liegen in diesem Spiz kalkranck, und wissen offenicht einnahlt, was die Ursack des Uibels: sen: sie dencken, was auf ihrer Orgel mit zehn Fingern und zween Fussen angeheb, das lasse sich auch in dem einsigen engen Abhrlein der Rehle wolchunz und bemercken also viesen Unterschied ihrer Melodien gar schlechtungen zum unden den den die die mennen der der eine der der der der der der

Es ist unsers Berhabens hier nicht, solchen Segern zu zeigen, wie ober wennsie bem Satis ger die Arbeit erleichtern sollen: denn auf solche Weise wurde ein ieder Abschnitt dieses Capitels einigentes Haupt Stuck betragen mussen. Wir wollen nur kurflich barthun, daß auch diesfalls in den Melodien ein großer Unterschied stecken in ben Melodien ein großer Unterschied stecken.

Wer nur immer von solchen Instrumenten was weiß, die angeblasen werden mussen, und erweget, daßig E. sein Spompeter vermögend ist, mit einem Oboevver Basson auszüdauten z daß dannenhero die Melodie des ersten kurk gefast, hin und wieder etwas unterbrocken, einstigs lich in den dahin gehörigen vielen Stücken, von allen andern sowol, als von der Vocal-Melodie unterschieden senn musse, der wird best weiterer Untersuchung desto weinger Mühr sinden.

Was wir oben überhaupt ben dem Feuer und ben der Freiheit in Instrumental! Melodien zum Grunde geseiget, und daraus eine besondre Regel gezogen habeirzigibt uns beren noch incht an die Hand die Votal Melodie kein solches verstendes, punctirtes Wesen zulasse, und die Instrumente. Und die kein solches verstendes, punctirtes Wesen zulasse, und die Instrumente. Und die keine sehende Unterschied.

Wenn die Frankosen, die ich, eben wegen ihrer angebornen Lebhafftigkeit, für grosse Meisster in Instrumental Sachen halte, sich der Puncte ben den Noten begeben sollten, wurden sie wie Koche ohne Salt bestehen. Gewiß ist es dennoch, daß dergleichen geschärsste und spikige Klangskussen, so schoon und numter sie auch beg den Instrumentein salten, im Halse eines Sangers selten eine artige Wirchung thun, und gewissen maassen für Frentblinge in der Sing-Wusse auch als solcher nur dann und wann, mit grosser Wississen erscheinen durssen.

Betrachtet man hiernachst den Bezirch oder Sprengel der Menschen Stimme, die sich selten weit über eine Octav in gleicher Stärcke erstreckt, so folget der achte Unterschied richtig: Daß die Grängen ben Instrumenten nicht so einge sind, als ben Sangern. Dieses verhält sich sast wie zgegen z, ja in etlichen Werchzeugen gar wie zgegen z, wenn man die Menschen wit ihnen vergleichet.

Wendungen vorgenommen werden, als in den engen Schrancken der Lufft. Nohre: folglich gehören gant andre Melodien dazu: Der ambieus macht diesen Unterschied sehr beträchtlich, und wer ihn nicht in Acht nimmt, wird wo nicht ben den Zuhörern, doch bei den Mitwirckern wenig Danck verdienen.

6: 24.

Ferner geben auch die verschiedene Ton- Arten der Sache ein verändertes Ansehen, indem die sonk so sehr eingeschrändte Vocal-Melodie keine Schwierigkeiten ben irgendeiner Ton-Art, die Instrumental-Melodie aber deren gemeiniglich sehr viele und große sindet. Denn ob ich einem Sanger sem Stuck aus dem cis oder aus dem c sehe, das gilt ihm gleichviel: der eine Ton ist ihm eben so leicht, als der andre. Ben Instrumenten aber mit nicht ten: welches nicht nur ihre Eigenschafft, sondern auch gar-offt der Spielenden Unerfahrenheit wahr macht.

Wenn J. E eine Fibie den Modum zis mol und seines gleichen verabscheuet, so hat der Spissler die Schuld nicht; aber, wenn ein Organist davor stutet, so ist er zu verdenden. Demnachmuß auch in Erwehlung bef Zon Arten, nach Maaßgebung der Natur eines ieden Instrusments, dieser neunte Unterschied gemacht werden, welchen man bey der Vocal-Melodie zu beobachten nicht nothig hat.

5. 26.

Was zehntens die künstlichern Melodien betrifft (in so fern sie Melodien heissen können) so zeigen dieselbe ebennäsig von Unterschied des Singens und des Spielens an, und zwar darin, das die Instrumente mehr Kunstwercke zulassen, denn die Singes Stimmen. Die vielgeschwäniste Noten, die Arpeggie und alle andre gebrochene Sachen, ingleichen die harmosinicalische Kunstsücklein der Contrapuncten, Fugen, Canonen u. s. w. sind auf Instrumenten wol anzubringen; erfordern aber große Vehutsaufeit, wenn man siemit Menschen-Stimmen außeschwen will: denn da müssen die Haupt-Sätze bedäcklich eingerichtet werden, und sich in splate Schranken fassen sassen sassen keinen Weite Raum sinden, weld sie ben Instrumenten nicht nothig ist. Andrer Umstände, die man leicht nachdencken kan, zu geschweigen.

Ursprünglich zwar sind die Fugen, Contrapuncte, Canones z. nur für Sing: Anaben in Sthulen, zu ihrem Umerricht gebraucht worden; die Spieler haben auch noch heut zu Tage laus ge' so viel damie nicht zu schaffen, als gewisse singende Personen, ben gegebener Gelegenheit. Mit. den meisten übrigen Kunstwercken aber ist es so bewandt, daß sie sich gar nicht zur Wocal-Music, schickerts sondern vielmehr den Instrumenten eigen sind, und also einen Unterschied erfordern. Alls da sind: die Partise und andre künstliche Sachen sürs Clavier; die Corrente und Gige sür die Violin; die sogenannten Subjecte für die Bein: Geige; die Solos sür die Flote u. d. gl.

S. : 283

Weil inzwischen; ben heutiger Art zu seinen, die Menschen Stimmen kast immer eine Ger seils darin: daß, weinn beide zusammen arbeiten, die Justrumente picht hervorragen wilsson: Die Meinung ist hier nicht, als ob die Instrumente sich ben so gestalten Sachen nier mahls mit elniger Ausnahm hörenlassendurssten; sondern nur, daß sie, wenn die Singstimmen zugleich mit ihnen gehen, eine Stuffe herunter treten, sich nicht solaut machen, jene erheben, nicht aber sich selbst enipor schwingen sollen.

6. 29.

Sonst durffen die Instrumente, ben solchen Abwechselungen, wo die Singstimmen inne halten, auch gar wol nach ihrer Art sich hervorthunz, doch so, daß es der Haupt-Albsicht keinen Nachtheil bringe. Manchschess Gemählde wird dadurch gleich sam verdunckelt, daß es in einen güldenen, gez schnikten Rahm'eingefasset ist, welcher die Augen allein an sich zieher, und dem Vilde Abbruch ihnt, abz sonderlich ben denzenigen Anschauern, die eben kein tiessunges Schirn haben. Die Answendung ist hier leicht zu machen, und ein ieder Kenner der Mahleren, wird lieber einen schwarzen, als bunten Rahm wehlen. So auch mit den Instrumenten.

Der allerbekamteste und zwolste Unterschied zwischen unsern Singsund Spiel-Melodien ist wol dieser: daß die Instrumentalisten mit keinen Worten zu thun haben, wie die Sanger. Allein hieben üt etwas sehr unbekamtes, oder wenigstens unbemerktes anzutressen. Nehmlich, daß die Spiel Melodie zwar der eigentlichen Worte; aber nicht der Gerinithsbewegung entbehren kan. Wie unsre meisten heutigen Concertmacher und Noten: Uster ausstehen Puntt untworten wollen, das weiß ich nicht. Sie werden die Grund-Säse verstäugnen, und den wahren Zweit der Music lieber verrücken, als hierin nachgeben: auclebes sie zwar practice, doch simmler theoreties thun können wahren in den wahren zweiches sie zwar practice, doch simmler theoreties thun können wahren wahren die Wenneldes sie

gringing des Gehors; dadirech die Lelvenschlaffreit der Seele rezemerden: so wird mir ja niemand dieses Zelt tressell, der keine Absicht baranf hat, selber keine Bewegung spiret, ja kann irgend an eine Lebenschafft gevencht; wenn es micht etwa rute selche ist, die sich nieder seinen Willen im Beutel hervorthit. Wird etwa auf eine edlere Art gerühret, und will auch

Tff 2

andre mit der Harmonie ruhren, fo muß er wahrhafftig alle Reigungen des Herkens, burch bloffe ausgesuchte Rlange und beren geschickte Zusammenfügung, ohne Worte bergestalt auszudrucken wiffen, baf der Zuhorer baraus, als ob es eine wirdliche Rede ware, den Trieb, den Sinn, Die Meiming und den Nachbruck, mit allen dazu gehörigen Ginsund Abschnitten, vollig begreifs fen und deutlich verstehen moge. Alsbem ift es eine Luft! dazu gehöret viel mehr Kunft und eine starcere Einbildungs: Rrafft, wenns einer \*) ohne Worte, als mit derfelben Bulffe, ju Wege bringen foll.

32. Num durffte man schwerlich glauben, daß auch so gar in kleinen, schlecht-geachteten Tanks. Melodien die Gemuths: Bewegungen so sehr unterschieden senn muffen, als Licht und Schatten immermehr fenn kommen. Damit ich nur eine geringe Probe gebe, so ift &. E. ben einer Chaconne der Affect schon viel ethabener und stolter, als ben einer Passacaille. Ben einer Courante ist das Gemuth auf eine gartliche Hoffnung gerichtet. Ich mene aber keine welsche Geigen : Corrente. Peneiner Sarabande ift lauter steife Ernsthafftigkeit anzutreffen; ben einer Entree geht ber 3wed auf Pracht und Eitelfeit; ben einem Rigaudon auf angenehmen Schert; ben einer Bouree wird auf Zufriedenheit und ein gefälliges Wefen gezielet; ben einem Rondeau auf Munterkeit; ben eis nem Paffepied auf Wanckelmuth und Unbestand; ben einer Giqve auf Sige und Gifer; ben einer Sapotte auf jauchzende oder ausgelaffene Freude; ben einem Menuet auf maffige Lustbarkeit u. f. w.

Ben der jauchzenden Sant: Freude fällt mir ein, daß die klugen Spartaner, damit sie ih= ren Kindern einen Abscheu vor der Unmäßigfeit beibrachten, bisweilen lauter trundene Sclaven por ihren Augen tanken und jauchzen \*\*) lieffen: welches ein Nut i) der Tanks Kunst und ihrer Melodien ift, der wol werth, daß man ihn in besondere Obacht nehme, indem dadurch gewisse garftige Leidenschafften und Lafter verhaßt; andre lobliche Gemuths Bewegungen und Tugenden

hergegen rege gemacht werden.

34. Ben Untersuchung gröfferer und ansehnlicherer Instrumental: Stucke wird sich sowol Diese ungemeine Berfchiedenheit in Ausdruckung der Affecten, als auch die Beobachtung aller und ieder ; Einschnitte der Rlang , Rede , noch viel deutlicher spuren laffen , wenn die Verfaffer rechten Schlar : ges sind: da z. E. ein It) Adagio die Betrübniß; ein Lamento das Wehklagen; ein Lento die Erleichterung; ein Andante Die Soffnung; ein Affettuoso Die Liebe; ein Allegro ben Eroft; ein Presto die Begierde zc. jum Abzeichen führen. Eshabe nun der Componist darauf gedacht ober nicht, so kan es doch eintreffen, wenn sein Genus recht wirdet; welches fehr offt ohne unfer Wiffen und Buthun gefchehen tan.

Sore ich den erften Theil einer guten Duvertur, fo empfinde ich eine fonderbare Erhebung des Ges muthe; ben dem zweiten hergegen breiten fich die Geifter mit aller Luft aus; und wenn darauf ein ernsthaffter Schluß erfolget; sammlen und ziehen sie sich wieder in ihren gewöhnlichen ruhigen Mich beucht, bas ift eine angenehm abwechfelnde Bewegung, Die ein Redner schwerlich befs fer verursachen konnte. Wer Achtung darauf gibt, kan es einem aufmercksamen Zuhorer in ben

Gesichts: Zugen ansehen, was er baben im Bergen empfindet.

6. 36. Vernehme ich in der Kirche ein feierliche Symphonie, so überfällt mich ein andächtiger Schaue. ber; arbeitet ein starder Instrumenten : Chor in die Wette, so bringt mir folches eine hohe Berwunderung ju Wege; fangt bas Orgelwerd an ju braufen und ju donnern, fo entstehet eine gotts'

\*) L' Harmonie squit exprimer, personnifier, articuler tout, & même sans le secours des paroles. Discours sur l' Harmonie, p. 76. à Paris, 1737. Boraus man fiehet, daß auch die flugen Frans gofen hierin meinen Gedancken beipflichten: als wenn wirs abgeredet hatten.

\*\*) Wie ein Starcfer jauchzet, der vom Wein fommt. Pf. 78, 66.

†) Enfin. la Danse elle meme qui, au premier coup d'oeil, ne paroit qu'un plaisir, cache aussi d'utile leçons. Disc. sur l'Harm. p. 79. Alivo det Jorn, die But, die Berzweiffelung, die Abeichliche keit, Abollust und Uippigkeit auch durche Langen vorgebildet werden.

41) Cowird bekannt fenn, daß diefe Beimbrter, welche die fonderbare Bewegungen in den Melodien anzeigen, offt als wirckliche Dennworter gebraucht werden, um die Sabe zu unterscheiden.

liche Furcht in mir; schließt sich benn alles mit einem freudigen Sallelujah, fo hupfft mir bas Sert Im Leibe: wenn ich auch gleich weder die Bedeutung Dieses Worts wiffen, noch sonft ein anders, der Entfernung oder andrer Urfachen halber verstehen sollte: ja, wenn auch gar keine Worte das ben waren, bloß durch Buthun der Instrumente und redenden Rlange.

S. 37. Ob man nun wol eben nicht fagen kan, daß ein melodischer Setzer seine Abschnitte und Rus hestellen misset oder zehlet, noch auch allemahl vorher bedacht ist, ob er hie ein musicalisches Comma, dort ein Colon u. b. g. anbringen foll, welche Umstande dennoch zur Deutlichkeit und Erregung ber Leidenschafften unentbehrlich sind; so ift doch wol gewiß, daß es recht gewiegte und gluckliche Meister, schier ohne barauf zu studiren, also treffen, wie es wircklich senn muß, und im zierlichen Reden oder Schreiben iederzeit mit groffem Bleiffe gehalten wird. aber zundet man kein geringes Licht an, wenn ihm, wie hier geschiehet, Anlaß gegeben wird, folche Dinge in ihrer Kunstform anzumerden, und sich, wiewol ohne Zwang, einen deutlichen Begriff von der Nothwendigkeit folder Theile, zugehörigen Dinge und Unterschieden der Mes Lodien zu machen.

38.

Es wird im nachsten Haupt Stude, ben Anführung der Gattungen und Arten aller oder boch ber meisten Melodien, mehr Gelegenheit aufstossen, hievon zu handeln. Und daß iche bems nach hier nur kurk faffe, fo ift benn auch, wie wir gesehen haben, die Instrumental-Melodic das rin hauptsächlich von Singe Sachen unterschieden, daß jene, ohne Beibulffe der Worte und Stimmen, eben fo viel zu fagen trachtet, als Diese mit den Worten thun. Go viel vom amolfs ten Unterschiede.

Alle Worte, in gebundener oder ungebindener Rede haben ihre Sylben Fuffe, ihre Maaffe auch auffer ber Dichteren und Bers: Berfassing: und diese pedes sind von der groffesten Rrafft, sowol im Reden, als im Singen und Spielen. Nur die Metra ober Reimgebande sind in unge bundener Rede nicht vorhanden, d. i. die Abmessung ganger ordentlicher Berse, Zeilen, Reime schlusse zc. Und hierin weiset die Sing: Melodie einen abermahligen, und zwar den zwolften Unterschied von der Instrumental: Melodie, weil ben dieser die metrische Music nicht so zu thun hat, wie ben jener, die treflich gerne Verfe leiden mag.

9. 40.

Man mogte fagen, es verftunde sich ja von felbsten, daß die Instrumente, weil sie keine Worte brauchen, auch keiner Verse benothiget senn kommen. Das ist richtig. Allein, weil alle Berfe aus Sylben: Buffen zusammen gesetzet sind, und unfre Inftrumente Die Materie, obgleich nicht die Form brauchen, so ist dieser feine Unterschied wol gegründet. Wiederum, unangesehen das rhythmische Wesen nirgends eigentlicher zu Sause gehöret, als eben in Instrumental : Melo: Dien, woselbst fast das meiste darauf ankommt; sohaben diese dennoch in den Metris keine Schrans den, fondern die hoheste Freiheit, d. i. sie durffen sich an keines derselben binden, wie größesten Theils die Sing : Melodien thun muffen.

Hingegen fegen wir den vierzehnten Unterschied barin, daß eine Vocal- Melodie ibre geometrische Fortschreitungen lange nicht fo genau beobachten darff, als die Spielsabsonderlich die Tang, Melodien thun. Diese Fortschreitungen und ihre Bedeutung werden theils aus dem zweiten Orchester, theils aus dem was bereits oben im Saunt Stude von der Melodie deswegen erinnert worden, bekannt senn.

42.

Alhier dienet nur noch so viel zum Unterricht, daß darin gleichsam der metrische Verhalt aller Instrumental = Melodien bestehet, als welchen sonst, wie wir so eben vernommen haben, die Singestimmen eigentlich und in gewiffen Stucken für sich felbst behalten. Also kan man fagen: Die geometrischen Fortschreitungen dienen den Instrumenten an statt eines Meters.

9. 43.

Wenn oben von nothwendiger Empfindung und Ausdrückung der Gemuths Meigungen ben ben Spiel Dielodien geredet worden; fo ftehet leicht zu erachten, daß auch die Lehre vom Nache druck hieber gehore, nur mit dem Unterschiede: daß die Sing: Melodie Diesen Nachdruck Gg g aus aus den Worten, die Spiel Melodie aber denselben aus dem Rlange hernimmt. Und das ist der funfzehnte Unterschied. Es scheinet gar eine niedliche Sache zu seyn. Wer sich aber nur die Mühe nicht verdriessen lassen will, gewisse hervorragende Klänge in guten Französisschen Instrumental: Stücken auszuklauben, der wird bald finden, wo der Knote zulbsen sep, und wie er seine Klänge auch mit gutem Nachdruck redend machen könne. Gemeiniglich steckt dies ser klingende Nachdruck vorzüglich im steigenden halben Ton. z. E.



Es ist was merckwürdiges, daß die kleinen Intervalle überhaupt viel öffter, als die großsen, zu dergleichen nachdrücklichen Dingen dienen mussen: fast eben so, wie wir ben den geringsscheinenden Zuwörtern oben gesehen haben. Auch stehet hieben zu betrachten, daß nicht ieder melodische Accent einen Nachdruck enthalte; sondern daß dieser gleichsam einen doppelten Accent führe. In den angeführten wenigen Noten sind wol 8 accentuirte, und doch hat eine nur den rechten Nachdruck, da der Asteriscus stehet.

Untersuchen wir die musicalischen Schreib: Arten, so wird sich alsobald finden, daß auch aus denselben ein ansehnlicher Unterschied, welcher der sechzehnte senn mag, entstehet. Ein teder Leser kan sich solches mit leichter Mühe aus dem zehnten Haupt: Stücke des ersten Theils vorstellig machen, und die Style in gehörige Ordnung bringen.

6. 46

Endlich geben auch die Arten oder Gattungen der Melodien selbst den allerhandgreiffliches sten Unterschied zum siedzehnten zu erkennen, so, daß die Vocal-Melodie gant andere Gesange Geschlechter erfordert, als die Instrumental-Melodie. Man vermische dieses aber nicht mit den Schreid-Arten: denn in einerley Styl kommen sehr viele Gattungen der Melodien vor. Wir haben also desso weniger nothig, an gegenwärtigem Orte weitläufsiger hievon zu handeln, da den besagten Gattungen das nächste Haupt-Stuck ganglich gewidmet ist.

Es ware nicht schwer, die angemercken Verschiedenheiten noch weiter auszuführen; allein, weil ein ieder aus dem, was gesagt worden ist, schon gnungsam siehet, was für eine Wissenschafft in dergleichen Absonderungen enthalten, und wie nothig sie einem Musico sen, der sich hervorsthun will: so wird das übrige dem weitern Nachdencken der Kunstbestissenen für diesesmahl billig anheimgestellet.

### Dreizehntes Haupt-Stück.

Von den Gattungen der Melodien und ihren besondern Abzeichen.



Leichwie es in der Ton-Kunst drey Haupt-Style und Schreib-Arten gibt, die ihre New ben. Theile und Untergebene haben, nach Inhalt des zehnten Haupt-Stuckes im ersten Theile dieses Wercks; also finde ich wenigstens etliche dreißig Gattungen der Melodien, die in sothanen Schreib-Arten verfasset werden, deren sechzehn dem Singen, zwen und zwanzig aber zum Spielen, gehören, und fast durchgehends gewisse Abkömmlinge in sich begreiffen.

Weil nun die Anzeige der Ordnung und Sinrichtung folder Gattungen eben so viel zum Bortheil eines Componisten und zum deutlichen Begriff seiner Wissenschafft beitragen muß, als

Die Unerfahrenheit in diesem Stude Verwirrung und hindernißmit sich bringet; so wollen wir oberz wehnte Gattungen, samt ihrer Zubehör, kurzlich durchgehen: nicht zwar, als ob damit alles geshoben und vollendet wäre; sondern nur damit ein gewisser Leitsaden ergriffen werden möge, durch dessen hülffe man hernach weiter kommen könne. Denn ich verlange hiedurch der Anzahl dieser Gattungen so wenig Schranken zu sehen, daß ich vielmehr mit Freuden vernehmen werde, wenn iemand sich des Nechtes der Vermehrung gebrauchen sollte. Zu wenig kan ich wol davon sagen; aber nicht zu viel.

Die Wege der Natur führen von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit. Wir wollen in ihre Jußstapsfen treten, welches uns niemand in Lehrsachen verdencken kan, und von dem leichztesten Gesange, von der bekanntesten Melodien: Gattung den Ansang machen. Ist demnach die pornehmste, obwol einfältigste Art aller Sing-Stucke:

1. Der Choral, cantus choralis planus, gregorianus &c. demselben rechnet man ju Recitativum ecclesiasticum s. silum ligatum
3. E. die Collecten vor dem Altar 2c.
Antiphonam, den Wechselsefang.
Canticum, das Lied oder die Ode.
Psalmum, den Psalm.
Hymnum, den Lobs Gesang 2c.

\$ . 4.

Wie es vor Alters damit zugegangen, nehmlich mit dem Choral Gefange überhaupt, da weder Tack noch Geltung der Noten, sondern nur ein gewisser kleiner Sprengel der Klänge dabey gebraucht worden, einfolglich lauter unvollkommenes Wesen entstanden, solches gehöret in die Geschichte der Music. Heutiges Tages sind unsre Chorale mehrentheils rechte und schlechte Oden oder Lieder, mit verschiedenen Gesehen oder Strophen, und richten in dem, was die Melodien bestrifft, ihre Absicht weiter auf nichts, als auf eine gewisse gezwungene Ton: Art, ohne sonderbare Betrachtung der Einschnitte oder andrer musicalischen Umständen, und auf die Leichtigkeit.

Die Schönheit aber, so sich dem ungeachtet ben etlichen unserer Choral Melodien auf eine Herzrührende Weise hervorthut, übersteiget auch die grössesse Kunst, und wäre allein zureichend, unsre so offt entdeckte vortheilhaffte Meinung von der edken Einfalt zu bestärcken. Die Hyms ni, welche lauter Lobsprüche und grosse Thaten Gottes begreiffen, die Cantica ic. waren Anfangs, ben ihrer Einführung in die Kirche, nur zum blossen Singen, so wie die Altars Recitative und Wechsels Gestänge zwischen dem Priester und dem Chor noch sind, angeordnet. Heut zu Zage

Erftrecken sich die erftern etwas weiter; Die Pfalmen brauchten aber Inftrumente.

3 3

Nach und nach sind die Oben, wenn wir sie als eine Melodien-Gattung betrachten, so geistlichen als weltlichen Inhalts, durch die sogenannte Arien fast einigermaassen aus der Music vertrieben worden: und zwar nicht unbillig, weil die verschiedenen Lieder-Gesese auch verschiedene Wortrage darlegen, und dannenhero schwerlich, mit Beibehaltung der Vernunfft, auf einerlep Melodie, zumahl in der madrigalischen Schreib-Art, gesungen werden konnen.

S. 7.

Denn, was kan wol ungereimter seyn, als wenn in der einen Strophe das Wort verstegt ein klägliches Gezerre von 7 oder 8 Noten bekönunt; welches hernach in der andern Strophe auf das Wort beschleunigt fällt: oder wenn eben der Lauf von 4 Täcten, welchen die Wasserwosgen herbeilocken, weiter hin auf das Wörtlein plotlich herhalten muß? Und unzehlige mehr dergleichen. Es wurde, meines Erachtens, kein Capellmeister solche kindische Fehler begehen, wenn er wuste, was der melismatische Styl ware, zu dem die Oden gehören; und nicht zur madrigalischen Schreib: Art.

Das Geschlecht der Arien ist sehr groß und weit ausbreitend: ja, es beziehet sich ben heur tiger Setz. Runft fast alles darauf, und also betrachten wir

Ggg 2

II, Die

II. Die Aria, zum Singen, wohin vornehmlich gehoren Ariofo, Arietta,
Arie, con e fenza Stromenti,
-- col Baffo obligato &c. &c.

Das Wort Aria könnnt Zweisels frey von der Lufft her, nicht nur, weil aller Klang sein Fuhrwerck darin antrifft; sondern auch, weil eine schone Melodie mit nichts angenehmers, als mit einer süssen, frischen Lufft zu vergleichen ist, und eben solche Erqvickung, wo nicht eine größ sere mit sich sühret. Salmasti wortforschende Weinung, als ob Aria von wra herkomme, scheis netzuweitgeholetzu seyn: zumahl daes nur eine Zahl bedeuten soll. Æra wra kommt von ws., Mes tall, her; und das läst sich noch eher auf was klingendes deuten, als der Werth einer Munke. Doch iedem hierin seine Meinung.

§. 10.

Es ist sonst die Arie, damit wir sie ordentlich beschreiben, ein woleingerichteter Gesang, der seine gewisse Son-Art und Zeitmaasse hat, sich gemeiniglich in zween Theile scheidet, und in einem kurpen Begriff eine große Gemuths Bewegung ausdruckt Biszweilen wird mit Wiederholung des ersten Theils, bisweilen auch ohne dieselbe geschlossen. Im ersten Fall. heißt es Da capo, d. i. von vorn, oder eigentlich vom Kopffe, welches schon ein alter davidischer Gebrauch ist, welches unter andern der achte Psalm \*) bezeuget.

6. .11.

Das Arioso hat nur mit der Aria ein gleiches mouvement, oder einerlen Bewegungss Art; sonst aber weder dieselben Schranken oder Theile, noch dieselbe Absicht: denn es kan eine blosse Erzehlung, oder sonst ein nachdenklicher lehrreicher Spruch, ohne sonderbare ausdrückliche Gemuths: Bewegung, darin enthalten und verfasset werden. Ich trenne hiemit die Ges muths: Bewegung gar nicht von der Erzehlung, oder von dem nachdenklichen Spruch. Eine gute Erzehlung, eine wichtige Lehre kan so wenig ohne Leidenschafft des Juhörers, als des Vorztragenden seyn. Ich will nur so viel sagen, daß gemeiniglich der Ausdruck ben solchen Dingen nicht so staat und rührend ist, als ben andern, die ihre eigentliche Absicht darauf richten. Ein Redner muß sich höher schwingen, als ein Geschichtschreiber. Dieser kan durch die derbe Vorzssellung der Wahrheit und Sache; jener durch den Schmuck seiner ausgesuchten Worte bewegen.

Man nennet das Arioso auch wol deswegen Obligato oder gebunden, weil es sich vom Receitativ und dessen Affecten nur darin unterscheidet, daßes nach dem Zact gesungen seyn will.

§. 13.

Arietta ist das Verkleinerungs-Wort von Aria, und hat alle Eigenschafften ihres Stams mes; nur die Lange und Aussührlichkeit nicht. Offtmahls leidet eine Ariette auch solche Wiesderholungs-Theile, als die Tang-Melodien, und ist übrigens so eingerichtet, daß sie leicht zu fassen stehet. Graupner hat sich ehmahls sonderlich in Arietten hervorgethan.

9. 14.

Mit einem Wort, alle gute kurkgefaste Melodien sind, in gewissem Verstande, Arien oder Arietten, und dieser Nahme mag iedem geschickten Kinde beigeleget werden; Doch behalten ihn diesenigen, so vor andern an Gestalt, Wachsthum und zierlicher Grosse wolgerathen sind, gleiche sam Vorzugs, Weise zu eigen.

Es gibt offt ben den Dichtern folche Sate, die wegen der vielen Gedancken und dazu erforz derlichen Menge der Worte, die Gränken einer gewöhnlichen Arie weit überschreiten, und da ist mancher unter ihnen, aus Abgang musicalischer Wissenschafft, augenscheinlich verlegen, wohin er solche starcke Säte rechnen, oder wie er dieselbe benennen soll. Bald schreiben sie darüber Arioso; bald Affettuoso; bald, und zwar am allerübelsten: Aria, wie ich davon schrwiele Erzempel, wenns nothig wäre, ansühren könnte. Ben so gestalten Sachen stehet denn des Componissen Verstand offt still, und er weiß eigentlich nicht, was er daraus machen soll.

Gin Sat von zwolf Zeilen, der noch dazu die sechs ersten von vorn an wiederholet, und also

\*) Bes. den Ephorum Gottingens. p. 104. wo eine ziemliche Reihe stehet: der mannoch beifügen kan den 57. Ps. im 6. und 12. Werst den 92, 10; den 93,3; den 116, 14.18; den 118, 10.11, 12, 15, 16. 1.29; den 130, 9. 16; den 144,7. 8. 11.

431 14

also achtzehn ausmacht, obgleich mit groffen Buchstaben Aria barüber stehet, bunckt dem melos dischen Seher etwas seltsames zu seyn. Ein andrer Sah von eben der Länge mit der Uiberschrifft: Arioso, scheinet ein mehres zu begreiffen, als der Titel verspricht, welches sonst in Büchern nicht schlimm ist. Ein dritter Sah von 15 Zeilen, mit dem Worte: Affertuolo, versehen, beschreibet die Beschaffenheit der Sache vor der Sache selbst. Wie ist da heraus zu kommen? Also:

Es gibt eine besondere Gattung der Melodien, die mit ihrem rechten Nahmen heist:

III. Cavata, ju derselben gehören die Madrigale, Aufschrifften, Kling: Gedichte u. d. gl.

Eine folche Cavata nun ist ein Gesang mit \*) Instrumenten, der keine solche Eintheiluns gen, daben aber einen weitern Begriff hat, als die Arien, und mehr auf eine scharfs finnige Betrachtung, als einen starden Affect siehet.

Was oben g. 11 wegen der Leidenschafften erinnert worden, gilt auch hier, und es werden dieselbe weder vom Arioso noch von der Cavata ausgeschlossen; sie sind mur in diesen beiden Stüscken nicht so ausnehmend, als in andern. Es kömmt hier bloß auf das mehr oder weniger an.

Die Cavata will allemahl eine reiche Begleitung haben, und kan unmöglich in wenig Worsten bestehen; ob sie gleich von Rechts wegen nur einen eintigen Satz oder Paragraphum ausmaschen sollte. Sie muß was ausnehmendes, nicht nur in demjenigen Umstande ausweisen, daß sie vom Recitativ, vom Arioso, und von einer Arie unterschieden ist; sondern auch darin daß sie sehr wol ausgearbeitet werde; welches sich hergegen ben einem kurten Arioso gant anders verhalt.

Hieher gehören demnach solche Sage, die weder den Bezirck noch die Eintheilung einer Aria haben, sich mit ihren Erwegungen weit über den gemeinen Recitativ erheben, und vielmehr, als ein Arioso, sagen wollen. Cavaten sind es, die wir in des unvergleichlichen Herrn Brockes irdischem Bergnügen p. 47.59.95.97. 104. und 107. \*\*) lesen: lauter vortreffliche Gedancken und nach Wunsch gelungene Ausdrücke; Meister: Stücke, die alles übertreffen. Siehalten von 10 bis 14 oder 15 Zeilen, und konnten zu rechten Madrigalen dienen, weil gemeiniglich der scharfsinnigste Ausspruch zulest kommt.

Wir kommen nun zu einer besondern Gattung des Singens, welche eigentlich keine gewohne liche oder formliche Melodie hat; aber ihren eignen Styl gant allein erfordert, nehmlich zum

IV. Recitativo, pelcher zweierlen ist: Sohne und mit Instrumenten: im letzten Fall heißt er, Vorzugs Weise, ein Accompagno ment, eine Begleitung.

Diese Urt zu singen hat, wie bekannt, die Freiheit, daß sie sich ziemlich nach der gemeinen Ausrede richtet, und mit allerhand Son: Arten ungebunden spielet, darin herum wandert, ans fängt oder schliesset, wie und wo sichs am besten schieft. Der Recitativ hat wol einen Saet; braucht ihn aber nicht: d. i. der Sänger darff sich nicht daran binden. Wenn es aber ein Accompagnement, eine Begleitung mit verschiedenen Instrumenten ist, so hatman zwar; um die Spielende im Gleichgewicht zu halten, noch etwas mehr Achtung für die Zeitmaasse, als sonst; iedoch muß solches im Singen kaum gemercket werden. Dieses verstehen wir vom welschen Recitativ, und von solchem teutschen, der nach welscher Art gesetzt wird.

Die Frankosen hergegen nehmen in ihrem einlandischen Recit fast alle Tact-Arten eine nach Shh

\*") Nach der Auflage von 1721.

<sup>\*)</sup> Wenn man sonft keine Instrumente haben kan noch will, so mag man dem unentbehrlichen Clavier ben einer Cavata leicht was ausserobeniliches zu thun geben: denn dieses Werckzeug muß offt die Stelle aller andern vertreten. Warum nicht auch hier?

40.0

der andern vor, und meinen durch solche Veranderung den Wort-Füssen, die sehr ungleich ausfalz Ien, zu Hulffe; anben ihrer natürlichen Aussprache desto näher zu kommen: allein es scheinet sie irren sich, und machen sothanen Gesang nur desto gezwungener und unvernehmlicher, weil sie in threr Sprache fast gar keine Länge oder Kürke der Sylben, auf eine kunstmäßige Art, beobachten; daher sie desto weniger nöthig hätten, ihren Recit nach dem Zact, oder vielmehr nach allerhand. Täcten und deren genauer Führung abzusingen.

Indessen ist es keine so geringe Sache um einen guten Recitativ, wie mancher wol meinet;

benn seine seltene Gigenschafften find biese:

1. Er will überall nicht gezwungen, sondern gang naturlich fenn.

2. Der Nachdruck muß ungemein wol daben in Acht genommen werden.

3. Der Affect darff nicht den geringften Abbruch leiden.

4. Es muß alles so leicht und verständlich in die Ohren fallen, als ob es geredet murbe.

5. Der Recitativ dringt weit scharffer auf die Richtigkeit der Einschnitte, als alle Arien: dem ben diesen siehet man bisweilen der angenehmen Melodie etwas nach.

6. Eigentlich gehören keine Melismata oder biftere Wiederholungen in den Recitativ; ausser ben einigen gar sonderlichen, doch seltenen Borfällen.

7. Der Accent ift feinen Augenblick aus ber Acht zu laffen.

8. Die Casur des Tacts, ob dieser gleich selbst feiret, ning dennoch im Schreiben ihre Richs tigkeit haben.

9. Die eingeführte Schreib Art muß, mit allen ihren bekannten Clauseln, beibehalten wers ben, und doch immer was neues und unbekanntes in der Abwechselung mit den Zonen dars legen. Dieses ift der wichtigste Punct.

10. Die ersinnlichste Veranderung in den Gangen und Fallen der Klangemuß, absorderlich im Baß, gesucht werden; doch so, als kamen sie von ungefehr, und ja nicht wieder den

Sinn der Worte.

Rurk, durch nichts verrath sich und seine Ungeschicklichkeit ein Componist mehr, als durch einen preshafften und hanebuchenen Recitativ, sowol als seine Thorheit durch einen gar zu seht gefünstelten. Das ist eine offtbewährte Wahrheit.

Aus Arien, Recitativen, Arietten, Ariosen 2c. erwächst die fünffte Gattung unsrer Singe Stucke, nehmlich:

v. Die Cantata, welche zweierlen fenn fan:

1) Wenn sie mit einer Arie anfängt und schließt.

2) Wenn sie beides, oder auch das Unfangen nur mit einem Recitativ verrichtet.

Ferner können die Cantaten; dem Inhalt nach, geistlich oder weltlich senn: so wie alle Cavaten, besondere Arien und Recitative. Wenn sich aber eine Cantake mit dem Recitativ endiget, hat es eben die beste Wirchung nicht; es geschähe denn in besondern Fällen, da man gank unvermuthe lich abbrechen, und eben dadurch die Zuhörer auf eine angenehme Art überraschen wollte.

Die wahre Natur der Cantaten leidet keine andre Instrumente, als das Clavier und die Basse. Ihre übrige Surichtung aber erfordert mehr nettes und kunstliches, als die theatralische Arbeit überhaupt: denn, weil diese auswendig gelernet werden muß; die Cantaten hergegen vom Papier abgesungen und zum Kammer-Styl gerechnet werden, so siehet ein ieder die Ursache leicht.

Es mussen dannenhero die Cantaten sowol an Arien, als Recitativen sleißig, reinlich und bedüchtlich ausgearbeitet werden; einen saubern, ausnehmenden und merckwurdigen General-Baß führen; lauter ausgesuchte, nachdenckliche Erfindungen ausweisen, und nicht zu lange währen. Diesenige Einrichtung der Cantaten, woselbst mit einer Arie angefangen, mit der andern das Mittel erfüllet, und mit der dritten geschlossen wird, ist die gefälligste. Die Untermischung des Recitativs verstehet sich. Wiewol auch ein ansangender Recitativ, wenn er nachdrücklich gerath, bisweilen mehr Ausmercksamkeit verursacht. Am Ende thut er aber, wie gesagt, nur auf eine gewisse Art, gute Wirckung.

§. 28

gesehen, und zugleich eine Landschafft von Berghenn, Potter, Mirefeld oder Jahristen Lagtgegen gehalten hat, der kan sich ein gutes Vild des Unterschieds zwischen dramatischen Austritten und Kammer: Cantaten machen. Die ersten sind gut in der Ferne, und erfordern eigene Künste; die andern aber gefallen in der Nähe. Die Pinsel sind sehr ungleich; doch ieder nach seiner Artlöblich.

29.

Wenn man die Cantaten unter die so genannten ordentlichen Kirchen, Stucke zehlet, werden sie nicht nur mit allerhand Instrumenten gesetzt, sondern auch mit Choren, Chorcien, Fugen 2c. so starc untermischet, daß sie dadurch ihre rechte Eigenschafft grössesten Theils verlieren: Denn die wahre Natur einer Cantate leidet keines von diesen Dingen. So bald die Singes Stimmen in der Kirche den Beistand derzenigen Instrumente bekommen, die nicht zu den Bassen gehören, so bald wird aus solchen vielstimmigen Satzen der neue Moteten: Styl. Chore und Fugen richten sich nach der Schreib: Art alter Moteten: Chorcie sind Oden, und von Cantaten weit entsernet; wenigstens der Form nach.

Will einer nun alle diese Dinge mit Arien und Recitativen durchstechten, so mag eine solche Bermischung wol angenehm und voller Veränderung seyn; Allein sie macht in einer Haupt-Einstheilung der SchreidsArten keine eigene, geschweige besonders vornehme und ordentliche Gatstung; vielweniger ist es eine Cantate, sondern ein aus viererlen SchreidsArten zusammen gestoppeltes Wesen. Das Cantatenmäßige, so darin vorkömmt, gehört zum Madrigal Styl; Die vielstimmigen Chöre und Jugen zur Moteten Styl; die Begleitungen und Zwischen Spiele zum Instrumenten Styl; und endlich die Chorale zum melismatischen. Ben solchem Verfahren werden wir wenig systematisches ausweisen können.

Bisher haben wir mit folden Gattungen der Melodien zu thun gehabt, die für eine Stimme allein gesetzet werden, und die man Solos nennet. Nun gehen wir weiter und betrachten

VI. Das Duetto \*) St, { senza stromenti con stromenti &c.

Dieses ist zwar auch eine Arie; aber gantz andern Schlages, als die Solos: denn sie siehet, nebst einer angenehmen Melodie, auf ein fugirtes oder concertirendes und sonderbarsharmonidses Wesen. Dazu nun gehöret Kunst und Arbeit. Das Duetto, oder die Arie mit zwo Sing: Stimmen wird entweder auf welsche, oder auf frankösische Art eingerichtet. Wir wollen von ieder Art einen Pleinen Begriff geben.

Die frankbsischen Airs à deux lieben den gleichen oder geraden Contrapunct vorzüglich, das ist zu sagen, wo die eine Stimme eben die Worte, zu gleicher Zeit singet, als die andre, und woben entweder gar nichts, oder nur hie und da etwas weniges ungerades oder concertirens des, das hinter einander herschleicht, anzutreffen ist. Es lassen sich dergleichen Duo, absonders lich in Kirchen, wol horen: sie sind vornehmlich andachtig und begreislich.

Der welschen Art gehet nun zwar ben ihren Duetten viel an den erwehnten guten Eigensschafften der Andacht und Deutlichkeit, durch das sugirte, gekünstelte und in einander gestochtene Wesen ab; sie erfordern aber einen ganzen Mann, und sind sowol in der Kammer, als Kirche (vormahls, zu Steffani Zeiten, auch auf den Schausplat) den musicalischzgelehrten Ohren eine grosse Lust, wenn sich fertige, sattelseste Sanger dazu sinden lassen: woranes uns aniso weniger, als an solcher Arbeit, selbst, mangelt. Besagter Steffani hat sich in dieser Gattung vor allen andern, die ich keine, unvergleichlich hervor gethan, und verdienet die diese Stunde ein Muster zu sehn. Denn solche Sachen veralten nicht leicht.

Noch eine kleine Meben : Art welscher Duetten, worin nur gefraget und geantwortet wird, Hhh 2

\*) S. ben erften Band der muficalifchen Eritic p. 131.

wie in'einem Gespräche, will heut zu Tage fast, zumahl auf den Opernbuhnen, einigen Vorzug behaupten. Ich habe davon, und von Duetten insgemein, an einem andern \*) Orte bereits meine Bedancken zur Genuge entdecket, und kan beswegen hier desto kurger verfahren.

0. 35. Won den zwostimmigen Singesachen leitet uns die Ordnung auf die dreistimmige und ba

erscheinet:

VII. Das Terzetto, Trio ober die Aria a trè Voci.

f senza e con Stromenti. con diverse Voci.

Es pflegen nun gemeiniglich die zu einem folden fingenden Erio gewidmeten Worte auch breiere len unterschiedene Meinungen mit fich ju führen, und dem Setzer zu eben fo vielen Subjecten oder Fugenmäßigen Satien Gelegenheit zu geben. In solchem Fall erfordert das Terzetto noch mehr Kunst und Geschicklichkeit, als das Duetto: wiewol auch dieses streitige Gedancken, doch nur zweierlen, hegen kan.

9. 36.

Wo aber ein folder Umstand des Wiederspruche nicht ift, kan man, zumahl in der Kirche, ben geraden Contrapunt dazu mehlen; auf ber Schaubuhne aber muß es wol etwas bunter hergehen; doch in einem befondern Concert am allerfunstlichsten. Die Sache will einen Meister has ben, bem die Fugen wol fugen.

Ein Quatuor, ober vierstimmiger Gefang, verliert schon einiger maassen ben Nahmen eis ner Arie, und wird gemeiniglich baraus

VIII. Ein Chor, Coro, Tutti, welcher auch dreierlen senn kan:

im gleichen Contrapunct, mit Abwechselungen, mit Fugen oder concertirend.

Wiewol auch manche vierstimmige Arie ohne Instrumente so eingerichtet werden mag, daß sie eis nem Chor, der ben heutiger Weise immer accompagnirt seyn will, nicht fo garahnlich fiehet.

Ø. 38.

Wir lernen inzwischen aus obiger Eintheilung, daß die Chore von dreierlen Art senn konnen. Einmahl wenn sie in geraden Schritten einher geben, und keine Stimme was macht, bas ben andern nicht gewisser maassen gleichkommt; absonderlich in den Worten. Zweitens, wenn ein Wechsels Gesang vorfallt, da eine Stimme allein die übrigen zur Nachfolge anführet; oder da die eine fragt, und Die andern barauf antworten; auch wol umgefehrt, da viele fragen und nur eine Stimme Untwort gibt; oder aber, wenn verschiedene wolbesetzte Chore oder Singbuhnen zugleich anstimmen, und an bren ober vier Orten einer geraumen Rirche mit einander abwechfeln; welches die groffeste Luft \*\*) von der Welt ift. Drittens, wem ein folder vollstimmiger Sat oder ein foldes Tutti Fugen Weise ausgeführet wird; es sen nun in der Kirche, oder sonstwo. Wiewol man, wegen ver Schwierigkeit folche Fugen auswendig zu lernen, ihrer ben der dramatischen Schreib : Art lieber mußig gehet.

Die Italiener halten in ihren Singespielen gar zu wenig; Die Franhosen hergegen fast gar zu viel von Choren: wenn ben jenen etwa einer vorkommt, &. E. am Ende einer Oper, fo machen fie alsobald ein Tank-Lied baraus und wischen hurtig darüber hin; Diefe aber concertiren und imitiren tuchtig und majestätisch in ihren starckbeseiten Choren. Doch tasten die Frankosen nicht leicht eine formliche Fuge an. Die Teutschen entlehnen inzwischen in biesem Fall von dem einen und andern Bolcke, was ihnen anstehet.

Unter den weltlichen †) Wocals Sachen hat aufferhalb des Schaus Plages billig den Worzug a Voce fola, IX. Die Serenata, di più Voci, sempre con Stromenti. oder Abend Music

Mir:

) G. den zweiten Band besagten Wercks p. 23. 28. 43. 48. 51.

<sup>\*\*)</sup> S. den ersten Cheil des Orchesters, p. 158. fq. werden: da denn folden Falls Die Gerenaten auch mit zur geiftlichen Schreib. Urt gehoren, und von einem Rinde handeln, bem die gange Welt Zärtlichkeit und Liebe schuldig ift.

Nirgend läßt sich eine solche Serenate besser horen, als auf dem Wasser ben stillem Wetter: denn da kan man allerhand Instrumente in ihrer Stärcke daben gebrauchen, die in einem Zimmerzu hesstig und übertäubend klingen wurden, als da sind Trompeten, Paucken, Waldhorner ec.

Der Serenaten Haupt Eigenschafft mußallemahl die Zürtlichkeit, la tendresse, senn. Ich sage die Haupt Eigenschafft: denn es gibt ben dieser Gattung noch sehr viele Neben-Umstände. Die Cantaten nehmen, iede für sich, allerhand Regungen und Leidenschafften an; doch nur eine zur Zeit, und stellen dieselbe auf eine historische Art, Erzehlungs Weise, vor. Die Serenaten hergegen wollen alle mit einander vornehmlich von nichts anders, als von zärtlicher und starder Liebe, ohne Verstellung, wissen, und muß sich der Componist allerdings, sowol als der Poet, ben denselben darnach richten, wenn er ihr rechtes Wesen tressen will. Es ist keine Melodie so

Klein, und kein Stud so groß, ein gewisses Haupt: Abzeichen muß vor andern, und über andre, darin herrschen, und sie von den übrigen deutlich unterscheiden: sonst heißt es wenig oder nichts.

Es läufft demnach wieder die eigentliche Natur der Serenate, wenn man sich ihrer, so zur reden, ausser ihrem Element (ich meine den Affect) ben Glückwünschungen, defentlichen Gepränsgen, Beförderungen auf hohen Schulen u. s. w. bedienen will. Staats und Regiments Sachen sind ihr fremd: denn die Nacht ist keinem Dinge mit solcher innigen Freundschafft zugethan, als der Liebe und dem Schlaf. Ienen Händeln dienen die Oratorien und Aubaden oder Morgen-Musiken allerhand Art, und führen eine prächtige hochtrabende ermunternde Eigenschafft, in welts lichen Materien, zum besondern Abzeichen, die sich zur Zärtlichkeit und geheimen Regung des Herhens schlecht reimet. Derowegen haben auch die Oratorien mehr Stimmen ubthig; daes hers gegen ben den Serenaten gar wol ein Solo, oder nur ein Paar Sänger bestellen können; welches ein abermahliges gutes Abzeichen ist.

Die kleineste theatralische piece soll vorangehen, und ist dieselbe

X. Das Balletto; worunter wir aber mehr, als den also genannten kleinen Tank verstes hen. Es ist nehmlich dieses Ballet ein kurkes, zur blossen Lustbarkeit ersonnenes Schäuspiel, welches von Rechts wegen nur aus einer einkigen Handlung bestehen sollte, und darin fast mehr getankt als gesungen wird \*). Wiewol, was die Handlungen anlanget, sich dabep große Auss nahm und Freiheit sindet: denn sie konnen darnach seyn.

Das Abzeichen des Ballets ist lauter Freud und Wonne, und sonst keine Haupt-Leidens schäfft, die nicht in Lust und Ergestlichkeit bestehet. Der Componist eines Ballets muß im Hyps orchematischen Styl über die Maassen wol gewieget seyn, oder sich nach einem musicalischen Tangsmeister, zur Beihülsse, umsehen; sonst wird er ausgelacht.

Das neueste Stuck dieser Art, so aus Paris bisher zu uns gekommen, und daselbst vor ein Paar Jahren aufgeführet worden, heisset: Les Romans, Ballet heroique. Es hat ein Borzspiel von zween Eintritten. Das Wercklein selbst ist in keine Handlungen, sondern nur in drep Auszuge, die nicht zusammen hangen, eingetheilet. Der erste Auszug stellet das verliebte Hirtens Leben; der andre den irrenden Ritter-Stand; der dritte aber die Nymphen-Zauberen vor: sos sern die Nomanen sich auf solche Dinge beziehen. Hiezu ist noch ein vierter Auszug, vom Wuns derbaren, gekommen, davon die Partitur doch nicht mit den übrigen in Kupsfer gestochen worden. Der Componist heißt Niel, und hat gewiß mehr gründliches in diesem Spielwerck angebracht, als man vermuthen sollte, und mancher seichter Italiener davan wenden würde; wenn er gleich könnste. Wir haben seiner schon oben im Capitel von der Metric, bey Gelegenheit der Griechischen Ode gedacht.

Die Arien und der Recitativ eines folchen Ballets haben auch, in Vergleichung mit andern ein grosses Abzeichen darin, daß sie nur galant und natürlich, nicht aber sehr künstlich und ausges arbeitet seyn dürssen. Die Arietten sinden ihren Platz häussig; das Arioso aber fast nimmer: es ist solches zu ernsthafft, welches kein Ballet leidet, das allzeit etwas freies, muntres und ergessliches haben will. Kurtz, ein Ballet dieser Art erfordert viel Leben, Geist und Artigkeit: ist deme

Denominationem habet a potiori.

bemnach eben kein Werd ienes gelehrten Componisten oder eines tiefsinnigen Meisters, als eines solchen; sondern eines aufgeweckten Ropffes, der gar feine, naturliche und daben durchdringens de Verstands Baben hat; die Welt kennet, und der Erfahrung seine meiste Geschicklichkeit schulz dig ist.

6. 47

Das erste Ballet, so auf dem hallburgischen Schauplat aufgeführet worden, war auf des Raisers Leopoldi Nahmens: Zag, und gesiel iedermann besser, als eine sormliche Oper. Hernach folgte ein Königlich-Preußisches Ballet, mit nicht wenigerm Beifall; ob es gleich nicht so wol, als jenes, gerathen war. Das sogenannte Carnaval von Venedig ist aus dem Frankösischen übersetzt und 1707 hier gespielt, auch unzehlige mahl, mit Vergnügen der Zuschauer, wiederhos let worden. Hernach sind die abgeschmackten Intermezzi und Zwischen-Spiele Mode geworden; der lebhasste Frankösische Geist aber hat sich sast vom Theater verlohren. Ihund, wie ich dieses schreibe, ist das Opern-Haus den teutschen Combdianten eingeräumet, die wenigstens was vernünsstigers, obgleich nicht singend, zu Marckte bringen, als die \* \* = = \* \* \* \* (ich magsie nicht ben ihren rechten Nahmen nennen).

5. 48.

In Franckreich haben sich diese kleinen, angenehmen Schauspiele, ich meine die Ballette, langer, als sonskwo, im Besitz und in dem besten Auf von der Welt erhalten: sind auch die dies se Stunde hochgeschäft. Le Triomphe de l'Amour von Lully; L'Idylle de Paix, vonebent demselben, so er nur bloß ein Divertissement betitelt; Le Ballet des Saisons von Colasse; L'Aricie, von Charais; L'Europe galante, das allerliebste Stuck, von Campra; Les keies galantes, von Desmarets; Le Carnaval de Venise von Campra; Le Triomphe des Arts von de la Barre; Arechuse von Campra; Les Fragmens de Lully, Baller, auch von Campra; Les Muses von eben demseldigen ic. ic. sind lauter ausnehmende Meister: Stucke dieser Gattung, welche ich darum ansühre, weil sie viel natürlicher fallen, als gange, lange Opern; nicht so viele verliebte Handel und Staats. Sachen entweihen; keine Zotten zulassen; alles so eingerichtet wissen wollen, daß es ohne Zwang sast von selbsten singe, spiele, tange; und dahero einer differm Nachahnung höchstwürdig sind.

Diejenigen, so da meinen, alle diese Sattungen hatten nur in den Umständen, zufälligen Dingen und in der wortlichen Sinrichtung ihren Unterschied, nicht aber in der musicalischen Setz Kunst, irren sich sehr: Denn, ob es zwar alles, grössesten Theils, und auf das gröbste zu reden, aus Recitativen und Arien bestehet; so haben doch auch diese ihren wesentlichen Unterschied in den

Hanpt-Abzeichen oder Characteren, da nehmlich

XI. Ein Pastorale, ober Schäfer: Spiel f tragique, heroisth, comique, Landmußig,

nicht im Frolocken und Jauchken, nicht in prächtigen Aufzügen; sondern in einer unschuldigen, bescheidenen Liebe, in einer ungeschminckten, angebornen und angenehmen Einfalt (nasvere) eint rechtes vornehmstes Kennzeichen findet, nach welchem sich alle Arten und Theile desselben richten mussen: Die Welodien insonderheit.

S. 50.

Zwar ist es freilich wol an dem, daß die wenigsten unter den heutigen TonsGelehrten solche abstechende Eigenschafften beobachten, darum man ihnen auch hiemit den Weg zeigen, und Anlaß zu weiterm Nachdencken geben will: Denn sie halten fest dafür, eine Arie sen Arie, ein Recistativ ein Recitativ, als wenn einer sagen wollte, alle Bucher waren nichts, als nur lauter Buchs staben; Sie bestünden ja alle aus dem Alphabet; ein Buch sen Such.

6. 5L

Daher denn auch andre Leute, die jenen an Tiefsinnigkeit wenig nachgeben, scheinbare Urs sachen genug finden, alles über einen Leisten zu schlagen. Es ist aber beyderseits übel gethan, abs sonderlich von denen, die der Music obliegen, und so linck davon urtheilen. Diesem Uibel mögte vieleicht diese Einsicht in die Gattungen und Abzeichen der Melodien einiger maassen zu steuren das Glück haben. Wir wollen es versuchen!

Wer demnach ein Pastoral mit gutem Beifall in Die Music bringen will, der muß sich übers haupt

haupt solcher Melodien besteissen, die eine gewisse Unschuld und Gutherhigkeit ausdrucken : er muß daben so viel verliebtes selbst empfinden, oder sich dessen annehmen, als ob er die Haupt-Person im Schaferspiel vorstellte. Raisers erste Oper, Ismene, so alt sie auch ist, giebt ein gutes Muster ab. Vieler andern dieses Schlages von eben dem berühmten Verfasser zu geschweis gen.

Die heroischen Schafer: Spiele, wo Konige und Prinken unter verstellter Tracht, ingleichen Gottheiten und Lufft: Wagen eingeführet werden, erfordern freilich einen erhabenern Styl in denen dahin gehörigen Vorträgen und Umständen. Aber der besagte Haupt: Punct muß boch über alle andre hervorragen. Und wenn sich ein Fürst wie ein Schafer stellet; muß er auch wie ein Schafer singen.

6.

Zwar haben auch die Hirten sowol ihre Lustbarkeiten, als andre Leute; sie sind aber einfall tiger, kindischer und dem Land-Leben gemasser. Die Pastoralehaben auch Auszuge und diffentliche Spiele; aber sie sind nicht prachtig, sondern nur artig. Daherd mussen die Melodien dazu diesen Sigenschafften, so viel moglich, ahnlich seyn.

Endlich erscheinet unter den theatralischen Gattungen die vornehmste, ober boch die starckeste, so da ist

XII. Die Opera, Tragcedia, das Trauers Tragcedia, das Trauers Spiel Saryra, das Strafs Spiel

Diese fasset gleichsam einen Zusammenfluß von allen übrigen Schönheiten des Schaut Plakes in solcher Maasse in sich, daß es bisweilen zu viel wird. Die Liede regieret fast allemahl so heffs tig, und mit solchen verwirrten Händeln darin, daß kaum andre Gemuths-Bewegungen, es was ren denn Kinderhoieser offt unartigen Liebe, Raum darin sinden: welches meines Erachtens eine eckelhaffte Sache ist, die weder Noth noch Grund hat. Wir mussen diese Olnge inzwischen so nehmen, wie sie sind; nicht wie sie senn sollten, oder senn musten.

Es hat also berjenige, welcher eine Oper mit Melodien versehen will, auf nichts so sehr sein Augenmerck zu richten, als auf die lebhaffteste Ausdrückung der vorkommenden Leidenschaffsten: denn obgleich; wie gesagt, die gewaltige Liebe fast immer der Haupt-Affect ist; so erreget sie doch unsehlbar einen Haufen Unruhe und Bewegungen mit der Eisersucht, Traurigkeit, Hossenung, Vergnügung, Rache, Wut, Raseren ic. Ich hatte wahrlich grösse Lust den vornehmsten Character einer Oper in der Unruhe selbst zu suchen; wenns mit nicht verdacht werden wollte.

Ift die Absicht eines Sings Spiels trägisch; so muß sich der Gesang darnach richten, und mussen lautermajestätische, ernsthasste; klägliche Melodien; nach Besinden der Umstände; daben eingeführet werden, absonderlich zulett. Ist aber das Ende einer Oper comisch und lustig, so kehret man es um; und bedienet sich vornehmlich zu rechter Zeit; freudiger, frolicher und anmusthiger Melodien. Ist endlich der Inhalt satyrisch (wiewol deren wenige seyn werden) so mussen die Sang-Weisen hie und da etwas lächerlich; posierlich und stachelicht heraus kommen. Exempel der ersten Art konnen etwa aus einem Noro; der zwoken aus einem Jodolet, und der dritten aus einem Don Qul kotte genömmen werden. Operetten sind keine Opern; weiter nichts.

Nach kurkgefaßter, doch ju unserni Ived vermuthlich hinreichenden Beträchtung der welts lichen Sachen mussen wir auch derjenigen nicht vergeffen, die eigentlich und ins besondere der geistzlichen Zons Runft gewidniet sind. Und da erscheinen

XIII. Die Dialogi, oder gestingene Gesprathe, welche so vielerlen Arten; als Mates rien haben.

Es sind blosse Unterredungen in Noten und auf ungebundene Worte, die gemeiniglich von Schriffts maßigen Personen geführet; und entweder aus den evangelischen oder andern biblischen Geschiche ten von Wort zu Wort hergenommen werden. Ihr Styl ist etwas madrigalisch.

Iii 2 9. 59.

6. 59.

Ihr Abzeichen ist historisch und andächtig, woben verschiedene mit einander sprechende Personen, meistentheils in einem langen Arioso, bald mit, bald ohne Begleitung, eingeführet werden. Da sind weder rechte Accitative noch Arien, sondern es herrschet eine ungestörte Abwechselung des Gespräches, ohne weitere Beränderung, als daß sich die Stimmen im Schlußentweder durch einen Choral, oder andern Saß zu vereinbaren pflegen.

6. 60.

Der vorige Hamburgische wolverdiente Cantor, Gerstenbuttel, setzte offtmahls solche Dias logos, und erweckte damit ben dem gemeinen Mann eine sonderbare Ehrfurcht für das gottliche gesungene Wort, um so mehr, weil er ausser dem Schluß-Satze die großeste Deutlichkeit darin spuren ließ. Es ist indessen eine etwas abgebrachte Gattung der Kirchen-Stucke, welche aniso auf einen andern Fuß gesetzt sind,

§. 61.

Daß auch die Orgeln mit verschiedenen Clavieren, auf gewisse Weise solche Gespräche nachs ahmen können, ist eine recht artige Unmerckung im Waltherischen Worter-Buche. Es gibt uns solche Vorstellung einen neuen Beweis, daß die Klang-Rede auch auf Instrumenten zu Sause gehöret, und sehr vernehmlich gemacht werden kan.

6. 62.

Obigen Gesprächen hat man benn billig vorgezogen

XIV. Das Oratorium, bessen Arten sind

Die Passiones\*) ober Borffellungen bes Leidens Christi.

a\_coronia

Epithalamis, Hodyseit/Stude. Epicedia, Trauer-Musiken. Epinicis, Sieges/Gefange x. x.

In denselben werden entweder durch die Prosopopoie oder Persondichtung, da aus Dingen Perssonen gemacht werden, die sonst keine sind; oder ohne Verblumung, durch Sinführung wircklicher Personen, solche Vorträge gethan, die nicht in einem durren Gespräch, oder in einer Erzehlung allein, sondern in beweglichen Säsen von allerhand Art, schone Gedancken und Erwegungen an den Tag legen; die Gemüther sowol zur Andacht und heiliger Furcht, als auch zum Mitleiden und andern Regungen, vornehmlich aber zum Lobe Gottes und zur geistlichen Freude antreiben; durch Chorale, Chore, Fugen, Arien, Recitative ze. die artigste Abwechselung treffen, und selbige mit verschiedenen Instrumenten, nachdem es die Umstände erfordern, klüglich und bescheis dentlich begleiten.

Ein Oratorium ist also nichts anders, als ein Sing-Gedicht, welches eine ges wisse Handlung oder tugendhaffte Begebenheit auf dramatische Art vorstellet. Die Gemüths-Bewegungen sind hier wiederum, wie man siehet, das vornehmste, worauf der Compos nist Achtung zu geben hat. Es haben aber die Oratorien, wenn sie geistliche Dinge abhandeln, ein anders und höheres zum Vorwurff, als sonst: nehmlich Gott und seine grosse Thaten, die freilich weit ernsthafftere Ausdrückungen und Gedancken geben, auch wichtigere Wirchungen bep den Zuhörern thun, als die verstellten oder gefärbten Affecten des weltlichen Schauplages.

"Die Music ziehet den Gottlosen, ja selbst den Gottlosen, zum Tempel; sein Ohr, das "vor andern Lehren verstopsst ist, öffnet sich doch den durchdringenden Klangen; bald rühren "lauter donnernde Accorde, welche die Lüsste zitternd trennen, einen solchen unheiligen Menschen, "erfüllen ihn mit Furcht und Entschen; die strenge Harmonie stellet ihm einen lebendigen, schreckzulchen, unvermeidlichen Gott vor, der mit flammender Hand, auf den Flügeln des Ungewitters "tonend herabsährt, vor welchem tödliche Blige hersliegen, und dem der Todes Engel auf dem "Fusse nacheilet. In den dräuenden Tonen verninumt der Gottlose die fürchterliche Annäherung "seines Richters; das Rasseln seiner seurigen Wagen; den Sturk Fall der lodernden Pechstrosme; die Abscheuligkeit des schwarken Abgrundes, und das unwiederrussliche Urtheil seiner Werz "damniß. Bald weiß hergegen eine sansstere und erqvickende Zusammenstimmung seinem Herheit die

Diese haben seit einiger Zeit, vermuthlich auf Beranlassung der Eleri sen, abermahl sehr vieles von den blossen Dialogis in hiesigen Haupt-Kirchemwieder angenommen; wiewoldie Erzehlungen bennoch mit Arien unterflochten sind. In den Neben-Kirchen sind die Passones poetisch übgesaßt, und nach der rechten oratorischen Weise.

bie Bangigkeit wiederum zu benehmen, und ein neues Vertrauen zu erwecken: da wird demselse ben gleichsam in einer Blumen Wolcke der Vater aller Gute vorgestellet, der bereit zu vergeste ben ist; dafern der Sunder nur seufzen, und mit Aschen auf dem Hauptedurch seine Buße Thrase nen das Feuer der sonst ewigen Rache loschen kan.,

6. 65.

Ich habe mich nicht entbrechenkönnen, diese schelle von den Wirckungen der Kirchens Music alhier, aus dem offterwehnten Discours für l'Harmonie, zu übersetzen und einzuschalten. Uibrigens muß, um zu solcher seligen Wirckung zu gelangen, die Ausdrückung in den Melodien eis nes Oratorii (welches so viele Abzeichen als Leidenschafften hat) zwar nicht so wild, aber wol so lebhafft, wo nicht lebhaffter senn, als in Opern: Denn ein Oratorum ist gleichsam eine geistliche Oper und die göttliche Materie verdient es vielmehr als die menschliche, daß man sie nicht schlästig ausarbeite. Ben Opern ist alles Scherk; In Kirchen ist alles Ernst, oder sollte es doch senn. Es gibt indessen auch vielerlen weltliche Oratorien, die mehr zum Kammer: Styl, als zur dramatischen Schreib-Urt gehören, und sich in der Ausarbeitung nach denjenigen Regeln richten, die oben von den Cantaten gegeben werden sind.

6. 66

Den naheften Sit nehmen die fo genannten

XV. Concerti da Chiesa, \int a 1.2.3.4.&c. Voci, \text{Rirdyen/Concerte.} \tag{con, c senza Stromenti.}

Diese Gattung hat der berühmte Viadana, Erfinder des General Basses, zuerst aufges bracht; Da sonst vor seiner Zeit, etwa vor 130 Jahren, alles verwirrt und verirret unter einans der, mit lärmreichen Fugen und polternden Contrapuncten, mit starcken aus vollem Halse schreis enden Choren, ohne Unterschied guter oder boser Stimmen, ohne Manier oder Zierlichkeit, ohne. Melodie und Verständlichkeit, in den Kirchen getrieben wurde: so daß man auch bedacht gewes sen, allen Gesang und Klang gant und gar vom Gottess Dienste zu verbannen. Und das verurs sachten die lieben Moteten.

9. 67.

Gedachter Viadana schreibt in der Vorrede seiner zu Frankfurt 1613 gedruckten Wercke, genug von den trifftigen Ursachen, die ihn bewogen, statt der gewöhnlichen Moteten, die Conscerte einzusühren, und es beziehen sich die meisten Gründe auf die mir so sehr and Herkandschene Deutlichkeit und Verständlichkeit der Melodien, ingleichen auf ein reines Accompagnemene mit der Orgel. Der Uibersluß eckelhaffter Jugen und Contrapuncte; die unzierlichen Cadenhen und ungereimten Concordanhen; die Unterbrechung und Unterdrückung der Worte; die unzschnlichen Intervalle, zerstümmelten Harmonienze, werden alle in besagter Vorrede nohmhafft ges macht, und, wie billig, getadelt.

§. 68.

Man nimmt sonst Davidische Psalmen zu solchen Concerten, auch andre Sprüche aus der H. Schrifft; ohne gleichwol allerhand gute gebundene Texte davon auszuschliessen. Ansangs hatten diese Kirchen-Concerte keine andre Gesellschafft, als die Orgeln, und wurden sehr offt nur mit einer einsigen Stimme geseht, weche sodann mit dem Organisten gleichsam um den Preis stritte. Hernach brauchte man zween, drey bis vier Sanger dazu, und zuleht sanden sich auch verschiedene Instrumente dabep ein.

6. 69.

Diese Concerte waren übrigens gank kurk, etwa von einer Dvart: Seite, zu seder Stimme gerechnet, und gingen in einem Sake daher, ohne Unterbrechung des General: Basses. Es wurden auch, wo es etwa irgend an diesem oder jenem Sanger fehlte, ihre Parteien bisweilen auf Zincken geblasen, welche damahls die Stelle der Oboen vertraten. Doch hat die Nachwelt in allen diesen sehr viel geandert und gebessert.

§. 70.

Die eigentliche Absicht ben den Concerten war und ist noch diese: die Text-Worte vernehme lich zu machen, und ben einer oder mehr Stimmen dennoch durch Hulsse des General: Basses, eine völlige Harmonie zu Wege zu bringen. Wer nun weiß, was Capellzund Concert: Stime men heutiges Tages sind, da nehmlich ben den ersten alles was Odem hat, ben den andern aber nur die besten sich horen lassen, der wird sich deswe leichter einen Begriff von dieser Melodien: Bate Kk f

timg machen konnen: zumahl wenn er bedenckt, daß der Nahm von cereare, ftreiten, herkommt, und so viel sagen will, als ob in einem solchen Concert eine oder mehr auserlesene Sings Stimmen mit der Orgel, oder unter einander, gleichsam einen Kunst: Streit darüber führten, wer es am lieblichsten machen konne.

6. 71.

Eine gant andre Beschaffenheit hatte es mit den alleraltesten Rirchen : Sachen ben der christs lichen Music; denn da waren in großem Ruf und immer hoch am Brete

XVI. Die Moterti, welches gewisse, mit lauter Fugen und Nachahmungen angefüllte, und über einen kurken biblischen Spruch muhsam ausgearbeitete vielstimmige Sing: Stucke sind.

Bey denselben wuste man anfänglich von keinem General Baß. Wäre dieser ben den Moteten Herkomniens gewesen, was hatte Viadana nothig gehabt, seinentwegen und zugleich mit ihm eine andre neuere Gattung der Melodien, nehmlich oberwehnte Concerten, einzusühren? Manmuß die Zeiten unterscheiden.

§. 72.

Ben solchen Moteten muste ber Organist zwar alle Singestimmen in Partitur bringen, und selbige, wie eine Allemande oder anders Handestück, voller Bocks: Triller und abentheurslicher Toccaten Schwärmer so sein lieblich daher figuriren; aber das war kein General Bas. Man wuste ben den Moteten aufänglich von keinem Instrumente, ausser der Orgel auf bemeldte Weise, und die blied auch offt aus. Man wuste daben von keinem andern Concertiren, als von derzenis gen Jagd, welche mit den unsingbaren und unendlichen Jugen angestellet ward. Alles ging in vollen Sprüngen, da Capella, mit der ganzen Schule Feldein, und hauete immer getrost fort, dis ans letzte Ende: denn ehe gab man kein Qvartier. Da war keine Leidenschaft oder Gemüthss Bewegung auf viel Meilweges zu sehen; keine Einschnitte in der Klang-Rede, ja vielmehr Absschnitte in der Mitte eines Worts mit nebenstehender Pause; keine rechte Melodie; keine wahre Zierlichkeit, ja gar kein Verstand zu sinden: alles auf ein Paar offt wenig oder nichts bedeutende Wörter, als: Salve, Regina Milericordix u. d. g. Dennoch waren es nicht einmahl lauter ordents liche Fugen; sondern mehrentheils nur schlechte Nachahmungen, da eine Stimme die andre gleichs sam ässetzt und mit solcher Einsalt noch ein grosses Wesen machte.

Solte iemand meinen, wir thaten den lieben Alten hierin zu viel; dem kan man noch gant neue Wercke von einem der grössesten Meisker im Druck zeigen, woselbst alle obige Uibelstände richtig anzutreffen sind: daß man sich wundern mögte, wie verständige Leute und Kaiserl. Capells meisker dergleichen öffentlich für was gutes ausgeben können. z. E.

"Ave, Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicka tu in mulieribus. Et "benedickus fruckus ventris tui. Ist der bekannte Englische Gruß. Die Ausarbeitung dies "ser wenigen Wörter begreisst 140 Tact oder 70 Tempora im Capelletyl, und machen also "den Gruß ziemlich lang. Ihrer 4 legen ihnab; obgleich die Schrifft nur von einem meldet. Es "trit nach ieden Punct ein andrer Fugen, Saß oder Nachahmungs Cläuselgen ein; aber mau "hält immer still, und bemercket keinen Absaß in der Zeit. Maasse. Das einzige Ave muß sich "einer gefallen lassen über funszehnmahl zu hören; Maria neun oder zehnmahl, und das ist gnäs "dig; te. Dominus tecum erklingt eben so offt, mit einer laussenden Figur und einem langen "Aushalten auf dem merckwürdigen Worte tecum. Ein gleiches Glück haben die Worte bene"dicka tu, und zwar in folgender Melodie, wo es Melodie heissen kan:



3, Zu geschweigen der herrlichen Zuge und Ausdehnungen, die ben der dritten Sylbe des Worts, benedicta vorkommen. Aber dieses ist noch nichts zu rechnen gegen der Ehre, so dem Worte

In mulieribus \*) wiederfahrt, wovon ich nothwendig, obgleich ungern, eine Probeherfeben muß ...



Ben allen diesen führt der Sopran den Gregorianischen hiehergehörigen Gesang auf das steisestett und festeste: nehmlich den hochgeehrten Cantum sirmum. Das laßt mit ein heutiges Models sein! Guteharmonie! Schöne Harmonie! Aberkein Verstand; keine Melodie; keine Gemuthest Bewegung; keine Einschnitte! 2."

schört wahrlich grosse und unermädete Arbeit zu diesen Sachen. Aber eben das bes ständige Arbeiten in den alten Wercken des Pränestins (welchen man zum Behuf derselben ans sühret) war die eintige gesährliche Ursache, daß die Kirche auf ein Haar der Music wäre beraus bet worden, wenn besagter Pabsilicher Capellmeister seine Schreid: Art nicht klüglich geändert, und zu rechter Zeit mehr Einfalt angenommen \*\*) hatte. Die neuern Künstelen: Versechter mögeten es ihm nur immer hierin nachthun. Denn, daß eine sede Stimme ihre eigene, mit den übrizgen gang wol harmonirende Melodie führet, das macht die Sache nicht aus: weil es, auf ges wisse Weise, immer geschehen soll und muß; aber wegen des Begriffs der Zuhörer ist es klug gez than, daß solche Melodien nicht in einerlen Range und auf gleichförunger Hohe oder Stuffet) stei hen, sondern, daß immer bald diese bald jene unter ihnen hervorrage, so wie das Hauptbild in einem Gemählde, welches keinem Menschen gefallen, noch der Natur gemäß senn kan, wenn alle Posituren darin von gleicher Ausarbeitung sind. Es verdient wol zweimahl gesagt zu werden.

Die heutigen Frankosen nennen zwar noch bis diese Stunde alle ihre Kirchen Stücke, fast nhne Unterschied, des Morers: Man kan ihnen auch solche Freiheit gerne gennen: wiewol die Unwissenheit in der Benennung eines Dinges keinen übel gegründeten Argwohn gibt, daß man auch das Ding oder die Sache selbst nicht recht kenne oder verstehe. Esschlägt selten sehl. Allein die Einrichtung der Frankosischen so genannten Motets ist doch aniko etwas besser, als sie vor Alters war: Denn es kommen gar offt Abwechselungen darin vor, da nehmlich die eis ne oder andre ausnehmende Stimme sich etwa allein hören läst und concertirt.

Aus angeführten Umständen ist demnach leicht zu schlüssen, daß zwar die eigentliche Motes ten Art nicht ganß zu verwerffen; Doch aber höchstnichtig sen, dieselbe allenfals mit der Conscerten-Art durchzussechten, und dem Worte Verstande oder der Vernunfft in keinem Stücke zu nahe zu treten, wenns auch die beste Fuge von der Welt kosten sollte. Esheist hier: Ich habe es wol alles Macht; aber es frommet nicht alles.

Die Verbesserung der Moteten hat den Grund zu den Missen geleget, nehmlich zu denjenis gen Stücken, welche ben den Catholiken im Anfange des Gottes-Dienstes aufgeführet werden, und sowol aus einzwo und drense timmigen ähen, als aus vollen Choren und prächtigen Fugen bestes hen. Das Kyrie, Credo, Sanctus, Agnus Dei, die Seelmessen ze. gehören hieher. Und so viel sen von den sechszehen Gattungen der Singe-Melodien oder Stücke gesagt; doch ohne hierin Maaß und Ziel zu stecken.

Oben ist schon erwehnet worden, daß ben Instrumentals Sachen alles beobachtet werden musse, was die Sehskunst von den Vocals Melodien erfordert; ja, offt ein mehres. Solches wird hiemit bekräfftiget, da wir zu den Spiel-Melodien und deren Gattungen schreiten. Denni Kk f 2

\*) Die Ausdehnungen muffen unter andern auch die Eigenschafft haben, daß die Worter, darauf fie fallen, auch dem Verstande nach eine Ausdehnung vertragen konnen. Dem Verstande nach ginge es hier wol nicht an; ein loser Vogel aber mogte meinen, es ginge dem Leibe nach wol an.

\*\*) vid. den Gottling. Ephor. p. 69. die mufical. Eritick im ersten Bande p. 308. 309, it. die kleine General Baß, Schule p. 23.

t) Beldes in den Moteten geschiehet: da gleichsam ein pele mele im hochsten Grade regieret.

da hat man erst auf die Gemuths-Neigungen zu sehen, die mit blossen Alangen, ohne Worte, aus gedruckt werden sollen; hernach auf die Einschnitte der Ton-Rede, woben die Worte uns den Weg nicht weisen können, weil sie nicht gebraucht werden; drittens auf den Nachdruck, auf die Emphasin; viertens auf den geometrischen; und fünsstens auf den arithmetischen Verhalt. Mansche nur die allerkleinesse Welodie an, so wird sichs wahr besinden.

Wie nun in der ganken Natur und allem erschaffenen Wesen kein einkiger Leib ohne Zerglies derung recht erkannt werden mag: so will ich immer der erste sepn, der eine Melodie zerleget und ihre Theile ordentlich untersuchet. Zur Probe solls fürs erste einem Menuetgen gelten, damit ies dermann sehe, was ein solches kleines Ding im Leibe hat, wenns keine Misgeburt ist, und das

mit man von geringen Sachen auf wichtigere ein gesundes Urtheil fallen lerne.

Es hat demnach

1. Le Menuet, la Minuetta,
sie sen gemacht

Jum Spielen, jins besondre jum Tangen,

Reinen andern Uffect, als eine massige Lustigkeit. Wenn die Melodie eines Menuets nur sechse zehn Tact lang ist, (benn kurker kan sie nicht senn) so wird sie wenigstens einige Commata, ein Semicolon, ein Paar Cola, und ein Paar Puncte in ihrem Begriff auszuweisen haben. Das sollte mancher schwerlich dencken; und ist doch wahr.

An einigen Stellen, wenn die Melodie rechter Art ist, kan man auch den Nachdruck beute kich vernehmen; der Accente, Fragezeichen z. zu geschweigen, die gar nicht sehlen. Der geomes trische Verhalt sowol, als der arithmetische \*) sind unentbehrliche Dinge Bewegungssvoller Mes lodien, und geben denselben die rechte Maasse und Gestalt. Wir wollen an dem Menuet hievon ein solches Beispiel zeigen, welches ben allen übrigen, als ein Muster, zur Zergliederung dienenkan.



Da ist nun ein ganker melodischer Zusammensaß (Paragraphus) von 16 Täcten, aus welchen 48 werden, wenn man sie vollend zu Ende bringt. Dieser Zusammensaß bestehet aus zweisen einfachen Sähen, oder Periodis, die sich, gleich den folgenden Einschnitten, durch die Wiesderholung, um ein Drittel des ganken vermehren, und unter ihren Schluß-Noten mit dreien Puncten (") bemercket sind; die gänkliche Endigung aber, als der letzte Punct, mit dem Zeischen E

Es befindet sich in diesem Paragrapho nicht nur ein Colon oder Glied; sondern auch ein Semicolon, oder halbes Glied: Die man ben ihren gewöhnlichen, unter die Noten gesetzten Zeichen erkennen kan. Man trifft ferner dren Commata an, daraus neun werden, und die mit dem bekannten Beistrichlein versehen sind. Die dreifache Emphasin aber haben wir mit eben so vielen Sternlein angedeutet. Der geometrische Verhalt ist hier, wie durchgehends ben allen guten Tank-Melodien, 4, und hat so viele Kreußlein zum Abzeichen. Die Klang-Fusse des erzsten und zweiten Tacts werden im fünften und sechsten wieder angebracht. Die andern, so sich

") Man nennet Diese sonft numerum sectionalem und rhythmum.

-131

hernach im neunten und zehnten Tact angeben', höret man gleich im elften und zwölften noch eins mahl, woraus denn die arithmetische Gleichsormigkeit erwächst. Und das ware die ganze Zergliederung in acht Stücken: Deren erstes die 2 Periodos; Das zweite das Colon; Das dritte ein Semicolon; Das vierte die 9 Commata; Das sünste die Emphasin; Das sechste den geometrischen; das siebende den arithmetischen Verhalt, und das achte endlich den Schluße Punct ausmacht.

Wer ein Menuet zum Clavier haben will, der schlage nur, sowol dieser, als vieler andrer Ursachen halber, Ruhnauens, Händels, Graupnerszc. Hands Sachen auf, so wird er, um den Unterschied der dreien Menuet: Arten zu finden, nur fragen durssen, ob sich die daselbst bestindliche Melodien dieser Sattung zum Tangen, oder zum Singen wol schicken? Und der erste Blick wird ihm mit Nein antworten.

Megen der Sing-Menuetten nehme man weltlich-dramatische Arbeit zur Hand, absonderlich von Welschen und Teutschen Opernmachern, die gar offt setzen: Aria, tempo di Minuetta, ob es gleich aliemahl keine kömliche Menuetten sind. Die rechten, aufrichtigen Tank-Melodien dieser Gattung und ihr wahres Rennzeichen kan man nirgend besser antressen, als ben den Frankosen, und ihren gescheuten Nachahmern in Teutschland, unter welchen Telemann der vornehmste ist: so viel noch bekannt.

87.

Hiernächst betrachten wir 11. Die Gavotta, beren Arten ebenfalls

{ zum Singen, solo, tutti, zum Spielen, da Cembalo, di Violini &c. zum Tangen 2c. abzielen.

The Affect ist wircklich eine rechte jauchzende Freude. Ihre Zeitmaasse ist zwar gerader Art; aber kein Vierviertele Zact; sondern ein solcher, der aus zween halben Schlägen bestehet; ob er sich gleich in Viertel, ja gar in Achtel theilen läßt. Ich wollte wunschen, daß dieser Unterschied ein wenig besser in Acht genommen wurde, und daß man nicht alles so überhaupt eine schlechte Menseur nennen mögte: wie geschiehet.

Das hüpffende Wesen ist ein rechtes Eigenthum dieser Savotten; keinesweges das laufs sende. Die welschen Seher brauchen eine Art Gavotten für ihre Geigen, darauf sie sonderlich arbeiten, welche offt mit ihren Ausschweiffungen gante Bogen erfüllen, und nichts weniger, aber wol was anders sind, als sie senn sollten. Doch wenn ein Welscher es nur dahin bringen kan, daß man seine Geschwindigkeit bewundert, so macht er alles aus allem. Fürs Clavier setzt man auch gewisse Gavotten, die grosse Freiheit gebrauchen; sie treiben es aber doch nicht so arg, als die gesiedelten.

Daß die Franhosen Gavote und nicht Gavotte schreiben, daran ist ihre Aussprache Schuld, in welcher das Endigungs e so wenig gilt, daß das t dadurch eine doppelte Krafft gewinnet. Was aber Menage von dem Ursprunge des Nahmens Gavote gedenckt, als ob derselbe von einem Bergvolcke in der Landschafft Gap herkomme, läst sich hören. Mich deucht ich sehe diese Bergmänner auf den Hügeln mit ihren Gapoten herumhüpsten. Was mehr daben zu beobachsten vorfällt, wird man im ersten Theil des Orchesters, in Niedts Handleitung II Theil, im Brossard, und endlich im Walther zu suchen haben. Wenn aber dieser letzte vermeinet, es sen sows seltenes, daß eine Gavot mit einem halben Schlage ansange, darüber könnte mant eine Menge wiedersprechender Proben aus welschen Verfassen, absonderlich aus den Wercken des Steffant, wiewol nur in SingsGavotten und Chören, beibringen: nehmlich im meliomatischen Styl.

Eine Melodie, die mehr fliessendes, glattes, gleitendes und an einander hängendes hat, als die Gavotte, ist 111. Die Bourrée, Jum Tangen, vornehmlich.

Diese Melodien, Gattung hat, meines Wissens, keine solche Neben, Arten, oder, sie ist viel-LII mehr mehr noch nicht so ausgeartet, als die Gavot; obwol bisweilen in theafralischen und andern weltlichen Sachen eine Sing. Arie, col tempo di Borea, zum Vorschein kömmt. Wie die Vourreengebildet senn, anfangen und aufhören mussen, das siehet schon an mehr, als einem Orte. Doch nuß ich hier sagen, daß ihr eigentliches Abzeichen auf der Zusriedenheit, und einem gefälligen Wesen beruhe, daben gleichsam etwas unbekümmertes oder gelassenes, ein wenig nachlässiges, gemächliches und doch nichts unangenehmes vermacht ist.

§. 91.

Das Wort Bourrée an ihm felbst bedeutet eigentlich etwas gefülltes, gestopsftes, wolge setzes, starces, wichtiges, und doch weiches oder zartes das geschickter zum schieben, glitschen oder gleiten ist, als zum heben, hüpsfen oder springen. Hiemit kommen die so eben erwehnten Eigensschafften der Boureen. Melodie ziemlich überein, nehmlich: zusrieden, gesällig, unbekunmert, gelassen, nachläsig, gemächlich und doch artig.

§. 92.

Da man nun einen bekannten Tank hat, der einer gewissen Braut zu Ehren la Mariés heißt, so könnte es gar wol seyn, daß die Biscaper, ben denen die Bourree zu Hause gehöret, und woes selten seiste niedliche Leiber gibt, etwa einem solchen Frauenzimmerzu Gefallen diesen Tank eingeführet, und so benennet hatten. Er schickt sich wahrlich zu keiner Art der Leibesgestalten besser, als zu einer untergesetzten. Doch sinds nur Muthmaassungen, die mehrentheils mislich zu seyn pflegen.

Wir gehen weiter, und nehmen vor uns

IV. Den Rigaudon

{ zum Spielen, zum Tangen, zum Singen.

Dessen Melodie ist, meines Erachtens, eine von den artigsten. Ihre Eigenschafft bestehet in einem etwas tändelnden Scherß. Von Italienern wird der Rigaudon offt zu Schlußehören in bramatischen Sachen; von den Frankosen aber zu absonderlichen Oden und ergeklichen Arietten im Singen gebraucht. Seine Form kan aus dem Orchester abgenommen, daben aber noch bes mercket werden, daß der dritte Absatz gleichsam eine Einschaltung oder Parenthesin vorstellen muß, als ob derselbe gar nicht mit zum Vortrage gehörte, sondern nur so von ungesehr dazwischen kame: derowegen auch dieser dritte und kleine Absatz tief am Klange sepn, und keinen rechten Schluß haben muß, damit das solgende desto frischer ind Gehör falle.

§. 94.

Nibrigens ist der Rigaudon ein rechter Zwitter, aus der Gavot und Bourree zusammenge setzet, und mogte nicht unfüglich eine vierfache Bourree heisen. Doch sind die Umstände und Förmelgen, die Eintheilung, der Umfang, die Abwechselung gank anders beschaffen. Diese Tanks Melodie hieß vor Alters in welscher Sprache nur Rigo, welches einen Fluß oder Strom bedeutet, und ich sinde wircklich, daß sie ben den Seeleuten sehr gang und gabe ist. Also hat fast ein iedes Element, ja es haben Berge und Thal eigene Melodien. Man hat einen bekannten Schiffers Rigaudon, der mit diesen Worten ansängt: Dans nos Vaisseaux &c. Selbiger ist ein recht gustes Muster. Richelet sagt, der Rigaudon komme aus der Provence her: und ich glaube es desso williger, weil das mittellandische Meer daselbst die Gemeinschafft mit Welschland unterhalt.

Unfre nächste Betrachtung fällt auf den Marsch, oder

V. La Marche, welcher entweber

f ernsthafft oder positisch ist.

Seine rechte Eigenschafft ist was heldenmuthiges und ungescheutes; doch nichts wildes oder lauffendes. Daher ist es wirecht gehandelt, wenn man aus allerhand Melodien Marsche machen will. Gemeine Dußend Componisten stehen in den Gedancken, ein Marsch konne niemahls lustig genug sepn: traurig, kläglich, jämmerlich und weinend darff man ihn eben nicht machen; doch auch nicht auf den Sprung. Ein Marsch ist eigentlich kein Tank: und wenn er in Schauspielen gebraucht wird, schreiten die Personen nur gant langsam daher, ohne tanken, hüpsten oder spring gen; doch siguriren sie unter emander, welches wolzu sehen ist, absonderlich von Gewasneten oder Kriegesleuten.

6. . 06.

6. 96.

Auch hindert es der Ernsthafftigkeit einer solchen Melodie mit nichten, wie manche wähnen, wenn sie gleich die ungerade Tacte Art führet. Lully hat sehr viele Marsche in der ungeraden Zeite Maasse gesest; sich aber stets daben die stolken Abzeichen und das kriegerische Wesen dusserst ans gelegen senn lassen. Wie gar zu viel Feuer keinen wahren Held macht; sondern ein gant unverzagtes, sestes Gemüth schier durch nichts beweget, oder aus seinem eigentlichen Sie gebracht wird, indem es sonst aller klugen Entschliessung gute Nacht saget, und der Hige den Zügel schiesz sen läßt; also kan ein melodischer Seher sich hieraus schon ein Bild machen, nach welchem seine Marsche keinen lodernden Brand, sondern eine muthige Wärme in sich halten müssen.

Nun gibt es zwar Falle, da auch die Marsche ihre Eigenschafft verändern, und sich nach gewissen Umständen einrichten lassen mussen: denn wenn ich z. E. einen Haussen Arleqvins oder andre lustige Brüder, mit einer ernsthafften Melodie einführen wolte, wurde solches ungereimt herauskommen; ie lächerlicher der Marsch ben solcher Gelegenheit ausfällt, ie besser ist er. Und dazu gehört auch ein eigenes Abzeichen. Habe ich aber nicht mit satzrischen Personen, sondern mit tapssern Soldaten zu thun, so muß mein Marsch was gesetztes und unerschrockenes darlegen.

Mit dem auf Zugund Wachten so nücklichem Spiel hat eine ziemlichenahe Verwandschafft, und doch einen besondern Gattungs-Unterschied

VI. Die Entrée.

Es muß ben derselben das erhabene und majestätische Wesen allerdings Statt sinden; aber sie darss doch so gar hochtrabend nicht einhergehen. Hergegen hat die Entree mehr scharsses, puns etirtes und reissendes an sich, als sonst irgend eine andre Melodie; woben zugleich die Sbenträchtigkeit der Marsche schlet, oder in etwas abgehet. Ihre herrschende Eigenschafft ist die Strenge, und der Zweck, daß sie die Zuhörer zu solcher Aussnercksamkeit reiset, als ob recht was fremdes oder neues vorgebracht werden sollte.

Die zwo Abtheilungen, wo man die Sake wiederholet, können ben einer Entree wol etwas långer senn, als ben einem Marsch: jene leidet auch die ungerade Anzahl der Täcte, weil ihr Wesen nicht sliessend, sondern etwas störrisch ist; dieser hergegen gibt solches durchaus nicht zu, sondern will einen genauen geometrischen Verhalt haben. Ferner macht man auch gerne die beis den Wiederholungs: Theile der Entree ungesehr von einerlen Länge; benm Marsch aber ist ges meiniglich der erste dieser Theile kürzer, als der andre, und was dergleichen noch nie bemerckter Unterschied mehr senn mag, welchen die Gegenhaltung beider Melodien, nach dieser Anleitung, desso leichter entdecken wird.

Eine iede Tang-Melodie heißt zwar sonst ben den Frankosen mit dem allgemeinen Nahmen eine Entréc; voraus wann sie ben Schauspielen zu Außügen dienet, und die Banden einführet. Aber im besondern Verstande ist es eine solche hyporchematische Gattung, nach welcher offt auch nur eine einsige Person, mit der grössesten Kunst, Starcke und Geschicklichkeit, gant ernsthafft tanget.

G: 101.

Noch eines ist hieben zum Abzeichen und zum erstenmahl anzumerden, daß nehmlich ber Ansfang einer Entree, um ihre Ansehnlichkeit desto besser zu zeigen, bisweilen mit der Oberstimme gantz allein gemacht, und der Baß erst, wenn er pausirt hat, nachahmend eingeführet wird, fast auf die Weise, wie osst ben Ouverturen zu geschehen psieget. Doch muß die Pause des Basses ben beiden nicht über einen Tact betragen.

Diesen ernsthafften Melodien mag nun auch wiederum was frisches und hurtiges folgen, nehmlich

VII. Die Gique,

mit ihren Arten, welche sind

die Loure,

die Canarie,

die Giga.

Ell 2

Die

Die gewöhnlichen ober Engländischen Giquen haben zu ihrem eigentlichen Abzeichen einen hitzigen und flüchtigen Eifer, einen Zorn, der bald vergehet. Die Loures oder langsamen und punsctirten zeigen hergegen ein stolkes, aufgeblasenes Wesen an: deswegen sie ben den Spaniern sehr beliebt sind: die Canarischen müssengrosse Begierde und Hurtigkeit mit sich führen; aber daben ein wenig einfältig klingen. Die welschen Gige endlich, welche nicht zum Zanken, sonz dern zum Beigen (wovon auch ihre Benennung herrühren mag) gebraucht werden, zwingen sich gleichsam zur äusserssen Schnelligkeit oder Flüchtigkeit; doch mehrentheils auf eine sliessende und keine ungestüme Art: etwa wie der glattfortschiessende Strom Pfeil eines Bachs.

6. 103.

Alle diese neue Anmerkungen haben ihre Absicht nicht sowol ins besondere auf den volligen Begriff der blossen Tanke, als auf die Entdeckung des darin steckenden Reichthums und dessen gescheute Anwendung, ben einer Menge andrer und wichtiger-scheinenden Dinge: absonderlichben seinen Singsachen und Ausdrückung der Leidenschaftten allerhand Art; alwo unzehlbare ja unglaubliche Ersindungen aus diesen unansehnlichen Quellen hervorkommen. Man dencke dieser Erinnerung nur recht nach.

6. 104.

Da gibt es, so wie von einigen der übrigen Melodiens Gattungen auch Arietten a tempo di Giga zum Singen: vornehmlich auf die Art der Loures, die keine unangenehme Wirckung thun. Mit der blossen Sieseise kan ich schon vier Haupt-Affecten ausdrücken: den Jorn oder Eiser; den Stolk; die einfältige Begierde und das flüchtige Gemuth. Die Einfalt der canarischen Gie quen wird insonderheit dadurch ausgedruckt, daß alle vier Absate und Wiederkehrungen immer im Haupt-Ton, und in keinem andern schliessen.

9. 105.

Es ift auch keinesweges hieben zu vergeffen

VIII. Die Polonoise, in gerader } Sactmaasse.

Man follte nicht meinen, was für sonderbaren Nuken diese Melodien: Gattung hat, wenn sie in singenden Stimmen, nicht zwar in ihrer eignen Gestalt; sondern nur auf dem Polnischen Fuß angebracht wird. Doch ist sie, so viel mir wissend, noch von niemand beschrieben.

§. 106.

Zwar ist die Tankweise der Polen nicht unbekannt; doch durste iedermann nicht bemerket haben, daß ihr Rhythmus ben gerader Zeitmaasse vornehmlich der \*) Spondaus ist, mit wels chem auch so gar geschlossen wird, das sonst mit keiner Melodie in der Welt, zumahl im fortgesetzten Unisono, geschiehet. Ben ungerader Zeitmaasse verändert sich der Spondaus in den Jams bum, so daß ben der ersten Urt zwo gleichzlange Noten, oder halbe Schläge in einem Ton; ben der andern aber eine kurke und eine lange, nehmlich eine Viertel und ein halber Schlag, auch in eis nem Ton regieren. Ich sage vornehmlich: denn diese Klangfusse werden gleichwol auch mit ans dern untermischet, wie aus den Exempeln am besten zu ersehen.

§. 107.

Der Anfang einer Polonoise, in genauem Verstande genommen, hat darin was eigenes, daß sie weder mit dem halben Schlage im Aufheben des Tacks, wie die Gavot; noch auch mit dem letzten Viertel der Zeitmaasse eintritt, wie die Bourree: sondern geradezu ohne allen Umsschweif, und wie die Frankosen sagen, sans kaçon, mit dem Niederschlage in beiden Arten getrost anhebet.

Wenn ich etwas zu sehen oder solche Worte in Noten zu bringen hatte, darin eine besondre Offenherzigkeit und ein gar freies Wesen herrschte, wolte ich keine andre Melodien: Gattung dazu erkiesen, denn die Polnische: maassen meines Ermessens hierin ihr wahres Abzeichen, ihr Character und Affect beruhet. Selten lässet sich die Natur und Eigenschafft eines Volcks ben desselben Lustbarkeiten und Tänzen verstecken; ob es gleich ben andrer Gelegenheit geschehen mögte.

Wiederum eine fonderbare, zu vielen andern Studen nutliche Melodien Gattung, welche zu gant fremden Einfällen Anlaß gibt, ist

5) G. Das fechfte Saupt. Ctuck Diefes Sheils &. 15.

IX. Die Angloise, der Englandische Tank, dahin gehören

Die Country-Dances, Ballads, Hornpipes &c.

Was vortreffliches und daben seltsames haben diese Tank. Melodien an sich, welches diesenigen Buchlein bezeigen, die von Zeit zu Zeit in Amsterdam ben Jeanne Roger zum Vorschein koms men, und Sammlungen enthalten. Daselbst kan sich ein jeder von der Gestalt solcher Melodien gute Nachricht holen, und erfahren, daß sie nicht eben aus rückenden Noten bestehen, sondern viel weiter um sich greiffen, schone sliessende Melodien führen; die Klang: Füsse ungemein beobachten; voller starden Bewegungen stecken, und in der Ton-Kunst recht-artige Sonderlins ge sind.

§. 110.

Die Haupt-Eigenschafft der Angloisen ist, mit einem Worte der Eigensinn; doch mit uns gebundener Großmuth und edler Guthersigkeit begleitet. Wer nun diese Gemuthe Bewegungen, absonderlich die erste vorzustellen hat, der lasse sich die Untersuchung solcher Melodien empsohlen senn, die ihm dazu Anleitung geben, und den choraischen Styl, wie ihn die besagten Country-Dances, zum Grunde legen.

6. 111

Was die Ballads betrifft, so siehet man leicht, daß der Nahm vom Ballet, oder vom Tank insgemein, herkommt; aber eigentlich sind es in England melismatische Gesänge, Oden oder Lieder, mit vielen Strophen, die zwar vornehmlich zum Singen gesetzt, doch auch bisweilen zum Spielen und Tanken gebraucht werden, gleich den frankosischen Vaudevilles oder Gassenbauern. Man hat von den so genannten Ballads eine ziemliche Sammlung, unter dem Titelz Pillen wieder die Traurigkeit\*): worin eine Menge solcher Lieder gedruckt stehen.

Die Pornpipen sind scotlandischer Abkunst, und haben bisweilen so was ausserordents liches in ihren Melodien, daß man dencken mögte, sie rührten von den Hoscompositeurs am Nords oder Sud-Pol her. Wer sie indessen zu untersuchen die Mühe nehmen, und, was erdaraus bes griffen, zu rechter Zeit wol anwenden will, kan auch schon seinen Nuzen daraus ziehen. Man spielet sie in Scotland auf einem Instrument, das unserer Sachpseisse einiger maassen ähnlich ist, und von den Franzosen Museuc genannt, auch nicht so verächtlich gehalten wird, als man wol meinen sollte. Ich will doch zur Probe etwas weniges von solchem scotlandischen Tanzehersehen, weil man sonst in keinem Buche Nachricht davon sindet.

Hornpipe.



Bu den hurtigen Melodien gehoret noch

X. Le Passepied, entweder

sin einer Symphonie, der zum Tangen.

to be to be to be

Sein Wesen kommt der Leichtstinnigkeit ziemlich nah: denn es sinden sich ben der Unruhe und Wanckelmuthigkeit eines solchen Passepied lange der Eiser, der Zorn oder die Hise nicht, die man ben einer flüchtigen Gique antrisst. Inzwischen ist es doch auch eine solche Art der Leichtssinnigkeit, die nichts verhaßtes oder misskilliges, sondern vielmehr was angenehmes an sich hat: so wie manch Frauenzimmer, ob es gleich ein wenig unbeständig ist, dennoch ihren Reis daben nicht verlieret.

Ben den besten Schiffleuten in Franckreich, nehmlich in Bretagne, hat diese Tank-Melodie thren. Ursprung. Das ist gewiß. Ob aber das wanckende und veränderliche Sees Element hies ben seinen Einstluß habe, solches will ich ungesagt senn lassen.

The Market Mm mi.

\*) Pills to purge Melancholly.

115.

Diejenige Art der Paffepieds, welche offt in weltlichen Symphonien gebraucht wird, aes winnet eine andre Gestalt, durch das vorhergehende und nachfolgende in solchen Instrumentals Studen, und dienet nur fatt eines Allegro oder hurtigen Zusates: Denn nicht felten schließt fich Dergleichen Symphonic, zumahl ben den welfchen Segern, mit einer folchen Tang: Beife. Die Frankosen hergegen wenden sie bloß zur Uibung ihrer Fusse an. Und Teutsche mag nichts hine Dern, wenn etwa Gemuths-Bewegungen aufftoffen follten, Die mit obigen übereinkamen, wenigstens den Rhythmum, wo nicht die Form eines Passepied mitzunehmen.

Bas die Sauffhelden ein Runda nennen, muß ja niemand mit berjenigen Gattung unfrer

Melodien verwechseln, die man wegen ihrer in die Runde gehenden Wiederkehr

XI. Ein Rondeau nennet, . f eine gerade .. folches hat entweder .. L oder ungerade Zeitmaaffe,

und fellet basjenige in der Tonkunft vor, was in der Dichtkunft durch ein eben also genanntes Reimgeschlecht angedentet wird. Der 136 Pfalm ift, nach seiner Art nichts anders, als ein Rons Luther nennet ihn eine Litanen. Aber eine Litanen ift ein Gebet; Und der Pfalm ente halt ein Lob der Gute Gottes. Alle Litaneien find Gebete en Rondeau; Aber alle Rondeaus find Zeine Litaneien. 0. 117.

Ich wuste nicht, daß diese Urt ber Melodien, beren Beschreibung in meinem Niedt enthale ten , fehr offt jum Zangen gebraucht worden mare; Wol aber defto mehr jum Singen, und Meines Bedundens regieret in einem guten Rondeau hauptsichlich zu Instrumental Concerten. eine gewiffe Standhafftigkeit, ober vielmehr ein festes Bertrauen: Wenigstens laßt sich diefe Gemuthe Beschaffenheit sehr gut dadurch vorstellen.

Unlangend . XII Die Sarabanda, mit ihren Arten jum Singen - - Spielen und - - Tanken:

So hat dieselbe keine andre Leidenschafft auszudrucken, als die Ehrsucht; Doch sind oberwehnte Arten darin unterschieden, daß sich die Tang Garabande in engerer und doch daben viel hochtras benderer Berfaffung befindet, als die übrigen; daß sie keine lauffende Noten julaft, weil die Grandezza folche verabscheuet, und ihre Ernsthafftigkeit behauptet. 6. 119.

Zum Spielen auf dem Clavier und auf der Laute erniedrigt man fich etwas ben biefer Mes lodien Gattung, gebraucht mehr Freiheit, ja, macht wol gar Berdoppelungen oder gebrochene Arbeit daraus, welche insgemein Bariationes, von den Franhofen aber Doubles genannt werden. Mr. Pambert, bes Lully Schwieger Bater, pflegte dergleichen \*) Berkleinerungen, wenn ich fo reden darff, auch felbst in Sing: Sarabanden anzustellen. Ein ieder bleibe ben feinem Ges schmack; meiner mare es nicht. 120.

Sonst scheinen die bekannten Folies d' Elpagne auf gewisse Weise mit zu ber Sarabanden. Battung zu gehoren; sie find aber nichts weniger, als Thorheiten, im Ernft gefagt. Denn es ift wahrlich mehr gutes in folder alten Melodie, beren Ausdehnung nur eine fleine Quart begreifft, als in allen Mohren-Tangen, Die iemahls erfunden senn mogen t). 12I.

Jedermann wird wissen, daß es eine Gattung von Instrumental-Sank: und Sing : Melodie en gebe, mit Nahmen

XIII. Die Courante, ober Corrente. Man hat beren jum Tangen, fürs Clavier, Laute ic. für die Geige, und jum Singen.

Wenn

\*) Man heiffet fie auf Latein: Diminutiones Notarum, wie fchon an einem andern Orte erwehnet worden; doch hier auch nicht schaden kan.

i) G. den Gottingischen Ephorum p. 1021

Wenn die Courante getanst werden soll, findet sie ihre unumstoßliche Regel, die der Componist genau in Acht nehmen muß, wenn er sie aus dem Orchester, aus dem Niedt zc. ersehen hat. Kein andrer Zact, als der Dreihalbe 3 hat daben Statt.

S. 122.

Soll aber diese Melodie dem Clavier dienen, so wird ihr mehr Freiheit vergonnet; auf der Geige (die Niol da Gamba nicht ausgeschlossen) hat sie fast keine Schrancken, sondern suchet ih= rem Nahmen, durch immerwährendes Lauffen, ein völliges Recht zu thun: doch so, daß es liebs lich und zärtlich zugehe. Die Sings Couranten kommen der Tanks Art am nähesten; ob sie wol eigentlich nur das tempo di Corrente, die Bewegung, und eben nicht die ganke Form derselben gebrauchen.

Der Lautenissen Meisterstuck, absonderlich in Franckreich, ist gemeiniglich die Courante, worauf man auch seine Muhe und Kunst nicht übel anwendet. Die Leidenschafft oder Gemuthss Bewegung, welche in einer Courante vorgetragen werden soll, ist die suffe Poffnung. Dennes sindet sich was herthafftes, was verlangendes und auch was erfreuliches in dieser Melodie:

lauter Stude, Darque Die Hoffnung jusammengefüget wird.

6. 124.

Weil dieses vieleicht noch kein Mensch, gesagt, auch wol schwerlich gedacht haben mag, so wird mancher nieinen, ich suchte etwas in diesen Dingen, das nicht darin zu sinden, sondern in meinem eignen Gehirn jung geworden sey. Aber ich kans einem ieden fast handgreifslich vor Ausgen legen, daß obige dren Umstände, einfolglich der daraus bestehende Affect, in einer guten Courante anzutressen sind, und seyn mussen. Last uns eine alte, sehr bekannte Melodie dazu aussuchen: denn die neuen fahren nicht nur aus der Gleise; sondern man mögte auch einwerssen, ich hätte sie selber nach meinem Sinn so gemacht und eingerichtet, nur zur Behauptung des obis gen Sases von der Hossinung. Ich din gewiß versichert, wenn die Liebhaber der Laute ihre Coustanten untersuchen, sie werden es eben so wahr, als ben folgender, besinden.

Courance. Die Soffnung.

Bis an die Helfte des dritten Tacts, wo das f stehet, ist was hernhafftes in dieser Melos die, absonderlich gleich im allerersten Tact: Das wird niemand leugnen können. Won da die an die Helfte des achten Tacts, wo eben dasselbe Zeichen des Kreußes besindlich ist, aussert sich ein Verlangen; bevorab in den drittehalb letzten Tacten, und mittelst der wiederholten Cadent in die Quint unterwärts; endlich erhebt sich gegen das Ende eine kleine Freude, zumahl im neunten Tact.

Eine ziemliche Anzahl solcher Couranten, darunter viele noch besser, und im geometrischen Werhalt richtiger, sund von mir auf diese Art untersuchet worden; Aber alle von achten und beswährten Verfassern, die es aus natürlichem Triebe, par instinct, ohne Absicht und Vorsatz getrossen haben. Und es hat sich immer die Wahrheit dessen, was ich hier von der Gemuths Bewergung anführe, darin erwiesen. Ich könnte gar leicht von allen andern Gattungen solche Proben beibringen und aus einander legen; Aber so würden wir die uns gesetzte Schrancken weit überrschreiten.

5. 128.

6. 128.

In Claviers Lauten : und Bioldigamben Sachen gehet

XIV. Die Allemanda, als eine aufrichtige Teutsche Erfindung, vor der Courante, so wie diese vor der Sarabanda und Giqve her, welche Folge der Melodien man mit einem Nahmen Suite nennet. Die Allemande nun ist eine gebrochene, ernsthaffte und wol ausgearbeistete Harmonie, welche das Bild eines zufriedenen oder vergnügten Gemuths trägt, das sich an guter Ordnung und Ruhe ergeßet.

6. 129.

Man hat auch einen sonderlichen Tank, der mit dem Allemanden-Nahmen beleget wird; ob er wol einem Rigaudon viel ahnlicher siehet, als einer rechten Allemande. Noch eine andre, und zwar die; dritte Gestalt gewinnet diese Gattung ben den welschen Componissen für die Violine: Womit sie der teutschen Art wol ein wenig näher kommen, als die Frankosen; Doch weit vom Zielschiessen. Der Unterschied läst sich besser in den Noten-Wercken sehen, als mit Worten besschreiben. Masciti und Nandel konnen zu Mustern dienen: Iener in den gegeigten, dieser in den Clavier-Allemanden. Ihre Sachen sind gedruckt. Gesungen werden die Allemanden nicht, so viel ich bisher wüsse; Wiewol ich selber auf den Allemanden: Tank ehmahls Worte zum Singen gemacht habe.

Die Instrumental-Music hat ferner eine eigene Gattung der Melodien an der ins besondre so genannten

XV. Aria, mit und ohne Berdoppelungen, die im Belschen Partite heissen; im Frantosis

Diese Spiel-Arie hat sowol auf dem Clavier, als auf allerhand andern Instrumenten Platz, und ist gemeiniglich eine kurke, in zween Theile unterschiedene, singbare, schlechte Melodie, die nur mehrentheils darum so einfältig aufgezogen kommt, daß man sie auf unzehlige Art kräuseln, vers brämen und verändern möge, um dadurch, wiewol mit Beibehaltung der Grund-Gänge, seine Faustfertigkeit sehen zu lassen. Der Affect mögte wol auf eine Affectation hinauslaussen: wies wol in der schlechten und gründlichen Melodie, an und für sich selbst, verschiedene Gemuths-Bes wegungen angebracht werden können.

§. 131.

Ju Frobergers Zeiten, etwa vor 70 bis 80 Jahren, war dieser Partiten. Geist bermaafs sen eingerissen, daß nicht nur auf besondere kleine Arien, oder Arietten, z. E. auf ein so genanns tes Lantürlü-Liedlein, wenigstens ein halb Dutend Variationen herhalten musten; sondern selbst die Allemanden, Couranten z. wurden damit angesteckt, und kamen nicht ohne Brüche, krumme Sprünge und vielgeschwäniste Noten davon. Mir ist es eine Freude, daß dieser Gesschmack, sonderlich auf dem Clavier, ziemlich gefallen ist, und Kuhnau war, meines Behalts, der erste, der es wagte, eine harmonidse Arie, wo die Mittelstimmen nicht still sitzen, ohne ders gleichen unbequemes Gesolge, im ersten Theil seiner Clavier-Uidung No. 63 and Licht zu stellen.

Noch eine gewisse Gattung, ich weiß nicht obich sagen soll der Melodien, oder der musicalisschen Grillen, trifft man in der Instrumental-Music an, die von allen übrigen sehr unterschieden ist, in den so genannten

XVI. Fantasie, ober Fantaisies, \*)
beren Arten sind

bie Boutades, Capricci, Toccare,

Preludes, Ritornelli &c.

Ob nun gleich diese alle das Ansehen haben wollen, als spielte man sie aus dem Stegreise daher, so werden sie doch mehrentheils ordentlich zu Papier gebracht; halten aber so wenig Schrancken und Ordnung, daß man sie schwerlich mit einem andern allgemeinen Nahmen, als guter Einfälle belegen kan. Daher auch ihr Abzeichen die Einbildung ist.

\*) G. das zehnte Saupt. Stuck des erften Theils f. 88 - 98:

Die arbffefte unter ben Zant : Delobien ift wol

XVII. Die Ciacona, Chaconne, mit ihrem Bruber, ober ihrer Schwefter, bem Paffagaglio, ober Paffecaille.

36 findewirdlich, baf Chacon ein Gefchlechts Nahm ift, und ber Befehlshaber ober Abmiral von ber fpanifchen Rlotte in America An. 1721 Mr. Chacon geheiffen bat. Dir follte biefe Abs leitung beffer, als jene vom perifichen Schach, Die in einem gemiffen Borterbuche fiebet, gefale ten. Bon ber Paffe - caille tonnte mans endlich pagiren laffen, bag fie fo viel bebeute, als paffe-rue, mie Menage behaupten mill.

6. 124.

Die Chaconne wird gefungen und getantt, bisweilen zu gleicher Beit, und wenn folde Luftbarfeit mol abgewechfelt wird , gibt fie fcon ein giemliches Bergnugen: Doch allieit mehr Ers fattigumg als Molichmad. Wie ich benn auch fein Bebenden trage, ihren eigentlichen Chas racter mit ber erfigenannten Eigenschafft auszubruden. Man weiß, wie leicht Die Erfattigung ben Edel und Abichen gebieret, und wer Diefe Gemuthe Bewegungen ben manchem aufbringen wollte, burffte nur ein Daar Chaconnen bau beftellen, fo mare Die Sache richtig. 6. 125

Sonft beffehet ber Unterichted gwifchen ber Chaconne und Pafferaille in vier Dingen, barüber man eben fo leicht nicht hintvifden tan. Diese vier Meretmabie find folgende: Dagbre Chas conne bedachtlicher und langfamer einhergebet, als die Paffecaille, nicht umgekehrt; daß jene Die groffen Zon, Arten, Diefe bergegen Die fleinen liebet; baf Die Paffecaille nimmer aum Singen gebraucht wird, wie bie Chaconne, fondern allem jum Zangen, baraus naturlicher Beife eine burtigere Bewegung entftehet; und endlich, daß Die Chaconne ein feftes Bag. Thema führet. welches, ob man gleich jur Beranberung, und aus Mubigfeit, bieweilen bavon abgebet, boch bald wieder jum Borichein tommt und feinen Woffen behauptet; ba hingegen fich Die Baffecaille an fein eigentliches Gubject bindet, und fchier nichts anders von ber Chaconne bebalt, als bas bloffe, boch um etwas befchleunigte, Mouvement, Belchen Umffanden nach man billig ber Paffecaille ben Borgug por ber Chaconne gu geben Urfache hat.

Beil fich bie Italiener ungern mit Ouverturen abgeben, fo haben fie, an beren Statt, eine anbre Battung eingeführet, nehmlich

XVIII. Die Intrada.

Der Affect, ben fie erweden foll, ift ein Berlangen \*) nach mehrem: weil fie gemeiniglich, ale eine Ginleitung , viel gutes von bem folgenden Werde verfpricht. Db es allemahl gehalten wird, frehet babin. Die meitere Beidreibung und Gigenichafft einer Intrade mirde nur gum Unbere fluß hier wiederholet werden; Broffard, Balther, Das Orcheffer geben bierüber Nachricht genug.

6. 137.

Eine weit vornehmere Stelle unter ben Gattungen ber Infirumental Melobien befleibee XIX. Die Songen, mit verichiebenen Biolinen ober auf befondern Inffrumenten allein.

& E. auf ber Queerflote ic. beren Abficht hauptfachlich auf eine Billfahrig: ober Gefalligfeit gerichtet ift, weil in ben Sonaten eine gemiffe Complaifance herrichen muß, Die fich au allen Beaper met, und momit einem jeden Bubbrer gedienet ift. Gin Trauriger wird mas tiggliches und mitleie Diges, ein Bolluftiger mas niedliches, ein Zorniger mas hefftiges u. f. m. in verschiedenen 26. mechfelungen ber Sonaten antreffen. Solchen 3med muß fich auch ber Componift ben feinem adagio, andance, prefto &c. por Mugen fesen: fo mirb ihm bie Arbeit gerathen. 128.

Seit einigen Jahren hat man angefangen Sonaten find Clavier mit gutem Beifall ju feben: hieher haben fie noch die rechte Geffalt nicht, und wollen mehr gerühret werben, als ruhren, b. t. fie gielen mehr auf Die Bewegung Der Finger, als Der herben. Doch ift Die Bermuttberung uber eine ungewohnliche Bertfafeit auch eine Art ber Gemuthe Bewegung, Die micht fellen ben Deid gebieret; ob man gleich faget, ihre eigene Mitter fen bie Unwiffenheit. Die Rrantipfen Mn n

<sup>\*)</sup> Ben ben Rednern beift es; captatio benevolentiz.

werden nun auch in diesem Sonaten Sandel, so wie in ihren neuern Cantaten, zu lauter Italies nern; es laufft aber meist auf ein Flickwerck, auf lauter zusammengestoppelte Clausulgen hinaus, und ist nicht natürlich.

6. 139. Die stärckeste Vollstimmigkeit unter allen erfordert das eigentlich so genannte

XX. Concerto grosso, als eine Instrumental Piece von lauter Violinen, beren Vie valdi, Benturini und andre eine ziemliche Menge in Kupffer haben flechen laffen, wie im Umfterdammifchen Mufic-Verzeichniffe zu feben ift. Die Affecten des ftarcken Concerts sind manchers len und abwechselnd, wie in den Sonaten, doch nicht so häuffig: Denn die Wollust führet in den Concerten dieser Art das Regiment. Auf die vollständige Besetzung kommt das meiste an, ja, man treibt fie bis zur Ummaffigkeit, fo baß es einer reichen Tafel ahnlich fiehet, Die nicht für ben Hunger, sondern zum Staat gedeckt ift. Daß es in dergleichen Wettstreit, davon alle Cons certen ihre Nahmen haben, an einer angestellten Gifersucht und Rache, an einem gemachten Neid und Saß, ingleichen an andern solchen Leidenschafften nicht fehle, kan ein ieder leicht erachten.

140.

Eine mäßigere Gattung giebt da Chiesa, in ber Rirche, XXI. Die Sinfonia, Symphonie ? di Camera, in ber Rammer, del Drama, in ber Oper;

welche, ob sie gleich auch eine ziemliche Besetzung von Streicheund Blase. Instrumenten zugleich ers fordert, bennoch so verwehnt und uppig nicht senn darff, als das groffe Concert. Denn, unanges sehen die Symphonien den vornehmsten Singe Spielen zur Deffnung dienen, so wie die Intras den den geringern, haben sie doch kein so wollustiges Wesen an sich. In Rirchen muffen sie noch viel bescheidener eingerichtet werden, als auf der Schaubuhne und in Zimmern. genschafft bestehet darin, daß sie in einem kurken Begriff und Vorspiel eine kleine Abbildung dess jenigen machen, so nachfolgen soll. Und da kan man leicht schlieffen, daß die Ausdruckung ber Affecten in einer folden Symphonie sich nach denjenigen Leidenschafften richten muffe, Die im Wercke felbst hervorragen.

141. Endlich foll den Sauffen unfrer Gattungen für dieses mahl schliessen

XXII. Die Ouverture, deren Character die Edelmuth senn muß, und die mehr Lobes verdient, als Worte hieselbst Raum haben. Die Beschreibung stehet im Orchester und ans bersmo.

142.

Das ware also aufs kurkeste, ein wenig mehr, als ein blosses Verzeichniß ber Melodiene Sattungen und ihrer Abzeichen, iedoch nur der gebräuchlichsten, vornehmsten und bekanntesten, die noch von niemand sonst in rechte Ordnung gebracht, vielwenigerihre Arten, Eigenschafften, Abzeichen und Affecten berühret worden find. Wenn man nun von ieder Gattung alles Dasjenis ge fagen wollte, was davon zu fagen ift, und daben deren mannigfaltigen Rugen, auch auffer ihren Kreisen, die Umstände, Misbräuche und Zufälle untersuchen, sodann die Artickel mit beutlichen und ausführlichen Beispielen erläuterte (welches eben keine ungereimte oder unnothige Arbeit ware, die vieleicht einem andern vorbehalten ift) so wurde ein groffes Buch aus diesem eingigen, bereits über die Bebuhrfangewachsenen, Saupt: Stude entftehen.

143. Und ba es mit den andern Saupt : Studen groffesten Theils fast eine gleiche Bewandniß hat; unfre Absicht aber, vermoge des Titels, nur auf eine Anzeige gerichtet ift: so wenden wir uns hiemit weiter, und überlassen dem Lehrbegierigen diese Materie zu weiterm Nachsinnen mit bem Bebenden, daß, gleichwie ein Gottesgelehrter die Bibel viel genauer einsiehet und liefet, als ein Lape, so auch denen eine schärffere Untersuchung der Melodien nothig sen, die Componisten (bevorab zum Lobe Gottes) senn wollen, als denen, die nur vom Zuhören Wesen machen. Wozu denn die bereits ernannte Schrifft/Steller oder Verfasser guter Regeln und Anmerckungen zwar eine hulffliche Hand bieten; doch der eigene Fleiß und die ernstliche Betrachtung schöner Notenwercke, absonderlich der Telemannischen, den gröffesten Wortheil bringen konnen.

235

#### Vierzehntes Haupt-Stuck.

Bon ber Melodien Einrichtung, Ausarbeitung und Lierbe.

\*\* \*\* \*\*

. 2.

Biele fungen ein Ding mit solche Breigheitet un, daß sie es pulete gar mich im gleichen Schritten ausschienen ihnen: ihner stehne flagter singen hom deren zu sienen Sern erten alle. Ein Zeber eilst est sprin; umd warde im Krügstein "). Wilt puleen micht enemig Ermerd eine Zem Kimflenn, der zientlich reich an Erfindungen singe demen der den Arter bald ausgehrt, umd der, negen verkümter gutze Gunschaup, daran sie siehen ander den Armen Schreche ausscheiten, nach bis ans Endre verharren. Warrelle ift gang ausberes geinmer, wer nur bald siehen nerben.

3.

Deregten gilt es autre. Die erssangen einen eine ferme Ersindung aus dersinsips Woten Brung, die ihm autre die Schlie geräufen, dason des offt des dieseligt ist eines sie, ist wissen je wissen die Einendung aber dermanssen geschieften zureichten, aufgruarbeiten und zu schmitden, das ein Aufrig. Wenn ich mur derben niese wersen siellt, ausreiten sie stielliche Ersindung, der eine gescheute Einstidung z. aufmit is weischie des siels, deres zusammen geber wieren sie mit deh lieber sem. Es sit deres sielten die Verfrührung anzuterfier: so wie Schähofte und Zugenn in einer einsigen Persin.

6. 4.

Bads nun jun erfien sie Zuljofition betrijft, fo ift freien ertter Brue Drumg aller Zheite und Lumfahne in ber Welfolder, wordt ist einen angemen nebolighen Bruefe, foll unt ist exnet man ein Gefalute einschlie und absträmet, einen Genteumf over Rich undere, um anzustigen, no ein Baal, eine Stude, eine Sammer in f. m. angeleget werben fellen. In Infra muficaliste Zuljofition ift von ber riesterriferen Eurochtung einer belien Riche und einen neuen Steuurff, Glagnihande over Zohetto unterfakteen: bannenfren bar je dern beginnige feder Stude zu bedeckten, besomm Richeste orgefrieren nerzen, nemig ben Eringing. Bertifet, tier trag, in Erferfiffigung, Beiterefigung und ben Schluff. Exordium, Narrato, Propofiene, Confirmato, Confirmato & Feroratio.

Mnn a

\*) .... Amphora corpit Infiitul; currente rota cur urceus exit? Hor. A. P. v. st.

6. 6.

So gar in den allergemeinesten Gesprächen lehret uns die Natur selbst gewisse Tropos ober uneigentliche, verblimte Deutungen der Wörter, gewisse Argumente oder Gründe gebrauchen, und in denselben eine gehörige Ordnung zu halten; unangesehen die Redende niemahls von einer rhetorischen Regel oder Figur das geringste gehöret haben. Und eben aus diesem natürlichen Tries be des Verstandes, der uns locket, alles mit einer guten Ordnung und Zierlichkeit vorzubringen, sind endlich von sinnreichen Köpsten die Regeln entdecket und angegeben worden. Mit der Music allein hat es nun noch die hieher sinster um diese Gegend ausgesehen; wir wollen aber hossen, daß es sich nach und nach etwas ausklären werde, und unsern Beitrag dazu nicht sparen.

Das Exordium ist der Eingang und Anfang einer Melodie, worin zugleich der Iweck und die gange Absicht derselben angezeiget werden muß, damit die Zuhörer das zu vorbereitet, und zur Aufmercksamkeit ermuntert werden. Mehrentheils, wenn wir einen Sat ohne Instrumente, nur mit der Singstimme und dem Baß betrachten, stehet dies ser Eingang in dem Vorspiele des General Basses; wenn eine grössere Begleitung daben ist, in dem Ritornell. Denn wir nennen auch dassenige ein Ritornell, was mit Instrumenten vorher gespielet wird: weil es hernach zur Wiederkehr dienet, und damit sowol geschlossen, als angefangen werden kan.

Die Narratio ist gleichsam ein Bericht, eine Erzehlung, wodurch die Meinung und Beschaffenheit des instehenden Vortrages angedeutet wird. Sie sindet sich gleich ben dem Unsoder Eintritt der Singesoder vornehmsten ConcertsStimme, und beziehet sich auf das Exordium, welches vorhergegangen ist, mittelst eines geschickten Zusammenhanges.

Die Propositio oder der eigentliche Vortrag enthalt kurslich den Inhalt oder Zweck der Klang-Rede, und ist zweierlen: einfach, oder zusammengesetzet, wohin auch die bunte oder verbrämte Proposition in der Ton-Kunst gehöret, von welcher die Rhetoric nichts meldet. Sols cher Vortrag hat seine Stelle gleich nach dem ersten Absah in der Melodie, wenn nehmlich der Baß gleichsam das Wort sühret, und die Sache selbst so kurz als einsach vorleget. Darauf hebt denn die Sing-Stimme ihre propositionem variatam an, vereiniget sich mit dem Fundament, und erfüllet den zusammengesetzen Vortrag. Wir wollen weiter unten eine Arie vor uns nehenen, und sie nach dieser Ordnung untersuchen, obs sich also damit verhalte? Dadurch wird alles, was hier gesagt worden, viel deutlicher in die Augen und Ohren fallen; es mag so neu und stembscheinen, als es immer wolle.

Die Confutatio ist eine Ausschung der Einwürsse, und mag in der Melodie entweder durch Bindungen, oder auch durch Anführung und Wiederlegung fremdscheinender Falle ausges druckt werden: Denn eben durch dergleichen Gegensäße, wenn sie wol gehoben sind, wird das Geshör in seiner Lust gestärcket, und alles, was demselben in Dissonanzen und Rückungen zu wieder laussen mögte, geschlichtet und aufgelöset. Inzwischen trifft man dieses Stück der Einrichtung in den Melodien nicht so viel, als die andern an; da es doch wahrlich eines der schönsten ist.

Die Confirmatio ist eine kunstliche Bekräfftigung des Vortrages, und wird gemeinigs lich in den Melodien ben wolersonnenen und über Vermuthen angebrachten Wiederholungen gefuns den; worunter aber die gewöhnlichen Reprisen nicht zu verstehen sind. Die mehrmahlige mit allerhand artigen Veränderungen gezierte Einführung gewisser angenehmer Stimm-Fälle ist es; was wir hier meinen, wie hernach aus dem Beispiele erhellen soll.

Die Peroratio endlich ist der Ausgang oder Beschluß unsver Klang-Rede, welcher, vor allen andern Stücken eine besonders nachdrückliche Bewegung verursachen muß. Und diese sindet sich nicht allein im Lausse oder Fortgange der Welodie, sondern vornehmlich in dem Nachspiele, es sen Fundament, oder in einer stärckern Begleitung; man habe dieses Kitornell vorher gehöret oder nicht. Die Gewohnheit hat es so eingeführet, daß wir in den Arien fast mit eben denjenigen Gängen und Klängen schliessen, darin wir angefangen haben: welchem nach unser Erordium auch alsdenn die Stelle einer Peroration vertrit.

§. 13.

C. 13

Doch kan ein gescheuter melodischer Setzer auch offt hierin seine Zuhörer artig überraschen, und sowol im Schluß der Sing-Melodien vorzüglich, als auch im Nachspiel beiläuffig, gant uns erwartete Veränderungen anbringen, die einen angenehmen Eindruck hinterlassen, daraus gant eigene Bewegungen des Gemüths entstehen: und dieses ist die eigentliche Natur der Peroration. Die Schlusse, womit man plötzlich abbricht, ex abrupto, geben hier auch dienliche Mittel zur Bemüthsbewegung an die Hand.

Zum Beweisthum dessen, was bisher berichtet worden, laßt uns eine Arie von Marcello untersuchen, nach deren Muster man hernach desto leichter alle andre Melodien, betreffend den Punct der Einrichtung, beurtheilen kan. Denn, obgleich die erwehnten Stücke sich eben nicht allemahl in derselben Reihe befinden oder auf einander folgen sollten; so werden sie doch in guten Melodien fast alle anzutreffen seyn.

Das Exordium oder den Eingang unfrer Arie macht diefer Sat oder diefes Baß: Thema:



Dasselbe wird darauf alsofort ohne weitern Umschweiff, von der SingsStimme ergriffen, und weil es schon die gante Absicht der Melodie entdecket, folgender Gestalt fast gleichslautend, im hohern Ton nachgemacht:



Und dieses ist eigentlich die Narratio, welche bis an eine Cadent, mit volligem Worts Berffande, fortgesetzt wird.

Nachdem nun der Absatz in der Tertz erfolget ist, hebt der Baß den Wiederschlag, und gleichsam erst den rechten Vortrag an, welcher, als propositio simplex, so erscheinet:



Denn, obgleich dasselbe Thema beibehalten wird, gewinnet es doch eine gant neue Krafft durch die Versetzung: und weil solche fürs erste im Basse allein geschiehet, ist es nur ein einfacher Vortrag.

Sobann fällt die Sing-Stimme, mit einer mercklichen Beranderung, also ein, und macht einen propolitionem variatam.



Wornachst die Melodie noch einige Sact lang, auf dergleichen Art, weiter geführet wird, bis der Wort-Verstand einen abermahligen Einhalt erfordert.

Alsbenn nimmt der Baß das Thema wiederum vor, und zwar so, wie ers im Eingange bes Do v rühs

\*) Es scheinet, der Verfasser habe sich hieben die versetzte dorische Lon. Art erwehlet: weil wir aber nicht den ganten Jusammenhang der Arie bersetzen konnen, sondern nur die Grund. Riffe zeigen wollen; so sind die folgende Systemata mit dem Kreut nicht bezeichnet, und ist die grosse Sert, oder das fis, nur im Lauffe der Melodie beigefüget worden. Man siehet indessen, daß auch die alten Modinoch auf eine galante Art gebraucht werden konnen.

rühret hat: ehe er es aber vollendet, tritt ihm die nachahmende Singe Stimme entgegen, gibt babery der Melobie ein gang anders Aufehen, und thut in Geschlichaft des Aumanaments den justimmenerkein Wortrag. erropositionem composition, folgender Gefalt:



Biederum, nach Bertauff einiger Sacte, vernimmt man die Confirmation, ober Befrafftigung beffen, was bereits auf verschiedem Beife vorgetragen worden; iedoch mit einer merckfeden uns fichbern Merckborung, wie zu sehen:



So weit reichet die Belffte diefer Rlang-Rebe, welche benn, gewohnlicher maaffen, eben fo gesichloffen wird, wie fie angefangen worben ift, und damit die Percration, ober ben Schluß macht.

Sm preierr Zhoff, noddern ber Sterfalfer feine neue Warreiten angebendet, mb sleichfort eine Boeltropen - jenetfischerte, reifer er, fop urben ein eitstlicht nos einemutbeferiern alle gemeinen Zhemate ab, und made ein bejenderst betraus; arbeitet baumt burch Bendungen um Ober gemeilige (serfeller bindiernbe Einstembungen) folgan, die er Dee Gemittenin glichtlich bintret terfeier, fie artag untbleit um feinen Persobum in die Zhourt bes Zhoupts-Zhou zur Wille benaret, noch ihrt te de Deprocent. 3ch mit der nagatime oble perfolep, und mit Mitterdaugn erfalterten.



a) Her endigt fich hie Perroutie. b) Da ift ein Transius oder Ulfergangs, Kraff befind obereigt mit dem folgenden an einander griftigt, im des einem zu bifem berüber gereten wird. c) In die Meitem Orte gere der De geloptische oder werde an. d) Ift der Wilderfeldigs oder die repercution in hie Grif der Dansier Beite der Die treiffen die Grif der Dansier Beite der Bertengerendion in hie Grif der Dansier Beite der Beite mit ihrem Aufblungen ein: constante, rheroribus dielbat des, obeit refellorie.

\*) Apoftrophe ift, wenn fich ein Redner gant umbermublich ju andern Buborern ju wenden fcheiner.

6. 21.

Hiernachst ergreifft der Baß das völlige Thema, mittelst eines neuen Wiederschlages in der Quarte, drehet es gang fremd herum, und wird darin von der Singstimme, aber mit abermahliger Werbesserung gefolget: welches fast einer Erweiterung und Bemährung (amplisicationi & urguzmentationi) gleich siehet, vermöge deren sich die Melodie der Qvinte nähert.



Ferner folget ein frischer Wiederschlag, oder eine repercussio in der Quinte des Haupts Tons, welche Figur in der Redes Kunst, und zwar in den Figuris dictionis mit dem Nahmen refractio seu reverberatio beleget wird: doch so, daß die Singstimme diesesmahl nicht nachfols get, sondern vielmehr eine Gegen: Bewegung vornimmt. Endlich läßt sich oberwehnte, abgessonderte Clausul zu einer neuen Confutation ein, womit der zweite Sat oder Periodus schließt, und hernach von vorne wiederholet wird.



Das kan mit gutem Recht einen geschickten Riß abgeben, der nicht nur wol eingerichtet, sondern auch, bevorab im zweiten Theil, auf das fleißigste ausgearbeitet ist, und nebstden sechs vorgeschriebenen Stücken der Disposition, zugleich einige Stellen ausweiset, die den figuris dictionis & sentenciæ beikommen, und die wir, ob sie gleich eigentlich zur Zierde gehören, dens noch im Vorbeigehen unbemercket nicht haben lassenkönnen. Wer Lust hat, wird weiter keinen Umgang nehmen, diese Materie ferner zu untersuchen, und sich wundern, wie fast in allen guten Welodien diese Dinge so deutlich zu finden sind, als ob sie mit Vorsat dazu bestimmet wären.

Es liegt inzwischen ein grosses an solcher Einrichtung, und kommen alle Verhältnisse ber Theile barauf an, die ein Stuck aufzuweisen haben mag: worin es denn offt vortreffliche Leute und Ersindungsreiche Componissen sehr zu versehen pflegen. Visweilen glückt es ihnen; doch nur von ungefehr: weil sie die rechten Grund: Sase nie untersucht, noch sich die geringste Regel, außser ihnen guten natürlichen Gaben und Trieben, von irgend einer ordentlichen Disposition iemahls gemacht haben.

Der Redner Kunste Stud ist, daß sie die ftarckesten Grunde zuerst; hernach in der Mitte die schwächern; und zulest wiederum bundige Schlüsse anbringen. Das scheinet gewiß ein solcher Griff zu seyn, welchen sich ein Musicus eben sowol als ein Orator, zu Nut Doo 2

- (a) - (b)

machen kan: zumahl ben der allgemeinen Einrichtung seines Wercks. Und wiewol es das Ansechen gewinnet, als ob diese Richtschnur das Verfahren derjenigen billige, die ihren Arien sonst nichts, denn ein ausnehmendes Da Capo zu geben wissen, daben der Ansag und das Ende gleich starck, das Mittel aber offt jämmerlich aussiehet; so taugt doch eine solche Disposition deswegen nicht, weil sie mehr auf besondre ganze Theile, als auf das allgemeine Wolwesen des Vortrages gerichtet ist: wie denn das erwehnte Kunst-Stuck selbst nicht sowol von einer generalen, als viels mehr specialen Einrichtung solcher gestalt zu verstehen ist, daß nehmlich alle-Theile überhaupt, ein ieder vor sich, solche dren Stussen der schwächern, stärckern und stärckesten Gründe zu bede bachten hat.

Gleichwol mag auch hierin Maaß und Ziel gesehet werden, daß man einer Seits der Sache weder zu viel, noch zu wenig thue; andrer Seits aber besagte Regel doch daben in ihrer Krasst lasse: welches alsdenn geschiehet, wenn man ein Werck vorhero wol eintheilet und gleichsam abzeichnet, ehe zur Ausarbeitung geschritten wird. Die meisten Componissen, wenn nur ein vermeinter gue ter Einfall da ist, sahren gleich, sozu reden mit ungewaschenen Händen, zur Ausarbeitung; es gerathe nun damit wie es wolle: da doch die kluge Vorsicht unaussehlich erfordert, in allen Dingen eis nen ordentlichen Uiberschlag zu machen, ehe man zum Wercke schreitet.

Ben Verfertigung groffer Oratorien pflegt mein Gebrauch zu seyn, den Schluß des ganzen Wercks zuerst vorzunehmen, und denselben, ben noch frischer und unermüdeter Krafft der Geister, iedoch mit einer gewissen Absicht auf das übrige, also einzurichten, daß er was rechtes sagen mögte. Ein ieder folge seinem Triebe: ich erwehne dieses nicht aus Eitelkeit, noch zur Vorschrifft; sondern bloß darum, weil ich mich iederzeit wol daben befunden, und die Zuhörer vor allen Dingen am Ende, wo es auch am nothigsten ist, ohne Ruhm zu melden, so gerühret has be, daß vieles davon in ihrem Gedächtniß Wurzel geschlagenhat.

Von dem weltberühmten Steffani habe mir ehmahls sagen lassen, daß derfelbe, ehe er noch eine Feder angesetzt, die Oper, oder das vorhabende Werck, wie es von dem Posten abges fasset worden, eine Zeitlang beständig ben sich getragen, und gleichsam eine rechtsaussührliche Abrede mit sich selbst genommen habe, wie und welcher Gestalt die ganze Sache am füglichsten eingerichtet werden nichte. Hernach aber hat er seine Sate zu Papier gebracht. Es ist eine gute Weise; obgleich zu vermuthen, daß sich heut zu Tage, wo alles auf der Flucht geschehen muß, wenig sinden werden, die Gefallen tragen, solche Uiberlegungen anzustellen: es sen nun Unsverstand, oder Gemächlichkeit, oder auch ein alberner Hochmuth Schuld daran.

Wenn inzwischen die Gleichsörmigkeit in allen Dingen ein grossebeiträgt, daß dieselbe nicht nur den menschlichen Sinnen angenehm, sondern auch eben dadurch an sich selbst dauerhaffter werden, wie solches guten Baumeistern wol bewust sepn wird: so ist leicht zu erachten, warum eis nige Sachen, mit dem Alter, wenig oder nichts an ihrer innerlichen Güte und Festigkeit verlieren, ob sie gleich von aussen einen kleinen Anstoß bekommen mögten, andre hergegen, so sehr sie auch glanken und pralen, alsobald in der Wiege ihr Grab sinden. Das lieget grössesten Theils an der guten oder üblen Einrichtung.

Wer sich also, seiner Fertigkeit im Setzen ungeachtet, der oberwehnten Methode, auf geswisse ungezwungene Art bedienen will, der entwersse etwa auf einem Bogen sein volliges Vorhaben, reisse es auf das gröbste ab, und richte es ordentlich ein, ehe und bevorerzur Ausarbeitung schreitet. Weines wenigen Erachtens ist dieses die allerbeste Weise, dadurch ein Werck sein rechtes Geschicke bekommt, und ieder Theil so abgemessen werden kan, daß er mit dem andern eine gewisse Verhältniß, Gleichsbrmigkeit und Uibereinstimmung darlege: maassen dem Gehör nichts auf der Welt lieber ist, denn das.

Zeit und Gedult wollen dazu gehören; wer die nicht hat, der wird geschwinder davon komsmen, wenn er nur so vor der Faust wegschreibet, wie die meisten thun, welche sich weder um das allgemeine noch besondre Einrichtungs: Wesen im geringsten bekümmern! daher es denn auch man-

- Cample

5.00010

manchesmal im Zon, im Tact ze. wunderliche und abentheurliche Contrasten gibt, die ohne Berzwierung und Eckel nicht angehöret werden indgen. So viel von der Einrichtung.

6. 32.

Die Ausarbeitung felbst ist, nach gemachtem Uiberschlage, um die Helfte leichter, als sonst: braucht dannenhero wenig Unterricht. Denn man trifft einen bereits gebahnten Weg an, und weiß schongewiß, wo man hinaus will. Von niemand wird inzwischen die Elaboration geringe geschäßet, als von solchen, die sich mit vielen Erfindungen schmeicheln; welche doch mehrentheils auf leere und seltsame Grillen hinauslaussen. Wo man weder an die Einrichtung, noch an die Ausarbeitung eines Wercks recht denckt, da ist auch die beste Erfindung wie eine verlassene Ariadne: artig, hübsch, schon; aber ohne Beistand, Schuß und Schirm.

Leuten, die keine taugliche Disposition machen wollen, wird hernach die Ausarbeitung desto saurer, und kostet ihnen viel Zeit und Arbeit: das schreckt die gemächlichen und wollüstigen Herren ab; die Arbeit insonderheit will ihnen gar nicht anstehen; sie meinen, ihre ausschweissende Frazen musten schon eben so gut seyn, als eine wolgegründete Ersindung, die klüglich eingerichtet, und hernach eben so leicht ausgearbeitet, als mit Lust angehöret wird. Nach den Gedancken solcher Post-Componisten stehet ein anhaltender Fleiß und eine genaue Beobachtung nothwendisger Vorschrifften nur staubigten Schulsüchsen und niederträchtigen Sclaven an. Wer wollte sich denn sessen, und so viel Zeit auf die Ausarbeitung wenden? Ein seiner Schmuck, ein künstlicher Zierath, eine reiche Verbrämung ze. können daszenige vollkommen ersehen, was etwa an einer gründlichen Zuschneidung oder an einer sessen Nath abgehet. Meine Meinung ist so:

Zwar fren; iedoch in fteter Pflicht: Gebunden; aber fnechtisch nicht.

9. 34.

Nun ist es freilich an dem, daß die hurtigsten und feurigsten, anden zur Music und den dahin gehörigen schönen Wissenschaften bequemsten Gemuther selten an Gedult und Zeit einen Uibersuß haben. Mancher kan nichts setzen; es geschehe denn in der Eile, oder wie es in den Briefen lautet: raprim! Andre hergegen, ie langer sie einem Dinge nachsinnen, ie mehr sie wegestreichen und einschalten, ie stumpsfer werden sie; und ie kunstlicher sie ihr Werck gern ausarbeisten wollten, ie schlechter und gezwungener geräth es offt: weil sie nehmlich alles ohne vorherganzgene Uiberlegung angreissen. Das erste ist eine Vermessensit, die mit dem Fall in naher Verzwandtschaftt stehet; das andre thut die Furcht, als eine einfältige Leidenschafft, die sich auch ber Austern und Muscheln besindet, wenn ein Messer zwischen ihre Schalen eindringet. Und hier sollte es heissen: Nec tumide, nec timide. Man traue sich selbst weder zu viel, noch zu wenig.

Ein ieder prüfe sich nun hieben, wie er in diesem Stücke geartet sen, und richte sich, desfalls mit gewisser Mäßigung, nach seinem angebornen Triebe. Denn es ist doch allemahl bester, wenn mans nicht andern kan, mit anständiger, natürlicher Art einen kleinen Kunstschler zu begehen, als denselben, durch angstliches Bemühen und gezwungenen Fleiß, zu vermeiden oder zu bemänteln. Ein solcher kummerloser Schnizer ist einer mühseligen Richtigkeit vorzuziehen; wenns nicht gar zu

grob gemacht wird. Man muß seiner Neigung etwas nachgeben.

9. 36.

Allein, es will auch nicht allemahl mit hefftigen Trieben ausgerichtet seyn: bisweisen gerath es; sehr offt mislinget es. So viel ist gewiß, daß keine gute Ausarbeitung ohne vorgängige Einrichtung, auf dem Stutz erfolgen könne; sondern Zeit und Gedult erfordert. Hat es aber mit der Uiberlegung seine Richtigkeit, so braucht man desto weniger Zeit und Gedult. Wenn ich dieses auch gleich mehrmal sagte, wurde es doch niemand schaden.

Die Erfindung will Feuer und Geift haben; die Einrichtung Ordnung und Maasse; die Ausarbeitung kalt Blut und Bedachtsamkeit. Man sagt: Gut Ding will Weil haben. Das verstehe ich mehr von der Disposition, als Elaboration: denn wo es mit dieser träge, langsam und schwer hergehet, da wirckt sie in den Gemuthern der Zuhörer eben desgleichen, nehmlich träge, langsame und schwere Begriffe. Das lasse sich einer nur für die gewisse Wahrheit gesaget seyn. §. 38.

Was hergegen in der Eile gemacht ist, und doch gut ausfällt, hat deswegen vor andern Ppp

Wercken nichts voraus. Wiederum ist es auch unbillig, daß man einem Kunstler vielmehr die Zeit, als die Arbeit bezahlen soll. Doch hat die Natur nicht gewollt, daß eine grosse Sache, die zum Lobe Gottes und zur Bewegung menschlicher Herzen abzielet, auf der Flucht geendiget werden soll; sondern sie hat einem ieden herrlichen Wercke auch eine besondre Schwerezugetheilet. So lauten des ehrlichen Schuppii Worte, im ungeschickten Redner.

6. 39

Endlich sind weder alle Personen, noch auch alle Zeiten und Stunden zu einer guten Aussarbeitung geschickt: und da hat mancher heute zu etwas Lust, davor ihm morgen grauet. Sele ten trifft man einen Ersindungsereichen Meister an, der seine Sachen tüchtig ausarbeitet; hinz gegen sind die muhseligsten Künstler gemeiniglich die armseligsten Ersinder. Rurg! wer wol disz ponirt, hat halb elaborirt: es kostet ihm nur wenig Zeit und Ausmercksamkeit; keine grosse Arzbeit. Wo sich diese zu starck blicken läßt, ist es weit schlimmer, als wenn sie gar zu Hause gebliez ben ware.

6. 40.

Wenn wir endlich noch ein Wort von der Ausschtnückung machen mussen, so wird haupts sächlich zu erinnern nothig seyn, daß solche mehr auf die Geschicklichkeit und das gesunde Urtheil eis nes Sängers oder Spielers, als auf die eigentliche Vorschrifft des melodischen Sezers ankömmt. Etwas Zierath muß man seinen Melodien beilegen, und dazu können die häuffigen Figuren oder Verblumungen aus der Nedekunst, wenn sie wol angeordnet werden, vornehmlich gute Dienste leisten.

6. 41

Bey Leibe aber brauche man die Decorationes nicht übermässiglich. Die \*) Figuren', welche man dictionis nemet, haben eine grosse Achnlichkeit mit den Wandelungen der Rlänge in lange und kurze, in steigende und fallende z. Die Figurx serrentix aber betressen ganze Säze', bep ihren Veränderungen, Nachahmungen, Wiederschlägen z. z. Die so genannten Mantieren verderben manche schöne Melodie im Grunde, und kan ichs den französischen Tonkunstlern, so herzlich gut ich auch ihrem Instrumentstyl bin, nimmermehr erlassen, wenn sie ihre Doubles ders maassen kräuseln und verunzieren, daß man schier nichts mehr von der wahren Schönheit der Grund-Noten vernehmen kan. Ben solchen Spruch-Figuren verschwinden alle Wörter-Figuren, die doch in der Ton-Kunst, da wir Klänge für Wörter nehmen, die besten sind, und vor andern emportleigen sollten, selbst ben aller Versetzung und Veränderung der Sprüche, d. i. der Gänge oder Körmelgen.

6. 42.

Won dem berühmten Josqvin erzehlet Pring \*\*) folgendes hieher gehöriges: "Als Jos"qvin †) noch in Cambran war, und einer in seinen musicalischen Stücken eine unanständige Cos
"loratur machte, die Josqvin nicht gesetzet hatte, verdroß es ihn dergestalt, daß er zu ihm sags
"te: du Esel, warum thust du eine Coloratur hinzu? wenn mir dieselbe gesallen hätte, wurde ich
"sie wol selbst hingeschet haben: wenn du wilst recht componirte: Gesange corrigiren, so mache
"dir einen eignen, und laß mir meinen ungehudelt.,

9. 43.

Wir verachten darum die Zierathen nicht. Wolangebrachte Manieren sind keines weges geringe zu schähen, es entwersse sie der Componist selber, wenn er ein geschickter Sanger und Spieler ist; oder es bringe sie der Vollzieher aus freiem Sinne an. Wir tadeln aber den Misse brauch aufs hoheste, und sowol die Frechheit der Singenden und Spielenden, welche sich solcher ausschweissenden Schmuckungen, aus Mangel eines guten Geschmacks, ja, einer guten Vernunfft,

\*) Wörter-Figuren, daben die Ausdruckungen geschickt und angenehm in die Ohren fallen, bestehen in Wiederholung solcher Wörter, die fast einerlen, oder auch einen gant wiedrigen Laut haben, Ihrer sind 12 und lassen sich leicht auf einzelne Klange anwenden. Spruch, Figuren, daben der gante Spruch eine gewisse Gemuthe Bewegung enthalt, kommen entweder ausser, oder ben der Uneterredung vor. Ihrer sind 17, die man in den Rhetoricken nachschlagen und fast alle in der Melodie brauchen kan.

\*\*) In seiner histor. Beschreibung der Sing. und Kling. Kunft, 10 Cap. G. 33.
†) Es ist merckwurdig, daß die groffesten Capellmeister in Franckreich aus der Fremde dahin berufen worden. Josquin war ein Niederlander; Lasso auch z Lully war ein Welscher zc. zc.

zur Unzeit und ohne Bescheidenheit anmaassen; als auch die ärgerlichen Schwärmereien einiger garzu fantastischen Componissen mit ihren tollen Einfällen, welche sie selbst für lauter Edelsteine und Perlen halten, unaugesehen es gemeiniglich nur geschlissenes und überzogenes Glas ist. Die erzwungene und allzu offt wiederholte Abweichungen mit den übelstimmenden Intervallen, samt der vielen ungebührlichen Freiheit, der sich diese Sonderlinge gebrauchen, bringen endlich eine aufrichtige Sottentottens Music zu Marcte.

Die gescheutesten unter den achten welschen Seiern hegen hieben gank andre Gedancken, als einige ihrer fantasissschen Vorsahren und wilden Mitbrüder. Sie lieben ein ungeschmincktes, reines und einfaches Wesen weit mehr, als alles flintkernde Puppenwerck, zumahl in Singsachen. Und wenn sie ja ihren Einfällen den Lauff nicht alsemahl hemmen können, so lassen sie lieber die Vecorationen den Instrumenten über, welches sehr wol und kluglich gethan ist, wenn z. E. die Singstimmen in zierlich: schlechter Melodie einhergehen, daß alsdenn die Instrumente dazu und das zwischen gewisse lebhasste Modulos und Auspusungen mit guter Art andringen. Von solchen Sehernt rede ich, als der vor einiger Zeit in England blühende Buononcini war, welcher gar genau wuske, wo die Zierathen ihren eigentlichen Sit haben müssen, wenn sie ein Seher verordnet.

Der Raum und unfre Absicht vergönnen es nicht, sonst könnte man hier leicht die 12 Wörzter-Figuren, samt den 17 Spruch-Figuren einführen und sehen, wie viele und welche sich unter ihnenzur Auszierung einer Melodie schicken. Denn, was ist z. E. gewöhnlicher, als die musicalische Epizeuris oder Subjunctio, da einerlen Klang mit Hesstigkeit in eben demselben Theilder Melodie wiederholet wird?



Was ist wolgebrauchlicher, als die Anaphora in der melodischen Set Kunft, wo eben die selbe Klang-Folge, die schon vorgewesen ist, m Aufange verschiedener nachsten Caluseln wieders holet wird, und eine relationem oder Beziehung macht.



Die Spanalepsis. Epistrophe, Anadiplosis, Paronomasia, Polyptoton, Antanaclasis, Plocent. haben solche natürliche Stellen in der Melodie, daß es kast scheinet, als hätten die griechischen Redner sothane Figuren aus der Ton-Kunst entlehnet; denn sie sind lauter reperitiones vocum, Wiederholungen der Wörter, die auf verschiedene Weise angebracht werden.

Betreffend die Spruch: Figuren, da das Absehen in der Music auf ganke Modulos zielet, wer weiß nicht vom Gebrauch der Exclamationen, die wir schon oben \*), als einen Abschnitt der Klang: Rede, auf dreierlen Art betrachtet haben? Wo ist die Parrhesia grösser, als in der melos dischen Setz: Kunst? Die Paradora, welche was unvermuthetes vortragen, kanman fast mit Hans den greiffen. Die Epamorthosis oder der Wiederruf hat sast in allen Gegenbewegungen Statt. Die Paraleipsis, Aposiopesis, Apostrophe ze. gehören alle mit einander, auf gewisse Weise, in der Music zu Hause.

Viele werden hieben dencken, wir haben dergleichen Dinge und Figuren nun schon so lange angebracht, ohne zu wissen, wie sie heissen oder was sie bedeuten: können und auch forthin wol Pp 2

<sup>\*)</sup> Im neunten Haupt. Stude dieses Leile, 5. 65.

### 244 II. Th. Dierz. Cap: Bonder Einr. Ausarb. und Bierde in der Seg. Runft.

damit behelssen, und die Rhetoric an den Nagel hängen. Diese kommen mir noch lächerlicher vor, als der bürgerliche Edelmann benm Mollere, der vorher nicht gewust hatte, daßes ein Pronomen sep, wenn er sagte: ich, du, er; oder daß es ein Imperatious gewesen, da er zu seinem Knechte gesprochen: Komm her!

§. 49.

Ich mag auch, die Wahrheit zu sagen, diesesmahl mit Fleiß nicht weitläuffiger hierin senn: theils, weil ein ieder gescheuter Leser bereits aus obiger Anzeige die Richtigkeit meines Sates sinden wird; theils auch, weil ich nicht als ein Neuling angesehen werden, noch die Sache auf einmahl gar zu weit treiben mag.

S. 50.

Wor Zeiten haben unfre gelehrte Musici gange Bücher in ordentlicher Lehr: Art, vonblossen Sings Manieren (die ich Figuras cancionis, so wie die vorhergehenden Figuras cancius nenne) zus sammen getragen, welche mit den obangeführten gleichwol keine Gemeinschafft haben, und mit denselben nicht vermischet werden mussen. Unter andern finden wir eine Probe davon an der Arsbeit des ehmaligen Nurnbergischen Capellmeisters, Andreas Herbst, ingleichen an Prints, wovon das dritte Haupt. Stuck dieses Theils gehandelt hat.

Allein, da sich die Sachen fast jährlich ändern, und die alten Manieren nicht mehr Stand halten wollen, eine andre Gestalt gewinnen, oder auch neuern Moden Plaß machen; so siehet man solche Vorschrifften zum Theil mitleidend an, und würde sich, wenn man schon dergleichen nach heutiger Weise entwerssen wollte, in ein Paar Jahren vieleicht eben so bloß stellen müssen, als jene. Indessen gibt es doch einige Manieren, als z. E. die Uccente, die Schleusser, die Vorsschläge z. von ziemlicher vorwährenden Dauer, über welche, so weit sie das Clavier betressen, Kuhnau in der Vorrede seiner Suiten eins und anders beigebracht hat, das nicht sonder Nußen gelesen werden mag. Solche Zierathen gehören zwar zur Singsund SpielsKunst; aber ein mes lodischer Seßer muß doch Gelegenheit dazu geben.

§. 52.

Noch eins ist zu erinnern, daß nehmlich unter die grossen Erweiterungs-Figuren, deren etzliche dreißig senn werden, und die mehr zur Verlängerung, Amplisication, zum Schmuck, Zies rath oder Gepränge, als zur gründlichen Liberzeugung der Gemüther dienen, nicht mit Unrecht zu zehlen ist das bekannte und berühmte Kunst. Stuck der Fugen, worin die Mimesis, Expolitio, Distributio samt andern Blümlein, die selten zu reissen Früchten werden, ihre Residentz, als in einem Gewächs-Hause, antressen. Un seinem Orte wird davon mehr Unterricht folgen.

### Ende des zweiten Theils des vollkommenen Capellmeifters.



Des

# Vollkommenen Sapellmeisters Dritter Theil.

Welcher von der Zusammensekung verschiedener Melodien, oder von der vollstimmigen Setz-Runst, so man eigentlich Harmonie heißt, Nachricht gibt.

## Erstes Haupt-Stuck.

Bon der Biel-und Boll-Stimmigkeit überhaupt.



Er bisher gelernet hat, was zur Verfertigung einer einzeln Melodie gehöret, wie solches im vorigen Theile hoffentlich zur Genüge angezeiget wors den ist; und wer daben in einer ieden Melodien. Gattung einen kleinen Versuch, mit Hulffe seines Ansührers, gemacht hat; der kan nun bed dacht senn, diesen Theil der zusammengesetzen oder vielsachen Harmonië anzugreissen. Er muß solches aber nicht eher thun, als bis er sich in allen obigen Stucken ziemlich befestiget haben wird. Denn sonst ware die Arbeit eben so verkehrt, als wenn iemand die Anöpste und Schnüre.

nebst andern Ausstaffirungen seines Kleides, zuerst anschaffen, und hernach das Tuch kauffen wollte.

Mein Rath ware, man machte den Anfang mit einerkleinen singenden Melodie, fürs erste ohne Baß, woben sowol, als ben den übrigen Sattungen, immer Achterlen zu bemercken sind: der Alffect, die Son-Art, die Begleitung, der Sact, die Einschnitte, der Theile Verhaltniß, die Auszierung und endlich der Wörter Eigenschafft. Man schreite von den kleinesten zu den grössesten Sings Sachen, und halte es hernach mit den Instrumental-Stücken auf gleiche Weise. Der dritte Punct von obigen Achten bleibt so lange zurück, bis der Baß zum wenigsten mit ins Spiel kommt.

Die vollstimmige Setz: Kunst, Symphoniurgie, oder Harmonie im breiten Verstande †7; ist der knechtischeste Theil \*) von der Music, und erfordert die meiste ausserliche Arbeit. Die Mes lopdie hergegen behauptet allezeit die \*\*) Herrschafft auf das sinnreicheste. Das ist die Meisnung des Doni, und er hat, unsers Erachtens, vollig Recht darin. Die Melodie ist der Leib, der Lact oder die Bewegung ist die Seele, und die Harmonie dienet an statt der Kleidung:

Weil es aber nicht gnung ist, den Vorzug der einen vor der andern zu behaupten; sondern auch nothig senn will, eine Beschreibung oder Definition der Symphoniurgie zu geben, so sagen wir, daß sie sen: Eine Kunstmässige Zusammensügung verschiedener mit einander zus gleich erklingender Melodien, woraus ein vielsacher Wollaut auf einmahl entstehet.

299 \$. 5

†) Concentuum componendorum rationem seu contrapunctum nennet sie Donius de Prastant. vet.

\*) La Parte la più servile. Id. sopra i Tueni p. 128.
\*\*) Signoreggia in questa Facoltà. Id. ibid.

Dieses Stuck ber Sen-Runst gilt eigentlich ben ben meisten musicalischen Lehrern so viel; als die gange Composition; aber mit Unrecht: benn dadurch wird die Art und Beise einer Sache eher gelehret, als die Sache selbst, welches verkehrt ift. Man heist solches in der gelehrten Sprache: docere modum rei ante rem. Es soll einer vier und mehr Stimmen über einander hinsetzen, ehe ihm noch einmahl vorher gewiesen worden, wie er eine eintige Stimme gut führen ober einrichten muffe; welches, wo mir recht ist, gar wol heissen kan: Die Pferde hinter bem Wagen spannen. 6. 6.

3war, wie es fast in der Welt eine Gewohnheit geworden ift, daß das Kleid den Mann mathe, und ein ieder fast mehr auf dasjenige, was eine Person um und an hat, als auf einer wolgebildeten, gefunden, geraden Leib und edle Seele fiehet, da den Mangeln des erften fehr offt durch ein reiches Bewand die ansehnlichste Decke bereitet, wird: so ift auch ein verkehrter Gebrauch entstanden, daß man in der Sethunst fast mehr auf eine gekunstelte Bielstimmigkeit, als auf eine

liebliche, fliessende, wolgestalte Melodie seine Absicht zu richten pfleget.

Die gescheutesten Welschen sind schon vorlängst anders Sinnes geworden, und biejenigen unter uns Teutschen, welche Gaben Dazu besitzen, daß sie jenen in guten Dingen nachfolgen, legen sich gleichfalls nach gerade mehr auf eine faubere Melodie, als auf eine muhselige Harmonie. Ich will iedoch hiemit den licht und dichken Schmierwerden einiger heutigen, seichten Notenmahs Ier das Wort nicht geredet haben, die da vermeinen, wenn sie nur über ihre grune und unreiffe Feder: Früchte mit groffen Buchstaben schreiben: VNISONI, so sen alles wol bestellet, und recht galant ausgeführet.

Diese armen Leute verabscheuen die Vollstimmigkeit nicht etwa aus der Urfache, baß sie eine desto geschicktere und beweglichere Melodie zu Wege bringen wollen; sondern weil sie untuche tig sind, einen reinen Fortgang der Accorde anzustellen, und sich, da sie das Ding nicht ben dem rechten Ende anzugreiffen wissen, lieber der Harmonie gant und gar enthalten; ohne hochste Noth nicht über dren Stimmen nehmen; ja, gar nicht einmahl eine Altviole, oder Braccio mit ans bringen; und dennoch, ben aller ihrer genommenen Freiheit, ein lauteres Richts, ein Flickwerck und geradbrechtes Wesen hinschmadern, so daß man beides Melodie und harmonie vergeblich sucht.

Solcher bunn-besponnenen Arienmacher Anwald begehre ich keines Weges zu senn; vielmehr gehet mein herslicher Wunsch Dahin, daß Melodie und Harmonie, so viel immer ohne Abbruch der erstern geschehen kan, ben einander gefunden werden mogen; welches benn, alles Einwendens uns geachtet, viel beffer in wenigen, und fast füglicher in dren bis vier Stimmen erhalten werden mag, als in 12 bis 24. Ben gesunder Bernunfft kan es wol nicht geleugnet werden.

Die Symphoniurgie wird fonft, mit einem barbarifchen Nahmen, ber Contrapunct genannt, weil Punct gegen \*) Punct, Note gegen Note über einander zu ftehen kommen. fer Contrapunct leidet fehr viele Eintheilungen, als nehmlich in den gleichen und ungleichen: in den schlechten und figurlichen; inden doppelten und mannigfaltigen, welches die vornehmften find, und alle andre unter sich begreiffen.

5. II. Nachdem nun die Kunst so hoch hinausgewollt hat, daß, unter vielen Stimmen, eine iebe berfelben gleichsam ihre eigene Zeit über die andern zu herrschen haben mufte, so ift aus bem gleichen Contrapunct nicht nur der ungleiche; sondern aus dem schlechten der figurliche oder geschmuckte, aus dem doppelten der dren und vierfache entstanden, samt allen, die dahin gehören. Ja, es ift fo gar eine eigene Art des doppelten und vielfachen Contrapuncts aufgekommen, wel cher sich diesen Nahmen Borzugs: Weise beilegen laßt, dessen an gehörigem Orte mit mehren ges bacht werden foll.

Die ehmaligen Monche, Moten hatten nur Kopffe, und teine Stiele, fo, daß fie den Puncten abulich faben; baber bat ber Contrapunct feine Benennung.

In dem schätharen Waltherischen \*) Worter-Buche werden zwar viele Confrapuncts Bee nennungen und Arten angeführet; doch nicht die gleiche und ungleiche Art besonders, welche Daselbst mit dem schlechten Contrapunct vermischet werden: unangesehen ein großer Unterschied zwischen gleich und schlecht ift, wie ich mir die Erlaubniß zu zeigen ausbitten will.

13.

Im gleichen Contrapunct sind alle über einander stehende Noten von einerlen Geltung, und haben keine Diffonangen. Aber das ist deswegen kein schlechter Contrapunct. Equale non & semplice. Dem schlechten Contrapunct ist der ungleiche, sowol mit seiner verschiedes nen Geltung, als mit den Diffonanken, ja, alles übrige, was nicht doppelt und mehrfach ift, famt den gewöhnlichen Fugen selbst, unterworffen. hier bedeutet das Wort schlecht so viel, als einfach; und wird nur dem doppelten oder vielfachen entgegen gefetet. Daher fan der schlichte Contrapunct kein gleicher heiffen: Der gleiche kan auch kein schlechter heiffen: Denn im gleichet Contravunct weiß man von keinem Themate, von keinem Subjecto, wie im schlechten. gen sind alle andre Contrapuncte; sie mogen so verblumt senn, als sie wollen, ungleich: d. i. sie haben verschiedene Noten, und mischen Consonangen mit Difsonangen unter einander.

14.

Ben diefer Gelegenheit kan ich nicht umbin, meine Gedancken darüber anzuzeigen, daß wol. nothwendig zwischen einem Themate und Subjecto ein Unterschied zu machen sen. Sat kan zwar beides Thema und Subjectum heissen; doch das erste vielmehr: allein im Cons trapunct besonders hat nur das Subjectum statt, und kan solches eigentlich kein Thema genannt werden, denn es fehlet ihm der Wiederschlag und ist ein fester Gesang. Canco fermo.

Die figurlichen ober geschmudten\*\*) Contrapuncte find nicht nur folche, ba iede Stimme Noten hat, die ihr gefällig sind; fondern durchgehends alle Gegensätze, und zur Umwendung oder Berkehrung geschickte Runft: Stude dieser Urt. Dahin gehoren denn die doppelten und vielfachen, mit allen ihren Gattungen: in Schritten; in Supffungen; in der Terk, Qvart, Qvint 20.; in eis nerlen Zahl und Bewegung; in Fugen; in Bindungen; in Verbindungen; in Sprungen; in Ruckungen, oder worin sie fonst bestehen. Daben mercke man, daß alle Fugen mit gröfferm Recht, als eine iede harmonische Zusammenfügung, Contrapuncte sind; aber daß alle Contras puntte feine Fugen find. Ein anders ist ein doppelter Contrapunct; ein anders eine doppelte Diese hat Themata, die sich im ordentlichen Wiederschlage horen laffen: Ruge ober Doppel:Fuge. jener nur ein verkehrliches Subjectum, nebst andern Umständen, davon die Juge nichts weiß.

Die hieben vorfallenden Runftworter, welche ich zu verteutschen mir die Freiheit genommer habe, brauchen einer kleinen Erklarung. In Schritten will so viel fagen, ale, alla dirirta, b.i. wo die Noten bes dem Subjecto entgegen gestellten Sakes, ohne den geringsten Sprung zu maden, nur gerades Weges auf: und niedersteigen. In Dupffungen, alla zoppa, auf hindende Art, wo 3. E. erst eine Viertel- Note, hernach ein halber Schlag, sodann abermahl ein Viertel ben Tact füllen, nach Urt desjenigen dreisiglbigten KlangeFusses, der Amphibrachus heißt. Doch geschiehet foldes hinden mehrentheils in lauter groffen Intervallen, welches wol zu merden ftebet.

Gin Contrapunct in der Tery, Quart, Quint u. f. w. bedeutet eine folche Weife, mo ber Gegen: Sat in dem angegebenen Intervall beginnet, wenn man folches gegen Die erfte Note bes Subjects halt. Alla Terza, Quarra, Quinra &c. bis Dodecima; ober auch, wo sich ein folder Gegensatz hernach ben ber Verkehrung, wenn das untengewesene Subject oben kommt. in einem bergleichen Intervall anbringen lagt. Ginerlen Bahl, Figur, und Bewegung, d'un tol vallo, ift, wo die Noten, obgleich nicht einerley Klang, boch immer bey der Wiederholung einerlen Bahl, Geftalt und Bewegung behalten.

2992

\*) Menn der beste eritische Muficus nebst mir alle Pferde angespannet hatte, wurden wir ein solches Worterbuch, ohne die Weymarsche Bucherey nicht zu Bege gebracht haben, als dieser löbliche Organist gethan hat.

(\*) Contrapunto fiorito, figurato, lat. floridus, coloratus, ist alles einerlen, und hat keinen wefentlis

den Unterschiede

Contrapunco fugato, bedeutet einen aus lauter Jugen bestehenden Contrapunct; welsche sonst ordentlicher Weise nicht dazu gehören. Und gewisser maassen kan eine iede Juge ein solcher fugirter Contrapunct heissen; doch eigentlich alsdenn, wenn ein Subject oder fester Ses sang daben zum Grunde lieget, über welchen man rechte Jugen anstellet. In Bindungen, legato, ist ein Contrapunct, wo viele Bindungen oder Ligaturen eingeführet werden, und gleichsam daz rin herrschen. Diese Bindungen aber nuß man mit den folgenden Rückungen nicht vermischen: indem jene, unter andern Eigenschafften, wenigstens zwo Stimmen erfordern; da diese hergegen an einer genug haben, wie mit mehren in der musicalischen Eritic gelehret worden.

Wiederum ist ein andrer Contrapunct, der in Verbindungen bestehet, obligato, perfidiato, ostinato, von dessen Gegensaß man gar nicht abgehen darst, sondern gleichsam harte
näckiger Weise daran verbunden seyn muß. In Sprüngen, di salco, wo nicht ein einsiger
Grad oder Stussen-Gang, sondern lauter Sprünge im Gegensaße des Subjects vorkommen.
In Rückungen, sincopato, wo es immer Rückungen oder Syncopationes gibt, die auch in
kleinen Intervallen oder Graden bestehen konnen: womit sich diese Art, unter andern von dent
hüpssenden Contrapunct mercklich unterscheidet. Denn das Rücken kan auch wol, im eigents
lichen Verstande, sissend geschehen; das Hüpssenaber nicht. Meines Wissens hat noch niemand
dieses ben den Contrapuncten angemercket, worin nehmlich alla zoppa und sincopato vornehms
lich unterschieden sind.

Der ehmalige Domherr und Capellmeister zu Viterbo, D. Angelo Berardi, schrieb im Jahr 1687 ein ganhes Buch von dieser Materie der Contrapuncte, welches zu Vononien, (denn so wird Bologna auf Teutsch genannt) unter dem Titel: Documenti Armonici, d. i. Lehren von der Vollstimmigkeit, das Licht erblicket hat, und allerdings werth ist, daßmanes mehr, als einmahl, lese.

Man erlaube mir, mit wenig Worten hieben anzumercken, wie ich schwerlich glauben konne, daß das grosse D, so vor dem Nahmen des Berardi stehet, einen Doctorem bedeute; sondern daß es vielmehr einen Don oder Dominum, einen Edlen Herrn anzeigen solle. In eis nem, dren Jahr nach besagten Documenti, gedruckten Wercklein eben dieses Verfassers, so er Arcani musicali, d. i. musicalische Geheimnisse betitelt, stehet weiter nichts, als daß sie herrühren, del Canonico Angelo Berardi. Es ist ein dem Pabstlichen Vice:Legaten, Philipp Leti, zugeschriebenes Gespräch, Dialogo dedicato all Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Filippo Leti, Vicelegato &c. welcher auf der folgenden Seite mit eben dem grossen D. als Don, oder Dominus, nicht als Doctor, beehret wird. Die Ursache, warum ich dieses erinnere, wird guten Freunden nicht unbekannt senn.

Wir werden aber weiter unten aussührlicher, und auf eine gar besondere Art, nicht nur vom doppelten Contrapunct, sondern vornehmlich von den Doppel-Fugen, die weit schätzbarer sind, zu handeln keinen Umgang nehmen konnen, und mussen den geneigten Leser bitten, mit der unaussetzlichen Weitläuffigkeit dieses dritten Theils desso williger in die Gelegenheit zu sehen, ie mehr wir ihm in den vorigen beiden Theilen alle mogliche Kurke haben angedeien lassen: Zusmahl da auch die Beschaffenheit der Harmonie oder Symphoniurgie nothwendig erfordert, das man sie, nach ihrem sehr weiten Begriff, mit gehöriger Untersuchung, Deutlichkeit, Untersscheidung, vollständigen Anzeigen, und, vor allen Dingen, mit Begleitung vieler starcken Erempel handhabe. So viel von der Vollstimmigkeit insgemein.

### O CONTROL OF THE PROPERTY OF T

## Sweites Haupt-Stuck.

Won der Bewegung der Stimmen gegen einander.

In zwar furges, aber zur ordentlichen Lehre nothwendiges Capitel mußhier Raum finden. che und bevor etwas weiters mit der harmonie oder Zusammensehung verschiedener Stime men vorgenommen werden kan. Denn, niemand wird wiffen, was er bey folder Rus gung für Bange und Schritte machen foll, falls ihm nicht die Urt und Beife vorher bekannt ift, mit wele cher alle und iede Bewegung ber Stimmen gegen einander angestellet und verrichtet wird.

Die Bewegung aber ift eben basjenige, was alles in der Welt belebet. Ohne Bewegung kan demnach auch die Harmonie nicht anders, als todt seyn.

Wir reden iedoch hier nicht von der einfachen Bewegung, Die eine iede Melodie vor fich felbft hat, fondern von derjenigen, Die zwo ober mehr Stimmen gegen und mit einander machen, do moru vocum. Dieselbe Bewegung nun ift viererlen. Sie geschiehet erstlich: in gleicher Beite; furs andre: schrage vder abweichend; brittens: gerade auf und nieder; und viertens: wieder einander.

Mit ihren Runft : Wortern heissen diese vier Motus also: parallelus, obliquus, reclus, & contrarius. In Linien mogte man die Sache etwa folgender maassen vorstellen:

recta, I. obliqua, oberschräge, Lineæ parallelæ, perpendiculares. contraria. in gleicher Weite: auf zweierlen Weise: gerade aufu. nieder: wieder einander.

Man fan fich hoffentlich aus Diefen Linien ein Bilb ber verschiedenen Bewegungen in ben Stimmen vorstellen. Die Parallel-Bewegung, wo zwo oder mehr Stimmen in gleicher Weite verfahren, ift die naturlichfte, und begibt fich, wenn befagte Stimmen, iede für fich, ihren Ginklang mit einander fortiegen, ohne davon abzuweichen, noch zusammenzustoffen: welche Bewegunges Art, ben heutiger Bollstimmigkeit, fo ftarck gebraucht wird, daß nicht nur alles Zittern, Beben, Schuttern ic. fondern fehr viele andre lebhaffte Verrichtungen und Gedancken badurch ausges druckt werden. 3. E.



Rrr

- LODGO:

6. 6.

Nun folget die oblique, schräge, abweichende Seiten-Bewegung, welche auf zweierlen Art geschehen kan, einmahl wenn die Ober-Stimme ihren vorigen Ton ober Klang fortsetzt, es sey anschlasgend oder stillhaltend; die andre aber sich daben auf oder niederwarts beweget, es mag nun geschend oder springend verrichtet werden. Das audremahl, wenn die Unterstimme im Einklange bleibet, und die obere sich beweget. Ben Verkehrung der Stimmen werden aus diesen zweert Wegen ihrer viere, wenn mans genau nehmen will. Und wenn das Aushalten mit dem Anschlasgen, das Gehen mit dem Springen verglichen wird, ist diese Bewegung gat auf sechstund mehrenten Urt anzustellen.



Diese springende Bewegung, wie sie hier aufwärts geschiehet, kan auch, wie leicht zu erachten stes het, niederwärts angebracht, und umgekehrt werden. Die Umkehrung aber ist nur hier von den Stimmen und ihrer Verwechselung zu verstehen; nicht von den besondern Noten und Gangen.

Drittens ist der Moeus rectus, oder diejenige Bewegung zu bemercken, da beide oder mehr Stimmen einerlen Weg einschlagen, es geschehe nun solches steigend oder fallend, mit Sprüngen, oder Gradweise. Und diese Bewegung ist in der Harmonie die gefährlichste, bep welcher immer die meiste Behutsamkeit gebraucht werden muß.



Une

a salate de

### Von der Stimmen Bewegung:



Ben diesen beeden letzten Bewegungen, nehmlich der schrägen und geraden, wird diejenige gleiche Weite, welche zur ersten Parallel-Bewegung gehöret, nicht allemahl beobachtet. Man mag darin willkührlich verfahren, wie sichs am besten schicken will und thun läßt.

6. 0.

Die lette und allerbeste Bewegung ist endlich die gegenseitige, oder wieder einander lauffenz de, nehmlich der berühmte Morus contrarius, der sonst mehr als einerlen Bedeutung in der volltstimmigen Setzunst hat, davon wir iedoch dieses Orts nur die natürlichste bemercken, so wie sie im schlechten und allgemeinen Verstande genommen wird: denn von der stäurlichen Eigenschafft dieser Bewegung werden wir weiter unten Gelegenheit sinden mit mehrem zu handeln. Ich nenne die gegenseitige Bewegung deswegen die allerbeste, weil sie sowol angenehm in die Ohren fällt, als auch, weil weniger Gesahr daben zu besorgen ist, indem durch ihre Vermittelung vielmehr manche Fehler, in der Composition mit verschiedenen Stimmen, vermieden werden können.

J. 10.

Es ist num leicht zu ermessen, daß ben dieser Gegenbewegung die eine Stimme hinauf arbeitet, wenn die andre zu gleicher Zeit herunter steiget: und daß soldes mit mehr, als zwo Stimmen, wenigstens auf die folgende viererlen Arten geschehen kan, nehmlich:

Springend, mit ber Ober: Stimme hinauf, und mit bem Baf herunter.



jum andern: fpringend', mit ber ObersStimme herunter und mit bem Bag hinauf.



drittens: gehend, mit ber Ober-Stimme hinauf und mit bem Bag herunter.



viertens: gehend, mit ber Ober-Stimme herunter, und mit bem Baf hinauf.



Wir geben hier nur, Kurge halber, solche Exempel, die zwostimmig sind, und baben zu verstehen, daß diese Bewegungen, wenn viele Stimmen vorhanden, zwo gegen zwo, dren ges gen dren, auch bald in den Mittel bald in den aussersten Parteien u. s. w. angebracht werden konnen, nachdem es die Gelegenheit gibt oder leidet. Es ist nicht moglich, alles auf das genaueste hier zu verzeichnen.

Uibrigens wird man in folgenden Hauptstucken zu ersehen haben, wozu es denn nuce, daß alle diese Bewegungen, auser welchen keine andre in der Music Raum sinden, recht wol derstanden und eingenommen werden, wenn wir erst die Consonanzien und ihre Folge in richtiger Ordnung zu Papier gebracht haben: denn aus sothanen Bewegungen, die erste derselben ausgenommen, entspringen vier uralte Regeln, von welchen ein sehr berühmter Mann und kaiserlicher Capellmeister schreiben darff: es hange an denselben das ganze Geset und die Prospheten. Wiewol solches, meines Erachtens, etwas zu milde, ja, wenn ichs sagen darff, zu unheilig geredet ist.

## Drittes Haupt-Stück.

Von den Consonantien insgemein, nach ihrem Gebrauch.

\*\* \*\*\* \*\*\* 5: 1. Ze eigentliche Materie, womit die Harmonie 1

Je eigentliche Materie, womit die Harmonie zu thun hat, bestehet in wol-ober harts klingenden, zugleich anschlagenden Enden der Intervalle, die man Confonantien und Disso-

n-table de

and a state of

Dissonantien nennet. Consonantien sind, die pon selbsten wol lauten; Dissonantien aber, Die es ohne Beihulffe der ersten nicht thun.

Unterden Consonantien rechnet man, als volls kommene: den Einklang, unisonum, welchen ich für mehr, als vollkommen achte, wem zwo oder viele Stimmen einerlen Klang führen; die Octave; und die Qvint. Als unvollkomstmene aber werden gehalten: die Sert und Terk. So viel ich vernünstig und billig schliesse, beis derseits mit allen ihren Angehörigen, sowol was die vollkommenen, als unvollkommenen betrifft. Es sind ihrer vier Geschlechter und nicht dars über: denn der Unison ist kein Intervall, und als Intervalle müssen wir die Consonantien eigentlich betrachten. Man ziehe die nebenstes hende Tabelle zu Rathe.

Zwar will man ben der Dvint die Aus: nahm machen, daß weder ihre fleinere noch groffere Schwester mit jum Geschlecht, oder in die Reihe ver Consonangien gehören sollen. Allein mich deucht, daß ihnen zu nahe geschies het, absonderlich der fleinern, wenn sie gar in Die Classe der Diffonantien verwiesen witd. Denn, daß ich ber übermäßigen Terk geschweis ge, so wuste ich doch die verkleinerte, welche in der Melodie groffen Nugen hat, und die übermäßige Sert, die so gar zur Auflösung in nirgend anders, der Harmonie dienet, unter die Confonantien zu ffellen. rum follten die Neben-Qvinten auch nicht ihrem Stamme anhangen? Doch ber Rang macht nichts, fo lange wir im Gebrauch nur einig Aber die Lehr: Art muß doch eine feste Ordnung haben, und die Sache niemahle auf Schrauben segen.

Es ist indeß an dem, daß die beeden bes sagten Dvinten, nehmlich die kleinere und größsere, welche sonst diminuts & superflus heissen, nicht allerdings für acht gelten können; man darff sie auch an sich selbst nicht für wolklingender ausgeben, als die Terken und Sexten. Aber so viel ist doch gewiß, daß die erste dies ser Dvinten, welche der gemeine Mann die falsche nennet, der Harmonie weit mehr wolsklingende Dienste thut, als die völlige Qvint: daher wir sene immer den Consonansien mit beis zusügen billige Ursache") haben.

Das nachste Bedencken ben ben Conso
Orehest. III. pp. 489. 773.



nankien entstehet unser Seits über die Qvart, welche von den meisten theoretischen Schrifftistellern noch beständig mit unter die wolklingende Intervalle gesetzet wird: in sofern diese Lehrer ein vermitteltes, oder zwischenzweien andern Enden mitten inne liegendes Intervall daraus machen: z. E.



Das nennen sie Quartam intermediam, nehmlich die beeden dbersten Noten a, d. Man liesse sich solches auch gerne gefallen, wenn nur das hier von oben, und absonderlich von unten bedeckte Intervall eine wahre Dvarte bedeuten, und nicht vielnehr dessen Enden als Dvint und Octav, in Ansehung des Grundes, angesehen werden konnten. Ein mehres hievon kan man ans derswo") antressen.

9. 7.

Inzwischen brauchen wir die Quart burchgehends als eine Dissonantz gegen das Fundament. Alle Intervalle mussen aber, der Vernunfft nach, von der GrundsStimme abgerechnet und abs gezehlet werden: wie die Kinder und Nachkommen von ihrem Stamms Vater.

Es ist oberwehnter Maassen bekannt, daß wir eine übermäßige Sert haben und gebrauchen, die iedoch niemand im genauesten Verstande für was überstüßiges, sondern vielmehr, sowol als die bereits angeführte verkleinerte Terk, am rechten Orte, für was nükliches und artiges halt. Man hat aber noch dis diese Stunde weder vernommen, noch gelesen: daß sie deswegen, weil sie vergrössert oder verkleinert sind, Dissonankien heissen; ungeachtet sie sonst ziemlich derbe klimgen.

Wiederum ist es auch noch wol keinem Menschen in den Sinn gekommen, aus der grossen Qvart, aus dem Tritono, eine Consonant zu machen; obgleich alle Bücher vom Wolklange der vermeinten, achten Qvarten voll sind; sondern die grosse ist und bleibt sowol eine Dissonant, als die richtige Qvart, so daß die Vergrösserung sie nicht aus ihrer Geschlechts: Art vertreiben kan.

Aus diesen Grunden ist leicht zu schliessen, daß der Abgang oder Uiberschuß an der mathei matischen Grosse eines Intervalls nur einen zufälligen, obgleich beträchtlichen Unterschied maschen; die Natur desselben oder das eigentliche Wesen aber darum nicht ganglich andern moge. Also sind, unfrer Meinung nach, und ben einer ordentlichen Lehr-Art, alle Octaven, Qvinten, Terzien, und Sexten mit einander Consonanzien, sie mogen vergrössert oder verkleinert werden: das betrifft nur, was wir mehr oder weniger heissen.

Anlangend nun die Regeln von den vollsommenen und unvollkommenen Consonangien, so kan sich ein Liebhaber derfelben in Pringens satyrischen Componisten \*\*) darnach umsehen, und sinden: daß wenn die eine Consonang in die andre verändert wird, solches auf zweierlen Weise geschehe: 1.) Wenn eine Stimme ruhet, und die andre sich beweget d. i. in moru obliquo; 2.) Wenn sie sich beede bewegen, welches auf dreierlen Art geschehen kan, moru parallelo, recto & contrario, wie im vorigen Hauptstucke gewiesen worden.

\*\*) Parte I. Cap. 14.

<sup>&</sup>quot;) Orch. III. sub voce Quarta Indieis.

-451 Ma

6. 12.

Ben dem ersten Fall ist nichts zu erinnern, und ware dannenhero dieser Unterschied gar nicht einmahl nothig gewesen. Denn, Print sagt selber: es könne eine tede Concordant in solchem Fall süglich in eine andre, ohne Bedencken, verändert werden. Was braucht es denn einer Regel? aber so waren die lieben Vorfahren geartet. Prints setzt zwar hinzu: wosern es nur die Ungewöhnlichkeit und Ungeschicklichkeit des Intervalls nicht verhindert. Diese Bedingung aber gehört nicht zur Harmonie; sondern zur Melodie. Woraus beiläufsig zu ersehen, wie man diese beiden Dinge so unverantwortlich mit einandersvermischet hat.

Daß wir ferner von einer vollkemmenen Consonant in gerader und gleichmäßiger Bewestung, motu recto, sowol, als in einer Segenhewegung, motu contrario, auf eine unvollkomse mene Consonant gehen können, ingleichen aus der einen unvollkommenen in die andre; aber nur allein durch die Segenhewegung aus einer unvollkommenen in eine vollkommene, ist theilsübers flüßig, theils unrecht gelehrer: wenn wir nicht alles mit einander zum gebundenen Styl hinzies hen wollen.

5. 14.

Gleiche Beschaffenheit hat es auch mit diesem Saß: daß man don einer vollkommenen Eonsonang in eine andre vollkommene sonst nicht, als durch die Gegenbewequng kommen konne. Wielstimmige Sachen und berühmte Meister gaben gleichwol dem guten Pring damahls schon ein Paar trifftige Einwürsse, die er auch besagten Orts anführet, und, seiner Meinung nach, wiederleget.

Die gange Sache kömmt barauf an, daß man zu benen Zeiten die Gedancken geheget, dieses folgende Verfahren No.1. enthalte zwo verdeckte Octaven: wenn es nebenstehender maaffen aufgeloset werde. So wie das zweite Exempel No.2. ein Paar Qvinten in sich begreiffen sollte, wenn man sie auf beigesetzte Weise and Licht brachte.



Nun muß man zwar gern zugeben, daß dergleichen Saße, wenn fie in folchen langen Norten bestehen, lieber die Gegenbewegung erwehlen, und also die übeln Gedancken des Zuhörers, wozu er ben der zogernden Fortschreitung Zeit genug findet, verhindern mögten. Wie es denn auch unstreitig wahr bleibet, daß man die Gegenbewegung aller andern, am meisten aber der geraden, immer vorzuziehen Ursachhabe.

Allein, daß folches ben Figuralsund heutigen, hurtigen Sachen, da man dem Inhorer wenig Frist gonnet, etwas widriges in dergleichen Gangen zu suchen, noch für eine Regel gelten follte, ist wol schwerlich zu glauben: es musten sonst viel tausend schone Saße, ja Millionen ganggute Schlusse, ausgemerget werden; und ben vielstimmigen Begleitungen durffte fast keine einzige Zeile ohne diese vermeinte Fehler senn konnen.

Wahr ist es, wir vermeiden gerne in einer zwostimmigen Harmonie diese und dergleichen Bange. Die Ursach aber ist nicht sowol, daß ich dadurch den vermeinten Octaven und Qvinsten aus dem Wege gehe, als weil in wenig Stimmen die offters vorkommende, vollkommene Consonanzien, daich an ihrer Statt füglich andre haben kan, etwas kahl und einfältig klingen.

Dennoch gibt es überhaupt bey den Consonangien einige allgemeine Grund-Regeln, die man Sist 2 wol

wol mitnehmen, untersuchen und brauchbar machen kan, um die rechten, reinen Sase daraus zu beurtheilen. Denn die meisten unter den jungern Componissen machen fast gar zu wenig aus der Sache, ja sie führen, den Alten gleichsam zum Truß, dieses Feldgeschren: Man mische die Consonanzien nach Belieben! Misceantur Consona pro lubitu! wodurch sie denn auf eine mangelhaffte Art, so wie jene auf eine übermäßige Weise, fehlen\*).

§. 20.

Zwischen diesen dussersten Enden muß man ein richtiges Mittel treffen, welches niemand, wegen seiner Schwierigkeit, abschrecket; und auch niemand, wegen gar zu großer Freis heit, wild macht. Das wollen wir versuchen, und ben dieser Gelegenheit wahrnehmen, was die obige Bewegungs-Lehre für sonderlichen Nugen habe, indem sich folgende Haupt-Regeln gang- lich darauf grunden.

S. 21.

Der kaiserliche Obers Capellmeister, Fur, seget \*\*) vier Regeln, nach welchen sich die Consonangien überhaupt zu richten haben, wenn man von der einen in die andre schreiten will. Hier sind sie:

1. Aus einer vollkommenen Consonang in eine gleichfalls vollkommene gehet man entwes

ber burch die schrage, ober auch durch die Begenbewegung.

2. Aus einer vollkommenen in eine unvollkommene Consonang durch alle bren †) Bemes gungen.

3. Aus einer unvollkommenen zu einer vollkommenen Consonang durch die schräge, ober

auch burch die Gegenbewegung.

4. Aus einer unvollkommenen zu einer ebenfalls unvollkommenen, durch alle bren Bewegungen 11).

Diese Regeln sind gang gut, und auch so gar mit ihrem Uiberfluß unschädlich. Wir sehen baraus vor allen Dingen, daß die schräge, und denn die Gegenbewegung allenthalben zuläßig sind; dagegen nur bloß die gerade Bewegung zu vermeiden ist, wenn man aus vollkommenen in vollkommene, oder aus unvollkommenen in vollkommene Consonantien gehen will. Das ist alles.

Allein, gleichwie hier eines Theils zu viel gesaget worden, da es gar nicht nothig wäre; andern Theils auch zu wenig in diesen Regeln enthalten, indem sie langenicht zureichen, alle

so ist andern Theils auch zu wenig in diesen Regeln enthalten, indem sie langenichtzureichen, alle Sate und Folgerungen der Consonanzien, ihrer Reinigkeit nach, zu beurtheilen. Solchemnach gehöret eine genauere Untersuchung dazu; absonderlich in Anschung des Kirchenstyls: denn in vermischter und freier Schreibe Art leidet vieles seine Abfalle, und die Menge der Stimmen 4) bes decket manchen unrichtigen Gang, daß er dem Gehör so nackend nicht vorgestellet wird.

6: 1 24.

Wir wollen zuerst die beruchtigte Regel von zwoen Octaven oder Qvinten vor uns nehmen, welche mit ihren rechten Worten also lautet:

3wo vollkommene Consonangien einer Art sollen niemahls unmittelbar in einerlen Stimmen auf einander folgen.

S. 25.

Nun ist die Frage: ob auch die Dvart und der Einklang vollkommene Consonanzien sind? Pring und hundert andre seines Glaubens sagen ja dazu: welches man ihnen zu gute halten muß,

\*) Peccant Neoterici defectu, veteres excessu Regularum.

\*\*) Gradus ad Parnassum p. 42.

†) Er bringet die Parallel. Bewegung nicht mit in die Rechnung; sie gehört aber doch billig hinein.
††) Cognito triplici hoc motu videndum est, qua ratione in usu practico adhibendus sit; Quæ doctrina sequentibus quatuor cardinalibus veluti regulis continetur. Regula prima: De Consonantia perfecta ad persectam proceditur per motum contrarium, vel obliquum. Regula secunda: De Consonantia persecta ad impersectam per omnes tres motus. Regula tertia: De impersecta ad persectam per omnes tres motus. Ubi animadvertes motum obliquum in omnibus quatuor progressionibus esse licitum. Ab hac triplici motus cognitione usuque recto pendet, ut dicere solemus, Lex & Propheta, Fux Grad. ad Parn. p. 42.

1) Crescente vocum copia de regularum rigore non nihil remittitur. Id. p. 279.

tinf, so lange wir eines andern berichtet sind. Denn was die Quarten betrifft, in dem Fall, da ihrer zwo nicht auf einander folgen können, so hat solches eine eigene, in gewissen Umständen hieher gar nicht gehörige Ursache; ja, es sindet auch öffters das Gegenspiel Statt. Der Unisos nus kan diesem Verbot eben so wenig unterworffen seyn, weiler gleichsam eine mehr, als vollkommene Consonant ist, auch niemahls den geringsten Uibellaut verursachen wird, indem er mit sich selbst unmöglich uneins werden kan.

6. 26.

Hanges halber geboten. Wenns nicht so ware, konnte man mit gleichem Rechte die Secunden und Septimen auch für vollkommene Consonanzien halten: denn, ordentlicher Weise, darff man ihrer niemahls zwo nach einander seien.

Es liegt am Tage, daß wol offt ein gankes Dukend Ovarten unmittelbar in einerley Stinimen nach einander folgen können: dafern ihre Enden nur, gegen das Fundament gehalten, Terkien und Sexten ausmachen; welches iedoch ben Qvinten und Octaven nimmermehr angehet. Dahero es unrecht ist, wenn der Einklang, und die Qvarte zu obiger Regel mitgezogen werden.

28.

Besante Regel ist gleichwol der rechte Stein des Anstosses ben fast allen Componissen. Das erste, wornach ein nüchterner Federleser suchet, und auch das erste, so er gemeiniglich, wol gar ben Obers Virtuosen, antrifft, sind etwa em Paar Octaven oder Qvinten. So bald ein solcher Mausefänger dergleichen Wildbrats ansichtig wird, macht er ein Feldgeschren, als ware eine grosse Schlacht gewonnen: und hat er das Glück, diesen Fund gleich Ansangs in einer Partitur zu thun, so begehret er nichts weiter davon zu sehen noch zu hören: sondern spricht dem Verfasser alsobald das musicalische Leben rund ab.

Ich begehre zwar die unvorsichtigen Quintenmacher keinesweges zu vertheibigen, und habe den gehörigen Eckel vor solchen unreinen Saben: will auch den Anfängern alle Behutsamkeit in diesem Stücke empfolen haben. Inzwischen muß man doch auch die Sache mit guter Vers nunfft beurtheilen, und nicht alsosort das Kund mit dem Bade ausschütten.

Könnte allenfalls die Menge der Irrenden (multitudo errantium) zu einiger Ausrede dies iren, so sollten mir die allerberühmtesten und gluckseligsten Ton Meister und melodischen Seper Beispiele genug an die Hand geben. Zu verwundern ist es, wie diese Uibersichten auch den besten, gar keinen ausgenommen, bisweilen überraschen können.

Es redet offt ein Sack-Pfeisser \*) und Leirenzieher von Roß-Qvinten, Lämmer-Terkien, Kuh: Octaven, und weiß selber nicht, was es für Dinge sind. Einige wissen zwar, daß zwose Octaven und Qvinten in der Folge nicht zuläßig sind; aber sie können sich selber nicht davor hüsse ten. Und sind sie so weit gekommen, daß sie bergleichen Fehler erkennen, so kan keiner mit ih. nen rathen. Es sollte aber nicht also seyn: denn es gehöret mehr zu einer rechtschaffenen musse sicalischen Composition, als die Vermeidung zwoer Octaven und Qvinten. Diese gemeinens Fehler wissen auch viele Anaben; ein geübter Musicus siehet sich nach solchen Dingen nicht vielsum, sondern trachtet nach etwas mehrern und wichtigern.,

Es ist ein starcker Unterschied zu machen zwischen Unachtsamkeit und Unwissenheit (inter incuriam & inscitiam). Leute, die aus lauter Blindheit und Ungelehrsamkeit ins Gelaghineinsschreiben, und daben meinen, es sen nicht zu verbessern, verdienen freilich ein merckliches Abzeischen; andern aber, denen etwa aus Eile oder Uibersicht einmahl dergleichen Ding entsähret, das so hoch verboten ist, und die daben viele hochschäßbare Gaben in der Melodie und Harmonie, vorzuehmlich in Ausdrückung der Leidenschaften, sehen lassen, denen wird kein verständiger Menschaus solchen Mücken Elephanten machen.

Doch durffen sich die geringern beswegen nichts heraus nehmen, noch gedencken, daß es Et t

\*) Sind des ehrlichen Werchmeisters Worte in der erweiterten Orgel-Probe, Cap. 32. p. 78.

einerlen Ding sen, wenn zwen Leute einerlen thun; oder, daß es ihnen gleich nachzuahmen ere laubet sen, wenn sie etwa ben einem berühmten Italiener, oder ben einem sonst weltberufenen Birtuvsen, ein Paar Dvinten ausspähen. Zeige mir erst eine gleiche Geschicklichkeit; so will ich dir auch in gleichen Mangeln nachsehen.

Die vollkommenen Consonantien haben Urlaub, fich einander in acht zund mehrftimmigen Mit den Octaven laffe iche gerne, von Bergen gere Sachen mit ber Begenbewegung zu folgen.

ne geschehen, auch in wenigern Stimmen; aber mit den Qvinten nicht so leicht,

S. Wir gehen heutiges Tagen mit ben lieben Octaven fo vertraulichum, als wenn es lauter Unisoni maren. Aquisoni sinds. Wir besetzen unfre Baffe in Octaven, ja in doppelten Octas ven. Wir laffen unfre Haupt Sage, auch bisweilen in den Ober Stimmen felbst, mit allerhand Instrumenten, absonderlich mit Floten, Octaven-Weise durch und durch fortgeben. Und siehe! Die Wirdung ift gut. Go, daß ich meines Theils die guten Octaven gerne, mit gewiffen Bes Dingungen \*), von obiger Regel ausschliessen wollte.

Aber die liederlichen Dvinten \*\*) haben ben weitem feinen Anspruch auf ein folches Worrecht zu machen: denn sie durffen sich nun und nimmermehr auf dergleichen Urt horen laffen. Das raus Denn zu fchlieffen, baß es um die gewaltige Regel von Octaven und Qvinten fchier halb gethan feb : weil nehmlich ein Paar Octaven lange feinen folden Sehler machen konnen, als ein Paar Quinten.

0. 37. Was denn ferner diefer Ausspruch unfrer ehmahligen Lehrer heiffen foll: Bollkommene Confonangien verschiedener Art konnen in der Begenbewegung unmittelbar auf einander folgen, das kan ich nicht recht begreiffen. Diefer Urlaub nuget ja nichts, wo kein Bers bot vorhanden ist. Es vermehren solche Sate nur die Regeln ohne Noth, und machen die Sache schwer über die Gebühr. Mit eben so viel Verstand konnte man auch verordnen, daß zwo Perfonien unterschiedenen Geschlechts fich einander ben der Borfe wol begegnen mogten.

. 38. 9. Sben bergleichen Bewandtniß hat es auch mit folgender Regel: Gin ieder Rlang, Der nach feiner innerlichen Geltung lang ift, foll confoniren, ober doch, wenn er gebuns den wird, durch eine Consonang geloset werden. Hier wird etwas geboten, das ohne hochste Ungereimtheit nicht anders seyn kan. Eben als wenn ein Zangmeister seinen Schulern ein Gesetz geben wollte, daß sie ja nicht auf dem Ropffe, sondern auf den Fuffen tanten, und wenn sie fielen, wieder aufftehen muften. 39.

Es hat auch die vermeinte, innerliche Geltung, ausserhalb der Bindung, fehr offt eine Diffonant nothig, wovon Millionen richtiger Proben und unverwerfflicher Exempel in allen ver wechselten Noten (Note cambiate) zu finden sind. Gine folche Note nun, oder der durch Dies felbe angedeutete Rlang darff nicht allemahl eine Confonant machen; sie verwechselt vielmehr die fe gar zierlich mit einer Diffonang.

Wenn es ferner seine Richtigkeit hatte, daß Diejenigen Klange, welche ihrer innerlichen Geltung nach lang find, nur consoniren muffen: so durffte einer gedenden, die übrigen beren innerliche Geltung kurg ist, konnten wol dissoniren. Wie schlecht man aber seine Rechnung daben finden wurde, stehet leicht zu erachten; absonderlich in ungerader Zeitmaasse, wo gemeinigs lich zwo kurfe Noten auf eine lange folgen. Die Festsetzung des einen begreifft zwar nicht die Ausschliessung bes andern in allgemeinem Berfrande; allein in befondern Regeln muß man genaus er drauf sehen. 4T.

Endlich kan wol nichts unnothigers noch abgeschmackters zum Unterricht gesaget werden, als als daß eine gebindene Note, die nothwendig dissonirt, durch eine wollautende gelöset

\*) 6. den 434 Bon der Urfache, warum denn die Quintenfolge fo hart verboten ift, gibt es verschiedene Meis nungen. 3ch habe beren die meiften und vernunfftigften gefammlet, und man wird fie, famt meis nemunmaafgeblichen Bedencken, im MOrch. p. 466 - 475. it. p. 654 antreffen,

werden muffe. Man hat noch nie gehoret, daß foldes in der Self-Aunst ordentlicher Weise ies mahls auf andre Art geschehen sen, oder auch nur geschehen konne.

Gleichen Schlages ist weitet diesenige Regel, welcherfordert, daß; wenn etliche Stitumen zugleich mit einander lauffen, solches in Concordanzien geschehen musse. Denn, wenn die Stimmen einerlen Weg nehmen wollen, so verstehet sich von selbst, daß sie nicht mit einander über dem Fuß gespannet senn durffen. Es können auch die Concordanzien, ausser sehr wenigen Sexten, keine andre, als Terzien senn. Watum denn so rätzelmäßig gesprochen? Sollte aber die sine Stimme hinauf, und ihre Gesährtin herunter lauffen wollen, so mögte ich denjenigen woll sehen, der es nut lauter Consonanzien verrichten könnte. Also ist etwas unnöthiges, und auch etwas unmögliches in solchem Saze enthalten.

Eine Haupt Regel hergegen von den Consonankien insgemein ist diese: Daß in wenig Stimmen der Umssemus und die Octave selten zum Berschein kommen mussen. Es ist ein armseliges, obgleich kein lasterhaftes Wesen, und verhindert die Abwechselung oder Perschnerung, wenn beide benannte Intervalle gar zu offt in zwo oder dreien Stimmen anzutressen sind. Jedoch gibt es auch gewisse Fälle, da der Unisonus und die Octave in zwossimmigen Sästen gar geschicklich, ja lieber, als andre Consonankien, gebraucht werden mögen und mussen. Ich zwollte z. E. solgende dren Discant: Noten mit dem darunter stehenden Baß, von Terkien und Dvinten, versehen, No.1: so wäre es zwar nicht zu tadeln; aber doch besser, wenn der Baß so eingerichtet wurde, daß er den Unisonum und die Octav andrächte, wie No.2 & 3.



9. 44.

Man muß zwar auch die Umstände und den Zusammenhang der Melodien mit zu Rathe zies hen, und sehen, welches sich am besten schieft: da es denn freilich mehr auf einen guten Geschmack undrechtes Nachdencken, als aufbesondre Regelnanksmmt. Vor allen andern läst sich über dieserd Punct in dreistimmigen Sahen viel gutes anmercken: zumahl ben hurtiger Mensur, davon Erempel genung in den so genannten Triosauzutreffen sehn werden. Kurk, eines geschickten Gangeshalben hat man mehr auf den Zusammenhang der Melodie in einer ieden Stimme für sich, als auf die ängstliche Beobachtung der harmonischen Vollstimmigkeit zu sehen.

Wenn zwo Stimmen in einer Ovint aufboren, und darauf die dritte Stimme auch in einer Ovint aufängt, so klingt solches, als ob der unrichtige Gang in einerlen Stimmen vorkäme; welches denn ebenfalls von Octaven zu verstehen, und nicht recht ist. Ob man aber, wenn eine Wiederholung oder ein Absat vorfällt, mit gleicher Schärsse darauf sehen soll, salls die Schluße Noten des Absates mit den Ansangse Noten auch solche Fehler hervorbringen, solches litte, absonderlich in der galanten Schreib: Art, noch wol eine kleine Ausnahm. Das beste ist dennoch, diesen Uibelstand, so viel möglich, zu meiden, und hat man dahero seine Sinrichtung gleich beim Ansange darnach zumachen, und lieber, Statt der Octave eine Sert, oder Statt der Qvint eine Terk zur ersten Baß: Note zu wehlen.

So viel mag von dem Gebrauche der Consvnankien überhaupt genug senn. Nun wollen wir auch von der Folge einer ieden vollkommenen und unvollkommenen Consonankin die übrigen Intervalle besonders handeln, und das nothwendigste davon berühren. Wir werden also von dem Einklange oder Unisono ansangen: weil er nicht nur ben den Schlüssen hin und wieder; sont dem auch in Vindungen, Durchgängen, ben Fugen u. s. w. seinen vielsältigen Gebrauch hat.

Stt 2

a specie

# Viertes Haupt-Stuck.

Wom Unisono in der Zusammenstimmung, und seinen Gangen.



As ausserliche Wessen dieser mehr, als vollkommenen Consonant des Einklanges, nehmlich der mathematische Verhalt, ist bereits im ersten Theile angezeiget worden. Daher wir weder von dieser Zusammenstimmung, die kein Intervall macht, noch auch von den Intervallen selbst dasjenige hier wiederholen wollen, was ihre Gestalt, Maasse und Grosse betrifft.

Print hat von dem Einklange sowol, als von den wolklingenden Intervallen, gewisse Kunstübungen\*) and Licht gestellet, die nicht zu verwerffen, sondern allerdings mitzunehmen sind. Doch hat die so genante Musicalische Bibliothec kein Unrecht, wenn siet) verschiedenes daran aussehet, und insonderheit ben den Regeln vom Unisono ausrufft: Dilff Himmel! wie and dern sich die Zeiten.

9. 3

Ia, wol andern sie sich; mehr, als man meinet. Die Verwunderung darüber wird noch weiter gehen, wenn wir betrachten, daß grosse, berühmte Leute, die iedoch besser componiren, als dencken, so gar einen übermässigen Einklang, (Unisonum superfluum), der dennoch nichts anders, als die allerkleineste Secund seyn kan, behaupten und einführen wollen.

6. 4.

Wir handeln hier noch bloß von wollautenden Uibereinstimmungen; und sparen die Diffosnantien bis am rechten Orte, wo wir sinden werden, wie man mit denselben versahren musse. Was aber den Einklang oder die einstimmigen Klange betrifft, so stehet vorher daben zu mercken: daß einfach und einstimmig hier nicht einerlen sen, Denn zu dem letzten gehören diesen Falls wenigstens zwo Stimmen in einem Klange; ben dem ersten hergegen bestelletes eine eintige. Eins stimmig gehet nicht auf eine Stimme; sondern auf zwo und mehr, die einerlen Ton sühren.

Der erste Schritt, welcher demnach aus dem Unisono oder einstimmigen Klange in die wols lautende Intervalle oder Consonanzien gemacht werden kan, trifft die kleine Terz: und man halt dafür, daß solcher Sprung oder Gang (denn es kan beides senn) auf neunerlen Art geschehen konnen, davon ihrer vier gut, zwo bose; und dren verdachtig son sollen. Die guten sehen so aus:



nidic

\*) Exercitationes mulicas theoretico-practicas curiolas de Concordantiis singulis, in 4to. Reutsch. 1687.

1) 3m zweiten Theil, p.47.



6. 6.

Es ist freilich an dem, daß diese Vorschrifften heutiges Tages wenig gelten: dem, unter hundert Componisten kennet oder weiß sie kaum einer; wie sollen sie denn beobachtet werden? Aber es sinden sich doch gute Ursachen, absonderlich ben zwostimmigen Sätzen, warum man behutsam mit dem Unisono umgehen, alles untersuchen oder prüsen, und das beste wehlen musse.

Wahr ists, man gehet aus dem einstimmigen Zusammenklange in gerader Bewegung auf alle Intervalle; doch mehr im Fallen als im Steigen: ingleichen, nachdem man sich einen festz stehenden Grunds Zon am Unisono erkieset; oder aber von einem andern Ende abzehlet, dass denn im letztern Kall schon gant anders ausfällt, und sich nicht so leicht, als im ersten, thun läst.

9. 8.

Der lieben Vorfahren Absicht und Bemühung in diesen Vorschrifften war leblich und wolsgemeinet zu ihren Zeiten. Wer weiß, ob von den unsrigen heut oder morgen so gunstig geurtheis let werden mag? Daß die ersten vier Gange aus dem Einklange in die kleine Terkgut sind, solches ist ausser allem Zweisel; daß die andern aber theils bese, theils nicht die besten sepn sollen, das mussen wir recht verstehen.

6. 0

Man läßt die letterwehnten Gänge, absorderlich die Sprünge, die wegenihrer Gröffenicht gar zu gut sind, im Kirchen: Styl und in zwostimmigen Sachen, wo man es allemahl besser has ben kan, gerne unterwegens; wiewol sie doch auch daselbst schon einen bequemern Platz sins den würden, wenn sie nur nicht in der unangenehmen geraden, sondern in gegenseitiger Bewegung angebracht werden. In vielstimmigen Sachen kan es kein Mensch so genau erfordern; und in zwostimmigen Sätzen ist man reich genug, so daß der Einklang, die meiste Zeit über, wol gar zu Hause bleiben kan. So viel hievon.

6. - to.

Die zweite Fortschreitung aus dem Unisono geschiehet in die groffe Tert, und findet man, daß solches auf achterlen Weise geschehen könne: funst derselben sind unstreitig gut; ben den übris gen drepen aber wollen einige den Kopff schutteln. Wir mussen sie doch ansehen: denn, man: kan schwerlich wissen, was recht ist, wenn man nicht zugleich weiß, was unrecht oder unnothig ist.





6. II. \*

Das meiste ben diesen Vorfillen kommt auf vier Puncte an. Erstlich: daß ich die gerade Bewegung meide. Zweitens: daß ich keinen unharmonischen Gegenstand mache, wovon, nehms lich von der relatione non harmonica, weiter unten ein eigenes Hauptstück vorkommen wird. Drittens: daß man sich der ungeschickten Sprunge enthalte, und viertens: sich einer angenehmen Melodie besleisse.

Werden diese vier Grund Sahe wol in Acht genommen, so hat man fast gar keine unrichtige Gange, absonderlich keine verborgene oder verdeckte Qvinten zu befürchten. Wer aber sos thane vier Richtschnure aus den Augen setzet, der verfällt gar leicht in die erwehnte, ja, in noch

groffere Fehler. Wir gehen weiter.

Das nächste wolklingende Intervall, worin die dritte Ausschreitung des Einklanges Statt bat, ist die Qvint. Auf siebenerlen Weise kan es damit angehen: deren vier gut heissen; drey aber von schlechtem Ansehen befunden werden. Laßt uns dieselben auch betrachten.



Daß diese drey letten Sprünge, so wie sie da stehen, nichts nut sind, muß auch ein ieder Neuling wol bekennen. Denn, obgleich ben dem ersten die Gegenbewegung vorhanden ist, klingt es doch sehr kahl, wenn man aus der einen vollkommenen, ja, mehr als vollkommenen Consonant in eine andre vollkommene tritt, und der verlangten Veränderung oder Abwechselung, vornehmlich in einem zwostimmigen Sate dadurch Abbruch thut. Die beiden andern Sprünge aber sind noch verwerfslicher: denn sie enthalten heimliche Dvinten in gerader Bewegung.

Wenn wir ferner aus dem Einklange in die kleine Sext gehen wollen, werden auch ein Paar solcher Schritte und Sprünge, deren fünf sind, nicht ganklich für acht angenommen. Diese sos wol, als was in dem Fall gut oder bose seyn soll, zeiget folgende Zeile an:

### Aus dem Einklange in die fleine Gert.



6: 16.

Die einsige Vorsicht, so hieben gebraucht werden muß, bestehet bloß darin, daß beide Stimmen nicht zugleich unförmliche Sprünge vornehmen. Denn, ob dieselbe gleich in der Ber genbewegung geschehen sollten, ist es doch immer besser, daß die eine Stimme Schrittweise oder durch Grade einhergehe, auch wol offt gar stillstehe, wenn die andre einen Sprung thut. Es hat diese Anmerekung ihre gang natürliche Ursache, und wer ein wenig nachdenatt, wird gerne darin mit nitr eins seyn.

6. 17

Inzwischen muß niemand hiedurch so sehr gebunden werden, noch sich dermaassen einschränzen lassen, als ob die Regel keine Ausnahm litte. Tausend und abermahl tausend Borfülle, die recht gut und untadelich sind, konnten alhier zum Einwurffe dienen, wovon die tägliche Ersfahrung und Uibung das beste Zeugniß geben werden.

§. 18:

Ich, meines Theils, wurde mir gar kein Gewissen machen, aus dem Einklange in die Sext auf die dritte und fünste der oben verzeichneten Arten zu gehen; ungeachtet ich, in einem zwos stimmigen Satze etwas Bedencken tragen mögte, die zwote Folge zu billigen: und zwar aus keis nem andern Grunde, als weil sich keine rechte Melodie darin sinden kan, man setze auch hinzu, was man wolle. Ist aber der Zusammenhang so beschaffen, wie hier folget, alsdenn stehet nichts daran zu tadeln.



§. 19.

Nun folget in der Ordnung unfrer Consonanzien die grosse Sext, zu welcher man aus dem Einklange auch nicht ohne Bedacht gehen, sondern ebenfalls einige Erwegung der Umstände dabep anstellen muß. Wir wollen sehen, wie es die ehmahligen Lehrer hierin gehalten haben.

6. 20.

Sechs Wege foll der Einklang nehmen konnen, in die groffe Sext zu kommen: deren zween für gut, drey für mittelmäßig, und nur einer für unrichtig ausgegeben wird. Da sind sie

#### Aus dem Einflange in die groffe Gert.



6. 21.

Die beiben Sprunge, die hier für gut ausgegeben werden, konnte man in Wahrheit wol unter die mittelmäßigen mit rechnen; es ware denn, daß es mit der darauf folgenden Zusammens stimmung etwa auf diese Art heraus kame:



6. 22.

6. 22.

Die erste Fortschreitung unter den drepen mittelmäßigen sollte man lieber für die schlechs teste halten; die beiden andern aber konnen durch die Folge sehr gut werden, wenn sie so geräth:



Dittelst einer geschickten Folge konnte auch der einhige nicht gute Gang leicht verbessert

werben. j. E.



9. 24.

Endlich gehet oder springet man aus dem Unisono in die Octave, welches die sechste und less te Folge ist, auf viererlen Art, davon die eine für bose, (wie sie es auch ist); zwo für gut (daran zu zweisseln), und eine nicht für die beste gehalten wird (die es doch wol ist, wenn in schlechten Dingen die Wahl Plat sindet). Man betrachte es nur.

Aus dem Unisono in die Octav.



Die beiden letten Sate sind zwar nur umgekehrt, allein der zweite ist deswegen schlimmer, als der erste, weil die Ober-Stimme den grössesten Sprung thut, welches in der Unter-Stimme leidlicher fällt. Die Begenbewegung und Vielstimmigkeit konnen die gut genannten entschuldigen; sonst nichts. Was hier nicht zum besten heißt, ware ben mir nicht das schlimmste.

Iliberhaupt von dem Handel zu reden, so klingt es gar dursktig, aus dem Unisono in die Destave zu gehen; denn es ist fast eben so viel, als ob man den Sinklang fortsetzte, welches nur in Mittel-Stimmen, und wo ihrer viel sind, zu geschehen pfleget. Da wird man es so genau nicht nehmen. Gleichergestalt kan auch von den folgenden geurtheilet werden.

## Fünfftes Haupt-Stück.

Von den Terkien und ihrer Folge, in der Zusammenstimmung.

Alechst dem Unison haben'wir die kleine Terk vor die Hand zu nehmen, und zu betrachten, wie aus derselben füglich in andre Consonantien geschritten werden konne.

**§**, 2,

. 6. 2.

Da sollte nun billig zuerst gelehret werden, wie man aus der kleinen Terk in den Einklang gehe; allein um Weitläussigkeit zu vermeiden, darff man nur zum Grunde dieses seinen: Daßein ieder Gang aus der kleinen Terk in den Einklang gut sen, wenn die Ober: Stimme keinen größern Sprung macht, als eine Terk; übel aber, wenn sie in die Ovart, Ovint und Sert sprunget. Es führet Christopher Bernhardi\*) Erempel davon an, in seinem bekannten Msck. von der Composition, dessen Original der Herr Capellmeister Stölkel in Gotha besiket.

Bey eben dem berühmten Verfasser trifft man auch die Art und Weise an, mit welcher aus der kleinen Terk in ihres gleichen gesprungen wird. Es ist daben zu mercken, daß unter den dahingehörigen Vorfällen nur ein einsiger zu tadeln seyn soll, nehmlich: Wenn ich mit der Ober Stimme eine Ovart hinaus steige, mit der Unter-Stimme aber eine Ovint falle. Alleübrigen Bange werden gut geheissen. Bernhardi hats unterschrieben: Print auch, im Sastyr. Compon. Cap. 16 §. 16.

Wenn mir nun erlaubt ist, meine Meinung hievon zu sagen, und den heutigen Gebrauch daben zu betrachten, so deucht mich, es sen unmothig, obige einhige Ausnahm zu machen. Denn, was ist wol natürlicher, als folgender Sat, darin die Ober-Stimme eine Quart steiget, und die untere eine Quint fällt, indem sie lauter kleine Tertien machen; die letzte nicht mit gerechnet, welche groß ist.



§. 5.

Wie man aber aus der kleinen Terk in die groffe gehen konne, davon findet sich sowol benm Pring, als Bernhard verschiedenes zur Anweisung dienliches; wenn nehmlich der Baß sich andert, wie im vorigen Exempel, wo die Sternlein stehen. Doch weil wir auch, ben liegendem Baß, oder da sich derfelbe in einem Klange verweilet und aushalt, aus der kleis nen Terz in die groffe kommen konnen, hatte solches billig von den Lehrmeistern angezeiget werden sollen: zumahl da es in der Führung des Gesanges etwas gewöhnliches ist, und auch bep liegens der Ober Stimme geschehen kan ).

6. 6.

Auf die erste Weise, wenn sich der Baß andert, sind alle Sprünge gut, die nicht mit beiden Stimmen zugleich eine Lvint überschritten. Wiewol man in vielstimmigen Sachen auch diesen Kalls den Mittel Parteien ein groffes nachsiehet.

Wie aus der kleinen Tert ferner in die Qvint zu kommen sen, weiset hauptsächlich die Ges gens

Das dieses für ein braver Mann gewesen, kan man im Waltherischen Wirterbuche lesen. Zu seiner Zeit sind wol diesenigen Musici, welche sich auch in verschiedenen andern Theilen der Gelehrs samkeit umgesehen, so sparsam nicht angetroffen worden, als iho. Er war eines Schiffers Sohn aus Dankig; studirte von slipendiis; sernete die Singe, Kunst von dem dasigen Capellmeister, Walthasar Erben (ber im Würterbuche sehlet); den Beneral, Baß ben Paul Spfert, dem Organisten daselbst; die Composition ben dem Dresdnischen Ober Capellmeister Zeinrich Schünz; sang einen Alt; besuchte Italien zweimahl; war ein Theologus, Jurist und Politicus; hatte 1100 Th. Besoldung vom Chursürsten zu Sachsen; brachte sein Leben auf 80 Jahr; hinterließ dren Sohne und eine Tochter ze. Diese Umstände, weil sie nicht im Walther stehen, habe hier mittheilen wollen. In der Stenen Psorte g. S. dereinst ein mehres.

7) Man kan beides antreffen in den Rirchen-Liedern: Erbarm dich mein o Serre Gott! und: Serr Jesu Chrift du bochftes Gut, nahe bep, und nicht weit von dem Anfange ihrer Melodien.

genbewegung. Wenn die eine Stimme durch Schritte; die andre durch Sprunge ihre Sachen verrichtet, so ist auch ben gerader Bewegung kein Fehler zu beforgen. Daher wirdenn auch nicht nothig haben, Exempel von diesen Dingen, die keine Schwierigkeit machen, hieher zu setzen.

Sollten die Stimmen aber beide springen, und zwar die unterste in gerader Bewegung mehr, als eine Terk, es sen hinauf oder herunter, so ist solches unter die Fehler deswegen mit zu reche nen, weil es alsdenn ohne verdeckte Qvinten nicht abgehen kan. z. E. Da springt die Unter-Stimme eine Sext, und die obere eine Qvart. Umgekehrt ist es eben so toll, und der einsige Fall, den man vermeiden muß, wenn

aus der kleinen Terk in die Qvint gesprungen werden soll. Wiewol die Vollstimmigkeit auch keisne solden Schärsffe erfordert.

Was die Springe der kleinen Terh in die kleine Sert betrifft, so heißt man sie fast alle gutz doch mit Ausnahm der unförmlichen. Prink will nur zweierlen Art dieser Folge zulassen, nehmlich: wenn die Ober-Stimme eine Dvint steiget, die untere hergegen eine Secund, d. i. in geras der Bewegung; fürs andre, wenn die obere eine Lvart herunter, und die untere eine Secund hinauf tritt, d. i. in Gegenbewegung.

Warum aber die andern Falle auszuschliessen sind, kan man nicht absehen. z. E. da die Unster-Stimme im Unison fortfähret, und die obere eine Quart hinaufsteiget; ingleichen, da die untere in den halben Ton herab, die obere hergegen eine kleine Ters aufwarts gehet; wiederum, wenn die Ober-Stimme einen Tonskeiget, und die untere eine kleine Ters fällt; wenn die untere eine Quart sällt, die obere aber im Unison verharret ic.

Aus der kleinen Terh in die groffe Sextzu gehen, daben findet sich, meines Bedunckens, in der That eben so wenig anstößiges, als ben dem vorigen Fall; obgleich Bernhardi einen eintzigen Wang aussehen will, der nicht allemahl gut senn soll. Dieser ist es:



Was aber hieran, nach der Harmonie zu rechnen, bisweilen bose senn konnte, stehet schwerlich zu begreiffen; es musten denn sonderliche Umstånde daben vermacht senn. Ich sage, nach der Hars monie zu rechnen: denn ob die kleine Quart in der Ober-Melodie vieleicht ein Bedencken verursacht håtte, gehörte doch solches nicht hieher, und ist auch vergeblich. Des vermeinten, unharmonissichen Queerstandes zu geschweigen.

Endlich sollte man dencken, es brauche wol eben keiner besondern Regeln noch Kunste, aus der kleinen Ters in die Octave zu kommen. Eine Ausnahme will zwar wiederum auch hieben gemacht werden, als ob folgende Sase, wegen verdächtiger Octaven, nicht gar zu richtig waren.



Des letztern konnte man endlich wol in einem zwostimmigen Sate muffig gehen. Allein ben bem erften

ersten Exempel findet sich wenig Ursache zum Verbot: anerwogen es vielmehr eine Nothwendige keit, ja gar ein Zierath ist, selbst in zwostimmigen Sachen, also zu verfahren.



Das zweite Exempel durffte, wegen seiner Armseligkeit, doch eben nicht gar zum Fehler zemacht werden: indem viele Vorfälle zu finden, da es allerdings so und nicht anders sepn muß. Selbst in Biginiis; doch mehrentheils für Instrumente, auf Art gebrochener Accorde.

Es mögen aber Pring und Bernhardi, welche diesen Falls hoffentlich noch Glauben ges nug sinden werden, den Knoten losen. Des ersten Worte sind Cap. XVI im ersten Theil des Phryn. h 11 diese: In vollstimmigen Sachen pasiret sonderlich, wenn Moru recto die Ober-Stimme aus der kleinen Terp in die Octave ordentlich, die untere aber springend aussteiget. Das geschiehet ja hie.

Bernhardistimme mit ben, im sechsten Hauptstud seines geschriebenen Trackat. Composit. ouzment. 6. 9, und giebt dieses zwostimmige Beispiel: mit der Unterschrifft: Gut.

Es wird sich also Herr Magister Mipler geirret, und den Unterschied nicht bedacht haben, daß dergleichen Gange zwar absteigend verboten, aber aufsteigend allemahl erlaubet gewesen. Wie dessen unste obangeführte Altmanner weiter Zeugniß geben. Und hiemit ware denn auch der kleinen Terk, was deren Gebrauch und Folge in der Harmonie betrifft, ihr Recht geschehen.

Aus der grossen Terk kan man mehrentheils sonder Gefahr in den Einklang gehen; falls es nicht ein gar ungeschickter Sprung verhindert. Unsre Vorsahren wollten nicht zugeben, daß es durch einen Quarten Fall geschehen sollte, wenn sich ihr zweisaches mi \*) daben ausserte. Es ist auch eben nicht gar zu wol gethan z. E.



Wie ware es aber, wenn iemand diesen Gang auf folgende Weise anbrächte? Ich sollte nicht dafür halten, daß es zu tadeln seyn wurde. Und doch sind es dieselben Klänge und Fälle, obs wol nicht in eben demselben Anschlage: denn hier ist das zweite mi nur eine durchgehende Note.

Das h und o in unster diatonischen Leiter hieß bey den Solmisations, Berwandten mi. Was dieses mi, wenn ihm das sa entgegen stehet, für ein fürchterliches Thier war, und wie es zahm gemacht worden, werden wir unten bey dem Queerstande wahrnehmen.



Desselbigen Schlages ist es auch, wenn behauptet werden will, daß es nicht gut sep, aus der grossen Terk in den Einklang zu kommen, wenn die Ober-Stimme eine Qvint, und die untere eine kleine Terk herunter fällt; z. E.



Wiewol ich nicht in Abrede senn kan, daß der Unterschied im Styl, in der Noten-Geltung, in den Accenten, inden Manieren u. s. w. der Sache mehrentheils ein ganß anders Ansehen giebt. Aber eben darum wirdes erinnert, damit man das Verbot recht verstehen lerne.

Die Ursache aber, warum vormahls solche Sorgfalt hieringebraucht worden, ist diese: Daß ben dergleichen Sagen, in der pranestinischen Schreib-Art, ben etwas ernsthaffter Zeitmaasse, gleichsam zween auf einander folgende Einklange, und also eine-schlechte Harmonie wahrgenommen

wurde: denn die so genannte Auflösung oder Entdeckung solcher ges heimen Einklänge stellte man eben auf dieselbe Weise, als die verssteckten oder verborgenen Qvinten und Octaven folgender Gestalt in Noten vor, und nahm den Grund dazu aus der einfachen Melodie her:



6. 22.

Im Kirchen-Styl war es damahls, und ist noch wol eine nothwendige Sache, alles auf das reineste in der Harmonie zu versertigen; doch sind die Zeiten zu unterscheiden. Heutiges Tages, da sich die Schreib-Art verändert hat, und auch in den andächtigsten geistlichen Stücken der Noten Geltung von dem alten Gebrauch abweichet, mussen wir auch von solchen Dingen einen andern Begriff haben; und doch rein seinen d. i. wir mussen die guten Grundsäse unster Vorzfahren mit vernünsstigen Auslegungen versehen, welches eben alhier unste Absicht ist.

Aus der grossen Terk zur kleinen stehet, so viel ich weiß, der Paß allenthalben offen, es ware denn, daß man gar zu wunderliche Sprunge machte. Prinz will hieben von keinem größfern, als dem Terkien: Sprunge wissen; da doch nichts hindert, auch mit beeden Stimmen Qvart tenweise auf und nieder zu fahren. Jedoch muß alsdenn die eine Qvart verkleinert werden, welsches ein neuer Gebrauch ist.



S. 24.

Aus der einen groffen Terk in die andre zu gehen, braucht zwar etwas mehr Behutsamkeit, und wollen sich viele Gänge, wegen des unharmonischen Qveerstandes, wenn er unleidlich klinget, nicht anbringen lassen. Was dieser Qveerstand zu bedeuten habe, wird das neunte Hauptstück dieses Theils berichten.

§. 25.

Es war vor diesem ein Geset, daß keiner zwo kleine\*) oder zwo grosse Terhien auf einander folgen lassen, sondern immer die Abwechselung der grossen mit den kleinen beobachten sollte. Ihund hat man zwar dieses Joch abgeworffen; allein es wird doch was seltenes sepn, viele grosse Terhien, in einerley Stimmen, hinter einander anzutreffen.

6. 26.

Derowegen sagt auch Pring: die grosse Ters werde felten fortgesehet; und so es ja ges schehe, musse es durch ziemlich grosse Sprunge senn, welche kaum gut geheissen wurden. Allein es ist ein Irrthum, und man hat zehn Exempel für eines, da nicht nur zwo, sondern wol drep bis vier grosse Terzien, durch ordentliche Stuffen, ohne die geringsten Sprunge vorkommen; doch nicht leicht über vier, wie folgendes ausweiset.



Ich habe mit Bedacht einen dreistimmigen Sat hiezu erwehlet, und die vier Terhien im Alt, oder in der Mittel-Stimme angebracht. Nicht datum, daß solches in einem Bicinio bedencke lich falle; sondern, weil es in einem Tricinio bester ist.

6. 28.

Wegen der Sprunge auf verschiedene grosse Terhien nach einander, doch nicht leicht über dren, har es eben so wenig Gefahr, sie geschehen gleich in gerader oder wiedriger Bewegung, ohne, daß die Sprunge wegen ihrer Grosse kaum gut geheissen werden sollten. Denn, was him dert mich, daßich nicht dieses, oder dergleichen mit Beifall sehe.



Unrecht soll es senn: 1) Wenn beede Stimmen ordentlich hinauf oder herunter steisgen und grosse Terpien machen. 2) Wenn sie beede in die grosse Terp hinauf oder hers unter springen. Was das erste anlanget, ist davon schon §. 22 das Gegenspiel gezeiget. Doch wegen des Heruntersteigens stunde zu fragen, ob imersten der folgenden Sage mit Wahrsheit kalsche Verhaltnisse zu suchen? Ich sollte es schwerlich glauben. Eben so wenig als im andern.

Dpp §. 30.

") G. den gten g. Diefes Capitels, wo 6 fleine Bergien ohne Bedencken auf einander folgen.



Mas aber gleichwol das zweite Glied obigen Verbots betrifft, nehmlich das Springen in die groffe Tertz, so kan man dessen, in einem zwostimmigen Sate, lieber Umgang nehmen, und ben dem Tertzien-Spring



Doch können auch Vorfälle kommen, da der groffe Terkien: Sprung gar wol gebraucht werden mag, nehmlich: in gebrochenen Accorden; die aber, ausser gewissen Umskänden, nicht singbar sind, und zum Spielen dienen. z. E.



Aber, was will das fagen? Gehört denn das Spielen nicht mit zur Music? Hat es nicht ein groffes ben geistlichen, weltlichen und hauslichen Melodien zu bedeuten? allerdings.

Daraus ziehe ich die Folge, daß es einem Lernenden nühlich, ja nothwendig sen, dergleischen Erläuterung zu haben, damit er keine kalsche Werhaltnisse an solchen Orten suche, wo deren keine zu sielweniger zu besorgen ist. Denn die eigentliche Ursache des ehmaligen Verbots wegen oberwehnten grossen Terzien: Sprunges steckt darin, daß die erste Waß: Note mit der zwosten in der Ober: Stimme eine übermäßige Qvint, c-gis, ausmacht; worauf man aber im heutisgen Instrumenten: und phantastischen Styl, auf obige und andre Weise, nichts achtet. Solche Schreib: Arten darff niemand geringe schäfen, weil sie weder in der Kirche, noch sonstwo zu ents behren sind.

Die Sache kömmt vornehmlich darauf an, daß man in vorigen Zeiten gewisse Gattungen der Dissonanzien zu sehr verabscheuet hat. Nun aber, da man nicht nur die grosse Qvart in Vertraulichkeit, sondern auch die übermäsige und verkleinerte Terk, die ausserordentlichen Qvarsten, Qvinten und Sexten, davon unse lieben Vorfahren nichts wusten, in ziemlicher Menge mit gutem Beifall gebraucht, sind sehr viele unharmonische vermeinte Qveerstände eingegangen.

In der Ordung folget nun der Gang aus der groffen Terk in die Qvint. Da sagen sie alle: Es sen ein greuliches Laster, wenn die grofse Terk, mittelst der Gegenbewegung, in die Qvint tritt, und beide Stimmen schritts weise von einander gehen.

Viel greuliches ist eben nicht daran zu spüren; ob es wol in einem zwostimmigen Saße etwas kahl klinget. Wo hergegen mehr Stimmen sind, da ist heutiges Tages nichts üblicher noch besser, als wenn dieser Gang, auch so gar in den änssersten Theilen der Harmonie, auf nebenstehende Weise anges bracht wird:



Siernachst fällt, meines unmaaßgeblichen Ersachtens, das greuliche Verbrechen abermahl weg, wenn man gleich aus der grossen Terk in die Dvint, wit zwo Stimmen, und in der vielentschuldisgenden Gegenbewegung, also treten sollte:



Die Ursache, warum dergleichen Gange Anfechtung bekommen, soll das liebe Dveer-Holk der grossen Quart seyn, mit der wir ihund in dem grossesten Verständniß leben. Am rechten Orte soll ein deutlicher Unterricht von diesem Dingen erfolgen, welche zu unsern Zeiten auf einen ganh andern Fuß stehen, als vor 50 Jahren.

So kan man auch aus der grossen Terk schier auf alle Art in die Qvint grlangen; wenn es nur durch die Gegenbewegung geschiehet, oder so zugehet, daß die eine Stimme in ihrem Ton ruhet, indeß die andre springt: Das ist, durch die Seitenbewegung, per motum obliquum. Denn die gerade Bewegung macht immer verdeckte Qvinten, wie leicht zu erachten stehet, und taugt in biciniis diesen Falls nichts.

Nun kommt die Ordnung an die kleine Sext, was man nehmlich für Nachdencken gebrauschen musse, wenn aus der grossen Tert in eine solche kleine Sext geschritten werden soll. Die Gegenbewegung ist hier wiederum der beste Anführer; doch kan es auch mit der geraden sehr wol bestellet werden, wenn nur die Stimme nicht weiter, als in die Tert springet.

Dannenhero ist es eine unnothige Regel oder Einschränckung, den Gang aus der grossen. Tert in die kleine Sext nur auf zweierlen Weise zu vergönnen, wie solches den ehmaligen Lehrern der melodischen Setzunst gefallen hat. Denn es kan auf sehr viele Art so füglich, als billig gesschehen, und ist in diesem Fall gar kein Exempel nothig.

Non dem Gange aus der groffen Terk in die groffe Sext haben einige Verfasser übele Ges dancken, und wollen es für falsch ausgeben, 1) Wenn beede Stimmen hinauf oder herunter springen. 2) Wenn die obere zwar schrittweise, die andre hergegen in die Terk herunter steigt.
3) Wenn die obere eine Terk hinauf, die andre aber eine Secund herab tritt.

J. 41. Zu bejammern ware es, wenn man gute musicalische Köpffe mit solchen Verboten lange qualen wollte, das Alterthum ist voll davon, und wer sich, ohne gute Auslegung, darnach richten wurde, traffe gewiß seine Last an, die alles Feuer niederdrücken mögte.

Wir wollen inzwischen von obigen dreien Bedingungen Erempel geben, und zwar erstlich einige, daben die Stimmien zugleich hinauf springen, welche man nur umkehren darff, wenn man sie herunter springend betrachten will.

### III. Th. Funftes Capitel

#### Aus der groffen Ters in die groffe Sert.



Von diesen Saken ware der erste, A, gar nicht zu dulden, wegen des harten Queerstand des C-cis, so aus dem Sexten: Sprunge entstehet. B, C, D aber sind keines weges zu tadeln. Ihre Sprunge überschreiten auch die Quinte nicht: denn die Octaven: Sprunge im Basse sind eben so viel, als ob die vorige Note kortgesetzt wurde. Und da gilt die Regel: De octavis idem judicium.

Man kan auch wol durch einen Septimen: Sprung im Basse aus der grossen Terk in die grosse Sext kommen, da beede Stimmen zugleich herunter fallen, wenn man sie dem äusserlichen

Ansehen nach betrachtet. Allein, es wird aus dem diskals beigefügten Exempel leicht erhellen, daß dies fer Baß: Sprung nur eine Versehung des Secuns den: Schrittes, und im Grunde keine gerade, sont dern eigentlich eine Begenbewegung sey. So muß die Ausnahm allzeit ben der Regel stehen.



Ben der zwoten Bedingung, wenn die Ober-Stimme schrittweise hinauf, die Grund-Stimme aber in die Terk herunter tritt, kan es auch, auf folgende Art, gank und gar nicht verboten werden, aus der grossen Terk in die grosse Sext zu gehen, es geschehe nun im Baß durch den Die tonum oder Semiditonum: beides gerath sehr wol, wie wir aus folgenden sehen können:



a material way



6. 46.

Drittens, wenn die Ober: Stimme eine Ters hinauf, und zwar eine groffe; die andre herges gen eine Secund herunter tritt, finden sich unzehlige Exempel, daran nichts ausz wießen, und das

bey nichts zu befahren stehet, wenn man sie nache macht. Zu bewundern ist es, daß Bernhard eben diesen Gang gut heisset, den doch Pring') ausdrücklich für falsch angibt. Es wird genug seyn, ein einsiges Beispiel davon zu geben:



Endlich gelangen wir zur Octave. Und da will man der groffen Terst auch nicht allemahl erlauben in dieselbe zu gehen; sondern sest ihr die Gegenbewegung zur Richtschnur. Daben es gleichsam eine Gnade ist, wenn etwa in vollstimmigen Saten der nebenstehende mit durchschleichen darff, der eine gerade Bewegung hat. Mancher wurde auch in zwo Stimmen keine Schwierigkeit daben sinden:

§. 48.





6. 40.

Der Unterschied im Styl hat hieben, und ben allen andern Vorschrifften dieser Art ein großses zu sagen: welches man einmahl vor allemahl mercken muß. Denn was in einer hurtigen Mes lodie, in einem Air de mouvement angehet, das läßt sich nicht immer ben andern Umständen, abs sonderlich wo wenig Stimmen sind, so leicht thun.

J. 50. Zum Beschluß dieses Hauptstücks mussen wir noch der verkleinerten und vergrösserten Ters †) mit wenigen gedencken. Die erste hat ihren grössesten Nußen in der Melodie; von der andern hergegen kan man es noch nicht sagen. Sie mögensiedoch beede in der Harmonie einige Dienske thun, wie die hier angeschlossene Six anzeigen.

311

Sedftes

\*) Satyrisch. Componist, XVI Cap. §. 9.

\*\*) Rameau schreibt: es waren viererley Lerhien und Serten, welches man sonst bey keinem Intervall finde; da es doch der Secunden ebenso viel, wo nicht mehr gibt, wie wir an seinem Orte sehen werden. Traite d Harm. p. 165 sq. Im Grunde sinds nur dreierley allenthalben. S. die kleine Genneral-Basi-Schule p. 153 §. 6, it. p. 120 sq.



# Sechstes Haupt-Stuck.

Bon den Ovinten und ihrer Folge.

I. I. In fatten und zwar Anfangs vorgenommen, von der gewöhnlichen Dvint hieselbst insbes sondere und allein zu handeln; die Betrachtung der kleinen und übermäßigen oder gar grossen hergegen weiter unten in einem eignen Capitel anzustellen. Allein es wird, nach reifferer Erwegung, wol am besten senn, daß wir sie alle zusammen an diesem Orte auf einmahl abfertigen. Nicht nur weil es mit den Terkien so gehalten worden; sondern auch weil ben Sexten ein gleiches wiederfahren soll.

Wie man num von der rechten Qvint in andre Consonantien gehen soll, wird zuerst gewies sen werden mussen. Und da kan ein ieder aus derselben durch die Gegenbewegung auf allers hand Art und Weise in den Einklang kommen, wenn er sich nur vor grossen Sprungen, und uns singbaren Fallen hutet: welche sowol ben dieser Folge, als ben allen übrigen zu vermeiden sind. So nothig hat auch die Harmonie der melodischen GrundsSätze, daß sie die besten Regeln dars aus hernimmt. Das muß niemand umkehren.

Aus der Dvint gehet man ferner in die kleine Tern, sowol ben gerader, als wiedriger Bewegung. Jedoch altemahl mit interwehnter Borsicht, betreffend die unförmlichen Sprunge.

In die groffe Terk wird gleichfalls aus der Qvint, theils durch die Gegenbewegung, theils auch durch den motum rectum füglich gegangen. Nur in einem einkigen Fall haben es unste Worfahren als einen ungemeinen Fehler angeschrieben, wenn die Qvint, der Gegenbewegung uns geachtet, da beide Stimmen ordentlich oder stuffenweise verfahren, in die grosse Terk verändert wird. Aus der Ursache, daß ein vermeinter unharmonischer Qveerstand des Tritoni darin zu sinz den sepn soll.

Weil wir aber heutiges Tages mit der grossen Qvart, welche hier der Stein des Anstosses ist; etwas besser daran sind, als die lieben Alten waren, und uns derselben fast unentbehrlichen Dissonant in thesi, d. i. im Niederschlage des Tacts, wo die Noten lang und accentuirt sind, ohne Vorbereitung, gant frey bedienen, so stehet schwerlich zu glauben, daß sich iemand werde absschrecken lassen, folgende Sate gut zu heissen; ob schon ihres gleichen ben dem Print den Nahsmen eines grossen Fehlers, ja gar eines schändlichen virii tragen mussen.





Aus der Qvint gehet man in die kleine Sert fastohne Ausnahm; nur daß in gerader Bewegung keine ungeschiekte Sprunge vorkomenen, wovon das beistehende zum Muster dienen mag, damit dergleischen vermieden werden, zumahl in wenig Stimmen und in den ausserssten. Mit gebrochenen Accorden in geschwinden Noten hat es eine andre Bewandniß.



Wenn aber ben einer guten Gegenbewegung verboten werden will, daß, sofern die Obers Stimme eine Serund herunter treten wurde, die untere keine Sext hinauf springen musse, wie solches unter andern Bernhardi erfordert, so durffte man solches wol für eine überflüßige Wors

forge halten; es ware denn, daß besondere Umstände eis ner gewissen Schreib: Art daben vorwalteten, welches ich allemahl ausgenommen haben will. Inzwischen wird niemand an dem nebenstehenden Saße deswegen was zu tadeln finden, daß der Baß eine Sext hinauf tritt, und die Ober: Stimme aus der Lvint einen Grad herunter gehet:



Wahr ist es, wenn man das Exempel nicht mit dem, was vorgehet und nachfolget, zusams men halt, sondern bloß und allein in zwo lange Noten betrachtet, so gewinnet es ein anderes

Ansehen. Der unharmonische Qveerstand einer Septime hat den gar zu vorsichtigen Componisten damahliger Zeiten freilich einiges Bedencken erwecken mussen, wenn iemand etwa zum Ansange eines Capell-Sahes aus der Qvint in die kleine Sext auf nebenstehende Art hat gehen wollen. Denn das könnte ich selber nicht billigen, zumahl da der Baß in die grosse Sext hinaufspringt, welche viel harter klingt und aus der Ton-Art weischet, als wenn es die kleine ware. Allein warumhaben die guten Herren



ein Ding für gefährlich angegeben, das, ausser einigen wenigen geringen Umskänden, sehr gut und natürlich ist?

Wenn alles dasjenige, was solchergestalt einen Schein der Dissonank, in der so weitzes suchten unharmonischen Relation, ben sich führet, ausgemustert werden sollte, so könnte niemand eine reine Karmonie von 12 Täcten versertigen. Derowegen nehmen wir uns die Mühe, den Lehrbegierigen alle diese Dinge auf das beste zu erläutern, und zu zeigen, worin die ehmahligen Worschrifften recht haben, und worin sie zu weit gehen.

§. 10.

Soll die Qvint weiter in die grosse Sext verwandelt werden, so gehet es mit allen andern wol an, nur diese nes benstehende zween Vorfälle nimmt man davon aus, welche nicht gut senn sollen:



Was den ersten Sprung betrifft, hat es einigen Grund, wenn er ben gewissen Umständen lies Ber

ber verboten, als angerathen wird. Denn die vermeinte falsche relation der Secund hat einen Schein des Uibellauts. Aber ben dem zweiten Sprunge ift dergleichen nicht zu spüren. Kurf, die Sprunge sind mit beiden Füssen ein wenig zu groß, und zerreissen den Zusammenhang sowol der Melodie als Harmonie. Darin steckt di Haupt-Ursache, warum solche Sate anstößig fallen.

Unrecht folles auch seyn, wenn die Ober-Stimme einen halben Ton, die Grund-Stimme hergegen eine kleime Terk herunter tritt; ingleichen wenn jene eine kleine Terk; und die seinen halben Ton hinauf keiget, um solcher Gestalt aus der Qvint in die grosse Sext zu kommen. z. E.



6. 13.

Das erste und andre ware zu dulden, wenns nur nicht so nackend und abstracte da stunde, sondern fein vermittelt, auch mit dem vorgehenden und folgenden verknüpstet wurde. Ben dem dritten und vierten sällt schon mehr Bedencken vor. Einen ausnehmenden Zierath, oder eine bes sondere Schönheit kan man wol in dergleichen Gängen an und vor sich nicht suchen: aber ein richtiges Berbot und Unrecht sindet ben ihnen keinen solchen Plat, daßes nicht mit Manier gehos ben werden konnte.

6. 14.

Endlich, von der Qvint in die Octave zu gehen, haben wir vor allen Dingen die so nukliche Gegenbewegung, welche ich nicht genug anpreisen kan, in Acht zu nehmen: weil es in langfamer und ernsthaffter Zeitmaasse sonst immer etwas verdächtig klingt.

6. 15.

Die kleine Qvint, das liebe Intervall, welches so lange hat muffen für eine Dissonant gehals ten werden, als die Quart für eine Consonant, scheinet nunmehr ihr Recht eben so sehr wiederumt hervorzusuchen und zu behaupten, als es die Quart verlohren hat. Wiewolsich unlängst ein sons derbarer Anwald hervorthun wollen, der kein Bedencken trägt, eine Appellation wieder diesen Ausspruch einzulegen. Wie weit er damit kommen wird, mussen wir an seinem Orte sehen, nehm- lich im Haupt-Stucke von den Avarten.

6. 16.

Was die kleine Quint betrifft, welche der musicalische gemeine Mann die falsche nennet, so wurde sie schon zu Calvisti Zeiten, länger als vor 130 Jahren, von diesem klugen Tonmeister, sowol als ihre etwas wiederliche Schwester, die übermäßige Ovint, eine Dissonant per accidens, durch Zusall, geheissen. Das war, nach damahligen Jahren, schon leidlich genug, und seize vorzaus, daß ihr eigentliches Wesen keinen Mislaut, als nur zusälliger Weise, haben könne. Man wird am Ende der dritten Erdssnung des Orchesters verschiedene Gründe antressen, warum die kleine Qvint, wenn wir sie gleich als eine mangelhaffte Consonant ansehen wollen, doch keine eis gentliche Dissonant sep.

Dem ungeachtet braucht doch diese kleine Dvint, als eine von unsern grössesten harmonischen Zierathen, ben gewissen Fallen, d. i. zusälsliger Weise, einer anscheinenden Austösung: so wie die gewöhnliche und völlige Dvint offt selber dergleichen Handreichung von nothen hat. Des nen zu Liebe, die solches nicht glauben wollen, sind wir bereit, ehe wir weitergehen, dieses Worsgeben deutlich zu beweisen. Es wiedersährt demenach der gewöhnlichen Dvint solche Vindung und Ausschung nicht nur, wenn in einem dreissimmigen



Sațe die Sext benihrist, mit welcher sie eine Secunde macht; sondern auch wol in einem zwostime migen Sațe, wenn sie gant allein über dem Basse stehet, wie nebengefügtes Exempel darlegt.

9. 18.

Hier ist eine ordentliche, nach Dissonantiens Art gebundene volle Qvint, die nothwendig durch die Tert ben herantretendem Basse gelöset seyn will, und doch darum eine Consonant bleibet. Man kan die Ober-Stimme gar weglassen, so wird sichs im Bicinio eben so, wiewol nicht so geschicklich, verhalten. Es können dergleichen Balle sehr viele vorkommen, und die besten, ans muthigsten Bindungen daraus entstehen, auf dies

fes Muster nehmlich: woben ebenfalls Die Obers

Stimme nicht unumganglich nothig ift.

Es geschiehet aber die exste und jugleich die gewöhnlichste Aussolung der kleinen Qvint, wenn sie vorher gebunden ist, wie sichs versteht, durch die Terk, in stuffenweise angestellter Gegenbewes gung.

Die zwote Lösung \*) der kleinen Qvint vers richtet die Qvart, dem äusserlichen Ansehen nach; aber im Grunde ist hier die kleine Qvint nicht eis gentlich gebunden, und wird nurzufälliger Weise, durch die Annäherung des Basses, zu einer Qvart: welche, als eine unstreitige Dissonank, durch die kleine Qvint nur vorbereitet, und hers nach ordentlich in die Terk aufgelöset wird. Man inenne das Ding nun, wie man wolle, so ist es der zweite Gebrauch, welchen das vorhabende Intervall hat.

.21. Den dritten Bang berkleinen Qvint macht ober nimmt fie, jum Zeichen ihrer Freiheit, juft in thres gleichen, nehmlich in eine andere fleine Quint; ohne Bindung und ohne Losung, welche fie ber folgenden Quart, als einer Diffonant, über: Sie schafft fich aber an ber fleinen Geptis me eine Gehulffin, und aus der viersbis funffims migen Harmonie eine wurdige Bedeckung, ohne welche beide Umftande fich die Sache boch fo leicht nicht thun lassen wurde: sintemahl es, dem uns geachtet, noch Muhe kostet, wo nicht die fünffte Stimme ihren gescheuten Beiftand leiftet. darff sich dessen nicht wundern, weil es etwas Ein ganger Musicus, ja, maewohnliches ift. einer ber gelehrteften unfrer Zeiten, fagte von Dies fem Sate, über beffen Berfertigung er mich eben antraff: er sen vollkommen schon und neu. will aber so aufrichtig senn, und gerne gestehen,

alio modo:

| Property | Property



geben;

\*) Das Wort Losung oder resolutio wird vfft misbraucht, und durch Gewohnheit von fedem Austritt aus einer wahren oder zufälligen Difsonans in ein anders Intervall genommen und verstanden.

Ma aa

daß mir der grundredliche Johann Theile ben erften Unlaß zu diefen und bergleichen Gaben ges

geben; wiewol ich in der Art und Form ein merckliches zu andern für nothig befunden habe, so daß er eine gants fremde Gestalt gewonnen.

§. 22,

Wenn sich, viertens, die kleine Qvint durch die Sext eine Bahn macht, geschiehet solches auf zweierlen Weise. Einmahl mit anschlasgenden Noten; das andre mahl mit durchgehens den oder Zwischen-Klängen. Die lehte Artistim Grunde nur die gewöhnliche Ausweichung in die Tertz; hat aber andre Umstände mittelst des Einswursse einer oder mehr Noten, die man interje-Aiones nennet.

Jum fünsten will sich das Intervall der kleinen Dvint die Septime zur Nachtreterin erzwehlen, und dienet also dieser Dissonank zu einer Worbereitung. Wenn wir nun gleich sagen wollzten, es sen diese durchgehende Septime nur eine Zwischen Note oder Interjection a); so ist sie doch weiter hin b) eine anschlagende und gebundene, die ordentlicher Weise gelöset werden muß.



adagio.

| Solution of the content o

9-1,24

Die sechste und lette Art, mittelst welcher die kleine Lvint ausweichet, wird durch Verswechselung gewisser Klänge in verschiedenen Stimmen, welche Figur man sonst hereroleplin\*) nens net, bewerchstelliget, da z. E. der Alt in des Basses, und dieser hergegen in des Alts Stelle tritt, woraus eine Octave zwischen der Obers und Grunds Stimme entstehet, welches nur ein Tertz sein sollte, wenn es ordentlich zuginge. Dieses aber ist ausserordentlich, und ausserordentlich gut.

§. 25.

Wegen des sehr artigen Gebrauchs der übers mäßigen oder gar grossen Dvint ist schließlich anzusügen, daß sich dieselbe auf zweierlen Weise wermittelst der grossen Sext loszuwickeln pfleget. Einmahl wenn der Baß in semer Stelle verharzret, und die Ober-Stimme einen halben Tonsteiget, wie No. 1 auzeiget: zum andern, wenn die Ober-Stimme ihren Klang behält, und der Waß durch einen halben Tonherunter tritt, No. 2; woraus beidesmahl eine grosse Sext wird. Diese übermäßige Qvint lässet sich inzwischen nur allein andringen; wenn die Melodie in einer weichen Ton-Art geführet wird. Sonst nicht.



Giebendes

9) Mon irien, altera und Anific, acceptio, fo von Aausara, capio, herkommt: bedeutet allhier eine Bertaufcung ber Stimmen, oder vielmehr eines andern Rlanges in verschiedenen Stimmen.

### ののかなるないのできるかのかのから

## Siebendes Haupt-Stuck.

Bon ben Serten.

\*\* \*\* \*\*\* 6. 1.

Abirsind der Meinung auch, und zwar mit dem Zusatz: daß der Gebrauch des Unison, in diesem Verstande, ninmer gut thue. Die Armut des Einklanges und der Octaven ist so groß, daß man ohn besondere Ursache und gute Manier, nicht gerne in der Harsmonie, absonderlich ben wenigen Stimmen, viel mit ihnen zu schaffen haben mag.

Hingegen kan man füglicher, und mit gar leichter Mühe aus der kleinen Sext in die kleine Terk gelangen, so wol ben gerader, als Gegen-Bewegung. Doch mussen daben diesenigen unharz monischen Queerstände, die wircklich unerträglich sind, auf das beste vermieden werden. Im zehnten Haupt-Stücke wird es auszumachen seyn, was eigentlich in dieser Materie leidlich oder unleidlich ist.

Gleiche Bewandnisshat es auch mit der groffen Terk: und könnte ich es nicht misbilligen, wie es doch vor diesen geschehen ist, falls iemand aus der kleinen Sext, auf nebenstehende Urt, in die groffe Terk ginge. Es musten denn sonderliche Umstände ein anders erfordern.



5. 4.

Grössers Bedencken mögte man tragen, aus der kleis nen Sext in die Quint also zu springen, wie No. 1 ans weiset: weiles in langen Noten ziemlich quintenhafft klingen muß. Eben der Gattung ist auch das Exempel, No.2, wo die ObersStimme stuffenweise, die untere aber eine kleine Terk hinauf steiget. Pring setzet solches wenigstens mit unter die Fehler, ohne Ausnahm; wir aber unterscheiden Styl, Zeitmaasse, Anzahl der Stimmen, Ausschlag, Durchgang, Accent, innerlischen Gehalt u. s. w. wovon unter ein mehres.



S. 5.

Eine wiedrige Beschaffenheit hat es, wenn man das Ding umkehren, und die Oberschimme um eine kleine Terk, die untere aber stuffenweise erniedrigen wollte; denn da kan der Quintens Kram nicht so leicht verdeckt oder verbessert werden, wie No. 3 zu sehen ist. Eine fallende Terk in der Oberschimme, wenn sie singbar seyn soll, läst fast iederzeit den zwischenliegenden Klang mit horen, und berühret ihn natürlicher Weise, woraus deutliche Qvinten entstehen; dahingegen eine steigende Terk im Baß, wie No.2, lange nicht so vieler Gesahr unterworffen ist. Man muß dies se Dinge alle wissen: denn sie sind nicht ohne melodischen Grund; ob sie wol grosse Absälle leiden. Und die müssen wir auch kennen.

Wie hiernachst aus der einen kleinen Sext in die andre ihres gleichen zu gerathen sey, das von lautet es ben den altern Verfassern harmonischer Regeln also: Sexta minor wird nicht continuiret motu recto, propter relationem non barmonicam. Das soll heissen: man gehet nicht in gerader Bewegung aus einer kleinen Sext in die andre, wegen des unharmonischen Qveerstans des.

Maga 2

S. 7.

Wir thun es aber doch, mit Erlaubniß, und zwar eben in der verbotenen geraden Bewegung. Denn, wie solches in einer Gegenbewegung geschehen könne, das hat man in dem vorigen Jahrhundert wol schwer: lich versucht. Gute Gänge dieser Art sehen heutiges Zages so aus, wie No. 1 und 2.

Bose Gange aus einer kleinen Sert in die andre gibt es gleichwol auch. Folgendes wenige, No. 3u.4, mag davon ein Muster geben. Das erste halt die gestrade Bewegung; das andre aber das Gegentheil; und ist doch verwerfslich: zumahl in wenigen Stimmen zund langsamen Noten.





Im Recitativ werden diese sonst unerlaubte Gange, bep den neuern guten Componissen nicht selten anzutreffen seyn, und zwar mit völligem Beifall des Gehörs. Ja, es kommen in solcher Schreib-Art noch wol viele nicht vor, die härter lauten, darauf vor 70 oder 80 Jahren niemand gedacht haben mag.

TO. Die alten Contrapunctiften haben zwar keine Ere Yaubnif, aber boch auch fein Berbot gegeben, betreffend die gleichweiten Sprunge, b. i. wenn amo Stims men einen Sprung von gleicher Beite hinauf ober hinunter thun, um von der einen kleinen Gert gur andern zu kommen. Die gange Worsicht aber, so daben zu ges brauchen ift, bestehet darin, daß diese Sprunge nur nicht wieder die Regeln einer guten Melodie lauffen, oder unformlich senn: welches sie gar leicht werden konnen, wenn sie die Quart oder Qvint überschreiten. Wir wollen vier Beispiele geben, von denen ich das lette, es ware denn in wolbedeckten Mittelstimmen, oder auf einen Nothfall, lieber zu Sause lassen mogte. andern kan man endlich noch füglicher gebrauchen: in: sonderheit das dritte.



Daß es inzwischen auch solche Vorfälle gebe, da man durch eine Gegenbewegung aus der einen kleinen Sext in die andre sehr natürlich, und besser, als durch die gerade Bewegung gehen kan; unerachtet solches vormahls nicht geschehen seyn mag: solches will nur mit wenigen alhier erweisen.

II.



Dieser Weg muß unsern Vorfahren muthmaaßlich nicht bekannt gewesen senn; sonst hatten sie nicht ermangelt, Regeln davon zu geben, und zugleich zu bedencken, daß ein Unterschied als hier

hier Statt finde zwischen dem Nieder-und Aufschlage des Tacts, zwischen dem letzten und ersten Wiertel. Denn in Thesi durffte einer mit dergleichen Gegensprüngen von einer kleinen Sext auf die andre nicht so gut ankommen: zumahl in einem zwostimmigen Satze, es geschehe nun in wies driger oder gerader Bewegung. Unrecht ware es eben nicht: klingen wurde es; aber nicht zum besten, wie das Exempel darleget. B.



Aus einer kleinen Sext zu einer groffen gehet man zwar mehrentheils ohne sonderliches Bestencken; am füglichsten aber geschiehet solches mittelst der geraden Bewegung. Wiewol wir die Gegenbewegung deswegen nicht ganklich verworffen haben wollen, weil es auch durch dieselbe gar wol geschehen kan. Bey Sprüngen stehet vornehmlich in Acht zu nehmen, wie bereits mehr als einmahl erinnert worden, daß sie nicht zu groß seyn mussen.

Nun ist noch übrig der Gang aus der kleinen Sext in die Octav. Davongibt und Prink verschiedene Beisviele, die wolerlaubt seyn sollen. Ich, meines Orts, halte sest dassür, daß es immer rathsamer sey, diese Octaven: Gange, so viel möglich, zu vermeiden: nicht eben darum, weil ein sonderlicher Fehler darunter verborgen, oder, weil etwas nachtheiliges daraus entstehen mögete; sondern vielmehr, weil sehr wenig Vortheil daben zu sinden ist, und die Harmonie gar armefelig klinget. Doch nehme ich hievon aus, wenn der besagte Gang den Ausschlag des Tacts trifft, eine gute Folge, oder eine Cadenk sammt der Gegen-Bewegung hat. z. E.



Hon viel von der kleinen Sext. Nun nehmen wir die groffe vor uns, aus welcher man mit guter Art fast nimmer zum Unison kommen kan; ausgenommen in vollstimmigen Sachen, und etwa zur Noth. Doch hat das Verbot keine andre Haupt-Ursache, als die Armut, welche der schwächern Harmonie daraus zuwächst, wenn man was reichers haben kan. Das heißt auf rein Teutsch: weil es kahl und nackend klinget.

Aus der grossen Sext in die kleine Terk gehet man beides in gerader und wiedriger Bewes gung, nach eignem Belieben; wenn nur keine ungeschickte Sprünge vorfallen. Das Lied kan man nicht zu offt singen.

**28666** 

9. 17.

Kein Gang scheinet angenehmer und natürlicher zu sepn, als wenn eine unvollkommene Conssonant auf eine vollkommene folget, oder auch in die andre unvollkommene von verschiedener Gattung gehet. Hergegen ist es der Natur gleichsam zuwieder, falls wir aus einer vollkommes nen Consonant in ihres gleichen schreiten wollen, wenn sie schon verschiedener Gattung; wie viels mehr wenn sie von einerlen Art sind. Wenn das vollkommene sich zum unvollkommenen füget, erhält es desto größere Schönheit; wenn mans aber umkehret, wird das unvollkommene noch mehr verlieren. Wir reden hier nicht von einem einsigen Unterwurss, da alles aus der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit steiget; sondern von zweien Dingen, deren eines vorgehet, und das andre nachfolget: und da hat das vollkommene, als eine Königin, den Rang vor ihrer Nachstreterin, dem unvollkommenen. Am Ende wird aus diesen zweien Dingen eines. Es kömmt mir vor, als ob die Ursache darin stecke: weil sich die Unvollkommenheiten allerhand Art osst, aber nicht die Vollkommenheiten verdoppeln oder einander solgen. Denn die Vollkommenheit bedarst dieses Zusakes nicht, und muß immer etwas hinter oder neben sich haben, das mit ihr streitet.

Ich mercke hieben noch ferner an, daß Bernhardi über den nebensftehenden Gang, da die groffe Sext in die kleine Terk tritt, sich mit den Worten heraus läßt: Er sen was seltenes. Ob nun damit gesagt senn foll, man musse es selten so machen, weil es nicht gar zu gut sen; oder aber, man treffe dergleichen Süge, wegen ihrer Artigkeit nur selsten an, das mussen wir unentschieden lassen. Zum letzen wäre ich sehr geneigt.



§. 19.

Won der groffen Sext mögen wir auch schier auf allerhand Art und Weise in die groffe Tert gelangen. Doch mußes, beywenig Stimmen, mit Vermeidung dieser und dergleichen unangenehmer Qveerstände gesschehen. In vielstimmigen Sachen wird es niemand so genau nehmen.



Will ich aber aus der grossen Sext in die Qvint gehen, so fällt ein wenig mehr daben zu bedencken vor. Einmahl ist es durchgehends so damit beschaffen, und kömmt nicht gar zu nastürlich heraus, wenn aus einer unvollkommenen Consonant, wie die Sext ist, in eine vollkommes ne, als die Qvint, gegangen wird. Da im Gegentheil lange so viel anstössiges uicht vorfällt, wenn wir aus einer vollkommenen in eine unvollkommene treten. Es hat beides seine natürs liche Ursachen, die einem nachdencklichen Geiste nicht schwer zu entdecken sehn werden: zumahl da im 17 9. schon dazu vorgespielet worden ist.

Demnach kan man aus der groffen Sext zur Qvint nur auf solche Weise kommen, daß die eine Stimme in ihrem Einklange verweile, (wiewol es auch die Octave verrichten kan); da immittelst die andre einen Grad unter oder über sich tritt, nachdem es die Obersoder Unterschimme trifft. Alle andre Gange, die zu diesem Zwecke dienen sollen, woben die Stimmen eine gerade Bewegung halten, sühren zwo heimliche Qvinten mit sich.

Es ist iedoch ein besondrer, gewöhnlicher und unverwerfflicher Gang hievon ausz zunehmen, welchen man zu dieser Zeit, und ben erforderlichen Umständen, gerne geden braucht; ob ihn gleich unsre liebe Worfahren im Contrapunct mit der Seltenheit bezeichnet haben. Die Sache kömmt hier abermahl am meisten darauf an, daß beide Noten nicht im Nicderschlage Des Tacts, oder in einer innerlichslangen Geltung erscheinen; sondern daß es vornehmlich mit der zwoten derselben eine gegenseitige Beschaffenheit habe, z. E.

dente



Setzte man es aber folgender Gestalt, oder mit noch langsamern und trägern Klängen, dazu in einem zwostimmigen Satze, so dürsste die Sache leicht ein gant anders und verwerfsliches Ansehen-gewinnen. 3. E.



Wenn iedoch dieser Sat dahin gekindert wurde, daß ben der dritten und fünften Bas: Note, sowol, als den der vierten Discant: Note ein Punct kame, so wüste ich nichts daran, auch in eis nem zwostimmigen Contrapunct, auszusetzen, und es wurde dem Moteten-Styl ahnlicher klingen, als vorhin.

So viel kan ein Punct thun!

Die grosse Sert gehet in die kleine mehrentheils mit gerader Bewegung und Stuffen Beise. Es geschiehet solches selten durch Sprünge; noch seltener aber durch eine Gegenbewegung. Man versuche es, so wird sichs weisen. Wir können unmöglich von allen Vorsällen Muster hersehen; sondern müssen Unführer, der mit lebendiger Stimme lehret, und seinem Untergebenen, auch etwas nachzudenken und auszuarbeiten überlassen.

Von der einen groffen Sert zur andern zu gehen, ist fast eben desselbigen Schlages: und es wird wenig daben auszusetzen seyn; wenn man nur nicht mit beeden Stimmen gar zu gröblich durch Qvinten und Qvarten herum springet.

J. 27.

Zur Octave endlich gehet man aus der grossen Sept durch die Gegen-Bewegung, oder auch so, daß die eine Stimme in ihrem Ton bleibe, indeß die andre springet, nehmlich durch die Seitens Bewegung, per morum obliquum. Springen sie aber beide, so gibt es gemeiniglich einen vers dachtigen Octaven-Rlang. So viel ware denn auch von der grossen Sept und ihrer Folge zu erinnern nothig.

Nun haben wir noch die verkleinerte und übermäßige Sert zu betrachten. Anlangend die erste und ihren Gebrauch in der Harmonie, (denn in der Melodie hat sie so wenig, als die überz mäßige, meines Wissens, noch bisherokeinen) gehet man kast eben so mit ihr um, als mit der ges wöhnlichen kleinen, wenn eine Qvint darauf folget; sie thut aber in kläglicher Melodie eine gang andre und empsindlichere Wirckung.



Mit der übermäßigen hergegen versähret man, als mit der großen Sext, abs sonderlich wenn sich die gebundene Septime damit löfer, und ist sons in des des ben in Acht unehmen: denn in der Melovie hat so wenig diese, als die vorige, den vernossen Gestrauch. Dass drumderbargeringsen Gestrauch.



geringften Gebrauch. Das vounderdars :fie iff, daß biefe übermifigige Sert jur Löffung der Septime dienen muß; da fie dach hafteter Kijnget, als iene. Aber desvogen iff fle doch eine Confonants ihrem Wessen mach.





#### Achtes Haupt-Stuck.

Bon ber Octave.

\*\* \*\* \*\*

The hoten mu von Den Artsien, Zwinten und Secten in der mehrem Galf gedendeit, ber dem Emflange Jertgagen und Se per De Vond patrum bie Gentler Gestra, um gabden, daßelles was son mangelbaffen und übermäßigen Settmagen diefer felt fleben dem unversämerklichen Guinnerme-Simmungan en and mehr in folkofdertraße und eingrümigt bedauptet merten will, mir auf die Alnge zu wielen Ortungen und Retroirrungen in der Sett, stauff Selegabeit, geben miß.

6. 2.

In der Mitte eines Systematis, es sen was für ein Zusammenhang es wolle, kan die Versschiedenheit der Theile mit Recht eingeführet werden; aber ben den aussersten Senden ist es wieder die Natur aller Dinge in der Welt, und auch wieder die Regeln der Meß-Kunst, daß man siezers gliedere. Das ist mein Grund: den halte ich für unumstoßlich, weil die Natur und Kunst ihm das Wort reden.

6. 3.

Awar habe ich mir bisher selbst gefallen lassen mussen, sowol in der Critic als kleinen Ges neral Baß Schule, auch oben im dritten Haupt. Stude dieses Theils, von mangelhafften und überstüßigen Octaven zu schwaßen, um nicht auf einmahl wieder den Strom zu schwimmen. Denn in Worten muß man die wenigste Schwierigkeit spüren lassen; wenn wir nur in der That eins sind. Weil aberdoch diese Venennungen auf keinem wahren sesten Fußstehen, und ein Tag den ans dern lehret; so wird man mir erlauben, absonderlich in einem Wercke, das mit Vorsat von der Setzkunst handelt, mich dieser Ausdrückungen ins kunsttige so lange zu enthalten, als ich iedem gerne gonne, sich ihrer nach Belieben zu bedienen.

Uiberhaupt haben alle verminderte und vergrösserte Consonanzien nur lahme Beine und ein erbetteltes Gefolge. Ihr gar zu häuffiger Gebrauch macht die Harmonie mehr fremd, als gut: ja, ben den Ausschweiffungen, wozu manche Componisten diese zürtliche und gebrechliche Intersvalle zwingen, mogte die gange Lehre vom unharmonischen Qveerstande lieber auf einmahl Urlaub

haben. Im neunten Sauptstud ein mehres hievon.

Run zum Werck! Unter den Consonansien kommt demnach die gesunde und reine Octave hier am letten zum Vorschein. Aus derselben gehet man sonst nie in den Einklang, als wo doppelte Basse und viele Mittel-Stimmen sind. Das ist die erste Anmerckung, und die stehet fest.

Jur kleinen und groffen Tert aber gehet man aus der Octav auf allerhand Art und Weise. Doch soll daben ein gewisser unharmonischer Qveerstand in zwo oder wenig Stimmen vermieden werden: in so ferne iemand die folgende Gange mit solcher Unharmonie belegen will; ich bin weit davon entfernet, wenns nur vollstimmiger ware, welches wol nothig ist, und leicht geschehen mogte, falls es der Raum vergönnete.



Wenn aus der Octave in die Dvint gegangen werden soll, muß die Gegen-Bewegung das beste thim. Doch darff man sich auch nicht gar zusehr daran binden, wenn die Umstände ein ans ders billigen. Wollte iemand die folgende, gewöhnliche Schluß-Formul deswegen ausmustern,

<sup>\*\*)</sup> Ben diesen Bangen aus der groffen Tert in die Octav wurde fich ein gebohrner Contrapunctift vieleicht auf die im fünfften Capitel dieses Theils, §. 43 angeführte Regel berufen; wir seben aber alhier eine Bollstimmigkeit darin voraus, und denn erhalten wir Gnade, wie zu hoffen stehet.

halben Schlägen.

weil in gerader Bewegung aus der Octav in Die Quint gegangen wird, fo durffte ich meine Stimme fo leicht nicht dazu geben; wiewol der Worfchlag des Trillers alhie den Zweifel hes bet, indemerdie Sextehenderhoren läßt, als Die Qvint.

Auch ohne Cabent, ober was berfelben abulich ift, mögte sich mancher nicht lange bes bencken, nebenftehendes gleich im Unfange einer Melodie anzubringen. Doch fan auch niemand leugnen, daß nicht die Gegenbewegung beffer fen, jumahl in einem Rirchen:oder Choralmaßis gen Moteten Befange, bey lauter gangen und

Bundern mogte man fich, daß Pring, im erften Theil Des Satyrischen Componistens, im 15 Hauptstude 9.3 bil liget, wenn die Unterftimme einen Grad, die obere aber eine Dvint aus der Octave herabsteiget, und folglich eine gufam menstimmende Qvint ausmacht, e. g.

Ich gebe mir sonst einige vernünfftige Freiheit; aber mit halben Schlagen mogte ich dergleichen nicht fegen, wenn auch ein doppeltes allabreve daben ffunde; jumahl in einem zwostimmigen Gefange: und wurde es einem andern fast eben so wenig zugute halten, als mir selber.

Singegen hat wolgedachter Berfaffer und ter bie Fehler mitgerechnet, wenn die eine Stime me aus der Octav durch die fleine Terk hinauf, Die andere aber durch die groffe herunterspringet, Da fie wiedenum eine zusammenschlagende Quint, Doch in Begen-Bewegung, hervorbringen 3. E.

Huch findet fich am befagten Orte, unter ben ausgemartten Bangen ber Octave, noch eis ner, dem ich fonft gern ein Borrecht gonnen woll: te wenn nehmlich die Ober-Stimme eine Quart herunter fallt, die untere aber hinauf in die Octas ve fteiget. Es famemir diefen Falle die bereits erwehnte Regel wol zu statten, da es heißt :

kan nichts unrichtiges verursachen.

Bon Octaven urtheilet man auf einerlen Beife, das ift: Eines richtigen Ranges Octave

Sogut ich aber auch fonst ber Gegenbewegung bin, und fo wenig ich von ber geraben halte, fo gerne mußich boch gestehen, bages bef: fer fenn murbe, ben Baß zu Diefem letten Sage auf nebenftehende Weise einzurichten, wenn es bie Umftande leiden wollten. Man thue mir aber hierin nicht zu nahe: benn baburch, daß ich fage, bas eine fen beffer, verwerffe ich bas andre nicht ganglich.

13. Hatten unfre liebe Vorfahren ben ihren Vorschrifften die Schreib-Arten und viele andre Umftande in der melodischen Set Runft fein unterschieden, und die Ausnahm der Regel beigefür get, so wurden wir einer groffen Mube überhaben sepn. Allein eines Theils sind sie nicht in dem Stank

2I,

a-tableMa

Stande gewesen, solches zu thun, und andern Theils muß sowol uns, als unsern Nachkommen, ben der Unendlichkeit aller Wiffenschafften, absonderlich der unergrundlichen \*) Mufic, ein groffes sur Untersuchung überbleiben.

14.

Also liegt klarlich zu Tage, wie die guten Contrapunctisten theils an solchen Orten wirdliche Fehler gebilliget, wo sie keine erkannten, noch vermutheten; theils aber auch, und zwar groß festen Theils, Fehler an solchen Orten gesucht, wo im Grunde der Wahrheit keine von Wichtigkeit 311 finden find: nur damit die Ausspruche ihrer ehmaligen Lehrmeister beibehalten wurden. Das war vornehmlich ihre Luft, wenn sie nur fein viele Dinge verdächtig, und andern dassenige schwer machen konnten, was ihnen nicht leicht angekommen war.

6. 15.

Von ber Octav zur fleinen Sext ift ein Bang aus dem vollkommenen in bas unvollkommene, und, hat, nach unfrer obigen Unmerdung im siebenden hauptstude diefes Theils 6. 17. fo viel naturliches \*\*) an sich, daß man ihn nicht bloß auf zwo Bedingungen einschräncken darff: nehmlich, wenn etwa die Unter-Stimme schrittweise steiget, und die Ober-Stimme auf eben die Art fallt; fodann, wenn die ObersStimme eine Quint hinauf, die untere aber eine Secunde abs warts tritt. Dieses ist lange nicht genug.

Man kan ja aus der Octav in die kleine Sert noch füglich auf viele andre Arten gelangen. Bum ersten, wenn die GrundsStimme ruhet, und die obere eine groffe Tert fällt. wenn die Ober: Stimme ruhet, und die nntere eine groffe Tertiffeiget. Drittens, wenn die Uns ter:Stimme eine Quart, und die obere einen halben Ton steiget. Viertens, wenn die Obers Stimme eine Quart, und die untere einen halben Ton fällt. Bu geschweigen, was noch ben ber Gegenbewegung vorfallen mag, da diefes alles nur in gerader und Seiten : Bewegung geschehen Fan. Das Ruben ben der Seiten-Bewegung verstehen wir iedoch nicht vom Pausiren; sondern von dem Aushalten in einem Klange, von der Fortsetzung desselben, ohne unten oder oben auszuweichen.

· S. 17.

Bur groffen Sert wuste man auch vormahls nur rechtmäßiger Weise auf zweierlen Art aus Der Octave zukommen. Erftlich, wenn die Ober: Stimme ordentlich, das ift, schrittmeise, herung ter tritt, und die untere auch so hinauf steiget. Furs andre, wenn die Ober: Stimme eine Quint hinauf springet, die untere hergegen in die Secund abwarts gehet. Und das ist ein schlechter Worrath.

Es wird hieben nicht einmahl erinnert, welches boch nothig ift, daß es halbe, kleine, und groffe Schritte, nemlich, halbe, kleine und groffe Secunden oder Tone gibt. Wir wollen nur so viel fagen, daß es in beiden erwehnten Fallen fein andrer Schritt, keine andre Secunde thun kan, als der halbe Ton, falls eine groffe Gert daraus werden foll.

19.

Db es nun gleich eine fast unmögliche, oder boch sehr weitlauffige Sache ift, alle und iebe Gange, badurch man aus dem einen Intervall, harmonischer Weise, in bas andre kommen kan, so au verzeichnen, daß gar nichts daran fehle; wird es doch niemand loben, wenn der Sache ju wenig geschiehet, und die Lehrbegierigen zu enge eingeschräncket werden. Solches begibt sich aber handgreifflich, wenn man ihnen zum Ausbruch nur zween Wege zeiget, ba deren feche und mehr vorhanden find: wie wir ben der kleinen Sert gesehen haben.

Ein ieder kan demnach aus der Octav sehr bequem auch in die groffe Sext kommen, ohne daß er sich allein nach den g. 17 vorgeschriebenen zween Wegen richten durffe, nemlich: wenn er erstlich die Unterstimme ruben; die obere aber eine kleine Ters fallen laßt. Zum andern, wenn ers umgekehrt anbringt. Und drittens, wenn die Ober-Stimme einen gangen Schritt; die untere hergegen eine Quart steiget. Unberer Vorfalle nicht zu gedencken.

\*) Reselt profunda Musica atque flexilis Invenit & semper novum volentibus

Eupolis Comicus, tefte Atheneo, Dipnosoph. L. XIV c. 10.

12) Dieses Natürliche grundet sich auf den ersten Eindruck eines Dinges, welcher macht, daß man die Dircfung des andern faum empfindet.

Eccc 2

6. 21.

Ich weiß zwar wol, daß ben den Seiten-Bewegungen wenig Unheil zu befürchten ist; aber man mußlste doch eben so wenig, als die geraden und Gegen-Bewegungen ben dieser Sache aus der Acht lassen. Fünf Wege geben mehr Wahl, als drey.

Schließlich ist weiter nichts übrig, als aus der einen Octav in die andre zu gehen, und da weiß schon ein ieder, daß diese Consonanzien, in sofern sie eine Harmonie von unterschiedenen Klangen machen sollen, niemahls ordentlicher Weise fortgesetzt werden konnen. Mit doppelt bes setzten Bassen oder Bassetten, in starden vielstimmigen Sachen, ist es ein anders: denn in jenen laßt man osst mit gutem Juge eine MittelsParten oder Braccio mit der GrundsStimme, zur Versstärtung, lauter Octaven machen; in diesen aber, nemlich in vielstimmigen Sachen, haben sie bep der Gegenbewegung gute Erlaubnis.

Uiberhaupt sind die meisten Regeln von der Consonanzien-Folge so beschaffen, daß man sich in einer Vollstimmigkeit, sonderlich ben Mittel-Parteien, nicht alzugennu daran binden kan; sons dem sie nur vornehmlich in 1-2nig Stimmen, in einigen Schreibarten, und ben gewissen Umstanz den, wo leicht eine Aenderung zu treffen ist, gelten lassen muß. Ia, auch in diciniis gibt es nicht selten solche Fälle, die nothwendig erfordern, daß man sich einige Freiheit nehme.

11nd also sind wir durch alle Consonanzien gegangen; haben die mangelhafften und überflüstigen nicht vergessen; die nothige Vorsicht ben ihrem Gebrauch gutgeheissen; die unnothige abgesondert; die Unmaasse der Gebote und Verbote bemercket; den Mangel hie und da ersetzet, und einige Vedingungen vorgeschlagen, nach welchen ein billiger Unterschied zu machen senn wird. Nun weiter!

#### Neuntes Haupt-Stuck.

Vom unharmonischen Overstande.

En voriger Abhandlung vom Gebrauch und von der Folge einer ieden Consonant wird man bemercket haben, daß zum öfftern der relationis nonharmonicz, als einer Ursache vieler Verbote ben gewissen Gangen, erwehnet worden. Sollte nun der über diesem Eastitel stehende teutsche Ausdruck einem oder andern in die Queere kommen; so kan man ben den lateinischen Wörtern bleiben: welche doch, meines Erachtens, die Sache kaum so deutlich beneuenen, auch daben etwas unrömisch klingen.

Beil inzwischen bloß die Consonanzien in ihrer Folge, nicht aber die Dissonanzien hieran Theil nehmen, so wird nothig seyn, ehe wir zu den letztern schreiten, etwas weniges von dieser Sache beizubringen. Nicht darum, als sey eben so viel daran gelegen; sondern weil gemeinige sich mehr Schwierigkeit daraus gemacht wird, als nothig ist.

Die Beschreibung solcher kalschen Relation wird sonst so gegeben: daß sie sich aussere, wenn Mi gegen Fa in ungewöhnlichen Intervallen queer gegen einander über stehen. Wir seinen, als etwas nothwendiges, hinzu, daß solches in zwo verschiedenen Stimmen geschehen musse. Denn daß die Beschreibung sonst gar nicht verständlich senn könne, wird ein ieder bald merden können, es sen ihm das Ding bekannt, ober nicht.

Statt einer kleinen Erläuterung will ich ferner sagen: daß besagtes Oveer gegen einans der über so viel bedeute, als wenn z. E. in der einen Stimme ein Klang gewesen, der sich zu dem, in einer andern Stimme unmittelbar folgenden gar nicht reimen wolle. Alles aber, was sich auf diese Weise nicht zusammen schicken wurde, Mi gegen Fa zu nennen, das ware sehr duns del geredet.

6 . 5.

§. 5

Wir wollen also sehen, ob die Sache beutlicher zu geben sen, und sehen besfalls zum Grunde, daß ein unharmonischer Qveerstand zween solche Klange, in zwo verschiedenen Stimmen, gleich nach einander hören lasse, die man sonst nicht, ohne ungemeinen Misslaut, zusammen bringen fan.

Hieraus folget, daß zween Klange, die ich sonst wol vereinbaren, unter oder über einander zus sammen seinen kan, einen unharmonischen Queerstand zu machen noch nicht ungeschickt genug sind. Denn, was in diesem Verstande leidlich klinget, wenns zusammen oder zu gleicher Zeit versnommen wird, kan nach einander und in der Folge schwerlich übel lauten. Und wiederum, was nach einander dissonirt, das kan zusammen nicht gut klingen. Die so genannten ungewöhnlichen Instervalle brauchen auch einer eigenen Erklärung; womit wir uns aber hier nicht aufhalten wollen.

Aus obigem Grund/Sate kan z. E. cund cis, wenn jenes in der einen Stimme gehöret worden, und dieses in der andern Stimme unmittelbar darauf folget, die beste Wirckung nicht thun, weil man cund \*cselten gern zusammen in einer Bindung hören lässet. Wol aber cund ba: Denn diese und ihres gleichen lassen sich gut auslösen; die andern nicht so leicht, weil beede Stimmen austreten und von einander weichen mussen; da es sonst mit einer bestellet wers den kan.

Ob ich nun gleich in einer einhigen Stimme nicht selten unmittelbar vom a auf Rahmauf und wiederum vom Ra aufs auruck gehen kan, ich meine in der Melodie; so lässet sich doch solche Folge und dergleichen in zwo Stimmen, bepoberwehntem Qveerstande, nicht wol anbringen. Weil inzwischen noch niemand eine Haupt-Ursache hievon gegeben hat, so wird mir vers gonnet seyn, die folgende anzuzeigen, welche sehr erweislich scheinet.

Wenn ich in einer Ober-Melodie durch ein Paarhalbe Tone gehe, so bleibet doch die Grunds Stimme entweder unverrückt, oder ist so beschaffen, daß sie zu beiden Klangen dienen kan. Geschiehet aber dieselbe Folge in zwo verschiedenen Stimmen, so wird der Grund verandert, und dem Gehor das durch ein Unwille erwecket. Das ware, deucht mich, die Haupt-Ursache. Gine Neben-Ursache sollnoch folgen: man kan ja beede gelten lassen.

Eben diese Frage: warum zween auf einander folgende unter sich dissonirende Klange nicht sowol in zwo verschiedenen Stimmen, als in einer einzigen zugelassen sind; beantwortet ein edler und scharssunger Scotlander \*) also: Daß die Grade in einer einzigen Stimme, nehms lich die Stuffen der melodischen Leiter, durch die aus ihren Gangen entstehende einsach harmonissche Terzien, Qvinten z. vermittelt und angenehm werden; dahingegen in zwo verschiedenen Stimmen diese übelsklingende Folge in keine solche Ordnung und Reihe zu bringen stehet, auch solchen Falls die springende Dissonanzien meistentheils unerträglicher im Singen sind, als die Grade oder Secunden Stuffen.

Laßt uns dieses mit wenigen auslegen! wenn ich singe: ah z, so hore ich eine kleine Terk, und kehre mich an die beiden Secunden \*\*), ah, und hc, nichts. Es harmonirt nach einander. Singe ich weiter: ah z \* z d, so macht sowol das \* c, als das c, eine Consonant zum a; und das a klingt mir da, als eine Qvint zu der Ton-Art D; das ā hergegen nicht ruckwarts, als eine Qvart zum a. Uiber diesen Wolklang vergesse ich gleichsam, daß c gegen \* c, \* c gegen d in der zusammen gesesten Harmonie dissoniren. In der Reihe und Ordnung der Stuffen merckt man es keines weges. Singe ich hinunter: ā b a g f e d, so klingt alles wol; singe ich aber ā e, allein im Sprunge, so geht es schon schwerer her, und man merckt den Missaut der kleinen Septime deutlicher. Doch nicht so deutlich, als im Zusammenschlage zwoer Stimmen. Man kan dieses mit der grossen und kleinen Lvart, mit der verkleinerten und grossen Sept, mit der None, mit den überslüßigenund mangelhassen Intervallen gleichfalls versuchen. Es wird allenthalben richtig eintressen.

\*) Alexander Malcolm in seinem Treatise of Musick, Edinburg, 1721.8vo. p. 228, woselst er auch p. 229 meinen Grund, Sat von der Melodie behauptet, daß nehmlich ein iedes harmonisches Intervall von einer gewissen Anzahl der melodischen Grade zusammengesetzt, und folglich darin, als in seinen Elementen, aufzulusen ist. Siehe die Worrede zum einem Kern melodischer Wissenschaffe.

\*\*) Es ist auch merckwurdig, daß ich in keinem alten Berfasser einen unharmonischen Oveerstand and treffe, der aus der Secunde bestehe.

12.

Daher ift es wol eine unffreitige Wahrheit, bag man folthe durre Sage, wie hier meben verzeichnet fiehen, und ihres gleichen, in den aufferften Stimmen absonderlich, und wo berfelben nur zwo oder dren find, anzubringen billig Bedenden tragen follte. Es sind ihrer noch ein halb Dukend von dieser Urt, die sich durch die Versetzung der Klange ziemlich vermehren laffen.



Eine andre Bewandniß hat es mit folden Intervallen, beren Enden ober termini gar wol zusammen, oder gerade über ein ander stehen, und auf einmahl anschlagen können, ob sie schon an und für sich felbst dissoniren, wenn sie nur gehöriger Maassen vorbereitet und aufgeloset werden: als da sind die groffe Quart, die verkleinerte Septime, die übermäßige Qvint zc. Alle diese wers ven in Bindungen und Ruckungen mit Jug gebraucht, und machen die Uibereinstimmung desto ans genehmer, ie klüglicher man mit ihnen umgehet.

14.

Was demnach oben §. 6 vom leidlichen Klange und guter Vereinbarung gesaget wors den, ift nicht so zu verstehen, als wollte man wirckliche Dissonankien an und für sich selbst wolklingend heissen; sondern es wird damit nur angedeutet, daß sothane Difsonanzien gar wol in gleichem Uns. schlage vorkommen konnen, und den Wolklang vergroffern, wenn sie zwischen den Consonantien in der Mitte stehen.

Wir wollen fürs erste die groffe Dvart ansehen, von welcher bekannt ist, und auch in folgene ven gelehtet werden foll, daß man zu derfelben so gar springend kommen komme; ohne daß sie einer Borbereitung bedürffe, oder, daß sie weder mit ihrem obersten noch untersten Ende vorher lies gen musse, wie andre Dissonantien. Kan ich denn solches füglich in einem eintigen Anschlage Bewerckstelligen; so mag ich es ja nach einander, in zwo verschiedenen Stimmen, auch wol thun, und zwar ohne das geringste Bedencken, ohne Beisorge einen unerträglichen unharmonischen Qveer: Stand hervorzubringen.

6. 16.

Es gibt nicht nur erträgliche, sondern gar vortreffliche unharmonische Dveerstande. erften machen den groffesten, die unleidlichen den mittelmäßigen, und die vortrefflichen den kleineiten Sauffen. Wer sie alle vermeiden wollte, der wurde wahrlich nicht viel gutes ausrichten. Wer sie aber indessen auch alle, ohne Unterschied, gebrauchen wollte, dem wuste ich nicht zu ras then, wenn feine Sage bisweilen wunderlich unter einander gingen. Wir haben Proben genug Bavon ben folchen Componisten, die keine andre Grund, Sake, als ihre Brillen kennen, und mathematische Wahrheiten leugnen. Nicht mit Worten; sondern mit Noten: Werden. bre für Narren halten, und felbst die groffesten sind.

Alfo ist es sehr unbillig, wenn man nebenstehende Ganz ge keines weges gestatten will; da sie doch, wonicht unter Die vortrefflichen, wenigstens unter die leidlichen Queerstans degehoren.



Was die kleine Qvint betrifft, die ben dieser Gelegenheit als eine Dissonant angesehen wird, fo hat dieselbe noch einen viel wolklingendern Gebrauch und gröffern Beifall in ber Sarnws nie, als alle Quarten, sie mogen groß oder klein fenn: weil sie, als eine nur verminderte Conso: nang, von der Natur der rechten reinen Quint viel an sich nimmt, und auch ohne die geringste Bindning oder Ruckung vorkommen, ja, sehr offt selbst zu einer Auflosung der eigentlichen Diffonangien dienen kan. §. 19.

S. 19.

Weil nun solches tagetäglich im Zusammenschlage gesschiehet, wie vielmehrmuß es im Nachschlage unverwerfslich seyn. Daben bemercken wir denn abermahl eine noch grösses ve Unbilligkeit, als ben dem vorhergehenden Exempel, wenn die nebenstehende Gange, wegen eingebildeter falschen Relastion, kuryum verworffen werden.



6. 20.

Mit der übermäßigen Qvint mögte es mehr Schwierigkeit sehen, weil ich auf dieselbe mit guter Manier nicht springend gerathen kan; sondern nothwendig erst derjenige Klang vorherges hen muß, der durch die Rückung vrdentlicher Weise das Intervall der übermäßigen Qvint hers vorbringe, und sich hernach sein bald durch die Sext auslöse, wie wir im sechsten Capitel §. 25 ges

sehen haben. Dem ungeachtet fällt doch dieses fremde Intersvallsehr offt, mit einem einzigen Anschlage, nicht übel in die Ohren: Dannenhero es auch im Nachschlage, da es zertheilet wird, nicht wol verboten werden, noch einen unerträglichen uns harmonischen Queerstand verursachen kan, wie ein ieder aus dem Erempel urtheilen mag.



6: 21.

Selbst die kleine Dvart muß unschuldiger Weise Anlaß zu einer unharmonischen Relation geben. Die übermäßige Qvint sowol, als diesekkeine Qvart, halte ich deswegen beide für uns schuldig, weil mir kein Merckmahl in den Wercken unser nächsten Vorsahren aufgestossen ist, dars aus ich hatte schliessen können, daß diese Intervalle von einem einsigen unter ihnen in den letzen 50 Jahren waren gebraucht, oder auch nur erkannt worden. Weil sie nun nicht wusten, wozu sie gut waren, so verwies man dieselbe, ohne Verhör, ins Elend des Qveerstandes.

Ob nun zwar erwehnte, ungewöhnliche Intervalle auch ben uns nicht gar häuffig erscheinen; so können sie doch, absonderlich in schonen Rückungen und Bindungen, ihr Recht gnugsam bes haupten. Wenn wir weiter unten von den Qvarten eigentlich handeln, und den Gebrauch ihrer drein Gattungen vor Augen legen werden, so wollen wir zugleich ein Paar Exempel andringen, darin die übermäßige Qvint der verkleinerten Qvart Gesellschafft leisten soll. Denn gleich und gleich gesellet sich gern.

Diejenigen nun, welche noch diesen Sag ben der kleinen oder verkleinerten Quart (denn diese Nahmen gelten hier einerlen) eine falsche Queer/Berhaltniß suchen, mussen ohne Zweisel ihre Bindung und Whung, kurg', ihren gangen Gebrauch in der Harmonie niemahls bemerckt,

vielweniger selbst ins Werck gesetzet haben. Dennoch schreis en sie es für unharmonisch aus, wenn man ein Paar kleine Ters zien nach einander setzt, es sen im Aufsoder Niedersteigen, durch reine halbe Grade, und daraus diese nebensiehende Bangemacht. Ich glaube nicht, daß Diogenes mit seiner Leuchs telhierin was unerlaubtes sinden durstte-



6. 24.

Wenn ichs recht erwege, daß die letzt angeführte Gange zwo kleine Terkien enthalten, die durch halbe Stuffen, in gerader Bewegung steigen und fallen, welches eine Sache ist, die auch von unsern schäffesten Contrapunct-Richtern selbst für gut gehalten \*) worden: so muß ich schließs sen, daß sie sich vergessen, und ben der Lehre des Queerstandes wortlich wiedersprochen i) has Do'dd 2

\*) S. das fünstie Hauptstück dieses Theils, wo Bernhardi und Pelngens Beifall wegen der kleisnen Bertsien §. 3 angeführet wird: der lettere gibt ihn im Satyr. Componisten cap. 16 S. 16. Des ersten Wert ist ungedruckt, doch geschrieben in vielen Handen. Erhandelt davon cap. 6 S. 4.

(† Dring L.c.c. 17 8.2,

ben; sintemahl dieser Terkien Gang von keinem Menschen gebraucht werden durffte, der sich vor dem unharmonischen Popant fürchten wollte. Ich mogte wol sehen, wie eine sormliche Cadent in dreien Stimmen bestellet werden konnte, ohne dergleichen Satz zu gebrauchen.

6. 25.

Das ärgste ist, die Sache wird nirgend recht erläutert oder aus einander geleget; sondern zusammen in einen Topff gethan. Denn ob man gleich von erträglichen Dveerständen redet, zeiget doch niemand an, welches dieselben sind. Und auch daben erfordert das Alterthum eine Vollstimmigkeit und Menge der Concordanzien, zur Bedeckung der daraus entstehenden Versdrießlichkeit. Es sey denn, daß eine traurige Gemuths-Regung ausgedruckt werden sollte. Die wird mir einer schon durch zwo kleine Terzien vorstellig machen! Unten mehr hievon.

6. 26.

Ferner trifft auch die verkleinerte Septime das Ungluck, daß ihrenthalben ben dieser Materie eines und anders in die vermeinte Oveer kommt. Run ist gleichwol bekannt, daß diese bewegliche Dissonanz viel zu unserm Vergnügen in der melodischen Sex. Kunst beitrage, und daß sie auch solcherwegen ein viel grösseres Vorrecht habe, als die gewöhnliche Sept, welche meist allezeit vors her daliegen, oder sich so zu reden erst anmelden lassen, und warten muß, ehe sie vorgelassen wird; dahingegen die verkleinerte Sept unangemeldet hereintreten darff, als ob sie den guldnen Schlüsssel hatte.

· 9. 27.

Dem allen ungeachtet will man doch wolbefagte verkleis nerte Sept noch auf andre Art verkleinern, und sie zur Wurkel eines unerlaubten Qveerstandes machen, wenn nebenstehens de Sahe mit Unfug verworffen werden. Wir berufen uns aber auf den Ausspruch aller unparthenischen Ohren, und unterwerffen uns gerne denen, die das musicalische Recht verstehen.



Lucinoli

J. 28.

Die ehmaligen harmonischen Gesetzeber sind dennoch, wie wir oben mit wenigen gesagt, so guadig, daß sie zwischen einem leidlichen und unleidlichen Queerstande einen Unterschied zulassen; sie seinen aber diese Erlaubniß dergestalt auf Schrauben, daß man wenig oder gar nichts dadurch gebessert ist. Die Bedingungen lauten also:

1) Soll es in vielstimmigen Sachen nur fren stehen, leibliche unharmonische Queerstande anzus

bringen; doch nicht in den auffersten Stimmen.

2) Soll es so viel als möglich lieber gar vermieden werden. (Kluge Bedingung!).
3) Wenn eine traurige Leidenschafft dadurch ausgedrückt wird, mag es hingehen.

4) Nur im Chromatischen Geschlechte \*) ber Klang-Folge.

6. 29.

Ben folchen vier Umständen, deren dritter noch drey andre unter sich hat, daß ihrer sieben herauskommen, ist doch keine grössere Gunst zu hoffen, als daß mans lieber gar bleiben lasse. Wenn dieses das beste ist, warum denn so viele Complimenten gemacht? ist es aber nicht das beste, warum wird uns ein Verbot gegeben? Ich glaube nicht, daß iemand mit der mangelhafften Quart, mit der übermäßigen Secund, ja gar mit dem kleinen halben Ton: c & c, d & d, e & c. und dergleichen Intervallen ein Triumph-Lied oder einen Rigaudon, in lauter unharmonischen Queerständen, zieren wird; wozu dienet denn die Vorschrifft der Traurigkeit?

6. 30.

Print redet hieben von einem suffen, annehmlichen, verliebten und andüchtigen Trauren. Wer solches erregen will, muß gewißlich wol andre Kunste gebrauchen, als die aus Einführung oder Verhütung unharmonischer Queerstande entspringen. So wollte ich auch wol fragen, was das Chromatische Geschlecht ben dem h. 12 angeführten Erempel und einigen folgenden unleidlischen Queerstanden gut macht, da die Klang-Folge solches Geschlechts weder in kleinen noch großen.

\*) Es ist von den dreien Rlang. Geschlechtern bereits in der Organisten-Probe so viel geredet und gelehret worden, als zu wissen genug senn mag. Doch will ich die gange Sache in wenig Worten fassen: Alle überflüßige und mangelhaffte melodische Intervalle, wozuzween nach einander folgende Klange gehören, sind dem enharmonischen; die erhöheten und erniedrigten dem chromatischen; die übrigen aber dem diatonischen Geschlechte eigen. Nach einander folgende Klarge schliessen zusammenschlagende aus. fen Terhien bestehet? Wir brauchen beständiglich Chromatische Klange und Gange, bald weniger bald mehr; aber nie das ganke Geschlecht, ohne Vermischung mit dem diatonischen und enharmonischen. Werden nun die Chromatischen Gange gebilliget, so hören die meisten Sehler der Doeerstände auf: denn ausser diesen Gangen dursten sie sich wenig melden.

§. 31

Ohne Urfache, heißt es, soll ein Incipient nicht leichtlich relationem non harmonicam setzen. Ich aber sage so: Weder die Ansanger noch Vollender, weder die Lehrlinge noch die Weister sollen die geringste Note ohne gute Ursache setzen. Denn alle Ursachen sind nicht gut. Worin nun die guten Ursachen bestehen, das muß ausgemacht werden; sonst hilfft unser Lehren nichts. Ohne Ursache wird kein gescheuter Componist Dissonantien setzen. So lange nur ein musicalisches Gehor nicht verletzet, sondern vernunsstiger Weise ergetzet wird, (welches unsre erste und letzte gute Ursachesenmuß) zo lange ist nichts zu tadeln noch zu verwerssen; ob es gleich was fremdes und ungewöhnliches ware. Desso besser; wenns nicht wieder die gesunde Versnunsst lauft. Und also wird der obige Sat \*) besessiget: Was zusammen stehen kan, ist nuch nach einander unverboten. Dazu sagen Ohr und Verstand ein sormliches Ia.

Es gibt inzwischen, wie 6. 16 erwehnet worden, unter den unharmonischen Queerständen etliche, welche vortresslich heissen konnen. Wenn Pring von einer schicklich und wol angebrache ten relatione non-harmonica, die eine traurige Gemuths Bewegung ausdrucken soll, mit Recht saget, daß sie höchlich zu loben sen, ein trauriges Stück trefslich ziere, und die ausmercksamen Gesmuther gleichsam zwinge zc. so verstehet er hiedurch die excellenten in Queerstände, und redet wie kin rechter musicalischer Print, dem Brossard und einige andre beistimmen. Wir wollen diese Dinge auch nur zu solchen zärtlichen, beweglichen und betrübten Ausdrücken gebrauchen; sonst zu nichts.

Was aber das für vortreffliche relationes sind, und welche eigentlich diesen Strentitel verschienen, davon hat weder Pring, noch Brossard, noch Bernhardi, noch Werkmeister, noch irgend ein andrer, daß ich wüste, sich das geringste entfallen lassen. Sie singen fast alle einerlep

Lied: ieder variirt es mur ein wenig nach seinem Sinn.

S. 34.

Ich dende immer, man könne fast alle relationes excellentisiren, und durste schier keine einstige davon ausschliesen, wenn das Ding nur bep seinem rechten Zipstel ergriffen wurde. Gewisse Worschrifften darüber zu geben, das läst sich so leicht nicht thun: angesehen der Falle so viel und mancherlen sund, oder noch senn werden, daß sie schwerlich alle verzeichnet oder gezehlet werden mogen. Doch wollen wir unten einen kleinen Versuch damit thun, und die Bahn brechen.

Der beste Rath ist hier: Man setze sich diejenige Gemuthsbewegung, welche ausgedruckt werden soll, recht tiess und sest ins Hertz; solge sodann seinem Triebe und übe sich täglich darin; frage auch die Todten, und ersehe aus den besten Wercken der Lebendigen, wie mit derzleichen Oveerständen umzugehen sey; so wird sich bald weisen, was leidlich, was unleidlich, was vortrefslich sey. Der Verstand, die Ohren, und die Gemuths Neigung mussen hier den Aussschlag geben; die Lehre von dem Verhalt der Klänge und alle andre Oveer-Regeln in der Welt kommen sonst daben zu kurt.

Ein neuer Frankösischer Tonkunstler \*\*\*), der die bosen, unharmonischen Verhältnisse auch so gar in einer einzelnen Stimme suchet, und doch der vortresslichen so wenig, als der leidlichen, gedencket, schreibt, es sen unmöglich, mit zwo Stimmen in falsche relationes zu fallen, wenn man nur ein vollkommener Meister der Modulation II) ist. Diese Bedingung Ee ee

\*) G. 6. 6 Dieses Capitels.

†) Les excellentes fausses relations sont pour les expressions tristes, tendres, affectueuses &c. Brossard p. 112 Dict. de Mus.

Ramean dans son Traité de l'Harmonie Liv. III chap. 37

tungen: i) Im Modo oder in der Son-Art bleiben. 2) Aus demselben heraus, und füglich wies der hineingehen. 3) Eine Melodie figurlich, zierlich und nachdrücklich seben. 4) Ein ich weiß nicht was angenehmes und anständiges seinem Sase beilegen. Die alte Bedeutung gehet eigentlich

scheinet gewiß nicht geringe zu senn, man verstehe nun unter bem wichtigen Worte, Mobulatis Falls das je ne scai quoi dadurch andeutet werden soll, ift es desto bes on, was man wolle. trachtlicher: denn das kan zwar eine lange und fleißige Uibung bisweilen geben; eine angebohrne Eigenschafft aber offt, naturlicher Weise, ohne Muhe mittheilen. Die Frankosen nennen es: le beau chant; davon unser angeführter Verfasser, eignem Geständniß nach, keine einzige Res gel zu geben weiß, und es auch für fast unmöglich halt, daß es iemand anders in der Welt thun fonne.

6. 37. Lettlich weiß keiner selbst die unleidliche Relation anders zu beschreiben, als daß sie sen ein Sat, der wieder die Matur derjenigen Bemuthe Bewegung laufft, welche ausges druckt werden foll, und dem Gehor Verdruß erweckt. Da fommen wir einander naher. Denn es laufft doch alles wiederum auf das Ohr hinaus, wenn es nehmlich mit der gesunden

Vernunfft im Bunde stehet.

Was dem Gehör gefällt, ist gut; so lange der Verstand nicht wieder spricht. Was bem Behor aber nicht anstehet, ift ausdrucklich und ohne Einwendung bose; wenns noch so verständig Ohne Bernunfft kan in der Music wenig gutes seyn; aber ohne den Beifall der Ohren noch meniger.

Damit wir iedoch ein Paar ans bre Beisviele unleidlicher Queers stande denjenigen beifügen, die oben g. 12 befindlich sind; so will ich mit Fleiß die gröbsten aussuchen, und fragen: ob benn iemand in ber Belt folch Zeug wol mit Bedacht hine schreiben konne? Es kannicht wol in eines Menschen Bert fommen, wofern solches nicht von dem aus ferften Eigenfinn befeffen ift. Bas aber das No.5 in der Oberstimme porkommende Intervall der übers mäßigen Secunde betrifft, so hat folches eben nichts ungeheures an sich; wenn man es allein betrachtet und in der Melodie gebraucht, da fiche in gewiffen Fallen überaus wol schickt und singen läßt. Aber weil

39. Unleidliche Oveerstände. 3. No. I.

es hier gur Sarmonie bienen foll, und boch keine macht; fondern den Mislaut nur verftarcket durch die Octave im Baffe; fo ift ber Sag beswegen verwerfflich, und nicht fo fehr megen des Queerffandes. Denn b und \* cfonnen gar wol über einander stehen; aber nicht fo wol b und h, be und e &c.

40. Das lettere niedliche Biflein No. 7 findet sich in der Niedtischen Handleitung\*): und ich sete es nur deswegen her, weil es das nicht ist, wosur es ausgegeben wird; wie man denn offt gewiffe Sate mit Unrecht für unharmonische Qveerstande ansichet, beren übele Ginrichtung aus gant andern Ovellen herrühret. In einer einhelnen Stimme kan keine unharmonische Relation Plat haben, indem eine iede Sache, die sich auf was anders beziehen soll (welches relatio heist) nicht vor sich allein betrachtet oder mit ihren eigenen Bliedern zusammengehalten werden fan', fondern wenigstens einen verschiedenen Gegenstand, ausser und neben sich, haben muß. Und die fer Segenstand kan hier nicht in den Theilen einer eintigen Stimme, sondern er muß in verschiedes nenl Stimmen bestehen.

OFFICE

nur auf die Art und Weise, oder die Manier, womit ein Sanger oder Instrumentalist die vorges schriebene Melodie herausbringet. \*) Sried. Erb. Miedes musicalischer Pandleitung zweiter Theil, zweite Auflage p. 80.

STATE OF THE STATE OF

6. 41.

Es lassen sich auch bergleichen Dinge in einer einkigen Stimme, mittelst gebrochener Accors den, vielleichter und ungehinderter, zumahl ben liegendem Grund-Klange, der nicht verrückt wird, whne sonderliche Beisorge falscher Relation anbringen, als in zwo verschiedenen Stimmen, ohne Vermittelung und ben nothwendiger Verrückung des Grundes. Aber darum sind sie kein Haar besser, und es hatten dennoch diese Harssen-Sprünge †) grosse Ursache zu Lause zu bleiben. Warum? Darum, daß sie der auszudrückenden Gemüths-Bewegung, die hier nicht anders, als ernsthasst senn kan, mit ihrer Tändelen äusserst zuwieder sind. Man wird einwenden: Wir wollen sie langsam herausbringen. Ich erwiedere aber, wenn das geschiehet, so verlieren alle gebrochene Sachen ihr eigentliches Wesen und ihre ganze Natur, die in lauter Bewegungen bestehet, und die Hurtigkeit immer zum Zweckhat. Allso sind No.5 und 7 nicht sowol, und letzten res gar nicht, wegen einiger falschen Relation; sondern aus den angesührten andern Ursachen verwersslich. Noch mehr!

Ein solcher gebrochner Accord hat das völlige Ansehen, daß er im Grunde vierstimmig und also in diesem Verstande viel schlimmer sen, als alle unharmonische Qveerstände: weil derselbe Saß, wenn er als vierstimmig betrachtet wird, die unleidlichsten Dissonanzien, e-be, gleichsams auf einmahl anschlägt; diese aber, nehmlich die falschen Relationes, solches nur sein langsam nach einander thun. Ich sage gleichsam: denn von allen Accorden, die zum Zierath gebrochen werden, setzt man natürlicher Weise voraus, daß sie eigentlich und von Rechts wegen zusammen anschlagen sollten, und daß sie nur zur Lust getrennet werden. Man sehe nun den Saß No. 7 als vierstimmig und zusammenschlagend an, oder als einstimmig und nach einander, so kan doch auf keinerlen Weise ein Qveerstand daraus gemacht werden.

Sowunderlich alses nun, ben ges wiffen Umftanden, auch scheinen mag, 3. E. fund X f, gund X g oder dergleichen in einen harmonischen Qveerstand ju fes Ben; fo artig laßt es sich boch ben andern Umständen ins Werck richten: wenn es etwa auf die nebenstehende Art geschiehet, ben Ausdruckung eines fehnlichen Werlans gens, oder einer andern gartlichen Regung. Wiewol die Mittelstimmen hier nicht uns dienlich sepn durfften, zumahl ben dem ers sten Sabe. In beiden thut die Zeitmaas fe und Accentuirung der Noten ein groffes aur Sache, nachdem die legtgenannte auf Feinen anstößigen Rlang fällt, sondern nur auf richtige Tone.

Biele vertauschen das excelliren mit dem excediren, gehen weiter, bringen vound chamt ihres gleichen nicht etwa in die Lveere, sondern dreist in die Linge, in gerader Linie, unter und über einander zus sammen: welches abermahl mehr, als ein unharmonischer Lveerstand ist, und mir in der That ein wenig garzu galant scheinet.

Man sehe das Exempel nur an. Hierschagen eund bezwar nicht von Anfang zusammen; aber sie halten mit einander aus: denn das belieget und klinget noch, wenn das ein Baf dazu kommt.

Mir sind Sage von grossen Meistern bekannt, die es noch harter treiben, und die ich, aus Ee ee 2

t) Conenne ich das bifgen Arpeggio bier, mit Erlaubnif beret, Die es beffer verteutschen konnen.

guten Ursachen, hier nicht anführen mag. Sie sind, wo nicht erbarmlich schon, wenigstens an Bermessenheit vortrefflich genug. Vieleicht bekommen wir im folgenden Capitel Gelegenheit, eins und anders vom Misbrauche der Dissonanzien zu erwehnen.

Miewol auch nicht zu leugnen, daß der Gebrauch dieser Contrasten oder Klang-Zwisten offtmahls sehr ausserordentliche Wirchung thut. Sie mussen aber, am rechten Ort, mit Nach-druck, dem Affect und Umstande gemiß, angebracht werden.

Ich habe ben solchem Klang: Zwist gemercket, daß die Zuhörer, welche einen guten Geschmack hatten, gant zusammen gesahren sind, und empfindlichen Ohren ein Grausen angekommen ist: da der eine mit leiser Stimme zum andern gesaget hat: das klingt verteufelt; der andere aber mit der Antwort nicht faul gewesen, sondern alsobald erwiedert hat: Ja, freilich, es soll auch verteufelt senn. Denn die Symphonie stellte etwas höllisches vor.

hier gilt der Spraih, Lehrer Macht. Wort: Daß die im Reden oder Schreiben nicht sindigen, welche es wissentlich und weislich thun. Man kanzur Ergehlichkeit die sogenannste Musique du Diable hieben nachschlagen, welche zu Paris 1711 gedruckt worden. Daselbst sindet sich von der 53sten bis zur 56sten Seite etwas, das ben dieser Gelegenheit angewandt wers den mag.

### Zehntes Haupt Stück.

Vonden Diffonangien überhaupt.

\*\*\* \*\* \*\*

In mit wol angebrachten Dissonantien geschmückter Contrapunct ober musicalischer Aussatz satz ist aller Ehren werth, und bekömmt durch solche Intervalle, wenn ihre Schärsse wol gemäßiget wird, desto grössern Nachdruck: zumahl ben verständigen Zuhörern. Wostich aber die Misklänge gar zu häuffig und auf eine gezwungene Weise einstellen, da benehmen sie der Melodie und Harmonie ihre natürliche Anmuth, und bringen viel Verwirrung zu Wege.

Derowegen ist es hochnothig zu wissen, auf welche Art viese harten Zusammenstimmungen am besten angebracht, und klüglich gehandhabet werden mögen. Was sonst ihre Beschreibung und Maaßfähige Verhältniß betrifft, davon ist schon anderswo zur Gnüge gehandelt worden. Hier wollen wir nur ihren Gebrauch und Misbrauch untersuchen.

Die Diffonantien sind gleichsam das Salt, Gewürt oder Condimentum der Harmonie, so wie die Consonantien als Fleisch und Fisch angesehen werden können. Auf diese kömmt es doch immer mehr, als auf jene an, und die wahre Annehmlichkeit muß unsehlbar von dem Wollaut herz rühren. Ein ieder weiß, was von versaltzenen Gerichten zu halten sen, sowol, als was ein ungesaltzenes sür Beisall verdienet. Es gibt Speisen, die z. E. etwas Saure, auch einige, die gar keine oder nur wenig erfordern. Diese sind nicht die schlechtesten: ja, offt die gesundesten. Das her ist hierin mit sonderbarer Behutsamkeit zu versahren. Die Dissonantien allein geben keinen Geschmack; sie reitzen ihn nur: und das muß nicht zu viel oder zu stark geschehen.

Der rechte Gebrauch nun ist dreierlen: denn, es kommen Dissonanhien vor, erstlich, in hurtiger Fortschreitung der Stimmen, gleichsam unvermerckter Weise; fürs andre, im Durchgange einer einhigen Stimme; und drittens in Ruckungen. Das erste nennet man, mit seinem Runst: Worte celerem progressum, wozu mehr als eine Stimme gehöret; das andre, transitum, der in einer einhigen Stimme Statt sindet, doch in Ansehung des Basses oder einer andern Stimme; das dritte, Syncopacionem.

Der ersten Art sind die so genannte Bechsel-Noten, Note cambiate von den Belschen genannt: nannt: der zwoten die durchgehende, darauf kein Anschlag fällt; und der dritten die gebundes ne oder gerückte. Daß auch bisweilen Dissonanzien im Sprunge vorkommen, solches geschieher ausserordentlicher Weise. Die durchgehende köunen alsdenn durchspringende heissen.

Diejenigen Verfasser harmonischer Lehrsäße, welche der verwechselten Noten gar nicht ges dencken, machen nur zwo Classen vom Gebrauche der Dissonanzien. Es ist aber viel richtiger und deutlicher, daß man dem Durchzange eine eigene Stelle gonnet, als mit welchem weder die Verwechselung noch die Bindung das geringste zu schaffen hat.

Denn was die durchgehende Noten oder Klange betrifft, so ist zwischen ihnen und den verswechselten ein grosser Unterschied. Jene kommen nur in einer Stimme zur Zeit vor, sie sen unten oder oben, doch in Verzleichung mit den andern; diese aber mussen allemahl zwo Stimmen has ben, die sich beide bewegen, und den Wechsel-Klang ausmachen. Jene, nemlich die durchgeschende oder durchspringende, sinden sich nur im Anschlage\*) der Zeitmaasse ein, oder wo kein. Accent ist; diese aber, die Wechsel-Noten, trifft man im Niederschlage an, oder wo sich sonst eint. Vecent meldet. Jene sind unkrässtiger, und rühren gar nicht starck; diese aber dringen tiesser ins Gehör. Bep jenen vernimmt man den Wislaut zuletz; bey diesen zuerst.

Die sogenannte cambirte oder Wechsel Noten bestehen demnach hierin: Wenn eine Disso nank, ohne Vorbereitung, schrittweise, an Statt einer Consonank, im Niederschlage oder mit einem Accent ben hurtiger Fortschreitung vorkommt: welches umgekehrt oder vertauschet ist, da nehmlich die Consonank sich sindet, wo die Dissonank seyn sollte, und diese hergegen den Ort eins nimmt, welchen jene haben muste.

Im General: Baßistes von sonderbarem Nußen, diese verwechselten Klange wol zu kennen. Dem man nuß gemeiniglich dasjenige zu einer folchen dissonirends anhebenden Note greiffen, was eigentlich zu der nachstesolgenden gehöret. Welches wolzu mercken stehet.

Es hat aber diese Vertauschung nur, wie gesagt, in einer hurtigen Fortschreitung der Stimmen Plat; nicht aber in langen Noten, noch auch ben einem Sprunge auf die Consonant, wie etwa ben einem Sprunge auf die Dissonant, in transieu. Sie geschiehet also in Schritten, und den diesem wird man die Verwechselung fast mehr im Absteigen, als im Aussteigen antressen, welches zu ihrer Erkäntnis viel, die Vetrachtung aber des folgenden Mussers ein mehres beitragen fan. Die Wechsel-Klange wollen wir über den Noten in der Oberstimme mit einem Sterne lein, im Basse aber unter den Noten mit eben dergleichen (\*) bezeichnen. Die durchgehende sollen durch ein Kreußlein bemercket, und die Intervalle, zu mehrer Deutlichkeit, über den Basse Noten mit Ziesern angedeutet werden.



Thesis & Arsis, Nieder und Ausschlag, haben in der Music zwoerlen Bedeutung. Thesis kummt von Anu., pono, und bemercket einen Sah, An oder Niederschlag in der Zeitmaasse: daher man auch gewisse accentuirte Notenanschlagende heisset. Arsis entspringt von Aes, tollo, in dubio relinquo, und bedeutet eine Aussehung, Wegnehmung ze. wovon die durchgebende Klange ihren Nahmen haben. Dieses ist die richtige Erklarung. Im doppelten Contrapunct aber sindet sich noch eine andre Bedeutung, die auf der Stimme Erhüh-oder Erniedrigung zielet, welche doch durch die Begendewegung, oder durch das Roverscho besser ausgedrückt werden, als durch auspedeutung, die eigentlich nur auf die Zeit gehen, und nicht auf den Ort.

S. 11.



§. 11.

Hier sind acht verwechselte, und acht durchgehende Klange, von welchen der lette, mit dem (†) bemerckte springend ist. Ein ieder wird hieraus leicht ersehen, wie es mit diesen beeden Arten des Gebrauchs der Dissonanzien beschaffen ist, wenn sie theils als vertauschte, theils als durchs lauffende oder durchspringende Noten vorkommen.

#### 6. 12.

Die dritte Weise nun ist die Ruckung, davon in folgenden Haupt. Stucken Erempel genug anzutreffen senn werden. Die allgemeine Regel daben pfleget so zu lauten: Daß eine iede Diffonant, die solcher Gestalt rückend angebracht wird, vorher gegründet senn, oder gut liegen muffe, ehe sie angebracht wird.

#### §. 13.

Weil aber dieses Liegen nur von einem Ende des Mislauts zu verstehen ist, so scheinet es unrecht, oder wenigstens undeutlich gesagt zu senn, daß die ganke Dissonant, welche doch alles mahl aus zweien Enden bestehet, vorher gegründet werden und liegen müsse. Der eine Klang, das eine Ende dessenigen Intervalls, welches man dissonirend andringen will, darff nur vorher liegen, es sep oben, oder unten, nach Erfordern und Beschaffenheit desselben Klanges. Wiewold es weniger von der Grundstimme, als von dem obersten Ende zu verstehen ist. Und da haben sie auch alle, die Dissonantien nehmlich, ihre Ausnahm im Liegen, wie wir ben besonderer Untersstuchung einer ieden sinden werden.

#### 9. 14.

Eigentlich und überhaupt zu reden, sind der Dissonantien im Grunde eben so viel, als der Consonantien, wenn man sie als Intervalle betrachtet, nemlich vier. Der Einklang ist zwar, wie gesagt worden, eine mehr als vollkommene\*) Consonant; aber kein Intervall. Daher kommen nur in die Rechnung der wohlklingenden Intervalle, diese vier: Terz, Ovint, Sext und Octav. In die Zahl der Dissonantien setzen wir die Secund, Ovart, Septime und None. Denn ob die letztere gleich für eine nur um acht Ton erhöhete Secund angesehen wurde, da sie doch im Gebrauch, wovon wir hie handeln, gant was anders bedeutet, so konnte man diesen Falls auch von der Octave sagen, sie sen nur ein erhöheter Unison; welches eben so wenig angehet.

6. 15.

Die Sprachlehrer mogen ihr Kunstwort, plusquamperfectum, welches ihnen hier und anderewo abgeborget wird, verantworten.

Diffonannien Tabelle.

Dickvier Schlicketer ber Ziffer in Amfan Jahren unter Schrifter ber Ziffer in Amfan Jahren unter Schrifter ber Ziffer in Amfan Jahren Ber ziffer in Schrifter ber Ziffer in Schrifter bei Bradlen iber zieht Friedung in der Gerunden nicht mit zichten Stehen zu merden febet, baf dem Ziffer in Stehen zu merden febet, baf bermatteil, bie fich auch in mehr Geber zum er den Ziffer zichten Schrifter zichten Schrifter zu der zichten zicht zichten zichte zichten zu der zichten

6. 16,

Bir burffen alfo bier unfre Orb. mung ber Dointen halber nicht unterbres then : benn obimar ber iprannifthe Bes brauch nicht nur bie übermaffige , fonbern auch bie fleine Qvinten mit unter Die Diffonantien gestellet hat, weil fie weber im Schlug noch im Unfange, wie andre Dointen, vorfommen, und bis weilen, als ob es wirdliche Diffonantien waren, einer fcheinbaren Auflbfung ges brauchen; fo haben wir boch, mas bie. pongu halten, absonderlich in Unfeben ber fleinen Quint, anderemo bereits geboriger magfen erbriert, und werben und mit einer Bieberholung befto wenis ger Dube machen, ie forgfaltiger wir bon gemefen find, ben Bebrauch biefer Dointen in bemjenigen Saupt : Stude, welches eigentlich von Quinten banbelt, und bas fechfte in biefem Theile ift, ges bubrend au unterfuchen.

\*\*\*

leicher Maasse.

9 Se sollten gwar in der vorigen und biefer Cadelic die beiden Atlange über einamder, und ass auch das Entiero Atlange über einamder, und ass auch auf allein, um den Raum ju sparen, har man sien eben einander gescht. Man wird es boch wol versteben.

") 3ch brings hier gu guter leter noch einmahl berierten Octaven mit in die Beebrung; babe aber im achten Dampfliche bargethan, baß es ein ungegründeres und unnafütliches Meien bei voor ich siemit Möhrbei nehme.

Ther fleine. 1) balber Tons ber groffe. ber fleine. 2) ganger Ton ber groffe. 3) übermäßiger Ton. 4) fleine Quart. 5) gemobnliche Ovart. 6) übermäßige Quart. 7) verfleinerte Geptime. 8) fleine Septime. 9) groffe Geptime.

10) Fleine Vone.

11) gewöhnliche Vone.

12) übermäßige Vone.

6. 18.

Wir haben oben, im achten und neunten Capitel versprochen, von dem Misbrauch der Diffonantien ein Paar Erinnerungen hier zu geben. Solches kan nun wol nicht besser geschehen, als wenn wir etwa ein halb Dugend Exempel dazu aussuchen.

§. 19.

Hier sind sie. Doch begeben wir uns dieses mahl ganklich daben eines entscheidenden Ausspruchs, und lassen einem ieden die Wahl, ob er dergleichen fleißig nachahmen, oder behutsamer darin verfahren wolle. Mich deucht, das lette ware wol das beste.

6. 20.

Das erste soll seyn eine Verwandelung des e mit dem b in ein d mit dem z, durch einen Gang oder Sprung aus der verkleinerten Septime in die grosse Terk: sodann eine unbereitete kleine Septime, die mittelst eines abermahligen Sprunges in die grosse Qvart gerath und darin rubet.



§. 21.

Das zweite Erempel enthalt eine vermeinte übermäßige Octave, und ist doch nichts anders, als eine Secunde; die aber so unvermerckt durchschleicht, daß sie einer blossen zufälligen Manier ähnlicher siehet, als einem sonderbaren Vorsatze. Grossen Schaden darff niemand daraus besfürchten, wenn sie gleich zweimahl vorkame, wie hier zu sehen ist: denn es ist ein durchgehender kleiner halber Ton.



Das dritte Beispiel ist ein Contrast dreier oder vier auf einander folgenden streitigen Mistelänge: nehmlich eine anfangende verminderte Terk, darauf eine gebrechliche Secunde, oder vers meinte Octave, eine verkleinerte Septime und ein Paar Quarten in der Reihe; doch im Recitastive. Daher auch der Gang aus der verkleinerten Septime in die grosse Quart, so vorher gehos

ret wird, dem Styl gemäßift.



Das vierte Kunststuck ist eine unbereitete None, von einer so genannten mangelhafften Des tav begleitet, die sich in eine gute kleine Sext aufloset.



J. 24.

Zum fünften sinden wir einen siebenfachen Contrast und Dissonantien-Zwist, nehmlich breier Septimen, deren zwo falsch oder vermindert sind, die durch eine mangelhaffte Octave und durch eine kleine None, zu ihrer Zeit gleichsam vermittelt werden, und worauf endlich eine kleine Qvint samt der gewöhnlichen Qvarte solget, die sich in die kleine Tert auslöset, da man zuletzt Land sies het.

&c.

Ein Intervall, das man die mangelhaffte Octave nennet, soll hier den Schluß machen. Und ob es gleich ein sehr gebrechliches Ding ist, kan es doch das springen nicht lassen. Es währet nicht lange.

lange.

S. 26.

Wenn iemand die beiden preshafften Octaven, die kleine und übermäßige Qvinten, die mangelhaffte und ausschweiffende Sexten, die verminderte und gar zu groffe Terkien, alle zu den Dissonanzien zehlen, sodann die fünf Secunden, die dren Qvarten, (der vierten ungeheuren nicht zu gedencken) die dren Septimen und die dren Nonen dazu thun wollte; so hatte er eine anssehnliche Reihe Misklange, nemlich 22 bis 23, und behielte nur etwa 6 oder 7 Consonanzien übrig. Das ware eine herrliche Sache für manchen affectirten Sonderling, von dem man sagen kan, er sen: non parcus aceti. Hor. Sat. 2. L. 1.

Ob ich nun gleich die Dissonanzien eben für keine kostbare Würze oder arabische Speceren (denn die gehört zur Modulatorie, zu den Manieren im Singen und Spielen) auszugeben, und das mit eine Bescheidenheit ben den angehenden Componissen zu erwecken gedencke; so wollte ich doch wol, daß man auch mit dem Salze und Eßig sein bedächtlich in der musicalischen Rüche versühzere: da ich denn sinde, daß der letzgenannte, er werde von Wein oder Bier, von Früchten oder Wlumen bereitet, seiner Saure ungeachtet, doch allemahl die Natur dessenigen Wesens behält, davon er durch die Gährung oder corruption seinen Ursprung genommen hat. Warum sollten es auch nicht diesenigen sonderbaren Intervalle thun, die von Consonanzien herrühren?

Ich hatte bald Lust eine nahere Vergleichung anzustellen, und zu sagen: Die kleine Quint Sig gg

<sup>\*)</sup> Man pfleget wol mit einem oder andern Ende der Quart einzufallen; aber diefelbe doch durch die Berg aledenn zu lofen. Dier geschiehet es nicht.

sen wie ein angenehmer Civer-Eßig von Aepsteln gemacht; die übermäßige von weissem Bier; die mangelhasste Sext von unreissem Trauben-Sasst; die übermäßige von Rhein-Wein; die vers kleinerte Terk von Rosen; die gar zu große von rothen Graves-Wein zc. Aber es mögte mir verdacht werden. Wiewol man auch zu meiner Entschuldigung ansühren könnte, daß unter dem Vilde des Italianischen Eßigs \*) ben den größesten Dichtern Schertz-und Stichel-Reden, italica dicacitas, sales Italici verstanden werden, und also die Vergleichung ihren guten, unverwersts lichen Grund habe, auch nur in so weit neu sep, daß man sie auf die scharssen oder herben Dissonantzien, wenn weder Maaß noch Ziel darin gehalten wird, mit Wahrheit zu deuten sich die Freis heit nimmt. Es mögte sich desto besser schicken, weil eben auch welsche Ausschweissungen zu derz gleichen Omgen den meisten Anlaß geben.

Ginem Gemuth, das an der Wahrheit einen Geschmack hat, und eine neue erfindet, ist soles lieber, als alle simnliche Luste. Man halt sich nur offt ein wenig zu lange daben auf.

### Elftes Haupt = Stuck.

Von den Secunden ins besondre.

he wir hiemit zum Wercke schreiten, wird dreierlen zu erinnern nothig senn. Erstlich, daß man sich die Freiheit ausbittet, das Wort Auslosung, resolutio, nicht allemahl auf das genaueste zu nehmen: absonderlich, wenn von ausserrebentlichen Gangen und Satzen die Rede senn wird. Wovon weiter unten ein mehres zu sagen ist.

Zum andern: Daß alle Bindungen gewisser maassen Ruckungen sind; dahingegen alle Rustungen keine formliche Bindungen sonn können. Iene, nehmlich die Bindungen darff man nicht wieder den Aufzund Niederschlag der Zeitmaasse andringen, und erfordern nothwendig Dissonautien; diese aber, die Ruckungen, kan man in iedem Tact-Gliede, wenn die Absicht und Umstände es gut heissen, nicht nur mit Dissonanzien, sondern auch mit Consonanzien bewerckstelligen.

Drittens: Wenn hier von Ausschiefungen die Rede senn wird, so verstehe man allemahl, daß eine Bindung vorgehet, sie sen nun ordentlich oder ausserordentlich. Ist es eine ausserordentliche Bindung, so stehet leicht zu ermessen, daß sich auch die so genannte Auslösung zu derselben reimen, und ebenfalls was ausserordentliches haben musse. Das sind die Vorbereitungs-Puncte.

Was nun den Gebrauch der Bindungen und Losungen der Secunden ins besondere betrifft, finden wir derselben, so viel der heutige Gebrauch annoch ausweiset, etwa neun an der Zahl: wovon eine dem kleinen halben Ton gehöret, als etwas ausserrchentliches; sechs aber dem groffen halben und den beiden ganzen Tonen, so wie zwo dem übermäßigen Ton zufallen.

Die erste Auslösung der Secund, nehmlich des kleinen halben Tons, dessen unterstes Ende allemahl vorherliegen muß, geschiehet sowol durch die grosse, als kleine Ters, da beede Stimmen von einander zu treten genöthiget werden, und ein zwiefaches Oel zu diesem scharssen Esig giessen, um den herben Mislaut einiger maassen gut zu machen. 3. E.



\*) Italo perfusus aceto. Hor. Sat. 7. L. 2.

Mordaci lotus aceto. Perf. Sat. 5.

Ecquid habet is homo aceti in pectore. Plautus.

6. 6.

Es muß ein absonderlicher Affect oder ein starcker Ausdruck regieren, wenn diese allerkleis neste Secunde ihre beste Wirchung haben soll: denn, ordentlicher Weise, sollten sonst e und \*c, f und \*f nicht zusammen stehen. Ein Tagewerck davon zu machen, ware eben nicht rathsam; doch darff man diesen Contrast deswegen nicht ganslich verwerssen, wie sast alle Versasser nusie calischer Lehren bisher gethan haben, absonderlich die Frankosen, welche dessen gar nicht, oder nur auf das ärgste gedencken, und damit gnugsam zu verstehen geben, daß ihnen der Gebrauch dieses Intervalls entweder nicht recht bekannt, oder auch nicht anständig sey.

Andrer zu geschweigen, weil sie doch schier alle von dieser Secunde stillschweigen, so schreibt Brossard ausdrücklich von dem kleinen halben Ton folgendes: A l'egard de l' Harmonie, on ne doit jamais se servir de la Seconde diminuée. D. i. man soll sich niemahls der verzuninderten Secunde in der Harmonie in bedienen. Deutlicher kan ein Ding nicht verbos

ten werden. Und doch ist es unbillig, solches so gar schlechterdings zu thun.

Nun folgen die sechs Wege, welche dem groffen halben Ton und den beiden ganzen, sos wol kleinen, als groffen, gemein sind. Es geschiehet also die zwote Aussichung, und zwar erst des groffen halben Tons, durch die groffe oder kleine Terk im Baß allein, welcher vorher liegen, und hernach einen ganzen oder halben Grad hinunter treten muß, um die auslösende Terk hers



Es ist merckwürdig, daß sich zwar sowol grosse, als kleine ganhe Tone, ohne Unterscheid durch grosse oder kleine Ternien auslösen lassen; aber der grosse halbe Ton hat darin was eignes, daß er sich nimmer, ordentlicher Weise, durch eine grosse Tern, sondern iederzeit durch eine kleine entbinden laßt. Ausserordentlicher Weise könnte es auf folgenden Schlag endlich wol ges

Schehen:

Der dritte Gebrauch, welchen die Secunden haben, geschiehet durch eine Tert, klein oder Gg gg 2

1) Hieraus ist zu schliessen, daß man fich dieses verkleinerten Intervalls in der Melodie ohne alles Bes dencken gebrauchen konne. Wir wollen eben dergleichen Wergunstigung bep der übermäßigen Sesunde hoffen.

\*) 1.2.5. und 6.) sind groffe halbe Lone; 7) ist ein kleiner Lon; 3 und 4) aber find groffe. Beilauffig zu erinnern, soll es in der kleinen Gen. B. Schule p. 116 nota r., so heissen; daß cis.d, dis.e, fis.g, gis.a und h.c. groffe halbe Lone 26.

groß, in der Obere Simme, dep liegendem Baffe, wenn die Quart und Sept Gesellschafft leisten, und praar des leitere in ihrer völligen Größe: von genetinglich eine Werstlumungleut, wo nicht ausbrücklich, door streutulere voer der innerlichen Araffe nach, erfroderg word. "E.



Beil aber hieben feine eigentliche Bindung ift, wir mögten denn die gebundene Boff: Moten boffir annehmen, so fan man diefe Hoarnonie und ibren Controft mod nicht mit pu den rechten Quifflungen gesten. Und baher nenne ich es auch mur den Deitten Gebrauch der Secunde, welch die daben immer in einem gerffen Ton bestehet.



So weit reichet die Bermittelung wolftungsver Terhien ber dem Wisslaut der gewöhnlichen 
Betunden: welche finiteine durch die greife oder Heine Sert aufgelöfet werden, wenn sich berde 
Seinmen berwigen, die dere nemlich durch einen Sprung in die Quart hinauf; die untere hergegen durch einen hablen oder gansten Zon niederwaters, durc folger.



Die sechste Auflösung der Secund bestererer man durch die fleine Quint: twenn nehmlich die Deurs Deurschlie uns 20 zurch die artike 20 zurch die a

† 1) Durch Die groffe Berg. 2) durch die fleine. \*) 1 umd 3) find fleine Septen; 2) ift eine groffe.

DberStimme eine kleine Tert hinauf springt, indem die untere einen halben Son zuruck tritt, wie bier zu seben.



Hier klingt nun in der That die kleine Qvint besser, als die volle; dochkan man es mit dies fer auch also verrichten, daß die Oberstimme, nach geschehener Bindung, schrittweise auswärts, der Baß aber einen ganzen Zon unter sich tritt, und die Ton-Art verändert. 1. E.



So viel tragen die Quinten dazu ben. Die siebende Ausstosung der Secund kan die grosse Quart, mittelst einer Begenbewegung, schrittweise verrichten: solche gute Dienste leistet uns der ben den Alten so sehr verhaßte Triton.



Die sechste und siebende dieser Ausschen gehoren schon mit unter die Figuren oder ausserrs denklichen Sake, und werden durch die Anticipation oder Borausnahme vertheidiget: da nems sich die ObersStimme billig so lange warten sollte, die der Baß dem ansichsigen Klange ausges wichen ware, damit sie alsdenn die Qvinten und grosse Qvart nur im Durchgange, und nicht im Anschlage, horen liesse; weil sie aber das nicht thut, sondern diese Intervall gleichsam voraus nimmt, da siehernachkommen sollte, so entstehet daraus etwas sigurliches in obigen dreien Erems peln, die sonst ordentlicher Weise so aussehen wurden, wie hier folget, und zu desso grösserer Deutlichkeit beigesüget worden sind, damit das ordentliche oder gewöhnliche von dem ausserver dentlichen oder ungewöhnlichern wol unterschieden werden möge.



(3) †) Durch die kleine Ovint springend. 2) Durch eben dieselbe gehend. Man nehme ben No. 1) fatt d ein dis, und ben No. 2) statt f ein sis, so werden diese volle Ovinten growlich lauten.

\*\*) Hier find No. 1 & 2 volle Qvinten, und der Bang sahe einem Noten-Wechsel nicht unahnlich: wenn nur iemand die Diapenten jur Diffonant machen konnte; bie dabin mußes doch eine rechte Bindung und Losung bleiben.

Das f. 14. fiehenbe Erempel, wie es gewöhnlicher Maaffen fenn folke.



Das 6. 15 angeführte Beifpiel im Grundriff



Diedurch wird verhoffentlich die Kigur der Vorausfinahrtt gaugsam erklatet worden sept, daß wir also sernechten nicht nathig haben werden, diesethalben etwas zu erumenn: derotoegen es anch dier so umplandich dat gescheben missen. Num weiter!

Die achte Aufhögung ber Secund, wem fie nehmlich übermäßigi; großift, wird auf folgene be Art, durch Arrien, in der ausbreichenden Unterfimme bewerftfelliger, und die Agare eine Burgderung, returdatio, genennet: welche das Gegenspiel von der Woraussnahm, oder Austzielusions, balt.



Enblid hat bie Erumb, und uwar ind besondere biese übermäßige, über neumet Auflässung dumf bie Techni der Oberfimme, so wie bie vorkregsfende in der Unterfimme. Daß allöbie Zengien Was manife um Bergalumg derfed Medlants betrangen, neufläß fechäunsig in mein: wermaß der der webglichen, und premand ben der unagrede junichen Ereunden. Da ist ein Erempet der legten Auffefungt



Bober zu merden, daß die Zerhien bier allemahl groß feine müffen, weil sich keine über mößige Serumd durch eine Keine Zerh auslösen läße. Die trete Kigur ift eine Werzdareum-Bas aber diese Kiguren oder ausservordentliche Säpe ausanger, absonderich die odige Borache ausser

Daß die übermäßige Seeunde in der Melodie sowol fleigend, als fallend bienen könne, ift nich,
meines Wiffens, von niemand gefritten weeden. Wie voerben foliches jum Dortheil der Prons
an gebörgem. Dete anzuwenden wissen.

nahm und letzt gedachte Verzögerung, so machen sie fast ben allen Bindungen das sonders barste aus: indem die Wirchung einer Dissonant eigentlich nichts anders ist, als entweder eine anxicipatio oder recardatio, d. i. eine zierliche Vorausnahm des Durchganges, oder geschickte Zurüchaltung der Consonant, welches denn von den meisten der folgenden Vindungen zu verstes hen ist. Wiewol wir auch daselbst noch andre Figuren antressen werden, die gehöriger Maassen bemercket werden sollen.

### Zwolftes Haupt-Stück.

Won den Ovarten.

\*\* \*\*\* \*\*\* 6. 1.

dchst den Secunden haben wir die Qvarten zu betrachten, welche auch sehr offt mit jenen Gesellschafft machen. Wenn man die verkleinerte Qvart und die grosse, wie billig ist, mit zehlet, so kommen wenigstens vierzehen bis 15 Wege vor, durch welche diese Dissonank ihre Sache gut macht: auf neunerlen Art thut es die gewöhnliche Qvart; zur verkleiners ten sinden sich ein oder zween\*), und zur grossen vier Ausslüchte: deren etliche auch wieder uns . ter sich verschieden sind.

Der ungeheuren Quart haben wir schon im ersten Theil dieses Wercks, ben Erwegung der Intervalle nach der Grösse und Gestalt, ihren Bescheid ertheilet. Derowegen wird nicht nosthig senn, daß derselben serner gedacht werde.

Die ordentliche Quart hat indessen unlängst einen neuen Unwald an einem berühmten Frans zösischen Tonmeister, dessen wir bereits offt gedacht haben, auf solche Weise gefunden, daß er seis nem ehmaligen, vieleicht unbekannten, Vorgänger, dem Andreas Bapius †) von Gent, ziemlich nachartet: woben er auch, wie dieser mit schlechten Ruhm gethan hat, den braven Zarlin nicht unangetastet läßt.

Das folgende Exempel wird weisen, auf welche Art die Qvart eine Consoanns seyn soll. Und ob man gleich die ersten beiden Anschläge und auch den letzten hingehen lassen mogte; ist doch der dritte schwerlich zu entschuldigen: der saubern Lvinten im siebenden Sactzu geschweigen. Und das in einem Bicinio.



Allein es macht dieser Verfasser eben folche Anschläge mit der Secunde, ohne daß deswegen eine Consonant daraus werden will. Manbesehees: Hhhh 2 Es

\*) Die verkleinerte Ovart wird zwar, wie wir sehen werden, auf zweierlen Art gelüset; weil aber beren gemeinste eben so beschaffen ift, wie die Entbindung der ordentlichen Ovart, so hat iederman Preihelt, dieselbe mitzuzehlen oder nicht.

i) 3ch habe dessen rare Schrifft de Consonantis seu pro Diatesseron libri duo, Antwerp. ex officina Christoph. Plantini, 1581. 8. durch Worschub eines Freundes ethalten, und solche in etlichen Bogen, die noch im MS. liegen, untersucht; aber sehr seicht befunden. Der ehmalige Cantor in Minden, Gibelius, hat mit eigner Hand vorn ins Exemplar ein Bedicht geschrieben, das sich so ansängt: de mortuis nil nist bene; aber, Papgen, deine liebe Ovarte klinger unserm Ohrzu harte. Was Farlin dem Pape für Unverstand aufrückt, haben wir III Orch. p. 500 bemerckt; er hat ihn aber noch besser in die Schule geführet p. 103 seiner Supplementi, wo er ihn nennet non molto modesto scrittore &c. ihm auch weiset, daß er gar nichts von der Composition wisse. Das 21 Capitel im ersten Papischen Buche ist gerade wieder Farlin gerichtet, welches diesem zur Berantwortung Anlaß gegeben.



Se foll ein Aufficher Gartner: Eant fenn, ben dem fich diefe Quarten und Secumben wie Cons fonangen aufführen wollten. Bieleicht gilt hier die Regel: Pandlich, fittlich.

Ich würde nun zwar selber fein Bebenein tragen, einen gebrochenen Orrelfang, das ein die ermeinte Quart eigentlich und michunde nichts andere, als die nahre Doint der Bon-Art bedeuten fan, folgender Gestalt, doch ohne Meent, angebringen:



Weer, wenn mir die Doarte Abvocaten ein gultiges Zeugniß bringen, baß folgende Sate wol gufammenstimmen, fo will ich ihre Diffonanhien alle für Consonanhien annehmen; ebender nicht.



Doch genug hievon! Wir fchreiten zu unfern Bindungen, und finden, daß die gerobinliche Doart, nenn fie gebunden worden ift, fich burch die Terte, forvol groffe als kleine, nach Befchaffeiber Wobulation, Jum erften, alie die



No. 1.) iff eine Lofung burch bie fleine , No. 2.) burch bie groffe Terg. 11nd bas find lauter reperdariones ober Bergogerungen, ohne welche es so fteben murbe:



Etwas frember flingt es, wenn, mittelft einer wolbedachten Treiheit, Diefe Auflbfung burch einen Sprung geschiebet. 1. C.



Die zwote und dritte Auflösungen der Quart verrichten ihres gleichen, nehmlich andre Quarten: bisweilen ist die Figur in der Obers bisweilen auch in der Unterstimme, wie die folgende Muster ausweisen. Es kan sowol die ordentliche, als grosse Quart dazu dienen. Im ersten Kall sindet sich die Vorausnahm oben No.1); im andern unten: No.2.)



Wie nun im den f. die Figur der Verzdgerung mit einem unfigurlichen Erempel erlaus tert worden; so wollen wir auch mit der Vorausnahm alhier eben dergleichen thun: aus welchen beiden Beispielen man leicht von den übrigen Satzen, wo diese Figuren Statt finden, schliessen kan, ohne daß wir ferner nothig hatten, ein mehrers hievon anzusuhhren.



Dhie Figur läßt sich zwar sonst die vierte Auslösung der Dvart, durch die kleine Qvint verrichten, wie wir so eben im letten Exempel No.1) gesehen haben. Allein man kan diese Entbindung noch auf eine andre und sigurzliche Art bewerchstelligen, da nehmlich der Baß, an Statt seiner rechten Zeit zu erwarten, bis die Oberstimmte in die Terk getreten, einen Sprung unter sich thut, und dadurch eine kleine Qvint hervordringt: woben die Mittelstimme nichts verdirbt.

Wer bergleichen Gange etwas verdeckter anbringen will, darff nur eimkleine Zwischen-Note im Baß dazu gebrauchen; welche aber die Figur der Anticipation so wenig aufhebet, daß sie solche vielmehr vergrössert. z. E.



a harmester

Die fürffe Suffding der Quert mis offe burd eine blige Dinit annyfeld; teoch mid fin nyndimmigm Coden, und mid get ar gene in einem Ziet; jamobh in bei durfgerte gener in einem Ziet; jamobh in bei durfgerte gener zugen der gener der gen



Mon hat der mod einen anbermisch of febr betrettenen Weg, die Qoerr mittelf der folgenden Quint moldingend ju machen, etnea auf nebenfebende Weder, baben bet geward des derfer ihm muß. Denn die Küdung ift in io weit uneigentlich \*) meil der befrügung mich eine der Gewenheit durch der betreiben der der Gewenheit durch wirts erfelset.



Die sechste Befreiung der gebundenen Dvart wirdet die groffe oder kleine Sept aus. Dies fest den auf preierten Art geschofen. Die gerohnlichste ift, wenn die Dechkimme einen Grad kleiger, und die untere einen fallt, er fest num gang oder halb No.1); die weniger gerobsnliche, wenn derte Stimmen fallen, die odere einen halben oder gangen Brad hie untere eine Doart No.2).





5. 15.

') Sy'neopatio entachressisen betisset eine solche ausservollenstliche Rückung, wenn eine Dissams unges wöhnlicher Weiss ausgeschiet wird: und das kan von verstellebenen figürlichen Schagen gesagt werden, vobgleich am neissten von Devateren. Das Geschische Abert, nas drzewes, beist sonlich ein Missbeauch, wovon besquie Genzopation ihren Nahmen hat. Es ist allemahl besser, wenn ben bers gleichen Saten eine Mittelsoder die dritte Stimme zugegenist: maassen die Quart sonst in zwostimmigen Sachen, auf diese Weise, durchgehends etwas leerklinget; wenn nicht entweder die Secunde, wie im vorigen Exempel, No.1), oder die Quint, wie No.2) und im nebenstehenden, die Lucke füllet.

Die stebende Auflösung der Quart wird durch die Septime verrichtet, und zwar mittelst einer verwechselten Note, welche hier an statt der Figur dienet, und durch eine nachschlagende Sext gut wird. Man nens net diese Figur sonst transitum irregularem, einen nicht regelmäßigen Durchgang. Die GrundsStimme springet hieben eine Quart in die Hohe, die Oberstimme aber tritt schritts weise herunter. z. E.

Auf eine andre Art pfleget man die Septhieben auch folgender gestalt zu vergüsten, wenn sie zur Lösung der Qvart behülff-lich ist. Doch bringen wir dieses und das vorgehende nicht gern in zwostimmigen Sasten an. Es folget diesmahl keine Sert auf die Septime, sondern eine Tertz, ben einem Baß, der in die Qvint herunter fällt. Wenn es noch so deutlich beschrieben wurde, konnte es doch, ohne Erempel, schwerlich verstanz den werden. Da ist es!

Es ist noch mit der Quart nicht alle. Sie beweiset ihre mislautende Eigenschafft häufsiger, als andre Dissonanzien; wiewol man ihr auch das zustehen muß, daß siesich viel bequemer, als ihre Gesellinnen, auslössen läßt. Zum Beweise dessen nimmt sie auch achtens mit der Octave zu ihrer Entbinzdung vorlieb, da der Baß in die Ters hins auf, die Oberstimme aber Gradweise herunster tritt. Welches doch nur ben gewissen Umständen, vieleicht aus gar zu grosser Vorssichtigkeit, gut geheissen werden will. Im Recitative gibt es noch andre Balle und Treiheiten, als diese.



VII. Resolutio Quartae per Septimam.





VIII. Resolutio Quartæ per Octavam.

£ 19.

Noch eine, nemlich die neunte Austbsung der Quart ist übrig, da sie sich gar durch die Nosne heraus zu helssen weiß. Das geschiehet mittelst verwechselter Noten, erst in der Oberstimme, hernach im Baß. Die vorige achte Austbsung aber hat eine Figur zum Grunde, welche Hecerolepsis genannt wird, und wovon im sechsten Capitel dieses Theils, welches die Qvinten behans delt, §.24 Nachricht gegeben ist. Nachstehendes Exempel kan auch wol ben etwas langsamer Zeitmaasse gebraucht werden, wenn nehmlich, Statt der Achtel, Viertel vorkommen.





Weil wir nun vorhin die 3 Figuren, der Ancicipationis, Retardationis und des Transicus irregularis durch unfigurliche Beispiele begreifflich gemacht haben; so wird nicht undienlich senn, diese vierte Figur, Meterolepsin, ebenfalls auf solche Weise, nach Maasgebung beider vorherges henden Exempel, zu erläutern. Es wurden demnach sothane Sasse im Grunde die folgende Ges

ffalt gewinnen.



Die dritte Note des Basses im zweiten Tact stand oben f. 18 in der Mittel:Partie, und war also vertauschet. Das ist die Bedeutung der vorhabenden Figur.

So viele Auswege kennet die eigentlicke Quart, ob sich gleich alle ihre Ausschungen, oder wie man sie sonst uennen will, auf dren bis vier ordentliche Gange beziehen, die aber ohne Figur keine so gute Figur machen, und lange nicht die Wirckung thun, als mit derselben. Wenn nur ein Componist weiß, wie dergleichen Freiheiten zu rechtfertigen sind, und was sie für Grund has ben, wenn er sie setz, so sind dieselbe schon gnugsam entschuldiget.

Was die kleine Ovart betrifft, so hat dieselbe zwar nur zween Wege vor sich, da sie beit des mahl durch die Tersz aufgelöset wird: Doch darsf eben der dritten Stimme Beistand nicht zugegen senn, wie ben einigen Fällen der vorgehenden Bindungen, sondern es können zwo Stimmen die Sache schon allein verrichten. Werden mehr erfordert, so geben die Tersz und Sext alle Vollstimmigkeit nebst der Octave.

Indessen ist der Gebrauch dieser kleinen Quart fowol, als der übermäßigen Quint', auch in der Melodie von gutem Nuten, und ich achte es der Muhe werth, solchen in einigen kurken Sähen beilauffig vor Augen zu legen, weil es in der Harmonie selbst vieles hiehergehöriges erz leichs

and the same of

leichtert, und auch, meines Wiffens, noch ein unberührter Punct ift. Warum ich aber Die übers mäßige Qvint hier der kleinen Qvart zur Seite setze, foll bald erhellen.

Gebrauch der übermäßigen Qvint und groffen Qvart in einer Melodie.



Wegen der bald folgenden Abhandelung von der groffen Qvart, hat man hier vorher in der Melodie nur eine kleine Probe geben wollen, wie sie daselbst zu gebrauchen und nebst der übers mäßigen Qvint singbar zu machen sen; damit ihre Natur desto besser daraus ersehen, und die Anwendung in der Zusammenstimmung desto füglicher eingerichtet werden möge: weil nach uns sern Grund-Sägen nichts in der Harmonie ist, das nicht in der Melodie seine Wurzeln habe.

## Bebrauch der übermäßigen Ovint aufwärts, und der kleinen Ovart unterwärts in der Melodie.



In der Harmonie ist die Ausschlung der kleinen Quart insonderheit ein zierlicher Aufschub, dadurch der gemeine Accord etwas zurück gehalten wird, damit er hernach desto angenehmer falle, wenn man etwas darauf gewartet oder gehosfet hat. Dieser Aufschub nun geschiehet auf zweis erlen Art. Einmahl im Basse; das andremahl in der Oberstimme, wie das folgende Exempel ausweiset. Die Zögerung in der Unterstimme No.1) ist nicht so gemein, als die andern, No.2) und No.3) welche mit der gewöhnlichsten Qvart-Ausschuflösung überein kommen.



Weil nun die kleinen Qvarten, wenn man sie umkehret, zu übermäßigen Qvinten werden, so sind diese alhier mit ins Spiel gerathen, um in folgenden Exempeln zu zeigen, wie es damit zu halten sep.

Gebrauch der kleinen Ovart und übermäßigen Ovint; der ersten in der Melodie auswärts, und beeder in der Parmonie, samt ihrer Verkehrung.

RIFE

grave.

a state Mar



Berfehrung der Ober Stimme gur untern.



Mon der groffen Ovart ift etroas mehr zu fagen. Es weiß biefelde auf viererlen Urt aus bem Banden zu tommen. Und gwar erftlich burch die Serten, wogu fie auf verschiebene Beife werberieter werben fan.

- 1.) Da die Grund-Stimme beliegen bleibet, und die obere einen Schritt, aus der Terft in die groffe Quart hinauftritt, worndoff sie bei de eine Gegenbervegung, ohne Sprünge, anstellen. 4. E.
- 2.)DabieDber:Stimmelieget, und burch ben Aurückritt bek Baffeb bie groffe Quart hers vorfringt, beren Auflhiung sobann ber vorigen gleich ift, nan nehme die groffe, ober fleine Sert baju.
- 3.) Ben liegendem Basse, roenn die Oberstimme eine Heine Sext berunker pringet, und die groffe Quart macht, mit beren Aufhfung es seine geweiste Weges hat. Wir reben hier nur von der Norbereitung des Aritons, auf deren Verschiedenheit vieles authmut.
- 4.) Wenn feine von beeben Stimmen juvor lies get; fonbern biefelbe jugleich, in geraber Beregung, boch mit einer gewiffen Manier,





herunter treten: die obere etwan durch eie ne kleine Terk, die untere sodann einen Ton. Wiewol es auch auf andre Weise geschehen kan.



§. 29.

So viel Vorbereitungs-Weisen sind mir eingefallen; was aber noch ferner ben ber Auflds fung selbst durch die Sexten sonderlich scheinet, ist dieses, daß gewisse Zwischen-Noten \*) auf viererlen Art daben angebracht werden können, ehe besagte Auflösung völlig zum Stande kömmt. Wie folgende Vorstellung zeigen wird, deren Erklärung unten zu finden ist.



So viel von der ersten Auslösung der grossen Qvart durch die Sexten. Die zwote ges schiehet durch die Qvint in einem solchen Satz, der wenigstens dreistimmig seyn muß, und ist eis ne ziemlichsfremde Verzögerung der GrundsStimme, die aber gut wircket.

Wir wollen sie beschreiben. Nachs dem die grosse Dvart ordentlich gebunden worden, verweilet der Baß noch ein Viertel auf seinem Klange, indeß die Ober-Stimme einen halben Ton steiget, und mit jenem eine Dvint macht, die durch eine Ters vermittelt wird, und den gewöhnlis chen Accord oder Dreiklang zu Wege bringet. Das Exempel, so hierneben stehet, wirds deutlicher machen.



- \*) Es ift bereits erinnert worden, daß man fie interjectiones nennet und vermoge bes Durchganges billiget.
- 1) No.1) Interjectio Sextæ majoris. No. 2) Tertiæ majoris & Quintæ. No. 3) Secundæ superfluæ & Tertiæ majoris. No. 4) Quintæ superfluæ & Sextæ majoris.

33.

3. per Tertism, gradstim.

Die britte Auflösung der grossen Qvart verrichtet die Terk, da nehmlich, nach der Binsdung im Baß, ein Schritt hinauf geschiehet, woburch aus dem Triton eine grosse Terk wird, und sodann steigen beede Hauptstimmen noch weiter in gerader Bewegung, dadurch sie einesabermahlige Terk hervorbringen. Die Figur ist eine Heterolepsis, da der Alt alhie des Basses Stelle vertritt und einen Tausch trifft.



Man loset auch wol die grosse Qvart mit einem Sprunge, durch Gegenbewegung in die Terk auf; doch ist diese Vertauschung der Stimmen weniger gewöhnlich, als die vorhergehende, und erfordert auch in einem Quatuor gewisse Abssichten, um deren willen est angehen kan. Wir könnten sie inzwischen gar wol mit zehlen; aber sie soll dieses mahl nur zur Zugabe dienen. Hier wird der Discant mit dem Bas vertauscht.

Saltuatim.

Saltuatim.

Frequency

Proposition

Frequency

F

Die vierte und letzte Auflösung der grossen Ovart macht man in vierstimmigen Sachen durch die Octav, theils ben springendem Baß und gehender Oberstimme, theils ben springender Oberstimme und gehendem Baß. Im ersten Fall springet der Baß eine Ovart herunter, und die ObersStimme gehet einen halben Ton hinauf. Im andern Fallspringet die Obers Stimme eine kleine Ovart in die Hohe, und der Baß fällt einen ganzen Ton. Dort wird der Tenor mit dem Baß; hier der Discant mit dem Tenor vertauschet: so daß immer die Harmonie ihre Völligkeit behauptet.



a total de

#### 

# Dreizehntes Haupt = Stück.

Von den Septimen.

\*\* \*\* \*\*

an hat grosse und kleine, auch verkleinerte, einfolglich dreierlen Septimen, wie im zehnten Capitel dieses Theils h. 15 gezeiget worden. Die verminderten und kleinen finden sich ben den kleinen Ton-Arten; die grossen hergegen ben den grossen Modis ein, wos von die Beispiele hier zeugen werden.

Ehe wir aber weiter gehen, muffen ein Paar Gebräuche der Septimen, Ordnungs halber, angemercket werden, ob sie gleich weder mit Bindungen noch Lösungen diesen Falls zu thun has ben, eben so wenig, als derjenige Gang, den wir schon im elften Haupt: Stuck dieses Theils, ben Gelegenheit der Secunden, g. 10, wegen der grossen Septime angeführet; und also hier zu wiederholen nicht nothig haben.

Der eine Gebrauch bestehet in der bekannten Harmonie, da sich die Quint mit der Septime vereiniget. Woben die letztere, nach Beschaffenheit der Ton-Art, groß oder klein, auch wol versmindert und mangelhafft senn kan. Der zweite Gebrauch aber ist eine durchspringende oder durchgehende Dissonang. Das Exempel wird No. 1 sowol die kleine als verkleinerte Sept, bey No. 2 die grosse mit der Quint vergesellschafftet; No. 3 aber eine durchspringende, und No. 4 eine durchgehende vor Augen legen.



Sonst loset sich die Sept, sie sen groß oder klein, hauptsächlich auf neunerlen Art, nehmlich: durch die Tertz, kleine Qvart, gewöhnliche Qvart, groffe Qvart, kleine Qvint, volle Qvint, Sept und Octave. Bon der verminderten Sept aber haben wir sechs Wege verzeichnet, die unten vorkommen sollen.

Daß hier von neun, von vier bis funf, und vorhin ben iedem Capitel, so wie im folgenden, von einer gewissen Anzahl der Auslösungen oder Wege, so die Dissonanzien brauchen, geredet wird, hat nicht die Meinung, als ob dadurch andre Gange, sie sepn bereits erfunden, oder noch zu ers sinden, ausgeschlossen werden sollten. Wer ihrer mehr weiß, der seize sie getrost hinzu. Ich bes halte mir es selber auch vor. Denn es kan einem unmöglich alles auf einmahl in die Gedancken kommen.

Die erste Art demnach, wo sich die gebundene Sept, sowol durch die kleine, als grosse Tert Wset, hat diese Umskände und Eigenschafften, daß daben die Ober-Stimme rücken muß; daß LI II der der Baß oder die UntersStimme eine Quart hinauf, und eine Quint herunterspringt, welches auch umgekehrt werden kan, nehmlich erst eine Quint herunter und hernach eine Quart hinauf; ins des die ObersStimme schrittweise fallt: wie nachstehendes Exempel deutlicher ausweiset.



Die erste Sept ist hier groß, die andre klein. Beide Terhien sind daben groß. Die dritte und vierte Septimen sind klein. Die dritte Terh auch; aber die vierte ist groß. Ben den ersten zwo Septimen springet der Baß so: Quart hinauf, kleine Quint herunter, und wiederum Quart hinauf. Ben den andern aber folgender Gestalt: Quint herunter, Quart hinauf, und abermahl Quint herunter. Auf diese Weise kan man alle folgende Muster untersuchen, ohne daß es nothig senn wird, es ben iedem auß neue zu erinnern, oder der Lange nach herzusehen.

8.

Fürs andre scheinet auch die Sept sich der kleinen Quart zu bedienen, um von ihrer Bindung loszukommen. Wiewoles im Grunz de eine Figur ist, nehmlich der ausservordentliche Durchgang, transitus irregularis; daben die Noten verwechselt werden, welche man, wie beswust, Note cambiate nennet.



Drittens kömmt die gewöhnliche Quart der grossen Sept fast auf eben solche Weise zu statten, da nehmlich die durchgehende Note, so wie sie vorhin beschleuniget worden, hier etzwas aufgehalten wird und später eintritt, als sie billig sollte. In beiden Fällen springt der Waß eine Terk aufwarts: dort sowol, als hier eine grosse; doch kan es auch fallend durch eizne kleine Sext geschehen, wenn temand die gerasde Bewegung wehlen mögte.



S. 10. Eigentlich und ohne Figur wurde die Obers Kimme so stehen mussen, wie hieneben zu sehen: 6. II.

Die vierte Art, womit sich die Sept hersauswickelt, bringt die grosse Qvart zu Wege. Und ob wol das Versahren nichts anders, als die Zertheilung\*) der Grunde Note in sich halt; so kan doch diese Figur, auch ben ziemlich langsamer Zeitmaasse, füglich angebracht werden, und eine gute Wirchung thun. Man mag auch die fünste Vasse Note gar weglassen, und aus der vierten einenhalben Schlag machen; doch nuß sodaum die Mittel Partie geandert werden.



S. 12.

Eigentlich wurde dieser Baß, ohne Figur, so aussehen:

V. per b5.

g. 13.

Fünftens tritt auch die gebundene Sept gar geschicklich aus, durch eine Gegenbewegung in die kleine Quint: welches dieserzum Vortheil gereichet, weil es nicht sigurlich, sondern gant natürlich damit zugehet, wie hier zu sehen ist. Es kan auch ohne Beistand der dritten Stimzme verrichtet werden.

wie hier zu sehen ist.

nd der dritten Stims

VI. per 5. motu contrario.

Sweichet ferner, zum sechsten, die Sept , pfft sehr artig in die vollige Qvint aus, und zwar auf zweierlen Art. Ginmahl wenn sich die Oberftimme der untern schrittweise, mittelst der

Oberstimme ber untern schrittweise, mittelft der Gegenbewegung, nahert: wie im nebenstehens ben Sate zu sehen. Hier ift es die kleine Seps

time.

motu obliquo.

6. 15.

Das andremahl geschiehet diese Ausweischung der groffen Septime in die gewehnliche Ovint, wenn die Unterstimme in ihrem Klange aushält, und die obere, mittelst einer Seitenzewegung, in die Terh herunterspringet. Lekstern Falls ist es eine Auslassung oder Verzeschweigung derjenigen Note, welche die ordentzliche Auslösung durch die Sext bestellen sollte. Diese Figur ist oben Ellipsis genannt, und erkläretworden. Ohne dieselbe wurde der Gang in der Oberstimme solgende Gestalt gewinnen.



\*) Diminutio notæ fundamentalis, vulgo: Bariation im Bag.



G. 16.

VII. Ref. vulgar. per Sextas maj. & min.

Die allergewohnlichste und fiebende Auflofung der Sept wird, bekannter maaffen, durch Die Sexten bewerchstelliget, und bedarff feiner andern Erläuterung, als welche nebenstehendes Beispielgibt. Unter Diefen & Refolutionen geschehen die 1. 3. 4. und 6 durch die grosse; Die 2 und 5 hergegen durch die fleine Gert.



17,

per Sext, superfl. Etwas ungewöhnlicher mogte es manchem

vorkommen, wenn diese Aufldsung nicht durch Die ordentliche Serten, sondern durch die übermäßige zu wege gebracht wird, woben die Sep: timen allemahl groß sind: wie das Muster als hier ausweiset.

18.

Furs achte nimmt fich auch die eine Sept in gebundenen Fällen bisweilen der andern an, so daß auf gewisse Weise diese Dissonanh als: denn durch ihres gleichen gelofet wird. Baß nimmt!daben mehr voraus, und schreitet eher fort, als er sollte. Oben ist schon der ans ticipirenden Figur Erwehnung geschehen. Das nebengefeste Erempel wird alles deutlicher mas

Die Septimen sind klein.

chen.

VIII. Resol. Sept. per 7. &c.

VIII. per 8. motu recto.

19.

Endlich schlieffet ben den gewöhnlichen c. Septimen und ihrer Ausweichung die neunte, so aber zweifach ist, diesesmahl den Reihen, da sie zur Octave\*) ihre Zuflucht nimmt. Bey ber erften Manierist die Oberstimme gebunden, und gehet mit dem Baß in gerader Bewegung herunter zur Freiheit; doch so, daß die Unter: fimme eine Terk, die obere hergegen nur einen Ton fällt. In zwostimmigen Sagen wurde es Octavenmäßig : kahl klingen. Je mehr Stim: Darum habe ich hier lieber 5 men, ie besser. als 4 genommen.

20.

431 1/4

-111 Va

6. 20.

Bey der zwoten Art, wenn die Sept in die Octave gehet, ist die Unterstimme gebunden, und halt mit der obern eine Gegenbewegung, die diesersteine fleine Terkhinauf, und jene hierenächst einen Ton herabtritt. Mit vier, ja mit drey Stimmen kan es diesfalls wol bestelletzwerden. z. E.

6. 21.

Nun kommen wir zur verkleinerten Sept.
Es nimmt dieselbe wenigstens sechs Auswege,
theils eigentliche, theils sigurliche. Der eigentlichen sind dren; der sigurlichen eben so viel. Wir
wollen sie alle in ein Exempel bringen, das erste
lich die gewöhnlichsten; hernach, mit einer kleinen
Beränderung, die seltenern Gänge ausweisen soll.



Die natürlichste Auslösung der mangelhafften Sept wird in einer Seitenbewegung durcht die kleine Sext befördert, nachdem vorher das oberste Ende dieser Dissonanh ordentlich gebuns den worden, wie die Stellen, so mit a, r und, d bezeichnet sind, vor Augen legen. Zum andern gehet es auch ohne Bindung an, und zwar durch die Qvint in einer Gegenbewegung, wenn der Baße einen halben Ton fällt, und wieder so viel steiget; da hingegen die ObersStimme eben so steiget und fällt. Der Buchstabe der des deutlicher machen. Zum dritten, wenn das unterste Ende der Dissonanh vorher gebunden list, und sich durch die Gegenbewegung in die Qvint löset, die ObersSimme fallend, die untere steigend, beede einen halben Ton. (lit. c.)



Figurids aber rettet fich die verfleinerte Serf, norm sie ohne Dindung mit einem Gegenfrunge erichenter, mich seinen Die große Zeit, nochose sien hererologis ober Retroerdige tung der Einmann sift, da der Zeinen mit dem Bagit und der All mit dem Diesemt vertrechte nur No. 2. Jum andern, nach einer Simdung in der Oden-Temme erfolgte die figdiristie Keitung der mangstehren Gest, durch de zeines Louden, da litter um Deschmann gegen einmer frungar: inne eine fleine Zeine hinauf; diese eine mangklonfte Gest hermiter, mittelft Retroekstung der Bongstehren Gest, durch die Seine der der der der der der der der flung der Soprend um Bagisch No. 2. Dritten vertraufst man auch den Diesen mit den Eriose, nach gekundener Diese zeitunge, ebenfalle im Gegenfrüngen durch um geriffe Eerst, die Der Diesen im ener erkellenerte Ersen kilt. um die der die mit flung Erse florer No. 3.



#### Bierzehntes Sauptstück.

Ron ben Monen.

\*\* \*\* \*\*

Fie Coffinants if die lette, die mit zu mitterlichen haben, und dasser noch eine reinige Er umerungen mit anfangen, one derputignen Internetient, die eine ist offinanse insegemen ber der Erdelbitummgfert zu begeferten effenen. De die Vonne gleich, dem Werchoft nach um eine erhobert Ercunter eft, und dezum mit der matifikanstägfigen Wechtung keiren Seinen Weglinder; so das fie voch, mittern Seinbungen um Lössungen der der der gebandelt wirde, aus mehr findet; sie das fie voch, mittern Sondungen um Lössungen, dassen giere gehandelt wirde, gang mehr Eigenschafften, als die Secunde, und muß billig von derfelben unterschieden werden. Ich bin hierin mit Neinchen in seiner Anweisung p. 96, 97 völlig einerlen Sinnes \*).

## Si 2.

Wir wissen schon, daß es kleine, grosse und übermäßige Nonen gibt. Der kleinen Nonen Gebranch erstreckt sich nicht sehr weit, und ihre Bindung, sowol als Losung, hat mit der grossen Semeinschafft: daher wir sie, nach Gelegenheit, unter einander mengen werden. Mit der grossen None aber sindet man durchgehends mehr zu schaffen. Und was von der übermäßigen zu halzten sen, wollen wir keines weges hier vergessen; ob es gleich mit Vorsat in der kleinen General-Baß. Schule geschehen zu seyn;scheinet. Ihr Gebrauch hat seit der Zeit ein wenig mehr Krässte. gewonnen, als man daselbst p. 211 vermeinet hat.

## §. 3

Die Qvart, kleine und volle Qvint, die Sept, Sept, Octave helffen der None aus: ja es thuns auch bisweilen eine andre None selbst und die Decime, welche letztere alsdenn, und ben Gelegenheit der Contrapuncte, mit der Terk nicht vermischet werden muß. Weil indessen die Lbsung der None durch die Octav, so zu reden, die alltägliche und natürlichste ist, auch der kleinen Gebrauch sich daben am meisten aussert, so soll sie vorangehen, die andern aber werden in obiger Ordnung folgen.

Esläßt sich also beides die kleine und grosse None am gebräuchlichsten, mittelst der Seiten Bewegung, durch die Octave auslösen, wenn ihr oberstes Ende gebunden ist, der Baß einen Grad steiget, und die Ober Stim: me darauf einen ganzen oder halben Schritt herunter tritt. Die Qvint und Terz begleiten diesen Accord,



welcher dahero nichts anders ist, als eine recardacio oder Aufhaltung des gemeinen Dreiklanges, voer vielmehr nur der blossen Octave, die dazu gehöret, als ein Füllstein. 1 und 3 sind kleine; 2 und 4 grosse Nonen.

Zumandern, wenn sich die Nosine, und zwar ins besondre die grosse, durch die Quart heraushilfft, geschieshet solches mittelst eines ausservehentzlichen Durchganges, davon schon gnugsam Erwehnung gethan worden, und woben der Baß eine Quint hinsus segen schrittweise herunter tritt, wie im nebenstehenden Saße zu ersehen.



\*) voy, le Traité de l'Harmonie par Mr. Rameau p. 28, 78, wo auch die Quart von der Undecime unterschieden werden will. So weit bin ich noch nicht gekommen. Siehe auch die kl. G. B. Schusle p. 210.



Dietertes fillt zu berrachten es, hößter Bene, nemit fehr et zult, blina mittell einer vollen Ziust aufeller, folgdes aufgreicht Bellegererichten finne. Einmahl ernest, von ber der Schame ernen Zeo Frante Der Schame ernen Zeo Frante Geimmen Zeristennerfe gaber nemitber finnenen. Alleben ift die Riguit ett überünftigen 3/ber oberuftige Schamen Zeristennerfe gaber nemitber finnen. Alleben ift die Riguit ett überünftigen 3/ber oberuftige Schamen Zeristennerfe gaber nemitzhen der Benehmen der Schamen entwerbe betuffiger machen.

Runfftens ift bie Gert, groß ober flein, ber Done auch gerne bebulfflich , fich von ber Binbung gut befreien, wenn nehmlich ber Baff et ne Zert binauf fpringet , und bie Dber: Stimme, wie gewohnlich , einen Eon berunter tritt. 3ch fage, wie gewohn: lich : Denn Diefes Deruntertreten ber Dbers Stimme wird in allen übrigen Auflbfungen ber Done unumganglich erforbert, und bie Figur ift albie eine Borauenahm im Bag. Mur bas I eingige Beifpiel, wo bie Rone auf: marts in Die Decime fleiget , meldes im fiebenben Gebrauch berfelben vors tonmt, muß von obgedachter Unum: ganglichteit ausgeschloffen merben.



per 5.

<sup>2)</sup> Ellipfie in parte acuta. Durch Austaffung ber 3mifchen - Dote c.

Die sechste Urt, wenn die Nosme so gar eine Sept zum Beistande rufft, gehöret eigentlich zur zwoten Battung der obigen vierten Auflössung (Lir. B.): Nur daß alhier ein dissonirender Durchgang in beeden Stimmen den Unterschied macht: welschen Durchgang aber die Hurtigkeit, die Vollstimmigkeit, und die darauf solgende reine Qvint, die alles gut macht, sattsam entschuldigen.



Alio modo.

Eine andere , und vieleicht etwas bessere Weise, da die Mone deutli= cher, und mittelst einer anschlagenden oder accentuirten Mote, die keinen ordentlichen Durchgang macht, sons dern vielmehr eine Berwechselung mit ihrer Nachbarin trifft, in die Sept gehet, und so vieler Entschule bigung nicht benothiget ift, gibt neben: stehender Satz zu erkennen. die zwote Note im Discant ein Viere tel, und die dritte ein halber Schlag ware, fo fiele die Rigur der Zogerung hier weg, in so weit sie die Octav best trifft; die aber alsbenn doch eine neue Sept ju mege bringen murde,



Jum siebenden, da die Rone in die Decime \*) gehet, findet sie einen gedoppelten Weg vor sich. Einmahl in gerader Bewegung mit beis den Stimmen (A). Das andremahl in der Seiten: Bewegung (B). Die erste Ausweichung, da der Basseine Terszichte ObersStimme aber, wie gebräuchelich, einen Ton fällt, gründet sich auf eine Vorausnahm im Bas. Die andre gehört zu den uneigentlichen Fällen, deren wir bereits eben einen=



solchen, im Capitel von der Quart, bey der fünften Auflösung, angeführet haben.

Runn

6. In

a sectate Man

Dbgleich die Benennung der Decime ben einigen keinen Gingang finden will; so erwegen sie doch nicht, daß es nothig sen, die um eine Octav erhöhete Terk offt also zu unterscheiden, wenn von ih, ren benachbarten Intervallen und vom Contrapunct gehandelt wird.



3. 15. Ber übeigens mit ber Bone recht wol umpaschen ternen will, der nehme nur getroft bed Corelli Boerde, fo alt und verlegen sie auch manchem Detuling scheinen mögen, wor der Samb. Es dan mochtald deier Samt aller Zonffunste in der Ponet transport gefüglt and gefinden, weiches werter wen und nach dem terner gehand hat; er sie und wer er wolle.

Die übermäßige None hat man bisher nur bestengen nicht für voll erfemen nollen, med für die einige meinen, natirtischer Beite in leine Gonfonnt auflicht icht. Dien min zu unterhöden, noch ber matirtisch ermantisch fein han feller bei fiel. Dien min zu unterhöden, auch ber natirtisch erm matirtisch fein han feller bei gestellt bei die die der berichte bestellt, bei gernöffen Muskrischungen (mich im Brumphobete Buntachfeiten) eine eine die der bei der die der

Die Vone besidt bieben fete ist merdmirchige Asseichen und verleich Met, misslich in Der Johe, in der Zumbung und in der Musifienin, so den Gerund, mit gener den bund bei Ebfung am meiften, nie bereitst zur Einige im Senjett von dem Sexumben, mit gengemehringen Joupt-Seilufe sprager moreren. Es derumf und haben genere Gespleite im die Jamonges. Eine Gerunde, hie um eine Octave oder mehr erfolge ih, gleichet juner der Plote in ermast; der Fenn Dese gliefelte Ver Gerunde. Ein gewirfer Stumieß part, vor Kleige un Ginnaufreh, führ alle

t) Als Johann Theile und Bartin, ein Baar gultige Beugen.

Beich, und wollte ober follte boch fagen: er fabe bem Ronige etwas gleich. Der mathematische Berhalt gibt bier beinen Aussichlag; er gilt nichts in diesem Stude.



Deittens befreiet fich die übermäßige None, im gerader Bemegung, da die Obere Simme eine übermäßige Sexund, und der Waß eine fleine Arth fallt, welche den Sembiton im der Dars monie hervordringt, und daber Belegenheit gibt, die fleine None zu binden, und durch die fleine Sext ordentlich zu löfen.

zwungenste, zumahl da sie auch keiner sonderlichen Bedeckung von andern Stimmen bedarff, sondern auf ihren eignen Füssen stehet, nehmlich auf dem §. 16 angeführten melodischen Grunde. Daher wir auch das Beispiel dieser beiden letzten Auflösungen nur zwostimmig in einer halben Arie con unisoni vorstellig machen wollen, wie folget.



Wir bitten uns nunmehro die Freiheit aus, zum Besthluß dieser Dissonankien-Materie noch einige nothwendige Erinnerungen ihrenthalben, und wegen der Gesellschafft, so sie gerne has ben mögen, beizubringen: damit nicht ein eigenes Hauptstuck daraus werden dursse.

Erstlich dienet zu wissen, daß der mishellige Klang\*) nur in einer, nicht aber in zwo oder mehr Stimmen anschlagen musse. Dafern es recht und ordentlich zugehen soll.

Zweitens, daß die Lbse-Note+), ungeachtet ihres Wollauts, wenn sie ein grosses Intervall, d. i. eine grosse Terk oder eine grosse Sext, ausmacht, nur in einer einsigen Stimme versnommen werden musse. Ist es aber eine kleine Terk oder kleine Sext, darin die Auslbsung orsdentlicher Weise geschiehet, so kan sie gar füglich verdoppelt, oder in mehr als einer Stimme angebracht werden.

Drittens hat unter den dreien vornehmsten Dissonantien, Secund, Qvart und Sept, die

") terminus acutus intervalli dissoni.

t) Nota vel fonus resolvens.

Die lettere barin was besonders, daß sie am meisten allein, b. i. ohne den Beistand ihrer Mitbissonanhien gebraucht wird; da sich hergegen diese, nehmlich die Secund und Quart, nicht so leicht mit ben Consonangien gur Gesellschafft einlaffen, als die Gept. Jedoch thut es die Dvart mehr, als die Secund: denn diese nimmt kein Intervall lieber zu sich, als die Quart. ift nothig, mit wenigen zu berichten, was fich für Confonantien am beften zu ihnen schicken.

§. 27. So leiben nun, viertens, die Secund und Quart gerne die Sext neben fich, und weil fich die erste auf vielerlen Art, nehmlich durch die ordentliche Hauptwege der Terk, der kleinen Quint, der Sext ic. zu losen weiß, hat sie, die Secund, das Vorrecht und die Ausnahm von obiger erften Anmercfung ober Erinnerung, daß sie, ben liegender Grund: Stimme, wol zweifach vder doppelt gesetzt werden mag.

Solches aber fan man, funfftens, mit der ruckenden Quarte in ber Bollftimmigkeit nicht fo leicht ins Werck stellen, als mit der Secunde: indem dieselbe Quart nur einen einsigen Dre Dentlichen Haupt-ABeg durch die Sext, obgleich sonst einen Hauffen Neben-Wege hat, Das Durch sie sich loset. Daß inzwischen einige Seter Die Secund, ben hauffigen Stimmen, wol bren bis viermahl in Anschlag bringen, gibt, meines wenigen Ermessens, die beste Harmonie nicht; und mogte man lieber dafür, auch nur in einem fünfstimmigen Sage, Die Verdoppelung ber Sert oder Octave wehlen; weil ja diese lettere ben weitem nicht so hart ins Gehor fallen, als die Secunden.

Auffer der Sext leidet die Secund auch wol eine Dvint neben fich, jur Gefährtin; aber alebenn Woraus erhellet, daß die Secund alle Confonantien, bleibet die Sert gemeiniglich zu Haufe. gur Zeit, vertragen fan; nur die einsige Ters nicht gern. Mit den übrigen Diffonangien, der Quart und Sept, macht fie, wie erwehnet worden, nicht die geringste Schwierigkeit sich ju vereinbaren, und lafit fie offt alle beede ju. Doch hat die Secunde mehr Gefallen an der Quart, denn an der Sept.

9. 30. Bas bie Octave anlanget, so ist unverboten, biefelbe ben bem Secunden:Accord, so wie ben allen andern Sagen, mitzunehmen, im Fall die Bielheit der Stimmen folches erfordert. 280 mir recht ift, nehmen einige Contrapunctisten ben Monen-Accord von der Octaven Begleie tung aus; man siehet aber nicht, warum sie folches ben vielstimmigen Sachen thun foliten: fo lange in einem Duet oder Trio nur derjenige Klang, worin die Rone unmittelbar treten muß, in der Neben-Stimme vermieden wird. Und so weit reichte unfre sechste Erinnerung.

Die fiebende mag fenn, daß von bem Fall, ba Gept, Quart und Secund, ben liegens bent ober aushaltendem Baffe, ohne eigentliche vorhergegangene Bindung zusammen anschlagen, und sich hernach in die Octav, Domt und Tert hinaufziehen , zwar in der zweiten Eroffnung des Orchesters, sowol von Sing als Spiel-Sachen, schon einige Exempel angeführet worden sind; weil aber noch immer ein Zag den andern lehret, fo haben sich feit der Zeit fehr viele artige Mufer von welfchen, achten Sing-Studen angegeben, barin biefer Accord etwas mehr als ein gemeiner Organisten-Griff \*) sagen will.

Achtens bemerden wir, daß die Quart in Diesem Stude einerlen Natur mit der Secund hat, indem sie auch alle Consonankien, ausgenommen die t) Tert, ben sich leiden kan, wenn es ordentlicher Weise zugehen soll, wovon hier nur die Rede ist, und von den Bindungen der Diffonanhien, nicht von ungebundenen Sert-Accorden \*\*). Denn derjenige Klang, dahin, nature licher Weise, ben einer Bindung die Zuflucht genommen werden soll, muß nicht gegenwartig, sonbern zukunfftig senn. Das ist, er muß nicht zugleich mit anschlagen; sondern folgen. Man Dovo :: nimme

voy. Rameaul. c. p. 288, ingl. Seinichen p. 392, 948.

1) Wir haben zwar in der kl. G. B. Schule p. 224 dren Qvarten-Accorde, denen die Terhie beimohenet, vorgestellet, aber auch daben erinnert, daß sie ziemlich selten und ausserrentlich sind. Auch ift die Opart daselbst nicht gebunden.

\*\*) Accords de la petite Sixte werden fie bon den Frangofen genennet, und haben nur beilauffig mit der Quart eine Bemeinschafft.

nimmt also die Qvint und Qvart, oder die Sext und Qvart zusammen, woben die Octave alles mahl Sitz und Stimme behauptet.

Neuntens ist die Sept hierin von der Sectind und Qvart unterschieden, daß sie die Octav, Qvint und Terk, als eine Begleitung zuläßt, ja bisweilen alle dren zusammen annimmt. Nur die Sext muß warten oder passen, weil sie dasjenige Intervall ist, welches der Septime ordents licher Weise zur Ausstucht dienet. Und wenn sich hernach die Sept durch die Sext löset, so können zwar die Octave und Terk, als Gespielinnen, Fuß halten; aber denn schickt sich die Qvint nicht mehr dabep.

Jum zehnten stehet zu merken, daß die None eigentlich dren Consonanzien, nehmlich die Sext, Qvint und Terk, gerne zur Gesellschafft haben mag; iedoch nur ein Paar derselben zur Zeit. Sie, die None, ist die einzige Dissonanz, ja, das einzige Intervall in der Setz-Kunst, welches sich mit der Octav, in sofern wir sie beide \*) genau nehmen, ben wenig Stimmen nicht gut vertragen kan, eben darum, weil die Lösung der gebundenen None, ordentlicher Weise, in der Octave zu suchen ist. Was nun aber zur Lösung dienen soll, das muß von Natur an der Bindung kein Theil haben. Auf welche Art gleichwol auch diese Erinnerung einzuschränken und zu verstehen sen, solches ist bereits oben §. 30 gelehret worden.

Wenn elstens die Sext und Qvint, gleich einer Bindung, vorkommen, haben sie die Terk zur Gefährtin, und machen mit dem Baß vier besondre Stimmen aus, ohne Verdoppelung itzgend eines Klanges. Will einer funf haben, so verdoppele sich der Grundsklang und bringe die Octave hervor; will er sechs haben, so mag die Sext, nicht aber die Qvint, zwiesach erscheis nen, aus der Ursache, weil die Qvint in diesem Fall gleichsam eine Dissonanh vorstellet, und hers unter treten muß, welches die Sexte nicht thun darff, wie bereits oben, im sechsten Capitel dieses Theils §§. 17 und 18, erwiesen worden ist.

Ein mehrers hievon, nehmlich von denjenigen Intervallen, die den Dissonantien zur Besgleitung dienen, wird man gehöriger Orten in Heinichens Werck antreffen. Wozu denn auch die kleine General Basschule dienen kan.

Diejenigen Bindungen nun, samt ihren ordentlichen und ausserordentlichen oder nur vers meinten Ausschlungen der Dissonantien, so in diesen fünf letztern Haupt-Stücken angeführet wors den, sowol, als ihre Gesellschafft und Zubehör, müssen nothwendig vorher wol eingesehen, gesasset und reifslich erwogen werden, ehe man ein Stück auszuarbeiten vor sich nimmt. Reiner will sich heut zu Tage solcher Wege bedienen, die gar zu gemein und betreten sind. Jederman bemüs het sich vielmehr, allerhand neue Ausweichungen zu ersinnen: es ist auch solches nicht zu Kadeln.

Aber man muß nichts unnatürliches, gezwungenes und gleichsam ben den Haaren herzuges zogenes mit unterlauffen lassen: wie nur gar zu offt von den neuern Componissen, absonderlich in Ansehung der Dissonanzien geschiehet. Solche nichtige Erfindungen mögen weder die Music noch ihre Bestissene empor bringen. Verbotene Wege sind allemahl abgeschmackt. Was zu sehr ausgekünstelt wird, verliert sein wahres Wesen.

Nicht nur unsre arbeitsame Lands-Leute stossen hierin gar offt an; sondern auch einige Frankmanner selbst (der ausschweissenden Welschen zu geschweigen) beginnen aniso solche krums, me Spuren zu suchen, die sie gewiß zum Tempel der Pedanteren sühren werden, wenn sie nicht ben Zeiten umkehren, und die ihren Worfahren so sehr beliebten Steige der, Natur und edlen Einfalt wandeln. Wir mogen so viel neues, und unsrer Meinung nach, wunderwürdiges ersinnen, als wir immer wollen, so muß doch alles, es sep zum Gebrauch oder zur blossen Lust bestimmet, auf ordentlichen und natürlichen Gründen beruhen.

Vieleicht sind in dieser unsrer Abhandlung einige sonderbarsvermeinte Auflösungen, die vors nehmlich ben hefftigen Gemuths-Bewegungen Nuten schaffen sollen, und deren man mit der Zeit ims

\*) Octava & Nona ftriete fic dicta.

immer mehr ausdenckt, vorben gelassen worden: vieleicht durste es auch scheinen, als ob die übermäßigen und verminderten Intervalle nicht gnugsam von den gewöhnlichen abgesondert was ren: vieleicht hatte auch der sigurliche Gebrauch ben den Dissonanzien wol ein eigenes Hauptstückt verdienet, um ihn desto mercklicher von dem allgemeinen zu unterscheiden. Allein wir mussen unsern Nachfolgern auch ihr Theil lassen, welchen sie nun, da die Bahn gebrochen, desto leichter beitragen können. Hier ist nur eine Anzeige des Weges zur Volksommenheit; nicht die Volkskommenheit selbst.

# Funfzehntes Hauptstück.

Von der Nachahmung.

£ .

at nun einer mit Fleiß abgenommen, wie mit Consonantien und Dissonantien umzugehen sen, und weiß daben, nach Anleitung des zweiten Theils dieses Wercks, wie er eine untadelhaffte und seine Melodie machen soll: der kan alsdenn seine Gedancken auf gute harmonische Sahe richten, und die Hand an vollstimmige Sachen legen.

Solche Arbeit aber muß er niemahls, ohne sonderbare Absicht, angreiffen, welche Absicht vornemlich dahin zu lencken stehet, daß eine Stimme die andre gleichsam Gesprächsweise unterhalte, Fragen auswerffe, Antworten gebe, verschiedener Meinung sen, Beifall erhalte, sich verseinbare, Wiederspruch annehme u. s. w.

Denn, gleichwie eine Unterredung, da zu allen Vorträgen blosserdings Ja oder Nein ges saget, und keine Untersuchung vorgenommen, keine Behauptung angebracht, keine Gegenrede verspüret, kein kleiner freundlicher Streit erreget, ja, gar keine Mühe genommen wird, es eins ander nach oder auch zuvorzuthun, gar bald schläfrig macht, und schlechte Freude erwecket: also erfordert auch eine iede Harmonie, wenn sie gleichnur aus zwo Stimmen bestünde, eben solche Erdrterung, Einwürsse, Beisprüche und Lustgesechte in den Klängen, die man durch kein bessers Wittel, als durch die so genannte Nachahmung, welche mit ihrem Kunstworte, Imitatio, vel potius Aemulatio vocum heisset, vorstelligmachen kan.

Diese Nachahmung nun hat in der Music dreierlen zu bedeuten. Denn erstlich finden wir Gelegenheit, dergleichen Uidung mit allerhand natürlichen Dingen und Gemuths-Neigungen\*) anzustellen, worin schier das grösseste Hulfsmittel der Ersindung bestehet, wie an seinem Orte gestaget worden ist. Fürs andre wird diesenige Bemühung verstanden, so man sich gibt, dieses oder jes nen Meisters und Ton-Rünstlers Arbeit +) nachzumachen: welches eine gant gute Sache ist, so lanz ge kein sormlicher Musicalischer Naub daben mit unterläusst. Drittens bemercket man durch die Nachahmung denjenigen angenehmen Wettstreit \*\*), welchen verschiedene Stimmen über gewisse Förmelgen, Gänge oder kurze Sätze mit aller Freiheit unter einander führen.

Und von dieser letztern Art der Nachahmung soll hier vorzüglich gehandelt werden; doch ohne die beiden andern ganklich auszuschliessen. Es ist also unsre Nachahmung dieses Ortes nichts anders, denn die Bestrebung einer oder mehr Folge-Stimmen, demjenigen melodischen Satz, welcher vorher gehöret worden, auf das bequemste, und ohne Einschränckung der Inters valle und des richtigen Wiederschlages, einiger maassen ähnlich zu werden.

Da sonst eine rechte Fuge ihre geweisete Wege hat, daß sie auf gewisse Art eben dieselben Do vo 2

\*) Imitantur res naturales & animi motus. Evocat in Phthongos animi conamina Phrynis.
†) Imitatio bujus illiusve Auctoris. Jetache d'imiter le grand Lully, non en Copiste servile, mais en prennant, comme lui, la belle & simple Nature pour modele. So schreibt Rameau, Preface des Ind. Galant. Et heißt auch Jean Batiste wie Lully, und sch wunsche, daß nomen und omen übereinsstimmen mogen.

Imitationem moduli vel subjecticujusdam.

Intervalle, dieselbe Ton-Art, Geltung der Klange und andre Umstände, wenigstens ben der ersten Beantwortung in acht nehmen muß, wovon weiter unten gehandelt werden soll; so bediesnet sich hergegen die freie Nachahmung des Borrechts, die Intervalle zu verändern, nach dem es beliebig ist, und an solchem Orte anzusangen, wo siche am besten schieden will.

9. 7.

Sakes; verlangert, verkurzet, und verwandelt vielmehr den Unterwurff nach dem eigenen Gesfallen des Sekers. Doch so, daß die Aehnlichkeit nicht aufgehaben werde. Offt folget die eine nachgehende Stimme der andern als im Circulsoder KreissBesange, durch eben dieselbigen Klange, oder durch Octaven nach: offt gank; offt halb; offt weniger; offt nur in einer; offt in mehr Stimmen. Und ist doch kein rechter Wiederschlag: denn das canonische Wesen in der Octav und im Unison hat keine eigentliche Repercusion; es ist keine Risposta, keine Beantwortung, sondern eine solche gezwungene Nachfolge daben zu sinden, da die andre Stimme eben dasselbe, in eben demjenigen Klange, oder in einem gleichmäsigen nachklinget, was die erste vorsher gesungen hat. Iederman wird begreiffen, daß hierin kein Wiederschlag senn konne. Ein ansders ist, wenn man im KreissBesange\*) Nachsolgungen in der Qvint oder Qvart antrifft: alssdenn kan es eine Beantwortung heisen.

6. 8.

Von dieser Circul = mäßigen und gebundenen Nachfolge, wie dieselbe auch so gar in einer Bewegungs vollen Melodie, gang vom Anfange bis zum Ende, ohne den geringsten Abbruch des Haupt Wesens, ja vielmehr mit dessen grössestem Vortheil und Wolstande geschehen könne, wird folgendes Beispiel eines bekannten Tanges kein unebenes Zeugnis ablegen, und nicht unwürdig seyn, einen kleinen Raum, zur Erläuterung dessen, was gesaget worden, einzunehmen.



\*) Es wird hierunter verstanden der Canon, d. f. Fuga perpetua, oder in conseguenza.



Die freie Nachahmung hergegen kehret sich an kein mi, sa, an keine Ton-Art, an keinen Sprengel; an keine abgemessene Gleichheit der Springe, noch sonst an andre Regeln, die das hin gehoren. Wiewol sie sich dennoch, nach allen Ausweichungen, wieder in die rechte Gleise lencken lassen, und zum Ziel legen muß.

Die Nachahmung, sagt ein für mich allzutiessinniger Frangmann in einer einzelnen Stimme (b. i. in einer Monodie) Statt haben; die Fuge aber musse ihren Saß in allen Parteien nach einander hören lassen, und darin bestehe ihr Unterschied. Ob man was armseligers, zur Errichtung eines Unterschiedes, sagen und dencken mos ge, will ich iedem Leser zu beurtheilen anheimstellen, der da weiß, daß der förmliche Unterschied zwischen einer Fuge und Nachahmung nicht in solchen Nebendingen, sondern hauptsächlich in dem Wiederschlage bestehe.

Es muß also die Nachahmung mit der Wiederholung nicht vermischet werden, welches obiger Schrifftsteller gethan hat. Iene erfordert wenigstens zwo Stimmen; diese mag es wolmit einer einsigen bestellen. Es kan von einem individuo schwerlich gesaget werden, daß es sich selbst nachahme; wol aber, daß eben dieselbe Person ihr voriges Thun auf eine oder andre Art wiederhole. Alle Wiederholung ift keine Nachahmung; aber alle Nachahmung ist ges wisser Maassen eine Wiederholung. Wennich nun in einem zwostimmigen freien Gesange etwas nachahmte, und bald darauf in einer ordentlichen zwostimmigen Fuge (denn die gibt es auch) den Haupt-Saß sein richtig nach einander horen liesse, wer würdemit, aus obigem seichten Grunde, sagen oder unterscheiden konnen, welches die Fuge oder die Nachahmung sen? Ich spreche, aus obigem Grunde: denn es sind schon andre, baraus mans wissen kan wissen kan bei gen kan den wissen Grunde: denn es sind schon andre, baraus mans wissen kan wis

Wer demnach die Nachahmung in einer einheln Stimme behaupten wollte, da boch nur blosse Wiederholungen vorkommen, derkonnte auch eben so leicht eine Fuge zum Solo, oder ein Solo zur Fuge machen, welches was neues ware. Alle Fugen sind regelmäßige Nachahmungen; die aber alsdenn mehr Gleichheit, als Aehnlichkeit haben.

Wir sind gemüßiget worden, uns ben diesem Vortrage ein wenig aufzuhalten, aus der Ursche, weil nichts in der gangen Setz-Runst grössern harmonischen Nußen hat, als eben die Nachahmung. Niemand kan einen artigen, auch nur zwostimmigen Saß machen, der nicht vorher einen gründlichen Unterricht, und einem deutlichen Begriff davon hat, damit er die Imistation wol anzuwenden wisse. Grillen nüßen niemand.

Ppp

§. 14.
†) L'on distingue la Fugue de l'Imitation en ce que celle ci peut n'avoir lieu que dans une seule partie-au lieu que la Fugue doit etre entendue alternativement dans chaque partie. Ram. Tr. de l'Harm. p. 163.

") vid 5. 5. 6 & 7 huj. cap.

Co groß aber auch nun ber Nugen ift; so wenig Runft braucht boch bie Sache: und eben beswegen wunsche ich stete, daß doch die Leute ihre unnüßen Runfte sparten, solche nehmlich, womit fie alles nur schwer und verwirret machen, nichts recht aus einander legen oder unterscheis ben, sondern die Andrpel, statt ber Bande, zerschneiben. Man barff nur ber Natur folgen, darauf doch so sehr gepochet und so wenig geachtet wird: Man darff nur ohne Zwang verfahren; bod niemable obne Absicht auf eine oder andre Nachahmung. Diese scheinet allerdings unent= behrlich: es komme eine Arie, eine Duvertur, eine Cantate, eine Symphonie, oder sonst was

Selbst im Recitatio, wer follte es bencken? hat Die Nachahmung viel zu fagen. sich z. E. zwischen zwo und mehr Personen eine gewisse Aehnlichkeit ber Gedancken t) an vers schiedenen Stellen des wortlichen Vortrages findet: so schickt es sich sehr wol, eben diese Aehnlichkeit mittelst der Klänge darzulegen. Aber in einer einsigen Stimme kan solches keine Nachahmung heissen; sondern es ift nur eine bisweilen verfette Biederholung. Denn alle Gleich=

formigkeit erfordert-wenigstens den Dualem.

0. 16. Inzwischen haben die Frangosen eine andre Art der Nachahmung in ihren Recitativen. Bemnehmlich die Singestimme vom Domer, Ungestum und von der Verwirrung handelt, so erhebt fich alsofort im Bag ein Wefen, Poltern und Rollen; badurch zwar jene Ausbruckuns gen ziemlich vorgestellet ober nachgeahmet werden; boch nur ben Worten, nicht dem Gefange und Gebancken nach.

Wiederum machen einige Gallier so wenig Staat von ber Nachahmung in bem allerbesten Berftande, bag ich fast, jum Rugen bes gemeinen melobischen Wesens, gezwungen bin, ben offtein Ehren gebachten berühmten Verfasser bes harmonischen Tractats') selbst rebend hieben einzusühren, und zugleich darzuthun, daß er die Nachahmung mit der Wiederholung ohne alle Snade vermischet. Ich frage aber einen Schüler, was das sen, wenn David im ersten Vers des achten Psalms, und wiederum im zehnten Vers singet: Herr, unser Herrscher, wie derrlich ist dein Nahme in allen Landen? Er wird sagen: es sen eine Wiederholung. Wenn aber David, eben der David, im 98 Psalm spricht: Er steget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm zc. Esaias aber bagegen im 52 Cap. v. 10 schreibt: Der Herr bat offenbaret seinen beiligen Arm vor den Augen aller Deiden zc. so wird mein vernunffriger Schuler gestehen: Es sen eine Nachahmung.

Im Register best mehr erwehnten Tractats weisen die Worte: Imitation. Ce que c'at qu' Imitation, auf obangeführte Stelle, und zugleich auf p. 332, alwo ein merckwürdiger Spruch ††) stehet, ben ich hier verteutschen will: Die Nachahmung, heißt es baselbst, bat nichts besonders, welches eine Aufmercksamkeit verdiente; sie bestehet nur NB. in der willenbrlichen Wiederholung eines gewissen Stückleins der Melodie, es sen in welcher Stimme es wolle, ohne Beobachtung andrer Regeln.

Das heißt cavalierisch von einer Sache geredet, die fast alle Schonheit der harmonie aus-Die Nachahmung ift aller Fugen Ursprung, und verdient weit mehr Untersuchung, als die Jugen felbst, weil sie weit mehr gutes stifftet, nicht so unbiegsam ift, und fast allenthalben zu Sause gehoret. Sie nimmt aber ihre Regelnbloß aus bemguten Geschmack ber, den mans cher nicht kennet.

†) S'il se trouve une conformité des sentimens dans plusieurs endroits des paroles, c'est pour lorsqu'il est à propos de faire rencontrer la même conformité dans le chant dont on se sert pour les exprimer : ce que nous appellons Imitation. Ram. l. c. p. 163. Hierwieder habe ich nichts einzuwenden. \*) Seinichen nennet diesen Tractat gelehrt und speculativ. Bon dem ersten Pradicat hat fich meiner

Einfalt noch nichts offenbaren wollen; von dem andern aber habe mehr als zu viel angetroffen. th) L'imitation n'a rien de particuliere (foll heiffen particulier : mit Erlaubnif, daß der Leutsche einen Frankmann in seiner Muttersprache ausbessert) qui merite attention : elle consiste seulement à faire repeter à son gré, & dans telle partie que l'on vent, une certaine suite de chant, sans autre regularité.

Grempel! Erempel! wird man rufen. Abolan! wir wollen aus einem schonen Oracorio bes berichmten und gelehrten Francelco Gasparini einige Proben hersehn, und denen, die fete nerer Ausmercksomfert fallig find, Gelegensheit dazu geben.

Co bebt ber Saupt: Sas in ben begleitenben Infrumenten an.



Diefen Soupt Sas ahmet hiernachft Die Singe Grimme folgenbergeftalt, boch ju geleges



Ein wenig weiter hin fiellen die Intermente famt bem Baffe wiederum in einem Zwischens-Spile, ba die Stimme pausicet, die nachfte geschielte und verfeste Rachasmung bes haup-



Und endlich, nachdem auch im lesten Theile der Arie fothane imitationes bin und wieber merfennbe angefracht worden, minnt bie Gingfilmme unter andern, auf nachftebenbe Meife, bergleichen noch einmaßt, fant ben Infiltementen vor:



S. 25.

Die Duverturen, sowol im ersten, als andern Theile, haben ihre grösseste Schönheit befagter Nachahmung zu dancken, da es immer eine Stimme der andern gleich zu machen sucht; absonderlich die obere und untere, doch ohne Vergessung der mittlern. Ja, es ist offtmahls das gange allegro, oder der zweite Ubsas einer Ouvertur nichts anders, als eine ungebundene oder Schein-Fuge, d. i. eine Nachahmung, welche gemeiniglich eine bessere Wirckung in den Ohr ren thut, als alle regelmässige Wechsel-Gesänge, zumahlwenn diese ihren rechten Meister nicht antressen. Ich meine die Fugen, weil sie immer mit ihrem Führer und Gefährten, als mit der Frage und Antwort abwechseln.





Nachahmung im andern Theil einer Ouvertur.



§. 26.

Bin einer Sonate treffen wir nes benstehendes an, und fast in allen guten Sonaten sinden sich dergleichen, ohne daßes mancher bemercket. Gegenwarztiges stehet noch dazu in einer sogenannsten Allemande, Violino solo. Daher sühre ich meinen Beweis, daß einer zuvor die imitation untersuchen, kennen und



brauchen lernen muffe, ehe er auch nur anfange, einen Bafgur Oberftimme gu fegen.

In Cantaten gibt es hin und wies der ausnehmende Satze, die man mit dem Ariofo, auch woldbligato, und bisweilen gar mit dem Allabreve betitelt, diese mußsen fast nothwendig der Nachahmung zu Gebote stehen, und darin die natürliche (nicht eben kunstliche) Geschicklichseit des Sezers bezeugen. Von solchen hervorsragenden Satzen haben die Cavaten ihr



ren Ursprung, die gemeiniglich nachdenckliche Spruche oder Gedancken enthalten, und von den Arien unterschieden sind.

So redien, ouf nelfor dire consequence of the conse

In einer Enmohonie, in Sinfonia, Concerten Gerengten u. f. m. iff ber Dachahmungs Behrauch sehnmahl arbifer, als her are bentlichen Knoen ihr. Na, mas führen wir mehr an? (Fa Hannen Die Allerheffen und fimilliche ften Rugen felbit Diefer oblies denben Machahmung, bie ihrer aller Mutter ift . auf femerlen Diet with OReife enthehren, menn fie mas nuben follen; inbem smilchen ben eingeführten Dauet Caben allemahl etwas nachahmendesmit auter Manie: eingeftreuet merben muß, mel ches nicht nur gur 21bmechfelung und Meranberung ber langmeis ligen Mechfel : Veier . fonbern wornehmlich aur Berbeffe rung ber Harmonie bienet. und bem gefcheuten Geber fehr mel zu fatten fommt; maaffen er burch bergleichen Beihulffe viele ungehahnte PBege eben machen, und Gelegenheit finben tan, feine verpflichtete Sormels gen ju rechter Beit, b.i. unver: mthlich mieber anzubringen. Bir mollen von einer Somphor nie ein Ecfaent aus einer Gerenata eine fleine Probe; ben =



Saupt. Cafe einer Fuge, und Die baraus hergenommene Erfindung des nachahntenden Zwischens fields bier neben anfligen, damit ein ieder unfer Meinung befto beffer begreiffe.

3.6 fabe noch feben. Dwertunen: Sie um Nachhamman binter ber Sand den Mendam auf firm mäter. Les Jacks gedatet, 1680: Votoriere, chaines, ricomplex, figure, accourse te votoriere, chaines, ricomplex, figure, accourse te votorientalife der voler über hambertmaß!; es verkiret mirs der die Engle des Ramans, fie bezugleten. "Nachham hab de Sache beiehe beinhamm Berfalfere, megen der ge-Kinfelten Nachhammagen, iedem aufs beife ausgereiten.

6. 31.

Wer nun sagen wollte, daß die Lehre von der Nachahmung, welche fast alles zur geschickten Auseund Durchführung beiträgt, keiner Ausmercksamkeit werth sen, der wurde sich billig verdächtig machen. Man sehe die musicalischen Wercke heunger Welt, sie mogen senn, wels cher Gattung sie wollen, die Tang-Music gar nicht ausgenommen, nur mit rechten Augen an, es wird sich deren keines sinden lassen, darin die Nachahmung nicht mehr, oder weniger herrsche.

Selbst ben ben einfältigsten Kirchen-Gefängen kan ein Organist, im Worspielen, ber Nachahmungen unmöglich mußig gehen, wenn er anders was gefälliges vorbringen will. Mich deucht, das verlohne sich gar wol der Muhe, wo nicht durch Regeln, doch durch Anzeigen und Beispiele zu weisen und zu lehren, wie derzleichen allgemeine und unentbehrliche HauptsReigungen des Gehors am bequemsten angebracht, und auf das natürlichste bewerckstelliget werden mögen.

Mir mag es genug senn, die allerersten Fußtapsfen dieses annoch unbetretenen Pfades ans gewiesen zu haben. Bieleicht macht sich iemand darüber, und läßt solchen Fuß-Steig bis zu eis ner Heer-Strasse erweitern. Und soll nichts lieber seyn, als dergleichen löbliches Unternehmen zu befördern; ob mir gleich mancher Ritterdienst ben dieser Arbeit versaget, ja kein einsiger ges leistet worden ist: auch nicht auf Begehren und um die Gebühr, ben aufgestossener Leibes-Schwachheit.

# Sechszehntes Haupt Stück.

Bon

Zwostimmigen Sachen.

\*\* \*\* \*\* \*\*

Eil alles, was harmonisch ist und heisset, sich nothwendig der Nachahmung unterwerssen muß, wenn es Art haben soll, so muste deren Abhandelung billig vorangehen, ehe auch nur mit einem zwostimmigen Sat unsrer eignen Arbeit einen Versuch zu machen raths sam befunden worden.

Ein zwostimmiger Sat, mit seinem Kunst-Nahmen Bieinium, ist demnach der erste Schritt zur Vollstimmigkeit: denn das heisset schon eine Symphonie oder Zusammenfügung der Klänge, wenn zwo ungleiche Stimmen sich zu einem angenehmen Wollaut mit einander vereinbaren \*). Das Bieinium ist gleichsam die Landwehre und Borschanke der Harmonie, wodurch ihr Nahm und ihre Würde geschützt und vertheidiget werden. Bald erstrecken sich ihre Gränzen weiter, und kommen ihr dren, vier und mehr Stimmen zu Hulffe †). Unter allen Musicalien machen doch die zwostimmigen den grössesten Jauffen.

Anlangend nun die Verfertigung eines folden zwostimmigen Sates, so ist einem Ansinger nicht besser zu rathen, als daß er erstlich eine Uibung anstelle und versuche, wie ein geschiedter Baß zu einer bereits von iemand anders gemachten Ober: Stimme zu setzen sen. Meines wenigen Erachtens muß hievon der Ansang gemacht werden, bevor man selber zwo verschiedene Stimmen aus eigener Ersindung zu Papier bringen will.

3.

Dieser Worschlag kan so ausgeführet wetden, daß man sich wehle, was nur etwa zum ersten aus

\*). Symphonia est duarum vocum disparium inter se junetarum dulcis concentus. Censorin. de accent, welches Berch von dem de Dienatali unterschieden ist.

†) Duarum itaque vocum, velut præsidio, nomen dignitatemque Musica tutata est atque desendit: mox fines ulterius etiam protulit, & trium, quatuor pluriumque sonorum potita. Eryc. Putean. Musathena p. 19.

aufflößt, es feyalt ober nett, Choral-oder Rigural ze, und dasjenige, mas im vorigen Saupts. Ernde erimnert worden, daden nicht aus den Augen seine. Es wird sich sinden, daß auch jerne lichgeweiger Zünger wert vom Ziel schieftigen, wenn das gewechte werte eine eicht einen eichtigen Worlfer das, deffen das das unden unbedannt if und spen muße.

Mennidy, C. ninc Gique nighne, mo force ju ber Ober nimme ben bjeneben (chinbii chen gant) guter Den general guter Den general guter den gant guter den general genera

Das Unrecht ift vermieben; =

Es feldet bier ober an bem Saupt-Niefer. Niss eif bas? Es ift bie Nachhamma, ohne mehre die Stefen Biese Biese



fo fieffet die Rachammung gang = natirilieh aus ber Melodie felbit, und kan folgender Gestalt angestellet werden (C. D.).

Solcher Ezempel bediene man sich; seie fie so viel umd so lange, bis eine Arrigsteit in diesen. Sich es u woge gefracht werde. Woberg es sich vom silbsten ssom verteilt, dag enner, der Luffumd Ruben vom bierest inblumg abom einh, der Wilfe der Westelfers vom sienner am Magnes lange vere bergen und verderft halten, anch keine Notet ehre davon ansichen muß, bis er zuwer sein heit siells felds baran nerfulde bar

. 8.

Sehr nublic burffre es fepn, fich bie nothigem Grunde und Anmerdungen über eins und ans Ders Ders

Non laudem merui. Hor. A.P.

ders hieben schrifftlich ertheilen zu lassen. Hat man Gelegenheit dazu, so geräth gewiß der Unterzeicht desto glücklicher, und die Begriffe bekleiben fester, wenn sie von tüchtigen Ursachen unterstüblich werden.

6. 10.

Ob nun zwar, wie gesagt, in allen und ieden Sigen hauptsächlich auf eine geschickte Nacht ahmung zu sehen ist, so hat man doch daneben noch viererley zu beobachten. Erstlich: daß es nicht genug sep, eine blosse Melodie vorzunehmen, die weiter nichts sagen will, als daß sie sich singen läßt; sondern daß solche Melodien, solche Worte dazu ausgesuchet werden, die allemahl etwas sonderbares bedeuten, und gewisse Vorstellungen thun, oder Leidenschafften ausdrücken. Sonst wurde man die Nachahmungen ohne Absicht anbringen, und zwar einen harmonischen, nicht aber einen beweglichen Nugen von dergleichen Kunst. Utbungen haben.

6. II.

Fürs andre darff nicht der geringste Zwang ben den Nachahmungen mit unterlauffen, weil solches sehr schulfüchsig herauskommen, und viel bester senn wurde, einen gant schlechten, ehrbarn Baß allen gekünstelten und gar zu weit geholten Imitationen vorzuziehen: zumahl wenn sich diese gar schlecht zu der Sache, die vorgestellet werden soll, schiesen oder reimen. Als wenn z. E. von frolichem Gesange die Rede ware, und man liesse die Melodie daben durch halbe Tone gehen, auch hernach den Baß solches nachahmen, wodurch der Gesang nothwendig mehr kläglich, als freudig werden musse; obgleich die Formelgen sonst genug waren.

S. 12.

Drittens muß eine Untersoder GrundsStimme eben sowol ihre gute Melodie und singbaren voer angenehmen Gånge, nach ihrer Art, beobachten, als eine hervorragende ObersStimme. Doch werden ben jener, das ist zu sagen, ben den Båssen grössere und weitere Intervalle erfors dert, als ben dieser, nehmlich ben der Haupt:Parten, insgemein davon zu reden. Die Ursache ist, daß die Klange, ie tiefer sie sind, ie langsamer und träger sie ihre Bebungen machen, welche ben engen und hurtig aufeinander solgenden Intervallen sich zu sehr verwickeln und verwirren. Das her kömmts, daßunse geschwinden Bässeheutiges Tages ihre meiste Arbeit in der Hohe vornehmen.

Viertens besteißige man sich sonderlich in den Bassen der Abwechselung des Khythmi oder Klang: Fusses; ahme nicht immer und ohne Aufhören einander nach; und mache, obiger Urssachen halber, die tiefen Gänge nicht zu bunt oder zu verbrämt; es ware denn, daß die Materie,

der Inhalt oder der regierende Affect ein solches guthiessen.

9. 14.

Was die uneigentlichen Melodien der Recitative betrifft, so wird allerdings nothig seput, auch hierüber gewisse Kunst-Uibungen, nach unsrer Vorschrifft, (wenn dieselbe gefüllt) anzustellen. Die Recitative sind fast alle lauter Bicidia. Und da muß man lernen oder versuchen, wie etwa die Basse zu solchen Recitativen am bequemsten einzurichten sind, und was sonst daben zu bemers den vorfällt: welches nicht wenig ist. Es hat ungemeinen Nußen, und verdienet wol, mit Fleiß und Musse getrieben zu werden: um so mehr, da diese Schreib: Art heutiges Tages von den meisten slüchtigen Componisten sehr kaltsinnig gehandhabet wird. Un Nachahmung der natürlichen Rede, und am rechten Zusammenhange der Worte sehletes sast immer: auch ben größen Capellmeistern.

Ist dieses geschehen, so gehe man weiter, und bestrebe sich, zu einem Baß (welcher gemeinigs lich durch sein Vorspiel ben den Arien die grosseste Anleitung zum Nachahmen gibt) eine geschickte ObersStimme zu ersinden. Da wird es schon etwas harter halten. Man macht es aber hieben eben wie vorhin, nehmlich, mittelst der Wahl eines oder andern bereits von tüchtigen Meistern versfertigten Stücks, und halt die ObersStimme so lange für ein Geheimniß, die man eine zu dem blossen Vasse seichen sinder sich die begremste Gelegenheit dazu, und man darff endlich wol die über dem GeneralsBaß stehende Ziesern anfangs zu Wegweisern gebrauchen. Sind Worte daben, so mussen abgeschrieben, und wol erwogen werden.

9. 16.

Ob es zwar ein umgekehrtes Wesenzu senn scheinet, wenn iemand die Grund-Stimme eines Liebes erst gant hinse hen, und hernach eine zierliche, singende Melodie darüber verfertigen wollte; so ist doch solches nicht nur zur Uibung sehr nüglich, sondern zum Theil in gewissen Fallen, absondere

lich ben ben so genannten obligaten Bassen, fugirten Satzen, und andern Umständen sehr offt une umgånglich nothig. Wer sich fleißig übet, ungezwungener Beise Ober-Stimmen zu einem vor-herzerwehlten Baß zu machen, der wird bald finden, was für Vortheil daraus zu schöpffen sep, und wie man sich dadurch der Sarmonie viel leichter bemeistern könne, als sonst.

S. 17.

Der Anfang muß bagu auf vorbeschriebene Weise gemacht werden. Aber bie Sache braucht eine folche Einrichtung, daß nicht eben ein ieder merche, welche Stimme zuerst ober zu lett ans Licht gekommen sen. Das behalt der Seger für sich, und laßt den Zuhorer Dieser hals ben immer im 3weifel.

18.

Es lieffe ;. E. iemand fich die folgende Worte jur Vorschrifft gefallen, weil fie nicht nur lehrreich, sondern auch zur Nachahmung in Sachen, Wortern und Klangen bequem find, ja, weil sie felbst em Bild vorstellen, das die Natur imitiret.

La Favella ben intendo. Vago fior, del tuo cader. A la fin da te comprendo. Che s'envola ogni Piacer.

Teutsch:

Ich fan eure Sprach', ihr Melden, Wenn ihr abfallt, wol verstehn. Dem, fo wie ihr muft verwelden, Wied all irdsche Lust vergebn.

19. Die von einem guten Meister barüber bereits verfertigte Ariette, mit ein Paar Reprifen, gabe benn furs erfte ihren bloffen Bag bagu her, ber fein Borfpiel auf folgende Beife verrichtete, nach deffen Endigung aber, ohne sonderliche Auszierungen, fortginge:...



Nun bemerckte zwar unfer Qvidam ben Ort, wo ber Afteriscus befindlich ift, und urtheilete, daß # daselbst die Singstimme mit einer Nachahmung eintreten, auch sodann weiter bis an das Favella ben Biederholungs-Zeichen füglich fortgesetzet werden könne.

Er verfehlte aber berfelben Nachahmung ben ber zwoten Reprife, und druckte fich, an fatt ber Imitation, auf die hiernachstefolgende Weise aus, No. 1). Das ware nun schon gut; wenn es nicht, bep der Gegenhaltung des Originals, besser befunden wurde, die Nachahmung also fortzuseten, wie No.2 ausweiset.



Arrr

No. 2.



6 2

Hibrigens mogten bie Ausbrücke: cader und s'envola, freilich Gelegenheit zur Beberter-Smitation geben. Befinde man mm, doch der neue Bersinch etwas so aussiele, wie No. 3 und 4 angeigen: so mater eder mitgte unversieles darun; situate es abes in en Hirfyrisst anderes, nedmicht wie No. 5 und 6, so mutoe leicht zu entscheen son, wechdes doch abs deste meter.



§. 23

Sinlangenb bas Boert, Zenvola, so mitre es schwertich ein venetiansischer Zeutscher, vielmeine malamendischer Bestieber, um allervomiglieten dir Stranspannin, ohne Lusspher, vorschere,
sich wendende um vollende Stjutten von erlichen Zacten, vorschriechen laßen; ja, sie nichten ei nich wie das der Rüsch zurich under wieden Zacten, vorschriechen Alleine dem in sieder umd volten bergeischen Zaussp mabent imm gestare, no micht verber viele Vielkung den wieder der 
sieden der umschriftenisch, um bier absychmach vors grouusen beraussbunnt, eine
schere Kernfeisung mit langen, gestimischer, middlenen Voternackfunktigen verefflig ju mochet
scher Stranspannin uit angen, gestimischer, middlenen Voternackfunktigen verefflig ju mochet

#### 9. 2

Im in biefer Leftraffe fertufglern, uedna man feuter einen aussengenen, bleime Auch 
eine Sagi ver, spirche der dasst geschernen Boere bespiedere, mie fest dem ein gestigdiete Ober 
Schemet zu dem vorgespiederenen Boei. Die Verteutsfalle solgenene italientischen Geken net 
etwa dies! In betruibere Einfamfelt bemeint ich allemahl meiner Geliebern, der mich 
den niede berei, und in dem geschellen Sergestiet in tim auch nichte einsigker Ohn 
mungs-Sertal überg dienen. Jahreim Worten, und über den aufgegebenen Bogi, seize einer 
Le Folgane Einge-Kimme:

Perfud



Diefe Sah müne-in tinhem Weben-Sinnen jame bebendlis fallen; soch follern et molden entre Meffinger kum fest urefinen. Best alle nie be "daus-beden, neumlich die Wachden mung, aufanget, so fehrent kalm einmach deren gebodt ju fest: manfier ber Betreibniß, die Geifantzeite, zor Gedintret, ser Despführtag-Geral bies gar zu geleichtig absgefreiten von den, Daube beite ih es immer mit dem solgenen Drajinal, welches auch framdere Glüle und Glauf führer, der dem Metentan foll das de beit Eeben geleich.



Mefts, fols, doglis, balen find hier detradgtliche BBhrter, beren erftes umd andere febr fischt mit ber betrücken umd einsamen Monotonie, das britte aber mit ben bissonienem Sangen und Justimmungen, so wie das letztere durch die unvermutzete Erhebung ausgedruckt und gidch nachaesshurt werden.

Doch muß ich mit wenigen noch einer hieber gehörigen Runft-Nibung gebenden. Es foll Dier a

Diefelbe barin befiehen, bag man einen obligaten ober gebundenen Bag von einer bereits verfen tigten Urie por fich nehme, und verfuche, eine gefchiefte Melobie barüber ju machen. Es muffen abert lauter Meifter Stude fenn; ein Meifter muß fie aussuchen und vorfchreiben; ein Reifter muß auch ben Berfuch beurtheilen, und mit Anmerdungen verfeben. Die Gelbfischrer find febr bunne gefdet. Doch mo fich einer findet, ift ihm umverboten, fein eigner Meifter au fenn. Gin ieber fan aus phigen Beifpielen ichon abnehmen, mas er für einen 2Beg einzufchlagen habe: bes porab, wenn wir ihm noch immer ben Leitfaben in Die Sand geben; Doch ohne alle Weitlauffige

Ber aber recht fleifig fenn will, ber laffe fich weber an ben vorhergebenben, noch an ben funftigen Begreifern begnugen ; fonbern gehe vollig burch alle Gattungen ber Melobien , fo wiel er beren unt antreffen tan, auf Die angezeigte Urt und Beife: er wird mabrich eine groffe Bertiateit im Geben erlangen, ehe er noch einmabl notbig bat, feinen eignen Erfindungen gugus forechen. Des ungemeinen Bortheils ju gefchweigen, welchen man aus folder nachbendlichen Bers glieberung ber erlefenften Dufter ichopffen tan, um fich in ber Ausgebeitungs Runft, mit guter Urtheile : Rrafft , feffuleten.

### Siebzehntes Sauptifück.

Bon breiftimmigen Sachen.

(als in vielstimmigen Sahen. Innes erfordert viel mehr Alussiae, lad die in vielstimmigen Sahen. mit breien, ig, mit gwoen Stimmen gut umgegeben weiß, tan fich alles anbern leicht bes meiftern.

Die herren Frangofen felbft geben uns hierin Beifall , wenn fie t) gefieben: Es fen bas Trio unter allen am fcmerften gu machen, und wolle einen gefchicterern Deifter baben, ale andre barmonifche Gage. Denn es muffen bier alle bren Stimmen, iebe für fich, eine feine Melobie führen; und boch baben, fo vielmbglich, ben Dreiftang behaupten, ale ob es mur anfalliger Beife gefchabe.

Ein rechtes Erio ift alfo bas groffefte Deifter Stud ber harmonie, und wenn man mit breien Stimmen rein , fingbar und vollfimmig verfahren fan, fo wird es auch mit 24, Dafern bie Arbeit feine Scheu macht , gludlich angeben , nach bem Musfpruch jenes \*\*) Belehrten: baf bein, ber mol mit breien fingt, es auch mit mehren aut gelingt.

Menn mans aber recht erwegen, und orbentlich verfahren will, fo finden fich hauptfachlich breierlen Arten von breiffmmigen Gachen ober Triciniis, Die alle ihre befonbre Borfichtigfeit ets forbern. Die erfte Battung bestehet in einem concertirenben Befen, etwa zwischen zweien Ins ffrumenten und ihrem Baff, ba es die beiben Ober Stimmen gleichfam mit einander aufnehmen und um Die Wette fpielen. Der Unterschied Diefer Inftrumente thut albier eine befondere Wirs dung , wenn nehmlich eine Biolin und Oboe , eine Flote und Orgel Stimme ze. ben Rlang Streit führen.

Eine gant andre Battung bergegen ift das frangbfifche Erio, ben welchem Die concertirente und welfthe Ausgrbeitungs Art nicht fo febr in Betracht tommt, als eine richtige Sarmonie und gierliche Ober Melobie; es mare benn, bag man in einer Ouvertur etwas nachahmendes ober

\*) Orcheft, mote Eroffin p. 179, 288 it. G. M. Bouneini Mul. Pract. p. 62,
†) Le Trio est detoutes les pieces la plus difficile, et celle qui demande le plus d'hahileté. Hist. de la

Muf. T. II. p. 69. giroo ein mehres und lefenstouebiges bavon ju finden ift. \*\*) Christoph. Donaverus , in Ott. Siegfr. Harnifeh Cantorem St. Blafi Brunfeiga: Crede, tribus bene qui cecinit, bene plutibus ille Noverit harmonico conciguisse sono.

Fugenmäßiges anbringen wollte, das sich doch grössesten Theils auf einen gewissen Wiederschlag beziehen muste. Diese Art hat, sonst vorzüglich den Nahmen eines Trio. Wenn sie klein sind, und auf welsche Art gerathen, nennet man sie auch wol Trierei.

6. 6.

Zur britten Gattung rechnen wir billig die eigentliches genannten Duette von zwo Sings Stimmen und ihrem Baß, sie mogen nun auf welsche oder französische Weise gesetzet seyn. Vornehmlich aber zehlen wir darunter die wircklichen aus dren SingsStimmen bestehenden Arien, wo das Jundament bisweilen ein Bassetzen ist, und mit dem General Baß übereinkommt.

Diese, insonderheit die welschen Duette, erfordern weit mehr Kunste und Nachsinnen, als ein ganzer Chor von 8 und mehr Stimmen. Es muß hier allezeit ein sugirendes oder nachahs mendes Wesen, mit Bindungen, Ruckungen und geschickten-Auslösungen anzutreffen sepn; ohne, daß der Parmonie darunter etwas merckliches abgehe.

6. 8.

Um nun auch diesfalls die Sache durch Exempel in ein helleres Licht zu stellen, nicht zwar durch Herseung derselben (welches viel zu weitläuffig fallen wurde) sondern nur durch Benens nung derzenigen berühmten Leute, in deren Wercken die Exempel häuffig zu sinden sind, will ich vor andern, was die nach welscher Manier eingerichteten dreistimmigen Instrumental Sachen bestrifft, den weltbekannten Corelli zum tüchtigen Muster vorgeschlagen, niemand aber damit auss geschlossen haben: maassen sich unter den neuern auch der Kaiserliche Herr Obers Capellmeister Fux sehr löblich in dieser Schreib: Art hervorgethan hat.

9. 9.

Was die achten frankssischen Trio, sowol zum Singen, als zum Spielen anlanget, ist noch Lully immer obenan zu seizen. Denn es gibt unter den jungern Frankmannern, die der Music obliegen, sehr viele, dermaassen verwelschte Krauseler, daß sie zu lauter gezwungenen Sonders lingen werden, und keiner Nachahmung werth sind. Der Herr Capellmeister Telemann verdies net solches vielmehr, weil seine Trio, wenn gleich etwas welsches mit eingemischet wird, doch sehr natürlich und altfrankblisch sliessen. Man siehet von ihm Sachen dieser Gattung, deren sich wahrlich Lully selbst, zumahl da er auch seine Landes. Art-nicht verbarg, keines weges zu schämen hatte. Ob jener seine Pariser-Reise zum lernen oder lehren angestellet gehabt, siehet im Zweisel. Ich glaube mehr zum letzen, als ersten Zweck.

9. 10.

Was die Duetten betrifft, so werden gewiß des Steffani Bemühungen in diesem Stück nicht so leicht veralten. Attilio Ariosti, Marcello und Handel (dem man neulich eine mars morne Shren Saule in den Londonschen Sartenzu Vaurhallaufgerichtet) haben sich auch hierin abs sonderlich starck erwiesen. Kaiser hat ebenfalls einige gute Proben von solchen Duetten abgeles get\*). Nur ist Schade, daß von den Sachen der zween erstgenannten, meines Wissens, gar nichts hieher gehöriges, von den Wercken der andern aber nur so wenig gedruckt ist, das uns hiers unter dienen könnte. Ich kan ben gegenwärtiger Gelegenheit nicht umhin, die schöne Arbeit des Marcello, so er in seinen Psalmen angewandt, einem ieden auf das beste anzupreisen. Siss davon noch ein einsiges Eremplar ben mir in Commission vorhanden.

6. II.

Wer inzwischen in seiner Lehr-Art mit den dreistimmigen Sachen richtig zu Wercke gehen will, der lasse sich die folgende seche Aufgaben nicht umsonst angezeiget sepn:

1) Wie ein Baf ju zwoen Ober-Stimmen zu fegen.

2) Wie eine Ober-Stimme zu zwoen Unter-Stimmen zu machen.

3) Wie man, in Unsehung beider auffersten Stimmen, mit einer Mittel-Parten verfahe ren muffe.

4) Auf welche Weise ein Baß und eine Mittel Stimme zur obern eingerichtet werden

5) Eine Mittelaund Ober, Stimme über den Bag zu fegen.

6) Wie auch, im Nothfall, eine Ober:Stimme und ein Baß zu der blossen Mittel:Stime me zu finden. I.

Einmahl vor allemahl stehet zu erinnern, daß die im vorigen Haupt Stucke beliebte Vers

") G. Deffen Divertimenti Sereniffimi, Fol. obl. 1713.

fahrungs-Art auch hier, und fernerhin, beizubehalten nothig sen. Dehmlich: daß man sich ausger suchte Sage wehlen und vorschreiben lasse; diejenige Stimme ober Stimmen aber, so gemacht werden sollen, in dem Original nicht vorher ansehe, sondern das leere Systema, wo sie stehen sollen, selbst ausfülle, und hernach eines gegen das andre halte.

6. 13

Alles dieses besto leichter zu bewerckstelligen, kan man sich folgender Anmerdungen nach Gez legenheit, bedienen. Zu den dreien ersten Aufgaben erkiesen wir gerne eine Instrumental Hars monie: weil es diesen Falls, da es keine einzelne Melodie betrifft, mehr Muhe kosten wurde, der gleichen Arbeit mit Sing-Arien vorzunehmen.

S. 14.

Zur allerersten Aufgabe, wie zwo ObersStimmen mit einem Basse zu versehen, kan ein gewisser Theil, und zu den beiden andern der Rest eben desselbigen gewehlten Stuckes genommen werden. So gibt es einen bessern Zusammenhang, und erleichtert den Versuch um ein grosses.

6. 15.

In einem Trio, wo der Baß auf gewisse Weise mit der Oberstimme gleichsamum den Vorzug streitet, daarbeiten gernezwogegen eine. Das ist zu sagen, es halten gemeiniglich die beiden Unterstimmen zusammen, und machen der obern ein Gegengewicht, weil diese schon gnugsam herrschet, und dem Basse, durch eine Verdoppelung der Kräffre, sonst nur zu starck wurde. Denn, weil die gröbern Klänge lange so empfindlich nicht in die Ohren dringen, als die seinern, so schickt sich die Versstärkung besser unten als oben. Daß dieses in der Natur Grund habe, wird iedermann begreiffen. Z. E.



6. 16.

Wo aber nichts concertirendes nothig ist, und nur ein ebenträchtiger Gang in der Harmos nie erforders wird, da hat es eine andre Bewandnis. Alsdenn konnen sich beide Ober-Stimmen garwol in ihren Bewegungen vereinbaren: denn sie haben auch mit der untersten keinen Streit. Man siehet in des aus ist angeführten Beispiel zugleich und auf einmahl was dieser Klang-Streit, und was die Bereinbarung der Stummen zu bedeuten habe.

9. 17.

Es muß ferner in einem reinen Trio auch die Mittel-Stimme wol bedacht, oder beobachtet werden. Dem ehe dieselbe an der ihr gehorigen, ziemlichen Melodie Abbruch leiden sollte, mag man lieber dem Dreiklange hie und da etwas weniges entziehen. Ein guter, ordentlicher, singsbarer Gang hat allemahl den Vorzug, und darff sich derselbe nicht immer nach der steisen Vollsstimmigkeit richten; sondern es muß sich vielmehr, wenns nicht anders sehn kan, diese gewisser maassen nach jenem bequemen.

§. . 18.

Daher es benn geschiehet, daß eine Octave, wenn sie zur Hand lieget, und einen geschicks ten Gang darbietet, bessere Dienste thut, als eine gar zu sehr erzwungene Aufsuchung des Dreis klanges oder völligen Accords; sollte auch die Qvint selbst darüber Urlaub haben. Damit dies ses klarer werde, und man sehen moge, wie die Melodie vor der Harmonie ihre Herrschafft immer behaupte, sehen wir ein kleines Beispiel, auf dreierlen Art, daraus ein Nachdenckender leicht größsere Schlusse ziehen kan.

9. 19.

431 14



Im ersten Saße, A, waren die triades unsehlbar gefunden, aber gar zu ängstiglich gesuchet, und die sugende Verbindung, welche der Harmonie das Leben geben sollte, ist nicht daben vorhanden. Ia, es hat die Mittelstimme, in Ansehung des Basses, eine barmherkige Melodie. Der zweite Saß, B, mogte zur Noth mitgehen, wenn man kurkum zween volle Accorde haben sollte und muste. Doch ist der letzte Saß, C, der allerbeste; obgleich unter dreien Zusammenstimmund

gen nur eine gange trias vorkonmt.

§. 20.

Hiernachst mussen auch Qvinten: und Octaven: Gange, samt andern groben Schnikern der musicalischen Zusammensetzung und Klang: Folgen, vornehmlich in unsern; dreistimmigen Sachen mit weit grösserer Sorgfalt, als in allen andern, vermieden werden. Denn wenn auch gleich die schönste Segenbewegung dieser Jehler Anwald ware, wurden sie doch alhier den Process nothwendig verlieren mussen.

6. 21.

Wenn man sich gleich offt bep einer dreifachen Harmonie mit der Sext gerne aushelffen mogte; so ist doch zu mercken, daß diesen Falls, und sonst ben den meisten Umständen, die Qvint der Sext in einem Trio fast immer vorzuziehen sen: zumahl, wenn mans mit Handen greiffen kan, daß die Sext nur als ein Stichblat und Noth-Anecht in der Mittelstimme erscheinet. Ein anders wäre es, wenn die Sext daselbst eine eigne Absicht hatte, und was besonders sagen wollte.

§. . 22.

Endlich kan zur allgemeinen Grund-Regel ben dieser dreistimmigen Gattung dienen, daß eine Mittelstimme fein sittsam und ordentlich einhergehen, auch wenig Manieren und Verbrämungen haben musse. Absonderlich ben solchen Sachen, wo sie nur zur Füllung der Harmonie, nicht aber um hervorzuragen, mitgenommen wird, wie alhier geschiehet.

Ø. · 23.

Eine andre Beschaffenheit hat es mit den concertirenden, oder auch mit gewissen, lauffenden und Bewegungs vollen Mittelstimmen: ben welchem Umstande die Haupt Melodie gemeiniglich nur mit einer edlen Einfalt versehen ist, und jener gleichsam Erlaubniß gibt, ihre Zertheilungen und diminutiones auf das kunstlichste, doch sehr gelinde, anzustellen.

9. 24.

Man findet heutiges Tages folcher ausgearbeiteten, bunten und krausen Instrumental Mittele Stimmen, auch wol ben Singe Sachen, nicht wenig, welche durch und durch, auf eine gebrochenz Art, mit geschwinden Noten daher rauschen, und wenn sie auf Altsoder Tenore Geigen, Viole da braccio, sein rein und sansste gestrichen werden, dem Gesange zu einer zierlichen Begleitung, ja, bisweilen zu einer nachdrücklichen Worstellung dienen: falls die Gedancken und Worte des Vorstrages damit übereinkommen.

6. 25.

Diese arbeitende Mittel-Stimmen erfordern sonst ihren Meister, und sind so leicht nicht zu machen, als anzuhören, wenn sie fliessend senn, und rechte Art haben sollen. Sen darum stehet es desso mehr zu ibewundern, daß sich so gar die Opern-Componissen so viel Mühe nehmen, und sich damit abgeben: wiewol mir nur Shellert und Conti aniso einfallen, die es gethan haben.

S[ 8 2

6. 26.

Wer sich aber, ben vielen Stimmen, zwingen wollte, den Altsund Tenor Beigen formliche Haupt-Melodien beizulegen, der wurde, ausser obigen und wenig andern Fallen, wieder die Nastur der Harmonie handeln. Ich sage vom Zwange: denn wenns ungesehr geräth, daß die Mitstelstimmen nach ihrer Art gut singen, so ist es wol und löblich gethan. Sonst wird dadurch den übrigen vornehmern Stimmen so viel Nachdruck weggenommen, daß ihrer keine was eigentliches und auserlesenes behält, welches unverständlich senn und zulest verdrießlich anzuhören fallen muß. So viel zur Erläuterung der drep ersten obigen Aufgaben.

6. 27.

Zur vierten Aufgabe, wie nehmlich ein Baßund eine Mittelstimme zur vorgeschriebenen Haupts und Oberstimme erfunden werden mögen, damit man auch lerne, zwo Stimmen zu einer dritten zu seinen, da bisher nur die dritte zu zwo aufgegebenen gesuchet worden ist, mögte vieleicht ein welsches Quett, Soprano, Contralto e Continuo, dienlich seyn; wenn vorher, zur Erleichterung solcher Arbeit, solgende Hulfs-Mittel angenommen worden.

6. 28.

Der Ort, da die zwote Stimme eintritt, (worauf vieles ankommt) wird sich in den meis sten guten Aufschen dieser Art schwerlich eher finden lassen, als nach geendigtem Wort: Verstanz de, ben der Cadenz, oder kurz vor derselben. Denn in diesen Duetten fangen die Stimmen nicht (oder doch nicht gern) zugleich an. Im folgenden Probestücke sind ein Paar solcher Derster und Stellen bemercket, und mit Sternlein unter dem Baß bezeichnet worden.

6. 29.

Eine hievon gank unterschiedene Natur haben diejenigen Sing-Duetten, welche von kleinen Fragen und noch kleinern Antworten Gesprächs-Weise zusammen gesetzt sind. Diese kommen ben junsern Zeiten häusig in die Mode, lassen sich auch gar angenehm hören, und haben grosse Deutlichkeit. Wenn nur der Sache nicht zu viel geschähe. Die eine Stimme singt zum Erems pel: Ach! redet ihr Lippen, antwortet! So fragt die andre: Und was? w. Zu dieser Art wird zwar weniger Kunst erfordert, als zu jener; doch kömmt sie dem Verstande viel natürlicher vor. Und eben darum ist mancher seichter Contrapunctist froh, wenn er mit seinen Duetten so leicht davon kommen kan.

6. 30.

Hat man nun ben einem concertirenden Duett den Haupt/Sat in beiden Stimmen durchgeführet, alsdenn, und noch wol vorher, kan man denselben mit aller Freiheit näher zusammendeins gen; davon nach Belieben abbrechen was, und wo man will, aushören und wieder einfallen, wie mans am beqvemsten und artigsten erachtet. Bon dergleichen Annäherung z. besehe man im solgenden Erempel die mit einem Areutzlein bezeichneten Stellen. Hier ist alles ausserventlich und desso schwerer, wenns gleichwol daben eine gewisse gute Ordnung halten soll; denn ausserventlich muß nicht unordentlich senn. Die Absätze oder kleinen Schlüsse und Cadenten mussen mussen hier gleiche sam zu Wegweisern dienen: denn ben denselben sindet der Einfall des Haupt/Satzes gemeiniglich eine gute Gelegenheit.

Was den Baß betrifft, ob er gleich zur Nachahmung ein wenig vorspielen mag, wie eben das nächste Muster ausweiset, kan derselbe doch in dieser Zusammenfügung selten grosse Sprünge machen, noch sich sonderlich hervorthun. Ein Seher, wenn er der Sache so gewachsen ist, daß er zu einem kinstlichen Quett noch einen eigenen, gebundenen Baß mit im Kausse geben kan, wird wenig Nachfolger antressen. Es gehöret ein unermüdeter Teutscher Kopff dazu; der doch wenig mehr damit ausrichtet, als daß man ihn bewundert.

Hier ben unster vierten Aufgabe, soll ver Baß nur gant einfältig, doch ebel einhergehen, und sich mehrentheils, als ein Gefährte und Geleitsmann, nach den Ober-Stimmen richten. Es wird hieben zweierlen anzumercken senn. Erstlich, daß der Worte Inhalt auf die Eisersucht und Unverschnlichkeit gehet, woben gleich die allererste Note des Haupt Satzes von großem Nachs druck ist, ingleichen, daß diese Leidenschafftensich am füglichsten durch solche concertirende und nachs eisende Arbeit vorstellen lassen. Zweitens, daß der Baß dennoch, seiner Gleichgültigkeit ungesachtet im andern, sechsten, siebenden, dreizehnten, vierzehnten, funfzehnten und sechszehnten Tact

eine solche Gleichformigkeit spüren laßt, die sich mit einer gewissen Stelle des Haupt : Sakes

- Crimin

feb#

febe wol reimet. Man febe mur bie been Roten an, worüber ber Bogen gehmnabl flebet, fo wird be beareifflich fevil.

5. 33.

singen Nachgimmen, mettferiehnt Köckungen im vongeniumen Bindungen gieren bet gleiche Dutter von eilen anden Dampen. Sitffant wer hiern unvergleichlig. Ich debe fellig Sachen ben ihm m beige Schreib-Art auf ver Schanbiden afinnen, die wol eine Artige verbeitenen. Mer ei him achfinnt nur, war gie für ferne Schanbiden beiten. Mer ein gehorn wurde berfähinge Judierr dayst, andern vieut ein mich. Aum folget jur Probl ber Anfang eines sich ein berifähinge Judierr dayst, andern vieut ein mich. Aum folget jur Probl ber Anfang eines sich eine breifinningen Faube, als das ihre der keine gestellt der beriffinningen Faube fellen beriffinningen Faube fellen beriffinningen Faube fellen bei dem keine gestellt der beriffinningen Faube fellen beriffinningen Faube fellen bei dem keine gestellt der beriffinningen fellen beriffinnische Faube fellen bei der beriffinnische Faube fellen bei der bestellt der b

Mufter eines fconen Duette von Bur,





Ich achte diese Duetten-Urt ohne Instrumenten, wenn sie wol ausgeführet wird, sür imstlicher, als wenn man eine starcke Begleitung dazusetzt, wie es heutiges Tages sehr gebräuchlich, und od) offt nur all'unisono, oder kaum dreistimmig ist: weil ben jenen Umständen eine tüchtigere Melodie erfordert wird, und man desto weniger Gelegenheit hat, verständige Juherer durch als erband leere Zwischenspiele auszuziehen.

Wir mussen bemnach ben bergleichen Sachen nicht sowol auf die Erfüllung des Dreiklanges, der triadis harmonica, sehen, als darauf, daß die Singstimmen nur artig mit einander streiten, umwechseln und gleichsam eisern: welches besser durch wolbereitete und ordentlich-gelösete Dissonantien geschehen mag, als durch viele matte Consonantien, die weiter nichts, als eine Harmos nie machen.

So halt auch diesen Falls die Mittel-Partey mit dem Baß niemahls zusammen, gegen und wieder die Oberstimme: maassen der Baß hier nur zu einer zierlichen und festen Grund Lage gebraucht wird. Es kehren sich die beiden Singstimmen nicht das geringste an den Baß. Daher sühret auch diese Gattung den Nahmen der Duette, obgleich in der That eine dreistimmige Hars monie vorhanden ist: gerade, als ob der Baß, weil er nur auf Instrumenten gespielet wird, bloß zur Zieser da ware.

Inzwischen muß ber Baff auch hieben deswegen nicht verabsaumet werden, sondern nach feiner Art einen guten, naturlichen Bang führen, denselben zuweilen mit fleinen Paufen, Die man Seufzer nennet, unterbrechen, um dadurch defto mehr Aufmerchfamkeit zu erregen, und, wie oben §. 32 erwehnet worden, folche Formelgen hin und wieder anbringen, dadurch er gleichwol beweise, daß er mit zum Wercke gehöre, kein Fremdling, sondern eine Genosse sen. An etlichen Orten macht der Baß in dieser Schreib:Arteine Tenuta, halt eine Zeitlang in einem Tone aus, und wartet gleichfam auf die Singstimmen, bis sie sich gemächlich aus einander gewickelt haben: zum Zeichen, daß er zu ihrer Beforderung alles mögliche beizutragen verbunden fen.

6. 38.

Es lassen sich benmach ben dieser Duetten-Gattung die beiden singenden und concertirenden Ober: Stimmen aus dem bloffen hingeschriebenen Baß unmeglich so errathen, daß sie mit dem Original einiger maassen übereinkamen. Wer solches fordern wollte, muste kein Nachdencken has ben. Den erwehnten Umständen nach kan der Baß alhier gar keine Gelegenheit oder Unleis tung dazu an die Sand geben: Dieweil er ganglich von ihnen, den Sing: Stimmen, abhanget, und sich nach denselben richten muß. Wenn ich aber iemanden die erste Ober-Stimme eines fols chen Duetts hinschreibe, Worte und Anmerdungen daben füge; so laßt sich gar wol die zwote Sing-Stimme und der Baß dazu erfinden. Der Anführer nung ein wenig Borschub thun, und mit helffen. Je weniger solches geschicht, ie schärffer wird des Lernenden Nachdencken.

6. 39.

Wo nun tein folches wettstreitendes Wefen im ungeraden und gebrochenen Contrapunct. sondern nur ein gewöhnliches Trio, obwol singend, im geraden harmonischen Styl vorhanden ift; ba kan man gar leicht aus dem bloffen Baffe abnehmen, wie die Ober: Stimmen beschaffen fenn muffen, wenn sie auch gleich eine und andre kurge Nachahmungen anstellen sollten, die doch, weil Die Schreibeart obenemaßig ift, nicht viel zu sagen haben konnen. Eraffe man auch nun schon Die Gange des Originals hieben nicht, so konnte es wol geschehen, daß sie ben ihrer Verschiedens heit auch noch wol etwas besser geriethen. Die Proben hievon sind vorlängst an Untergebenen gemacht.

Und also wird hie Zeit und Ort fenn, mit unfrer funften Aufgabe, wie eine Mittel-und Obers Stimme über den Baggu fegen, eine Runft-Uibung anzustellen. Es werden sich Beispiele genug Dazu finden, abfonderlich in frangbfifchen Sachen, sowol fur Ganger ale Instrumente. treibe es immer mit beiden, und laffe nichts unversucht.

Wenn es nun hiemit seine Richtigkeit hat, und man wendet die daben vorfallende Unmerdungen auf anderweitige Exempel fleißig an, bringet hernach Dieselben samt ben vorhergebens ben jur Bollziehung, so kan endlich auch die fechste Aufgabe eine kleine Beschäfftigung an die Hand geben, nehmlich, wie im Fall der Noth auch fo gar eine Obers Stimme und ein Bag zu eis ner porgeschriebenen Mittel:Parten gefunden werden mogen.

42.

Es ift diefes zwar eine Sache, daben mancher ben Ropff schutteln durffte, und die fich auch nur ben gewiffen Umstånden thun laßt, ohne welche es fehr schwer fallen wurde, etwas rechtes her? auszubringen. Allein in einem concertirenden, vielmehr in einem fugirenden Sat wird schon ein Nachdencker aus ber bloffen Mittel-Parten eins und anders von den übrigen schlieffen, gute Hibungen anstellen und sich versprechen konnen, daß dieselbe nicht fonder Rugen abgehen werden. Doch darff sich keiner hiebep langer aufhalten, als es eine folche kleine Probe erfordert, die den Verstand schärffet.

- Wer es nicht glauben will, der betrachte nur folgende Zeilen einer Mittel Parten, und gestehe aufrichtiglich, ob er nicht zum wenigsten daraus schliessen konne, an welchem Orte die andern zwo aufferften Stimmen nothwendig eintreten muffen.

Klemmius. e 1112

17110/16



Dat einer bas geringfte Dachbenden, fo wird er alfobalb finben, bag ber Bag, umb nicht ber Diecant, im britten tempore mit ber Smal-Rote ben Rugen Sat anbeben; ber Discant aber eber nicht einfallen muffe, als in ber letten Delffte ber funften Beitmaaffe, mit ber Domirances und abermabl ber Bag nach einer fleinen Paufe im andern Theil bes fiebenben Abfchnits tes u. f. m.

## Achtzehntes Hauptstück.

Bongebrochenen Mccorben.

De wir weiter geben, und und mit viersbis funffimmigen Sachen abgeben, wird nothig fren, die wenig berührte gehre von gebrochenen Accorden, nach der Aunft all reden, de Svezeigerum Freccione, hier vorzuttagen. Die Ursache, warum foldes geschiebet, ift, meil biefe Accorde und ihre Brechungen ben meiften Rugen nicht fowol in mehrale in gwo.bis brep: frimmigen Gagen haben.

Es bat ber gelehrte herr Capellmeifter Reidbardt in einem lateinifchen Manufcript Diefe Sache ehmable, mathematifch und furt, feinen Bubbrern vorgetragen. Er ift auch, meines Bis fene, ber eintige, ber etwas bavon ju Papier gebracht hat. ABir wollen benniach feine Arbeit albier, mit Erlaubniff, jum Grunde legen; obwol ein teber, ber beiberley Bortrage aufammen balt, balt finden mirb, worin ber Unterfcheid ftede, und bag wir ihn nicht ausgefchrieben baben. Doch gebuhrt ihm billig Dand für gegebene Gelegenheit und Erempel.

Benn es nun an bem ift, bag ben heutiger melobifcheharmonifcher Gebe Runft ober Compose tion, ber Deutlichteit balber, nicht fo viele verschiedene Inftrument. Stimmen, als por Diefem gebraucht werben, und Dennoch ber Barmonie ihr Recht gefchehen foll: fo ift es eingeführet more ben, baf man offt in einer einftigen folden Stimme bren bis vier Riange, im volligen boch ges brochenen Accord, nach einander boren lagt, woran fonft ihrer vier genug batten, wenn fie auf einem Schlage geboret murben. Brechen beift bier , wenn bie Rlange einer Bufammen Stime trung nicht auf einmahl , fonbern nach einander vernommen werben.

Dieraus entspringt jugleich nicht nur ein groffer Bierath in befagten Inftrument Stimment, bobern eine unenbliche Beranberung , ja , fo ju reben, eine unerfchepfliche Dvelle Der Erfindungen. Bind Das ift ber Unlag ober Die Gelegenheit ju Diefen Bruchen, nebft beren Bebrauch und berriichen Rugen , beffen noch fonft niemand in Schrifften erwehnet hat , fowol in Solis befagter Inftrumen te, und in ihrem Beftreben bie Singe: Stimmen gefchieft ju begleiten, als auch in ben Singer Stim men felber und befondere; obwol mit gehoriger Befcheibenheit.

Die Beisbiele muffen bas befte jur Berftanblichkeit und Bollgiehung umfere Antrages thun. Daber ift nichts beffer, ale bag wir, ohne fernere Betrachtung, jum Berde fchreiten, und mit eis nem anvoftimmigen Gage zeigen, wie fich berfeibe, auf mancherlen Urt, in einer einstigen Stime bie mit gebrochenen Accorben boren laffen tonne. Da ift er!



Wenn ich nun diese beide Stimmen in eine bringen wollte, und zwar durch die Brechung ber



Sollten aber die Bruche unterwärts angebracht werden, durfften sie folgender Gestalt ausfallen:



Diese aus Vierteln entsprungene Achtel, wenn man sie in Sechszehntel zertheilet, geben fast eine Mandel von Veranderungen, oder so genannten Variationen an die Hand. Wir haben aber nur Raum, die Anfangs-Noten einer ieden Veranderung herzuseßen.



Sothane verdoppelte Brechung kan auf eben so vielfältige Urt und Weise durch den ganken Sak hindurch geführet werden. Laßt und es nur mit der ersten versuchen, so wird mans von der andern desto leichter glauben.



Will man die Lebhafftigkeit vergrössern, so mag obige doppelte Brechung gar vierfach und also, wie hier folget, angestellet werden.



Jeder wird leicht gewahr, daß es sich auch mit der letzten vierfachen Brechung der Accorde ebenfalls auf obige vierzehnerlen Weise thun lasse; welche aber alle der Länge nach herzusetzen, so mühselig, als überstüßig fallen müsse.

Unun

a best to the

§. 12.

Indessen wollen wir untersuchen, wie die Sache mit dreien Stimmen gerathen wurde, nach Maaßgebung der folgenden schlechten und volligezusammen schlagenden Harmonie:



Es gehöret zwar hieher nicht, sondern zum doppelten Contrapunct, was ich ihund sagen will, nehmlich: daß wenn aus der Ober:Stimme die untere, aus der mittlern die obere, und aus der untern die mittlere gemacht wird, alsdenn einige besondre Bindungen und Lösungen sich auss sern, welche hieherzusehen mir die Freiheit ausbitte. \*)



Ein folder dreistimmiger Satz nun, wie er §. 12 befindlich, kan auf fünferlen Urt in einander gezogen, und mit gebrochenen Accorden durchgeführet werden, als

1) Da man die beiden untersten Stimmen in eine bringet, und die obere so mitnimmt, wie sie da stehet.

2) Da die beiden Ober: Stimmen in eine gebracht werden; die untere aber hergegen so bleibet, wie sie ift.

3) Da die Mittel-Stimme nicht geandert wird; die andern beiden iedoch zusammen treten, und nur eine ansmachen.

4) Wenn in zwo Stimmen abgewechfelt, und in ihnen die britte mit eingeschloffen wird.

5) Wenn sie alle dren, mittelst einer einsigen Stimme, vernommen werden, als worin die Haupt: Sache der gebrochenen Accorde bestehet. Von allen funf Arten folgen kleine Proben, ohne welche man den Vortrag vieleicht nicht begreiffen wurde.



man kan diese kleine Digression als einen Zusats ansehen, zum elfften Capitel dieses Cheils von den Secunden, und zwar zu Ende desselben, wo die übermäßige Secund mit ihren Bindungen und Lbsungen vorkommt.

Cheele



Diese lette und fünffte Brechung heisset eigentlich die Sauffen-Aut, auf Belfch: Arpeggio, und

wird starck gebraucht.

Ø. 15.

Ben einem vierstimmigen Erempel finden wir sechserlen Wege, die gebrochene Accorde in den Stimmen abzuwechseln. Die Bruche aber an und für sich selbst sind und bleiben unzehlich, ja, unender lich. Hier sind die 6 Arten eines vierstimmigen Sages!

1) Bringt man die gwo Ober: Stimmen in eine, daß die zwo unterften unverandert bleiben.

2) Dren in gwo, daß nur die untere Stimme fo bleibet, wie sie gewesen.

3) Alle vier Stimmen in bren gebrochene gu bringen.

4) Die dren bberften in eine, und die unterfte so wie sie war.

5) Alle vier Stimmen in gwo.

6) Alle vier in eine.

S. 16.

Nun wollen wir zuvörderst den ordentlis chen, ungebrochenen vierstimmigen Sas vor und nehmen, und hernach sehen, wie derselbe sich obgedachter maassen sechsmahl in den Stimmen zusammen ziehen und mit gebroches nen Accorden durchführen lasse.



Localic Company



5. 17. Wie funf und mehr Stimmen kan man es auch gwar verstuchen; Allein es kimmt ein wenig gezwungen herans. Es beaucht sichen mit vieren Mibe, wenn der Natur durch die Kumft nicht ju nach getreten werden fall.

. 18.



Neuw

### Meungehates Daupt Sti

Ben tur-und fürfünmigen Soden.

The top token that we reliably to the property of the control property of the

this Hann gamp liber, which pf ind p wide junction learning. But the probability of the p

Electron gen laber, est an artifica, haj ha singuirina Cher Giann ha later en prime; junero e andre berei de la Ballinga julia Samenhang pantaj panta; a artino, a significa de la singuirina de la singuirina de la singuirina de la singuirina de artino, significa de la singuirina de la singuirina de la singuirina de la singuirina de junto de la singuirina de della considerazione della singuirina della singuiri della singuirina della singuiria della singuirina della singuirina della singuiri della singuiria della singuiri della singuiria della singuiri

a Die Baufer der serfenden Cien
a Die Baufer der serfenden Cien
der Stammingen aus Bestimben 140 Delet 

Stammingen aus Bestimen 140 Delet 

Stammingen aus Bestimen 140 Delet 

Baufer Cien
Die der Stammingen 140 Delet 

Baufer Cien
Baufer Cien-

Butfaling of the Copied.

Cornelld Engineers in State-Depart to Side, yet incides to Chica in State Bases, i.e., i

Simily in the 4 degreement to the contract of the contract of

the same to spotaneous Character, of the local spic Story in child local problems, and the same spice fields that the properties are used and other Story Teach Stories in Story Sto

To the base went of the star company of propaga class, have not good party.

6. 6

Was nun dieser vierstimmigen Sate allgemeine Einrichtung betrifft, so muß es ihnen weder an der Qvint noch an der Tert in den gewöhnlichen Accorden sehlen, absonderlich hört man sie beide gern benm Schluß des Sates. Es hat sich aber auch hieran, so viel den Schluß anlanget, niemand knechtisch zu binden, indem offt die Tert allein genug ist, die weniger entbehret werden kan, als die Qvint. Doch darff jene nicht mehr am Ende groß sepn, wenn sonst die Ton-Art weich oder klein gewesen, wie vor Alters gebräuchlich war, und noch im Choralspielen auf der Orgel von einigen beobachtet wird.

6. 7

Der Alt läst sich in einem ordentlichen vierstimmigen Sate (wo kein' concertirendes oder fugirtes Wesen ist) wol gefallen, bisweilen eine schlechtere Melodie zu führen, als der Tenor etwa hat: weil man gemeiniglich für diese Stimme, wegen ihrer mannlichen Stärcke, mehr Achtung hes get, als für die weichliche Eigenschafft des Alts. Und damit wir den richtigen Weg zur Uidung zeigen, ist es am besten auf solgende Weise zu verfahren: Man setze nehmlich

2) Zu einer Oberschimme und dem Baß die beiden mittlern: wozu 6 Spffemata gehoren. Das erste und sechste enthalten die Aufgaben; auf das zweite und vierte kommt die Austfüllung der beiden Mittelschimmen zum Versuch, und das dritte samt dem fünfften bleiben so lange leer, bis die Verbesserung aus dem Original, oder in dessen Ermangelung aus des

Lehrenden Anmerdungen darauf gesetzet werden.

2) Man nehme ferner eine Ober Stimme allein zur Aufgabe, und erfinde die drey mangelnden.

Dazu gehören 7 Noten-Plane.

2) Kan sich iemand auch einen verfertigten Baß zur Aufgabe wehlen, und die drey hohern Stimmen zum Versuch dazu sehen. Welches ebenfalls 7, Systemata erfordert.

Solches kan nun zwar mit allerlep Sachen geschehen; um aber die vierstimmige Arbeit nicht gleich benm Ansange zu schwer zu machen, darff man nur zuerst einen blossen Choral vor sich niehe

men, von demselben die Obersund Grund-Stimme zur Aufgabe hersehen, sodann den Alt und Tenor, als zwo Mittel-Stimmen, nur fürs erste im geraden Contrapunct dazu fügen, um die reis nen Gange besto von den unerlaubten zu unterscheiden.

nen Gange besto von den unerlaubten zu unterscheiden.

S. 9.

Diese Uibung, woben die Correctur und Anmerckungen des Anführers das beste, sa mehr als irgend einige Vorschrifften thun mussen, kan man so weit treiben, als es beliebig ist, und guten Nuten davon erwarten. Wir konnen ansänglich keine bessere Materie dazu nehmen, als eben die auserlesensten Kirchen Gesänge: sowol ihrer edlen Einfalt halber, als auch wegen der beweglichen Gange, so in einigen derselben anzutressen sind.

§. 10.

Damit aber gleichwol eine Abwechselung erfolge, kan ein kleines hurtiges, oder Bewegungsvolles Stuckgen, piece quair de mouvement, wenns auch eine menuetmäßige Ariette ware, ebenfalls hierunter Dienste thun, da zu der einzigen Ober-Stimme erst ein geschickter Baß, und hernach zwo Mittel-Parteien gesetzet werden. Es sen nun singend, oder spielend: auch wol beides, in der Gestalt eines Chors, dem das Ritornell folget.

6. 11.

Hat man sich nun gnugsam bestissen, zu einer Ober-Stimme dren tiefere zu verfertigen, so wird es umzukehren seyn, nehmlich, daß sich zu einer Grund-Stimme dren höhere bequemen. Ein ieder Baß aber durffte hiezu wol nicht dienen können: zumahl ein solcher, der offt durch Pausen unterbrochen wird, und also in die Zahl dersenigen gehöret, die Bark nicht für Balk continui erkennen will.

S. 12.

Deswegen suche man sich etwa eine kleine Symphonie aus, ben welcher der Baß recht ehre bar einhergehet, so daß er eine gute, ernsthasste GrundsStimme abgibt. Darüber verfertige man erstlich die ObersStimme in geschickter Melodie, es sen für die Queerstote, oder für die Geisge u. d. gl. Zur zwoten Parten wehle man etwa ein Oboe mit zertheilten Noten, diminucis notulis, d. i. nach der gemeinen Sprache, mit einer P. Bariation, und endlicheine Arm, Biole, viola di braccio, eine Altsoder Tenor Geige zur gewöhnlichen Begleitung.

\*) In feinen musical. Diseutsen Cap. 23. †) S. das 17te Paupt. Stuck in Dieses Theile S. 24.

Beil vieleicht ein ieber biefen Bortrag nicht fogleich beutlich verfiehen, und alfo Unffand nehmen mogte, fich mit fothaner Uibung einzulaffen; fo will ich ein fleines Mufter berfesen, und Beigen, mas burch bie ernfibaffte Brund. Stimme, burch bie gefchiefte Ober Melobie, burch bie Bariation mit bem Oboe u. f. w. gemeinet fen. ABoben man jugleich ben begvernen Octaveni Bes



14.

Es ift gwar ber orbentliche Weg in ber harmonischen Gen Runft nicht biefer, bag ich erft ben Baff, und bernach Die Ober Stimme verfertige. Man treibet vielmehr bas Gegenspiel: are beitet per allen Die Oberffimme aus; nimmt bernach ben Bag, und julete Die Mittelfimmen por, Es ift auch Diefer Bebrauch gant gut und naturlich. 6. 15.

Daber mbate mancher auf Die Bebanden gerathen, als ob mir Die Gache vom unrechten Ende anfingen, und man fich von unfern Borfchrifften oder Aufgaben fchlechten Rugen ju vers forechen batte. Dierauf ergebet aber Diefe vierfache Untwort: 6. 16.

Erflich fiebet ju erwegen, bağ alles, was ber Llibung ju gefallen (exercitii gratia) gefchies bet, nicht barum gleich als unnothig ober unmuslich ju verwerffen fep: weil etwa ber baraus ju hoffende Bortheil nicht ieberman bepm erften Unblick in Die Augen fallt.

Bum zweiten wird man in ber Arbeit fcon finden, baf es fich nicht immer thun lafft, eine Stimme nach ber andern fo gar orbentlich und nach ber erwehnten Reihe himmfeben, fonbern baft auch im ungefinftelten Contrapunct balb ber Bag vorgenommen, balb ein Paar Roten in ber Mittel balb einige in ber Ober Stimme angebracht merben muffen: foll anderft einer jeben Dars ten ihr Recht gescheben.

18.

Drittend, wenn ich s. E. eine Arie mit breien Sing-Stimmen machen, und bagu einen pere bumbenen Bag brauchen will, ber entweber gang burchgebe, ober boch fo offt jund vielfaltig pors Fomme, baf fich Die Abficht beutlich merden laft, fo ift wol nichts billiger und nothiger, als bie bren bebern Stimmen auf geziemende Beife nach ber unterften einzurichten, einfolglich biefe por ben übrigen am erften feftguftellen: es gefchebe nun in Bebanden, ober auf bem Papier. Biefer ans bern Umftanbe ju gefchweigen, ba eben bergleichen Berfahren erforbert mirb. 6. 10.

Biertens beliebe man nur ein wenig ju erwegen, wie es ungefebr mit ber Arbeitse Debenna

befchaffen fenn muffe, wenn es nun bamit an ein Fugen Berd geben foll. Birb nicht alba ume umganglich notbig fenn, Oben Stimmen gu ben unterften ju finden, wenn biefe bas Thema führen. und alles Darauf antommt? Dicht ju gebenden, wenn ber Bag felbft mit bem Jugen Sabe eine tritt, und ben Erupp führet; wenn verfchiebene Gubjecte vorhanden find; wenn duch fo'agr ben Mittel Barteien au Liebe fowol Ober-als Unter-Stimmen fich offt gientlich biegen und frummen Errra :

\*) & bas 17te Cap. Diefes 26. 6. 17, 18 16,

laffen migfen; und was dergleichen mannigstlitige Gelegenheiten mehr find, ber welchei umfre Bertehrungen oder Unnschumgen umausfellich berhalten milfen. Daß einer bermach feblecht forte kommen niebre, der fich nicht vorfer bleirn erwas umgesehn um best gefest blitte. Diese mag um Boantvoortung der dehen Emwurffs und ju einer besten bestehrung aemie ken.

Pladbem man also be Pletsprenbigfett, forred als ben Plutjen, bisheriage Rejn, Plett, aus anges flaten Urbeden, jattism adsprenmen pahen wire; so lost uns ferure gerest barn sertfolken, mor bergiefen Brunishlussen aus je "Burnis-Goden fleigir ferthen. Die julk flemen verscheinigt alle Chiese, von zwo ober sere Arti-Sellen, om besprentlen bienen. Dem teless viertflummiges Chief, solometel hand Urbeitmanter, it filoso einner manfen em Chiese.

§. 21.

Anner ift et nicht ohne, boff nam einen sterftimmigen Son modern könne, der eben keinen kemisten Solv-ordricht vorg: "niedern, des anda andere Seits bere Sing-Stimmer, men fie veilich befret weren, einem gemilden Wor floss schulch sehen megen, nachvem ben beiten tie Emirikatung gerich. Mer ein rechtes Autrit ist des die andere Ding, dags mehr Stiftet, Fracht um Vängelde resvoert under, wenns die Unstände leiden.

De et um gleich umschrießt jit, in einem Glore ellen umb ibem Sparen ben rechten Nachbrudf. Der Glore folgen und ist dem Glore des und ist der Glore folgen der Sparen der Glore folgen der Glore der Glore folgen der Glore und untern, refellet met bereiche fann. 30 Stogen aber fam ber Dausprécht fin eingerichter merber, bei er allein en Beiter-Glerlande, finden bem Nefren, rehnglich auserheit; bei folgen et Zummen leiben febaum ein große Nachfelen, wie eindet zu erschreit, well bod, auch sebe von ihnen ben Dauspfe-Span. um Glerch Spren liefe.

2Bas die Wolffimmigfeit im Recitativ betrifft, da zwo bis drep, auch vol vier Stimmen gugleich etwas mehr hefelgen, als herfingen, so wie zu volussen, das fie lieder gar zu Joune bilbe be, oder in einem andrem Erlo jum Voorfgant finne. Das befort ift, voem und ein undermyberigiere

Dichter, wieder Biffen und Billen, damit befchwerlich fallen follte, daß die Cage ture find, und balb woruber raufchen.

In Streden Sachen wurde meine umvorgreiffiede Meinung dahin geben, bag man bergleichen veisstummigen Recitativ, der ohne dies nieder die Vature der gemeinen Rede läufigt, in ein Alei ses vernandette. Alee beg Gerenaten und Deren wirder blide Rermandellung der Mode Betradit antifum. Mich bendig fallenden, das fiele Weben merfüllig dennum.

Die meife Schwierigkeit bluffe ich ber Schwierigkeit bluffe ich Schwierigkeit bluffe ich Schwierigkeit auch der Schwierigkeit auch der Schwierigkeit auch der Schwierigkeit auch der Schwierigkeit in der nehmen wieder bei Schwierigkeit in der schwierigkeit der Schwierigkeit sie der Schwierigkeit sie der Schwierigkeit Schwierigkeit sie der Schwierigkeit



. .K

Denn obgleich in Kirchen-Sachen, ben zwensund mehr - chbrigen Stücken, vormahls nicht nur 8 oder 12, fondern wol gar 24 fo genannte Rock-Stimmen angetroffen wurden, wie infonderbeit wegen folder vielfachen Sarmonie ber beruhmte Rofenmuller, und ber arbeitfame Theile, ihren Zeiten sehr glucklich gewesen sind: so ist doch, die Wahrheit zu gestehen, ein folches muhfeliges \*) Gewebe mehr zu bewundern, als daß es die Zuhorer, durch den angewandten Bleiß sonderlich rühren oder bewegen sollte.

0. 28.

Man vernimmt daben eine angenehme, faufelnde, vollige und reiche Nibereinstimmung; aber offtmahls scheinet sich die Melodie, wo nicht gang und gar, doch sehr mercklich darunter zu verlies ren. Die auf solche Weise durch einander klingende und boch zusammenlautende Saiten werden mit ben burch einander gehenden Elementen, im legten Saupt-Stude bes Buches der Weisheit febr weislich verglichen.

20.

Es ift hiemit auf gewiffe Art fast eben so bewandt, als mit einem Gespräche. viele reden, da horet niemand was deutliches. So auch, wo ein Hauffen Melodien in und une ter einander geflochten sind, da vernimmt man keine einsige recht.

30.

Weil inzwischen das verständliche und lautere Wefen ben einer ieden Music vor allen andern Dingen beobachtet werden muß, und die mitten aus der Runft hervorragende Deutlichkeit Das empige Mittel ift, Die Bergen und ben Berftand ber Zuhorer ju ruhren, einfolglich ihre Geelen felbst zubewegen, als welches ber mahre 3med aller musicalischen Arbeit senn muß: fo kan man leicht erachten, daß diese Absicht durch eine übermäßige Bollstimmigkeit schwerlich erhalten, ja, vielmehr wol gar gehindert werden konne.

Indeffen muffen wir aus diefen Unmerdungen keinen Schild ber Unwiffenheit machen. Ihrer viele thun folches, die sich nicht gern über brittehalb Stimmen versteigen, und noch Muhe genug haben, dieselbe ins reine und feine zu bringen.

32.

Einige Seger ffehen in den Gedanden, weil es etwa die geschickten Italiener und andre tuche tige Meister, aus wolanstandiger Freiheit, also machen, um ihren schonen Saupt-Melodien burch Die Mannigfaltigkeit der vielen Neben Stimmen nichts zu benehmen, stehe es ihnen auch gar wol an, fein tahle, leere Gage hinguschreiben, und diefelbe nur bren bis viermahl zu verdoppeln, das mit es in der Partitur oder auf dem Papier prachtig in die Augen falle. Da ift benn nun erftlich eine schlechte Harmonie, und furs andre eine noch schlechtere Melodie zu finden. Wenn diese nur noch gut ware, konnte man endlich mit jener in die Belegenheit feben.

Mein Rath iftalfo, ein Befliffener der Tonsund Seti-Runft folge nicht dergleichen feichten Harmonienmachern. Man bestrebe sich vielmehr ernstlich, wo nicht mit 6 ober mehr, boch wes nigstens mit 5 Stimmen rein zu arbeiten; follte es auch offtmahls nur zur Uibung und zur Ers langung gröfferer Fertigkeit in der Harmonie geschehen: denn die muß einer so besiten, daß er mit ihr, ohne groffes Bedenden, schalten und walten konne, weil er sonst zu fehr von bohern Dingen abgezogen wird.

34. Wer es versuchen will, der laffe feine Absicht auf die naturlichste Austheilung oder Berles gung der Intervalle gerichtet seyn, da bekamt, daß Secunden und Terkien gern oben, Qvinten und Septen lieber unten, Quarten und Septimen in der Mitte, Octaven aber allenthalben fepn mogen: welche Austheilung, die ihren Grund in der Weite und Enge hat, doch nicht ohne Auss nahm ist, auch so wenig seyn kan, als unumganglich die Abwechselung erfordert wird.

35.

Die Ordnung und Reihe, worin man folche Uibungen austellen konnte, wird in folgenden Stucken bestehen:

1) Einen Alt und Tenor zu zween Discanten und einem Baß zu feten.

Donn 2)

") Theile lief 1708 einen Catalogum von 51 farchen Kirchenstücken drucken, die er mit Recht nannte: Studio ac labore indefesso, multaque patientia elaboratum ac editum Opus.

- 2) Zween Discante ju ben breien Unter Stimmen.
- 3) Drep Mittel Stimmen zu den beiden aufferften.
- 4) Drep Dber: Stimmen ju ben beiden tiefern.

§. 36.

Die erste dieser Aufgaben kan in frankbsischen Ouverturen, welche gemeiniglich fünfstimmig sind, füglich bewerckstelliget werden, zumahl wenn man, wie gewöhnlich, die besonders ausgeschries bene Stimmen vor sich hat, beide Discante unter einanderhinschreibt, zum Alt zwo Zeilen, und zum Tenor eben so viel zur Ausfühlung und Correctur leer läßt, und den Baß beisüget. Da denn aus einigen wenigen Täcten erhellen wird, wie weit der Bersuch gelungen sep. Denn man braucht dazu keine gange Ouvertur.

S: 37

Haben wir es benn genug damit getrieben, auch verschiedener Verfasser Arbeit daben zu Mustern gebraucht, um die besten daraus zu wehlen; so ist es Zeit weiter zu gehen, und die zwote Aufgabe vorzunehmen, nehmlich wie auch ein Paar ObersStimmen zu dreien tiefern gemacht werden mogen. Und da muß gang andre Austalt vorgekehret werden.

Q. 38.

Ben der vorigen Probe, in Ouverturen haben die Mittel-Parteien wol einenkleinen Zwang seiden können, ohne daß dadurch ein sonderlicher Fehler ware verursachet worden. Allein ben der gegenwärtigen Aufgabe ist es hergegen so bestellet, daß die beiden Discante, insonderheit der erste, obere und herrschende, nichts weniger als gezwungen senn wollen; sondern auf das artigste einhergehen und ihre Melodie wol führen mussen.

6. 39.

Ein fugirter Schluße Chor aus irgend einem guten Oratorio, wie der sattelseste Raiserl. Ober Capellmeister, Herr Fux, deren verschiedene gemacht hat, konnte hieben die besten Dienste leisten. Denn, wo keine Fugen sind, durste iemand die rechten Bange der Ober Stimmen schwerlich treffen.

6. 40.

Mich dunckt aber, wenn ich einem z. E. die nachstsolgenden Zeilen vorschriebe, und damit zeigte, wie die dren Unter-Stimmen auf einander folgen, so durffte leicht zu errathen senn, an wels chem Orte die beiden Ober-Stimmen ihren verschiedenen Eintritt halten sollten. Denn darauf kömmt ben solchen Sachen das meiste an. Mit den übrigen läst sichs eher rathen. Und weins auch nicht allemahl so getroffen wird, wie es in der Borschrifft stehet; kan es doch wol gut senn.



Cantiam le glorie del Dio d'Abramo cantiam - cantiam





Hieraus fliesset zugleich eine unvermerckte Vorbereitung zur Jugen/Arbeit, die man nicht ges ringe schäsen darff. Wir lesen von Lully, daß er in seinen Fugen und Chören nichts, als die bloßsen Sintritte der Stimmen, da sie das Thema anheben sollten, hingeschrieben: das übrige aber durch seine Untergebene ausstüllen lassen: wodurch sie ohne Zweisel so viel gelernet haben, daß sie hernach selbst diese Eintritte sinden können. Man thue desgleichen.

In diesen und dergleichen Sasen liebet gemeiniglich der zweite Sopran des Altes Gesellsschafft, wenn er sich mit seinem Obmann, dem ersten Discant, nicht füglich vergleichen kan; der Tenor hergegen halt es solchen Falls gerne mit dem Canto primo, und der Baß bleibt vor sich, wenn alle sunf Stimmen zusammen gehen. Sonst kan die Ordnung wol anders senn, da sich denne der Baß nach den übrigen zu richten hat, auch mit dem Tenor, wie im obigen Exempel zu sehen, nicht selten Gemeinschafft suchet, wenn sie allein senn, und es sich schiefen will.

So bald demnach der zweite Sopran eingetreten ist, kan er hier mit dem Alt gar füglich das cantiam führen, und auch mit ihm stille stehen; wieder zugleich anfangen und fortsahren, (das nennen wir Gesellschafft halten), bis er endlich mit dem ersten Sopran einen Vergleich zu trefe sen Gelegenheit sindet. Hergegen verbindet sich die oberste Stimme vorher mit dem Zenor am bequemsten, setzt aber gegen das Ende von ihm ab, und halt sich zu ihres gleichen. Diese Allians zen und Entsagungen, wenn ich so reden darst, muß man untersuchen und nachmachen.

Die Verdoppelung der grossen Terk kan und darff nicht allemahl in viers, vielweniger in fünsstimmigen Sachen vermieden werden: denn, ie mehr Stimmen, ie mehr Freiheit in solchen Dingen †). Insonderheit will es fast das Ansehen gewinnen, als ob diesenigen grossen Terksen, deren unterstes Ende ein b vor der Note führet, durch die Verdoppelung ben weitem nicht soscharssen in die Ohren fallen, als die andern, deren oberstes Ende ein \*\* vor der Note hat. Die Ursachen sind gank gewiß \*) mathematisch, und mansindet in der tresslichsten Männer Arbeit, das diese Aussnahm und Anmerckung vollkommen richtig sen. Ia, man wird von der ersten Art verdoppelter Terksien auch wol in dreistimmigen Sähen hundert Beispiele antressen, ehe ein einziges von der ans dern Art ausstösset.

1) Der Miglerischen musikal. Bibliothek vierter Shell will auf der 53 Seite die Werdoppelung der

7) Der Millerischen musikal. Bibliothek vierter Theil will auf der 53 Seite die Verdoppelung der grossen Serzien ben der übermäßigen Sept in der kl. G. B. Schule misbilligen, und lieber die Ovart anrathen. Ich bin selber kein Freund davon, und habe eben deswegen den daselbst vorkome mienden Accord auf zweierley Art, sowol mit der Tert als Qvart, ansühren wollen, damit einer die Wahl habe. Daß aber auch so gar die Verdoppelung der kleinen Tertien in einem viersoder wollstimmigen Septen. Sate nicht Statt finden sollte, ware erwas undarmherkiges.

") Ein Bufat unten ift nicht fo mercflich, ale ein Bufat oben; ob die Maaf gleich einerlep bleibt.

9. 45.

Wir gehen also weiter, und schlagen einen Versuch vor, die dritte Aufgabe ben fünfstimmts gen Sachen ind Werck zu sehen, nehmlich, da manben den vorgeschriebenen beiden aussersten Stims men, z. E. Baß und Discant, dreien mittlern ein rechtes Geschicke zu geben bestissen ist. Fürs erste und zum Anfange nehme man nur einen geraden Contrapunct zum Muster oder zur Vorsschrifft: damit wegen des nachahmenden Wesens keine Schwierigkeit entstehe.

Iwar konnte es hier wol mit einem Choral. Sesange bestellet werden, wie ich denn abermahl sehr ernstlich die gewöhnlichen Kirchen Lieder, doch nit kluger Wahl, zur besondern Uibung empsolen haben will. Allein damit doch auch eine Abwechselung die Arbeit erleichtere und belebe, mag gar wol eine vollstimmige Arie dazu erwehlet werden, wo die singende Melodie vier Instrusmente und den Baß zur beständigen doch gelinden Begleitung hat. Das Vorspiel einer Arie allein ist hier genug zur Probe, da die Singstimme pausiret: denn sonst, und hernach ben ihrem Eintritt, wird die Harmonie sechssach; es ware denn, daß eines von den Instrumenten mit ihr (der SingsStimmen) im Einklange ginge.

In frankblischen Werden trifft man solche fünfstimmige Sake mehr an, als in italienischent und teutschen. Doch bep den lektern entlediget man sich solcher Arbeit in Kirchen: Studen nicht ganklich. Damit ein ieder desto klarer sehe und begreiffe, wie es hiemit gemeinet sen, will ich ein Eckgen zur Probe hersehen, und einem gewiegten Lehrmeister rathen, wenn er nicht bald dergleichen Erempel bep andern vorsindet, selber eines zu verfertigen, das zum Muster dienen konne.



Mer diese Uibung weiter fortsehen will, kan mit Hinzusügung eines Violoncells gute Verdnderung machen, und mit solchem Instrumente die Grund-Noten zertheilen oder variiren. Allein: es muß alsdenn die Sing-Stimme nicht mit dem ersten Oboe über einen Leisten geschlagen, sondern iede Parten für sich ausgearbeitet werden; sonst kan es kein peneaphonium heissen, indem ein schlechter Baß und ein variirter nur einen ausmachen.

Mir wollen doch auch von diesem Vorschlage ein kleines Muster, zu mehrer Deutlichkeit, eins schalten, und zwar einen Satz, der mitten aus einer Arie genommen ist: damit man sehe, wie die Nachahmung gerathen sen. Doch soll das Subject oben angeseiget, und der Eintritt derzenigen Stimmen mit einem Punct angezeiget werden, die man auszufüllen haben wird. Ich zweisse nicht

- mygle

nicht, man wird mich verstehen, daß ich hier nur Gleichnisse gebe, und nicht eben diese oder jene Alrie, sondern alle und iede, die auf solche Weise eingerichtet sind, zur Aufgabe anpreise. Es werden viele dergleichen zu sinden, oder doch zu machen sonn, welches des Lehrmeisters Geschäfft ist, wenn man einen guten haben kan-



Hiernachst ware die vierte in der Ordnung folgende Aufgabe vorzunehmen: nehmlich, wie zu beiden Unter-Stimmen, drey Ober-Stimmen zu setzen sind. Nun ist zwar davon bereits in vorhergehendem Exempel ein kleines Probstucklein zufälliger Weise gegeben worden; aber dieselbe Aufgabe verdienet dennoch wol, daß sie ins besondre gehandelt werde.

Diese Kunst. Uibung, so wie sie hier genommen wird, kan nicht in allerhand Stucken Platz finden, auch bisweilen nicht einmahl in solchen Fällen, wonur eine blosse Vollstimmigkeit und Fülstung der Accorde, ohne die geringste Nachahmung erfordert wird. Man muß also die Sachen zur Probe wol aussuchen, oder selbst verfertigen.

Am besten ists, eine Singe Stimme mit ihrem Baß zum Grunde zu legen, wie zuvor; und barüber die drey verlangten Ober-Parteien zu banen. Doch eben nicht in einer fugirenden oder nachahmenden Weise; sondern in solchem geraden Contrapunct, der weiter keine Schwierigkeit mache. Dieses wird deswegen erinnert, damit niemand vencke, die singende Stimme verliere solcher Gestalt ihr Vorrecht: sie ist und bleibt allemahl, so lange keine andre Sanger daben sind, die Haupt-Stimme, man seize sie unten, oder oben. Daher eignet sich auch die einzige Singe Stimme allemahl die beste Melodie zu.

Weil es aber der Singes Stimme, so wie der Instrumenten, vielerlen gibt, kan das hohe nicht iederzeit eine Obers Stimme heissen. Und also ist zwischen Haupt und Obers Stimme ein grosser Unterschied zu machen. Jene kan auch in der Tiefe seyn; diese aber in der John nur eine Begleiterin oder Gespielin vorstellen. Hierauf nun folget das Exempel, und nach demselben wird man ein Paat Anmerckungen sinden, die das Haupt Stuck schliessen.

1. Die



Wer aber ingwischen mit vieren oder fansen eine stene fan, dem wird es nur eine Walse seyn, mot kinn Kunst, mit 6, 7, 8 der mehr besonden, eignen Simmen seine Weldden zu gieren, und seine Hommonie gusterten. Ie wemiger Simmen man braucht, is granuer mus alles decodiert weisen. Ind se unspektier der verden. Ind se unspektier der verden. Ind se unspektier Des Beschaft weisen. Ind se unspektier der verden.

#### Zwankigstes Haupt-Stuck.

Bon einfachen Fugen.

Se Guge ift ein timfliches Singrober Sviel-Stüd, oder beibes gugleich, mit verschiedemen Stimmen, zwo oder mehr, da die eine der andern in gewissen Schritten nacheilet, und eben denstellen Haupt Satz wiederschlagend aussühret.

Solche Kunft-Stücke werden darum Kugen genennet, weil eine Stimme vor der andern gleichem wegfliebet, und auf folder Fluncht, weiche Lateninsch luga heiste, jo lange auf eine angen nehme Art verschgetz wird, die fielig endlich freundlich begegnen und vergleichen.

So gift gefundere und freie Fagen. Gefeindene find, preum sich er Geter deran übnder, den glie Boten om uffanger bei latternumffe der Ringung-Sates, nedeche men Thema neumet, bis jum Gede bestießen, abes Kustadin, nadspringen vorr nadsprinet werben sielten. Das greichtet twierelen um zu mer girt nach er plus Beber ein glie Beder hand bei Beder bei Beder

6. 4.

Freie ober ungebundene Jugen aber sind zwar ihres Nahmens halber nicht so ganglich ohne Einschränckung, als etwa die blossen Nachahmungen oder imitationes; sondern so beschaffen, daß nur eine gewisse Clausul, von gehörigen Stimmen, in ihrer Ordnung nachgesungen werden darff, und also vieles dazwischen kömmt. Diese Fughe sciolte, oder ungebundene Jugen sind wiederum dreierley: einfache, vielfache, und Gegen-Jugen.

§. 5.

Was einfache Jugen sind, ist leicht zu ermessen, nehmlich: wenn nur ein Subjectum, ein Haupts Sat, ein Thema, ohne Verkehrung, oder andre Kunstgriffe, regelmäßig im Wiederschlage durche und ausgeführet wird. Vielfache Jugen sind, wo mehr Subjects, zwen, dren bis vier, doch ebenfalls ohne Verkehrung vorkommen.

6. 6.

Gegen-Jugen aber haben zwar nur einen eintigen Unterwurff; boch wird derselbe auf vielsfältige Art gehandhabet, umgekehrt und gedrehet. Diese lettern Kunst-Stucke gehoren eigents lich zum doppelten Contrapunct; die mittlere Art zu den Doppel-Jugen, die ersten aber, nehmlich die einfachen, sind und bleiben die vornehmsten, gebräuchlichsten und leidlichsten, aus welchen hernach alle andre entspringen.

6. 7

Wir wollen dieser gangen Fugen. Lehre vier Hauptstude widmen. In diesem, als dem ersten, nehmen wir die einfachen Wechsels Sesange vor; im nachsten ein und zwangigsten gilt es den Cieculsoder Kreis: Melodien. Das zwen und zwangigste Capitel wird den doppelten Contrapunct, und das dren und zwangigste die Doppel-Fugen erklären.

6. 8.

Eine iede Juge hat so zu reden zween Haupt-Kämpsfer, welche die Sache mit einander auss machen mussen. Der eine heißt Dux, der andre Comes. Es sind aber weder Herzoge noch Grasen. Der anhebende Sat ist der Führer, auf italienisch la Guida; derselbe muß, wenn die Juge recht ordentlich und der Low-Art gemäß seyn soll, entweder im Endigungsoder im herrschens den Klange, d. i. in der Qvint anheben. Undre Intervalle, als diese beiden vollkommenen, Des tave und Qvint, werden sonst nicht dazu gebraucht, es wäre denn ausserventlich, in der Mitzte eines Stückes oder Zusammensaßes, nachdem man schon das ordentliche Wessen vernommen und gnugsam gesasset hat. Wiewol dieses ausserordentliche Versahren offt mehr Gesallen erwecken kan, als das gar zu ordentliche.

Den Anführer, ober Ducem, begleitet sein Sefährte, oder Comes. Doch geschiehet diese Nachfolge oder Begleitung in unterschiedlichen Klangen, um dadurch eine gewisse Nacheiferung, eine amulacionem oder einen LusteStreit auszudrücken, als worin fast der gange Unterschied zwisschen dem Führer und Sefährten bestehet. Hat nun jener in seinem Sage den herrschenden Klang zur Anfangs-Note; so nimmt dieser den Endigungs-Ton dazu: und umgekehrt.

§. 10.

Im Frankbsischen Reponse, im Italienischen Risposta, bedeuten eigentlich eine Antwort. So wird in Fugen und fugirten Sachen derzenige Nachsatz figürlich genennet, welcher auf dem Worfatze folget, und denselben gleichsam beantwortet. Auf latemisch heisset es repercussio, auf Teutsch der Wiederschlag.

6. 11.

Daß aber die nur antwortende Stimme, oder ein antwortender Chor in einem blossen Ges spräche, eigentlich eine Risposta heisse, wie im Waltherischen Worter-Buche stehet, habe vorher nie gehöret: glaube auch, daß die erwehnte figürliche Bedeutung dieses Wortes in der Zons-Kunst weit grössern Gebrauch habe, als die vorgegebene eigentliche. Daher zene denn wol einer weitern Erläuterung, als diese, bedarss.

Brossard sehet ausdrücklich Risposta, und andre Ausdrückungen, unter den Titel Fuga; gibt aber von der Repercussion keinen deutlichen, sondern einen vielzu weitläufigen und allges meinen Begriff. Reponse und Risposta hat er nirgend absonderlich angeführet, vielweniger erstläret; vermischet hingegen Redicta, Replica, Consequenza, Imitatione 2c. mit einander, ob er wol hinzuseuet, es sey unter diesen Worten, absonderlich unter Fugen und Imitationen, ein

11mer

Unterschied. Man glaubt es ihm gerne zu. Ramcau braucht das Wort Reponse \*) in dem Berftande, barin wir es nehmen, zweimahl.

Wenn man also weiß, mit welchen Klangen ein Thema ober Fugen: Sat anfangen könne; fo wird auch nothig fenn zu fagen, wie deffen Schluß oder Abfat ungefehr beschaffen seyn moge. Ja, man muß sich auch um das Mittel bekummern, wie gewiesen werden foll.

14.

Begen des Abbrechens eines Vorsates ift nun eben nicht die beste Beise, baß im Endigunges Rlange, wenn damit angefangen worden, auch das Thema geschlossen werde, und eine formliche Cabent im Haupt: Ton erscheine. Zwar geschiehet solches nicht felten mit gutem Beifall, wenn ein rechter Meister der Wollstimmigkeit darüber kommt, der so zu reden, aus nichtes etwas machen Aber Diefes Verfahren schließt dennoch keine folche Verschiedenheit oder Abwechselung ein, als wenn Schlußeund Anfangs/Rlange ungleich find.

Das allerbeste ift, wenn der Fugen-Saß so eingerichtet wird, daß man die formlichen Schlusse fieber gar baben vermeidet, und die Schrancken beffelben fo zu fegen weiß, damit tein rechtzeigentlicher Absatz erfolge: maaffen die Ruhestellen in Rugen und Contrapuncten gar nicht zu Sause gehoren; fondern folde Fremdlinge find, daß fie fich schwerlich eher melden, noch in eigner Ges stalt sehen lassen durffen, als bis die gange Jagt zu Ende läufft. Ich nehme mit Fleiß ein Gleich: niß vom Jagen: weil daffelbe auch wenig vom Ruben ober Stillhalten weiß. Dein geehrter Freund, Walther, fagt, die Juge habe den Nahmen a fugando, weil eine Stimme die andre gleichsam jaget.

9. 16. Wir wollen die Sache wegen der formlichen, oder uneigentlichen Schluffe mit einem Beispiel erläutern: da denn, wo das Sternlein über der Note fiehet, zwar ein kleiner Einschnitt, etwa wie ein Comma; aber nichts weniger vorhanden ist, als ein Punct, formlicher und eigentlicher Einhalt.



Diese Art vermiedener Schlusse mussen mit den sogenannten Cadenze Stughice nicht vermischet Jene geschehen willkührlich und vorbedachtlich in der einkeln Melodie; die andern herz gegen mit einigem Runftzwange und fast nothwendig, ben volliger Harmonie. Die erften dienen zur Bequemern, unaufgehaltenen Fortführung des funfftigen Gewebes; die lettern nur zur Ausdeh: nung, Erweiterung und Werlangerung des aledenn gegenwartigen.

In den ordentlichen und gewöhnlichen Fugen heben demnach, erwehnter maaffen die Führet und Gefährten das Thema, einer in der Qvint, der andre in der Octav an; oder umgekehrt. Ein anders aber ift, wenn diese Ordnung unterbrochen, und der Sah mit Fleiß und Runst so zue gestußet wird, daß, nach dem ersten regelmäßigen Wiederschlage, ber Befahrte hernach auch in andern Klangen anfangen, und doch mit dem Führer einstimmen kan.

18.

Hieben pfleget man sich mehrentheils auf dren Wege zu beziehen: burch die Octave, burch Die erhöhete Terk, und durch die erhöhete Qvint; mit ihren Kunstnahmen: all'occava, alla decima, alla dodecima. Welches eigentlich eine aus dem doppelten Contrapunct entlehnte Erfin dung ift, eben so wol, als die einfachen Fugen in der Unter-Octave, Unter-Quint und Unter: Quart; in hypodiapason, hypodiapente, hypodiatessaron.

19. Es gibt auch Fugen, darin der Gefährte dem Führer in einem dissonirenden Klange nachfol-Traité de l'Harmonie p. 336.

Folget, nehmlich, in der Secund, Sept oder Quart. Es sind dieses iedoch lauter aufserordentliche Worfalle; welche man aber unangezeiget nicht lassen muß, indem sie von sonderbarem Nugen seyn können.

Wie lang etwa der so genannte Führer ben einer Fuge an Zacten senn möge, ist einiger maase sen willkührlich, und wird davon zum Beschluß dieses Haupt. Stücks etwas vorkommen. Doch insgemein halt man dafür, daß, ie ehender und geschwinder ein Gesährte seinem Führer folge, ie besser sich die Fuge ausnehme. Man sindet offt die vortresslichsten Ausarbeitungen über die wesenigsten Noten, oder kürzesten Fugen-Saße: fast so, wie bisweilen die besten Predigten auf drep oder vier Text. Worte gemacht werden können.

Wer sollte wol dencken, daß diese acht kurke Noten so fruchtbar waren, einen Contrapunct von mehr, alseinem ganz ten Bogen, ohne sonderbare Ausdehmung, gant natürlich hervorzubringen? Und dennoch hat solches der kunstliche, und in dieser Gattung besonders glück-liche Bach iederman vor Augen geleget: ja, noch dazu den Satz hin und wieder rücklings einges kühret.

Wir kehren und ben heutiger harmonischen Setz. Kunst zwar nicht mehr an die alten Geboste, da die Fugen, gleich den Tonen, in Hauptsund Neben-Arten, in auchentas & plagales gestheilet wurden, deren erste mit steigenden, die andre mit fallenden Sätzen versehen sehn musten. Aber unste Vorfahren wollten gerne, daß man ben dem Steigen die Lvint, nicht die Lvart, in Vetracht ziehen sollte, wenn der Führer im Endigungs-Klange anhebt. Und das ist auch eine gute, gültige Anmerckung, die wir billig in Theilung der Octave so wenig aus den Augen setzen müssen, als unsehlbar eine grosse Ungewisseit der Ton-Art entstehen wurde, wenn man sich gar nicht nach solcher Vorschrifft richten wollte.

Der schwache Sprung in die Quart des Haupt:Tons, aus dem Endigungs-Klange aufs warts, debilis ille saltus, wie er ehmahls mit Necht hieß, zumahl wenn er gleich im Anfange eis nes Jugen-Sates oder Führers erscheinet, hinterläßt immer einen Zweifel, daß man nicht also bald wissen tan, aus welcher Ton-Art gespielet oder gesungen werde; welches doch ein grosses zur Lieblichsund Deutlichkeit einer Melodie beiträgt, wie an seinem Orte gemeldet worden ist. Und wenn auch dieser Sprung umgekehret wird, d. i. wenn er gleich in die Quinte unterwärts vors kömmt, hat er doch eben dieselbe Wirchung. Ein Exempel wird die Sache klärer machen.



Wenn einer nun diesen Fugen-Führer in seinen Anfangs-Noten betrachtet, wird er schier nicht sagen können, ober aus dem E oder aus dem H gehe? Daranist der blosse Fall in die Unters Dvinte Schuld, welche dem Klange nach nichts anders ist, als die Quart des Haupt-Tons, in sofern die Anfangs-Note auch zum Final dienen soll.

Man siehet zwar aus der Folge, doch nicht aus der Bezeichnung des Noten-Plans, daß die Ton-Art H ist. Es weisen solches auch einem geübten Setzer die wesentlichen Klange oder chorde essentiales derselben Ton-Art, welche sich gleich doppelt und dreifach hören lassen, nemlich h, d, sis; und also den Ausschlag geben.

Indessen macht doch die Quarta Modi den Zweisel, weil sie gleich im Ansange, ohne Vermitztelung vor den andern wesentlichen Klangen eintritt, und daher die Ohren, welchen die Folge noch unbekannt ist, alsobald auf die Con-Art E führet, in welcher auch der Wiederschlag oder Gesfährte süglich nachfolgen könnte, ob solches gleich im Fis bessere Art hat: und zwar sowol wegen besagter wesentlichen Klange, als auch wegen des Absahes oder Schlusses, bep dem der Nachsah Aaa aa

mit bem fis h geschicklich folgen kan: welches ihm mit bem e a zu thun nicht erlaubet ware, weil sodann die Grangen, darin ein folcher Fugen Sag billig bleiben muß, überschritten wurden.

Ungeachtet aber des erwehnten Zweisels wegen der Ton-Art, welcher ben erster Anhörung dieses Thematis erreget wird, ja, ungeachtet der Sat im Endigungs/Ton anhebet und schließt; gibt er doch sonderbare Gelegenheit zur glücklichen Aussührung, und hat ihn Handel auf eine unvers besserliche Weise durchgearbeitet. Die Fuge ist in seinen gedruckten Kupssercken besindlich. So gewiß ist es, daß keine Regel ohne Ausnahm bleiben kan.

§. 28.

Der Sprung in die Terk des HauptsTons ist allemahl gut, und eben darum viel besser, als der Quarten:Fall, weil die Terk zur Oreistimmigkeit gehöret. Diese Ursache gibt einen solchen allgemeinen Grund in der Music an die Hand, daß es scheinet, man könne alles andre auf demselzben bauen, und daß die harmonische Trias wol zu einem tiesern Untersaße melodischer und hars monischer Lehren dienen könnte; wenn nur das zusammengesetzte Wesen zur Unität oder Einheit gebracht werden mögte. Mir gehen dergleichen Betrachtungen ein wenig zu starck in die Mess und Zahl-Künste hinein: derowegen ich lieber einen practischen Grund: Saß wehle; dem theoretisschen unversänglich; welchen ich iedoch alsobald annehmen will, im Fall er zulänglich demonstriret werden sollte, wie versprochen worden.

9. 29.

Der Anfang und das Ende eines Fugen-Sahes machen wol die meiste Schwierigkeit im Wiederschlage; doch hat auch das Mittel sein Theil daran, wie aus folgenden Beispielen leicht abzunehmen senn wird. Und eben deswegen verdient die Sache, daß wir nicht so eilsertig darüs ber hinfahren, sondern sie auf das beste aus einander legen.

6. 30.

Eskonnen auch Themata Dienste thun, die ihren gangen Bezirck nicht weiter, als auf eine Terst erstrecken. Da diese nun, im Wiederschlage, die Octave nicht erreichen, oder die gewohns lichen Schraucken erfüllen; muß man sich solches eben so wenig irren lassen, als wenn gewisse Wors sätze ihren Sprengel die auf die Sext, welche hernach zur Sext wird, ausdehnen, da es denn einem Gefährten schier unmöglich fällt, sich mit dem Nachsas inder Octave zu halten: wie davon ein Beispiel aus einem bekannten Kirchen-Liede No. 1 weiter unten zu sehen ist. Es läßt sich wol anders machen und einschränken; aber mit guter Manier nicht.

9. 31.

Daß die Quart in die Quint, so wie diese in jene verlindert werde, wenn der Wiederschlag richtig seyn soll, stehet fest: es geschehe nun steigend oder fallend, durch Schritte oder Sprünge. Aber die Terk mag in keine Quart, noch in ein anderes Intervall, bey dem Nachsate verändert werden; sondern muß eine Terk bleiben.



§. 32.

Man gibt eine Regel: wenn der Dux eine Secunde steiget, daß der Comes den Wieders schlag durch die Ters verrichten musse. Diese Vorschrifft ist halb gut. Ich will sie erläutern; und zwar mit dem Zusaße, daß ihr Inhalt nur richtig sen, wenn der Führer in der Qvint des weichen Haupt: Tons anhebet; nicht aber, wenn es in der Endigungs-Note einer harten oder, weichen Ton-Art geschiehet. Dort ist diese Secunde nur ein halber; hier ein ganzer Ton-Hebt das Thema in der Endigungs-Note einer weichen Ton-Art an, und steiget auf solgende Weise nur eine Secunde, so muß der Nachsaß viel eher einen halben Grad, als eine Tert wehlen.

Das Steigen überhaupt entscheidet nichts, wenn hernach noch mehr Noten ebenfalls höher steigen. Es muß nur bloß davon verstanden werden, wenn die Melodie alsobaid, nachbem sie in

Die

bie Secunde hinaufgetreten, wieder herunter fillt. Aus Mangel dieses Unterschieds, und desjes nigen, den die weiche oder harte Ton-Art erfordert, welche noch von niemand in ordentlichen, de fentlichen Lehrsätzen angemerket worden sind, verursacht eine solche Regel mehr Verwirrung, als Erleichterung. Ich habe es wol erfahren. Es find folder Vorschrifften eine ziemliche Anzahl.

34. Man wird es mir Danck wiffen, wie ich hoffe, wenn ich dieses durch Beispiele bewähre.

1) FugensSat in weicher TonsArt, wo der Buhrer in der Qvint anfängt und einen halben Zon ffeigt.

ad 1) Wiederschlag Diefes Sages, Durch bie fleine Terk: und so weit hat die obige Regel recht.



Final : Note anhebt, und einen gangen Son fteiget.



2) Harte Tone Art, da der Borfat in der ad 2) Rachfat des eben fo bestellte Gefahrten. gilt die Regel nicht.



3) Weiche Towart, da ber Dux im End-Flange anfängt, und einen Son steiget.



ad 3) Untwort des Comitis, da er den halben Ton; statt des ganken nimmt.



Dieben kommt der groffe halbe Ton fehr in Betracht.

0. 35. Es mag nun der Buhrer in dem herrschenden Rlange einer Ton-Art, b. i. in deren Qvinte, ober im Endund Saupt Ton anheben; er mag daben aufoder niederwarts gehen und fpringen; fo richtet fich boch immer der Geführte nach ihm; und trifft einen ordentlichen, remen Wiederschlag, fo wie er mit der Zon : Art am formlichsten übereinkommen mag. Die Beispiele werden es erlaus tem:



Maa aa 2 No.s. Dow es die eigentliche Dorifche Consult fepn, fo hat Das h. an statt Das b, feinen Bebrauch.



.

Ambet fich num in den gar ju ordentlichen Wiederschilden, j. E. wie albier No. 7 und 8, etc. und ichnet in der Meldele so muss man damit, der Ordnung zu Gefalten, das erstemahl bes vier regimbligen Sige vortien angemen; aber der Seier hat bernach freie Macht, die Bolge so mis zurichten, daß sie nachtlicher singen und kingen.



Mach mus die meitere Musfischung der Webellafin beträft, und melder Gie dut die Allage einander ber dem Moberriffikog anternete miljen, dernder pfleger man jüd der mitenfrijendern Keiter ber Anfalagern ju bedienen, aufs weraus jum Germerl obgunehmen ist, dog im dem Ort, no der Dure e beern löße; de milig der Course ge der f., nachem ei de il limfiliaber erfriebern, angefern; deer, norm in jenem de berömmt, milig fe briefer a jaden; neum ache der Kijdere die Kilmag f oder g berühert, daß ihm alsbenn ber Befährer mit ern en anternet u. f. in.

5. 40.

Man hat iedoch in gewissen Fallen eine Freiheit und Ausnahm, wenn nehmlich der Dux eis tien baßirenden Sprung durch die Qvint herunter thut, wie im folgenden Beispiel zu sehen: als two eben wegen dieses Umstandes das d dem gantworten muß, welches sonst obiger Leifer entgegen läufft, da es nicht d, sondern c, thun wurde.



§. 41.

Damit man aber recht eigentlich verstehe, wie mit solcher Stellung der Octaven versahren werden musse: so seize man erstlich den völligen vierstimmigen Accord des erwehlten Modi, er sey welcher er wolle, auf diese Weise über einander, zur Richtschnur des Führers:

DI . HI . BI . . D

Mun sollte diesenige Octave, welche sich der Gefährte zum Sprengel erkieset, mit der Terk und Quint gleichermaassen dagegen gesetzt werden, nehmlich a. Z. Z. Weil aber auf solche Art, der guten repercussion und Ton: Art zuwieder, das c dem a antworten muste, so nimmt man statte, als der Qvinte vom a, die Qvarte desselben Grund: Tons, nehmlich d. Also:

§. 42

Hierauf fülle ich die leeren, und mit Puncten bemerckte Stellen beider Octaven aus, und setze sie gegen einander über, so sinde ich daran eine Richtschnur des Wiederschlages, folgender Gestalt:

| a.  | - | 8      |
|-----|---|--------|
|     |   | 1      |
| C   | < | PD 100 |
|     |   | f      |
|     |   |        |
| ħ   | - | e      |
| 8.5 |   |        |
| Ω   | - | d      |
| 07  |   |        |
| fj  |   | ć      |
| e   | - | h      |
| d   | - | 9      |
| 49  | _ | -      |

5. 43

Bis hieher haben wir nur unfre Vorstellungen im diatonischen Geschlechte beibringen wollen: indem doch dasseldige den Grund der Sache darleget. Wer aber alles genauer untersuchen, weister zum chromatischen Geschlecht gehen, und iede TonsUrt ins besondere, nach ihren zwölff Instervallen, groffe und kleine Terk in eine Neihe gebracht, zu Wercke sehen und betrachten will, dem kan folgende Tabelle darunter gute Dienste leisten. Da denn zu mercken stehet, daß an allen übrigen Stellen die einander-antwortende Klange durch den Strich, an den zweisertigen aber, wegen des zwischenkommenden halben Tons, nur durch die Puncte angedeutet werden.

III heil Zwankigstes Capitel

Die den Mederschlag der Klange ben ben Lyinten Fugen anweiset.

|               | ↓ IIC                  | is. A II                        | D. A IV                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9             |                        | gis d                           | - (α                                    | [b]            | $\begin{cases} h \\ i \end{cases} c$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                           |
| c - Ju        | s cw                   | fis a                           | gis dis                                 | gis .          | a 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \b \\ \b \                  |
| h o           | c -                    | _f cis_                         | fw d                                    | g dir_         | gis e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a                           |
| ad            |                        | _e c _<br>_dis h _              | f                                       | fiv d<br>f cis | g dis<br>fis d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g                           |
| gisci         |                        | _ d   b _                       | dis h                                   | e c :          | f ow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fin                         |
|               |                        |                                 |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| g<br>fis c    | gia                    | cis gis                         | d   b'                                  | dis b          | e   c   h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - f                         |
| f S           | fis                    | 9                               | gis                                     | a S            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| ch            | £                      | _c fir_                         | cis g                                   | d gis_         | des a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dis                         |
| disb          | der_                   | -h $f$ $-b$                     | c fis<br>h f                            | cis g<br>c fis | d giv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| cisgi         | d                      | _a dis_                         | b &                                     | h f            | fer_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ces                         |
| 19            |                        | (ais                            | )a die                                  | S              | Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sc                          |
| g G           | cus                    | fis                             | g                                       | gis            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В                           |
|               |                        |                                 |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|               | o van (                | ' a TV                          | (1) a. 6./V                             |                | TR & VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | н                           |
| VII.Fis.      |                        | 3. 9. IX                        | Gis. a X                                |                | I.B. \$XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H.                          |
| VII.Fis.      |                        |                                 | d a                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | (2)                             | (dis                                    | .A. \$ X       | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| VII.Fis.      |                        | (2)                             | d a                                     | .A. \$ X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | (2)                             | d a                                     | .A. \$ X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | (2)                             | d a                                     | .A. \$ X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | (2)                             | d a                                     | .A. \$ X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | d a                                     | .A. \$ X       | dis h — dis cis a — cis a — cis a — dis dis — dis dis — dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | d a                                     | .A. \$ X       | dis h — dis cis a — cis a — cis a — dis dis — dis dis — dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | d a                                     | .A. \$ X       | dis h — dis cis a — cis a — cis a — dis dis — dis dis — dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| VII.Fis.      |                        | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | d a                                     | .A. \$ X       | dis h — dis cis a — cis a — cis a — dis dis — dis dis — dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fir f e e dis cis c f f gis |
| VII.Fis.  fix | fis *6  discis  h  gie | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | dis | .A. \$ X       | dis h — dis — cis a — cis a — cis a — dis | fir f e e di cis cis gu gu  |
| VII.Fis.      | fis *6  discis  h  gie | d cis gis  h fis  a f  gis  gis | d a                                     | .A. \$ X       | dis h — dis — cis a — cis a — cis a — dis | fir f e e dis cis c f f gis |

\* Denn J. E vom gine die ale in die Sext hinauffgesprungeneder gegangen wird, so antwortet dem die nieht das gegenüberstehende gie, sondern das b. Jehete aber abwarte vom gim b santwortet dem b. das gegenüberstehende frichtig. Welches hier nur zur Proto angeführet wird um andere dergleichen Torfalle darnach zu beurtheilen.

Consti

. 6. 45.

Es hat die Meinung hiemit nicht, als ob diese Tabelle in allen Fallen, die schier unzehlig sind, gerecht senn musse: weil, alles daher gehossten Vortheils und möglichsten Nachdenckens ungeachstet, dennoch viele Schwierigkeiten ben den Wiederschlägen vermacht bleiben. Sie sind aber am leichtessen zu heben, wenn auf eine reine, mit der vorgesetzen TowArt wolübereinkommende Verschlung des Jührers und Gefährten gesehen wird. Alle Vorschriften sind gut; die Urtheilss Krafft des Setzers muß doch immer das meiste thun.

6. 46.

Miemand fähret besser daben, als ein solcher, ber die Umstände und Erfordernisse einer guten Melodie wol inne hat, und in der Vollstimmigkeit ein Meister ist, daß er mit der Parmonie nach Gefallen spielen könne. Denn ich muß freilich gestehen, daß diese ben Fugen, und andern dergleichen Kunstschucken fast mehr Dienste thue, als jene. Wer indessen noch so weit nicht geskommen ist, indem eine grosse Erfahrung dazu gehöret, und die Arbeit bewährter Contrapunctissen zu untersuchen Lust und Gelegenheit hat, dem wird obige Tabelle zum LeitzFaden dienen können.

9. 47.

Die allgemeine und in dreien Gliedern bestehende Fugen-Regel ist diese: Man soll die Gränzen der Ton-Art nicht überschreiten, weder unten noch oben; mit dem Gesähreten nicht in einem dem Modo zuwiederlauffenden Klange anheben; übrigens aber die Intervalle ben der Versegung so gleich und ähnlich machen, als nur mit guter Art geschehen kan. Das erste Glied ist das wichtigste, doch leidet es seine Ausnahm. Das zweite ist das nothwendigste ben ordentlichen Fugen, nicht ben ausserrdentlichen; und das dritte muß am meisten nachgeben. Es verdienet auch die Natur der Ton-Art allemahl mehr Achtung, als das übrige.

6. 48.

Wenn man nun die TonsArt, wie gemeiniglich geschiehet, genau in die Gränken einer Des tave einschränkt, so hat es folgende Bewandniß damit. Dafern der Führer im Sprengel einer Qvint bleibet, und weder höher noch tiefer gehet; so nuß auch der Gefährte in seinem Umfange die Qvarte keines weges überschreiten. Und umgekehrt. Da denn Qvint und Qvart in solchem Verstande die Octave erfüllen. Das ist die Meinung des ersten Gliedes obiger Regel. Dehnt sich aber die Melödie des Vorsakes weiter aus, so kan der Nachsak unmöglich die Schranken der Octave beobachten. Das lehret die gesunde Vernunfft.

6. 40.

In Choral-Gesängen wollen es einige mit dem dritten Gliede der gegebenen Regel so genau nehmen, daß sie auch so gar kein Intervall zulassen; welches nicht richtig mit denen im Anführer befindlichen übereinkomme, und fangen dahero mit dem Gesährten lieber in einem fremden Klansge an, damit sie durch dieses kleinsvermeinte Uibel ein grösseres, nehmlich die Uiberschreitung der Sons Gränzen vermeiden.

9. 50.

Es ist auch nicht ben allen Fugen: Saßen möglich, die Intervalle im Vorsund Nachsaße gleich zu machen; im Wiederschlage mit dem gehörigen Klange anzusangen; und daben die Gränzten der Octave nicht zu überschreiten. Wenn das Thema nur den Bezirck einer Quarte hat, soges het es mehrentheils an; doch nicht allemahl. Denn ob es gleich mit den Gränzen und dem Einstritt wol bestellet wird, sehlt es doch an der Aehnlichkeit der Intervallen. S. §. 55, §. 62. Die Urssache ist, daß iede Ton: Art in diesem Fall, ben der Octaven: Theilung, eine Quart oben und eine Quint unten hat, welches ungleiche Intervalle sind, und auch nothwendig ungleiche Gänge oder Sprünge machen müssen. z. E.

Wer nun die Dorische Ton-Art, oder das weiche D wehlen, und aus dem ersten Absate des bekannten Kirchen-Gesanges: Vater unser zu eine Fuge machen, daben aber sowol die Alehns lichkeit der Intervalle, als den richtigen Ansangs-Klang im Wiederschlage beobachten wollte, der wurde dem wichtigsten Stucke zu nahe treten, und die Grängen der Ton-Art unleidlicher Weise

überschreiten muffen.



Mill er aber biefes, mie hillig ift, permeiben, fo muß er entmeber in einem fremben Ran (fie find hier alle fremt, auffer bem Endiannaham) berrichenten Stange \ Sienen Stefahrten alla eintreten laffen. Dafi Diefelben Intervalle, als Zerben, # conte und holbe Cone heibeholten merben 11nh bast tauat eben fo menia.

Ober aber, er mil bad Internall ber findenden Tern in eine Gegunde perandern. fo behalt er die beiben Saunt Gigenichafften bes Mieberichlages, und bricht nur ber Dritten, als geringffen , nehmlich ber genguen Aehulichfeit feiner Interpolle, erwas meniges an einem einsigen Orte of Dieles Mittel moat ich lieber ermehlen und Hi hoffe, Die meiften Componiften merben mit mir eins fenn: moraus benn Die Befrafftigung meiner Gabe erfolger.

Ben einigen Kirchen Liebern, Die auf Das genquefte nach ben alten Mobis gefebet find, muß mon ben Unterichieb amifchen ber felbft-ftanbigen und geborgten Tone2rt, amifchen ben Sauptand Deben Mobis, jurer modum authenticum & plagalem, nothmenbig mit ju Rathe gieben: melches Die einkige Gielegenheit fenn mag. moben Diefer Unterfchieb , heutiges Tages , noch Statt findet. Und ba mirb Die fogenannte gehorate Ton-Dirt auf folche PReife eingerichtet. baf bie Dnint oben, und Die Onart unten fiebet, mie mir bas Giegenspiel 6, so in einer felbfiftanbigen Eon-Art angezeiget haben. 1. E ben bem Snpo-dolio:

Quart. O Hypo-zolius Phryoins \$5.

Mus Mangel biefes Theilunge. Unterfchiede miffen viele Organiften nicht, wie fie 3. E. ben bem Choral: Chriffus ber uns felig macht u. ben Wieberfchlag anftellen follen. Bom Borfpielen willich iho nichte fagen. Am Ende hat Diefer Gefang freilich Die Beichen ber phrygis fchen ToneArt; aber im Lauf ber Melodie ift er fo ftard mit bem goliften Reben Mobo verfeben. Dafi billig Die meiften Rlange bem Zon feinen Dahmen geben. Dun ift bas h fiebenmahl; bas a aber breigefnmahl barin; ja, es wird gar eine formliche Cabent im lettern gemacht, und faft

immer in felbigem mobulirt, als in quarta modi. Woben teboch nicht ju leugnen flehet, baf bren Cabengen, fo wie fie benn auch find, im h vortommen. Daber tan man, ben bem Bieberichlage, gar mol nach ber hpppaplifchen Art perfahren.

Doch mare es eben, bep itigen Beiten, teine Cunbe, menn I aleich' die repercussio also geriethe.

Aber Die auten Alten maren nicht nur bem h feind; fonbern bem barauf folder Geftalt folgens ben fnoch gramer, und nahmen für bas erfte lieber ein a. Die Urfachen follten fenn: weil h teis ne reine Doint ben ihnen batte: und alfo auch fein fis in berohrpaifchen Tom 2rt portommen burffte. 56.

Benn nun einige Organiften bas erfte Blied Diefes Chorale fugiren wollen ober follen, fo fprechen fie: Der Rubrer fangt ime an, welches anch Die Endigungs Dote ift; ba muß ber Ber fahrte im berrichenben Rlange (worunter fie immer Die Quint verfteben, ob es guch mol nach ber alten Moben Lehre Die Quart fenntan) nehmlich im h nachfolgen. Und wenn endlich Die Richs tigfeit ber Intervalle beobachtet wird , flebet bas Ding fo ju Buche:

Beil aber ben biefer Ginrichtung ber Befahrte in einem folden Rtange auffibret, ber ihrer all aus der vorhabenden Zonelirt verbannet ift, nehmlich im fis; maaffen bie Ordmung fo ausfies bet. ! f g a fe c d e, baben bie halben Zone im erften und funfften Grabe liegen, es mag eine Dauptsober Deben Zon Art fepn, auch bie Octave nicht erfüllet wird, welches boch febr füglich gefchehen tan; fiebet ein ieber ichon, bag es bier am Erfenntnig ber Son-Art feble: benn Dicielbe weifet bald an, wie, mit Beibebaltung aller Mehnlichfeit in

ben Intervallen, bennoch in einem Zon gemaffen Rlange an: gefangen, und im e ale ber Final : Note gefchloffen werben moge. J. E.



Und auf biefe ober bergleichen Beife muß man ben anbern Choral-Melobien, Die eine ge: wiffe Con-Art nach alter Lehre führen, ju Berte geben, wenn Sugen Daraus werben follen. Goll und muß ja irgend ein Intervall vertauscht werben, fo hat man vor allen Dingen babin au feben, baß es feinen halben Eon treffe, weil folder bem Gebor am empfindlichften fallt.

Es ftebet ferner ben bem Bugen Befen ju erinnern: baf auch mol smo bis bren Simmen auf canoniche Art nach einander, obne Bieberfchlag, alle im Endigunge Rlange, ober affe im ber Doint anbeben mbgen. Dan muß fich gwar im Anfange an die repercuffion und ihre Ordning binben , boch barff foldes ben Bortfebung ber Arbeit nicht immer gefcheben. Diefer Unterfet ift ju merden. 5. 60.

So ift es auch eben nichte ftrafbares, wenn man bieweilen ju rechter Beit ben Umfang ber Son Art, ambleum modi, ein wenig aus ben Angen febet, und gleichfam verabfaumet; als mels des auch die allericharffeften alten Contrapunctiften, Orlando und feines Belichters, mit que tent Bolbebacht gethan, und fur feine Gimbe gehalten haben. Allem mein Rath ben biefen Breiheiten murbe fenn, bag man fich ihrer nicht gerne, ohne Urfache, gleich im Unfange bebiente, sete noch das Ehema gerobhnicher Weise durchgeschipret worden. In der Mitteaber, und bep Forts-febung der Arbeit, darff sich niemand das geringste Bedenden darüber machen: demt es gibt eine artige Abwechfelung, groffen Anlag jur geschieften Ausarbeitung, und gute Welobien. (3, 38.) 6. 6r.

Bon bem erften Diefer Freiheits Puncte mag folgendes eine Probe abgeben , und wird es beffe beffer berantstommen , wenn Die eine Stimme fein balb und furt auf Die anbre eintritt: Bewöhnliche Beife ben Befahrten benm Anfange einer Suge einzuführen.



Mit anftandiger Freiheit in der Mitte einer Suge.



6. 62.

Won oberwehnter zwoten Erlaubniß, wegen Uiberschreitung der TonsSchrancken ober ihrer Einkurtzung, findet man die Vorfälle noch häuffiger gebilliget, als von der ersten. Etwa auf diese Art:



5. 63.

Die gewöhnliche, regelmäßige Weise weiederschlages nennet man consociationem Modorum, die Gesellung der Tom Arten, weil ich durch Veränderung eines oder andern Intervalls, da nehmlich in obigen beiden Exempeln aus der Secund eine Terh wird (wie die Zahlen 2 und 3 beiläussig anzeigen) die Ungleichheit vereindare: ben welcher Zusammensügung die Vertauschung eines grossen Intervalls lange so mercklich nicht ist, als eines kleinen, wie bereits §. 58 berühret worden.

6. 64

Die Freiheiten aber, so man sich hieben nimmt, gehören ad æquationem Modorum, weil ich die eine Ton-Art, so viel die Intervalle betrifft, gerade auf eben dem Fuß behandle, als die andre. Woraus denn folget, daß sie beede, in Ansehung solcher Intervalle, ganglich verglichen bleiben, und keine Ungleicheit darin ausweisen, die zu vereinbaren ware.

§. 65.

Noch ein Kunst-Wort, nächst obigen zweien, ist hieben zu betrachten, und zwar um besto mehr, weil in den bisherigen musicalischen Wörter-Buchern alle dren annoch fehlen. Sheißt Conciliatio Modorum, da man ein Thema, dessen Schluß etwas ausserordentliches hat, durch einen kleinen Zusaß in die rechte Gleise bringet, und gleichsam mit dem anhebenden Nachsaße verzsthere. Wir werden weiter unten Beispiele hievon antressen.

6. 66.

Bisher haben wir mit ordentlichen Fugensäßen zu thun gehabt, nehmlich mit solchen, die in der Qvint oder Octav des Haupt: Tons anheben, und die oben h. 44 Qvinten: Fugen genannt worden sind. Weil es aber, ben ganklicher Durchführung eines Chorals auf Fugen: Art, viele Vorfälle gibt, wo die Säße gank ausserordentlich anfangen, so wird auch hieben verschiedenes zu erinnem seyn: bevorab da die meiste Absicht unsers Unterrichts auf die Kirchen: Music zielet, der ren Vebesserung die vornehmste Psiicht eines ieden Tonkunstlers seyn muß.

6. 67.

Wenn demnach ein Thema in der Secund anhebet, und das Vorhaben auf die Endigungssnote gerichtet ist: so folget der Gefährte auch in einer Secund des versetzen Modi. Zielt abet der Dux nicht auf die Endigungs-Note, sondern auf den hertschenden Klang; so folget ihm der Comes nicht in der besagten Secund, sondern in dem Endigungs-Klange der versetzen Tom-Art.

6. 68.

3. E. mein Modus ware Gdur, und der Jugensatz singe im a, als in der Secund, an; horte aber im g, als in der Endigungs: Note, auf: so ware der versetzte Modus natürlicher Weist Ddur, und der Nachsatz singe im e an, als in der Secund derselben versetzten Zon: Art.

Erem

#### Grempel pon anfangender Secund , ba man gum Saint: 3on aeler Cinclie



60

Weiget fich hergegen bie Melobie bes gnfuhrenden Augensakes zum d. ale zur Dnint herme ter, fo tritt ber nachfolgende Befahrte nicht mit der Secunde ein, sondern mit eben dem Domtens Riange Des Saupt-Zons, welche alebenn baffelbe d iff, barin jener aufberes.

Bon anfangender Secund, ba man zur Onint gehet.





Ecc cc a. .

a) Gertman einstem Moci & Mitro die Beibehaltung des halben Lones dem Wickerschlagt, eine sinderbert Architichteit gibt, die burch Bosen angezeiget wird.

1 Nora cambiata.

2 Einsteit der vietten Stimme durch die Sett. a) Secunda Chorda Modi G duri.

d) Umvermucheter Gintritt Der Oberftimme burch bie fleine Quint.

Blangt ein Museufig in ber Zern, ober aus in der Sert feines Saumstädens un, de erfolgt bei Blangt ein Museufig in der Zern, ober aus in der vertigen Modi, hefren die Miedele figh mod bem Schleiber gestellt der Schleiber gestellt geste

1. Erempel von der anfangenden Terg, gum Saupt Ton.



11. Bon ber anfangenden Gert, gur Quint.



III. Bon ber anfangenden Sert , jum haupt Ton.



In allen biefen macht es feine Menberung. Aber wenn es gehet

IV. Bon ber anfangenden Ters jur Quint, ba wendet fiche:



6. 7

Bade femer bit animamente Quort in braglatigm auffreubentlichen Butantiden tertiffe, for wirb fie in ber Berfeitung burch im jaleidmäßigted Staterpoul von bem Griffatten keattmoertet, aum als der herrfeine Stimm, ober die Quint angefeine, ih ein als fig num die dominannem ober her finalem chordum jum Brede der Stematis mellen. Die nädigen Grympel meeben er Ghildren. Der mell die mu betallinfig bitten, bei ein Bugenzichehober um Stemme bennerden modle, neder frembe Geltgemiste bergleichen außerrorbentliche Geltge und Gementen ber anseren Grümmen gefernete Geltgemiste bergleichen außerrorbentliche Geltge und ben Gimtratten ber anseren Grümmen gefernete Geltgemiste bergleichen außerrorbentliche Geltge und ber Gimtratten ber anseren Grümmen gefernete Geltgemiste bergleichen außerrorben der Schaften der GeschieberGange leichet. Aus wirtet

") Dier tan die dritte Stimme mit der Mone eintreten, welches eben nicht taglich geschiebet.

†) Dier tan die dritte Stimme auch giemlich unvermuthet einfallen.

†1) Eintritt burch bie Sept.

Beispiel ber obigen, wenn es noch einen halben Tart ad conciliationem fortgesetzt wird, gibt auch artigen Anlas bazu.



Die Zahlen 1) und 2) über dem Tenor im ersten, und über dem Alt im zweiten Tact deuten an, daß dem Unisono des Führers durch die Secunde des Gefährten geantwortet wird, um den Quars teneSprung aufwärts wol zu bilden.

In der Septime des Haupte Tons einen Fugensatz anzusangen, das ist schon etwas fremdes, und wenn ben solchem Worfall auf die Endigungs Note gezielet wird so folget der Comes in eben demselben Intervall, das ist zu sagen in der Septime des versetzen Modi. Neiget sich aber der Führer zur Qvint, so muß der Gesährte nicht in einem gleichmäßigen Intervall, sondern in der Ton-Art ansangen.

Ich seine den Fall, mein Modus wäre Bdur; der Fugensatz singe im a, nehmlich in der Septime des Haupt-Zons an, und die Melodie ginge des Weges zum Final-Alange. Alsdenn muste der Geschrte eben auch in der Septime seiner versetzen ZonsArt, d. i. im e, die Nachfolge ansstellen.



<sup>\*) 3</sup>ch tonnte alle diese Exempel aus Rirchen-Liedern nehmen; allein mancher mogte meinen, es lleffe sich mit andern Sachen nicht thun. Deswegen habe ich die Beispiele nach verschiedenen heutigen Schreib-Arten eingerichtet.

ou Could



Lend't sich der die Weldelt des Führers unterwärtig um herschenden Klangeber Qvint, bom a junt 1, is gehrte depun Geschistern gannt annere zu. Determetris zur Qvint bischt ein (Comite, niet bezwu vorzim Erzunst; doch werben die signime Intervalle erwindert. Es winder zu welflährig sallen, alles herzuleten. Indessin herbe der Weltersfälag in der Arth des Hangel Konst an, mem der Minklad doch Konna in der Deitte midisert:

Erempel anfangenber Gentime, jur Opint.



Es tan diefer Fugenfag furt hinter einander hergeführet werden, welches beilauffig gewiefen, und zugleich bemercket wird, daß folches nur nicht im Anfange eines Studes geschehen meiffe. 3. E.



Und da finn bie Wechsteller, note cambine. sichher Sienste, wie 1) ben der Septime, und 3) ben der Secund zu sehen ist, dan beiden Stellendie Dissand vorzehet, und die Comsonant nachfolget; weiches sonit umgekort fenn mulie.

Diefer fohen wir von ben auffrendentlichen Auflangschläungen eines Fugen Gegeb, der nicht nach gerechnüter Berlie eingerichtet ift, verfelledenes beigefracht; num nicht est auch gest feste, ermos von den auflierendenlichen Schliffen eines folgen Ziematie in die Sentun Z. Deritt, Oert und Sechinat gu erweigen. Ausfahrt, der inch eine unberührte Mauterit ift, bas von matter Biffellen innamb geschreiben dat.

Was die in der Secund aufhörende Sile dieser Art betrifft, so duffen wir nicht weit das nach suchen, oder was eigenes dazu ersinden; sondern nur unfre Choral-Bücher, und in densiden 4. S. das dekannte Abendied: Werde munter mein Getmithert. aufschagen, defien erfter Abe

3 3ch bemerche abermahl nur beilauffig ben Gintritt bes Baffes burch Die Gert und fleine Quint-

fat in der Secunde des Haupt. Tons seine Ruhestelle nimmt, und welches ich vor andern wehle, weil verschiedene Gesange dieselbe Melodie führen, wie mir denn aus dem vollstäudigen Lüneburs gischen Gesange Buche deren etliche zwanzig bekannt sind. Wenn nun ein solcher Absatz zum Vorwurff einer ausserventlichen Fuge aufgegeben werden sollte, müste der Gesichrte dem Führer Folgender Gestalt, Note für Note autworten, und sich hernach mit der Ton-Art wiederum vergleis chen lassen: weil er gleichsam mit ihr in etwas zerfallen war.





6. 80

Eben in unserm Choral Buche werden auch Satze genug aufstossen, die sich in der Tert ent digen. Nur ein Beispiel aus vielen zu erwehlen, nehme man den Bußpfalm: Aus tieser Noth ic. und versertige zum ersten Abschnitt seiner Melodie einen Wiederschlag; so wird erhellen, daß sich die Tertz am Ende nicht so leicht, als die Secunde, mit dem Haupte Ton vereinbaren lasse, welches sonst vieder die gemeine Meinung zu lauffen scheinet.



t) hier endiget fich ber haupt. Sas in der Secund seiner Bon Art.

Die weltere Ausführung ift in der wolflingenden Fingersprache gu finden.

tt) Sier endiget fich das Thema in der Berg des Haupte Sons.



Ein Thema, das in der Quart feines Haupt-Tons aufjöbert, kömut den dem Schluffe des Commiss jur Indel Volet, und deungt also, wenn Höhrer und Beschiert alle deide in einer harten oder weichen Zon-Art bleiche, seiner weitern erfaltartenus, als die besch offigenden Exempelse



Sugenfas in weicher Ton-Art, der in harter Quart aufhoret.



Dier hat es die Quarea Modi mit ihrer groffen Tere ju thun; da sie hergegen im vorigen Erems

3) Diet aber in der Quarte ber weichen Con-Art.

Exempel die kleine brauchte, und also weich war, wie der Haupt. Ton ift. Iho hat sie aber den harten Accord; obgleich die Ton: Art selbst weich ist. Die Eintritte des Alts und Tenors kan sich ein Liebhaber mercken.

6. 85.

Ben der schliessenden Quint mögte sich mancher wundern, warum wir dieselbe einer Unordnung bes schuldigen, indem alle ordentliche Fugensitze in der Quint aufhören können, sowol, als in der Oce tav, oder Final-Note. Aber es geschiehet eben dieses Aushören auf sehr verschiedene Art, wos von in den Wörterbüchern Unterricht zu holen ist, sub vocibus: Cadenza, Clausula. Dier nehs men wir nur die so genannte tenoristrende Cadents vor uns, welche zwar nichts unordentliches an sich hat; doch in Fugen, den der Beantwortung des Hauptsatzes, bisweilen ausserordentliche Schwierigkeit verursacht.

Man darff inzwischen nur ben der gewöhnlichen Verfestung der Intervalle richtig bleiben, und sich nichts daran kehren, wenn gleich der Comes in einem fremden Klange aufhöret. Denn es könnnt hier auf den Vergleich der TonsArten wiederum das meiste an. Folgendes Beispiel wird es weisen.



Im achten Tack dieses Exempels gehet der Alt in den fremden Klang e ein wenig zur Ruhe, vergleicht sich aber im neunten alsobald wieder mit der rechten Ton-Art, und die dritte Stimme

tritt ben eine ruckenden None ein. Damit ist alles verschnet. Ob nun gleich, wenn mans genau nehmen wolste, die Risposta also senn konnte, oder muste;



so gibt es doch keine solche gute Vindungen und Rückungen, welche, so zu reden, die Seele der Fugen sind: zu geschweigen, daß auf diese Weise der halbe Ton des Führers benm Gesährten gar nicht mit in den Anschlag kömmt, der doch ein wesentliches Stück des Wiederschlages ist, und fast so viel zu bedeuten hat, als die Ton-Art selbst. Denn es läst sich mit einem solchen halben Ton nicht umgehen, als mit andern grössern Intervallen, die dem Gehör nicht so empfindlich sind, wie bereits erinnert worden.

§. 88.

Ben den Sexten, wenn ein Fugensatz darin schliessen sollte, braucht es so viel Mühe nicht zum Vertrage. Man wurde schwerlich dencken, daß hievon eine Menge wolausgearbeiteter Proben vorhanden wären, wenn nicht die alten Contrapunctisten so viel Fleiß daran gewandt hatsten. Denn sie pslegten von dem lieben ur, re, mi, fa, sol, la, welches ein Thema ist, das in der Sext endet, einen Canco sermo zu machen, und ihn auf das herrlichste zu schmücken.

Cet ee

6. 89.

Wir wollen, nach unsrer Art, ein Paar kleine Beispiele geben. Das erste berselben gerath pringend, das andre gehend in die Sext; beide drucken eine Befremdung oder Verwunderung nicht uneben aus; doch das erste am meisten. Die Ausarbeitung soll den Liebhabern überlassen werden. Man zeiget ihnen nur den Weg.

### Jugensat in die springende Sext.



### in die gehende Sert.



J. 90.

Mit einer schliessenden Septime mögte es etwas mehr zu sagen haben, weil der Anfang der zwoten sowol, als der dritten Stimme, wenn diese ben der letzten Note des Comicis zugleich ein treten soll, selbst nicht regelmäßig seyn kan. Man muß daher dem Gesährten sowol, als dem Führer einen Zusaß geben, und sie, mittelst desselben, auf einen solchen Klang lencken, der sich zur Ton-Art schiefet: wie davon oben, ben andrer Gelegenheit, absonderlich h. 65, etwas erwehnet worden ist. Ein solcher doppelter Zusaß, in zwoen auf einander solgenden Stimmen, macht eine Klusst, oder einen leeren Raum, der eben nicht viel artiges an sich hat. Denn die Näherung gehet der Absonderung oder Trennung, in den meisten Dingen, so die Ton-Kunst betressen, vors nehmlich in Fugenwercken, weit vor. Wir müssen aber doch auch hievon ein Erempel geben: damit nichts unberühret bleibe, was den Wechselgesängen behülsslich seyn, und die Ausmercksamskeit der Zuhdere vermehren könne.

## Fugensat, der in der Septime aufhöret.

§. 91.



JUNEAU P



5. 92.

Wenn nun, ben bem Gintritt ber vierten Stimme, tein abermahliger leerer Dlas bleiben foll'. welches wirdlich ju viel mare, fo muß berfelbe Eintritt nicht wie Die vorigen, im Rieberfchlage bes Zacte , fonbern im Aufichlage gefcheben , wie bas Sternlein ameiget. Es laft fich auch , ben ber am legten nachfolgende Stimme folche Freiheit endlich wol gebrauchen, boch nicht gerne im Minfange, ben ber amoten ober britten.

6. 92.

Dergleichen Dinge merben manchem etwas neu und fremd icheinen, weil fie noch menig ober jum Theil gar nicht eingeführet und vorgetragen find. Aber ich tan aus langer Erfahruma feff verfichern, bag folche Fugenfate, Die bergeftalt aufferordentlich anfangen und aufhoren, vielmehr Beranberung an Die Sand geben, und ben Ohren lange nicht fo edelhafft vortommen, ale andre Themata, welche ihre einsige und beständige Abwechselung gar zu ordentlich in ber Doint und Do tave fuchen,

6. 94.

Das noch weiter hieben zu betrachten vorfallen mögte, wird fich in fieben Annerdungen faffen laffen, beren erfte biefe fenn foll. Weil ein Fugenfat fehr offt wieberhotet wird, foll bere Gelbe nicht nur feine, liebliche Bange und Rubrungen ber Melobie, fonbern auch, fo viel mbelich. unterichiebliche harmonische Riquren und Rudungen haben ober gulaffen, bamit er, ben fo bffrerm Bieberichlage, bem Gebbr nicht verbrieflich falle. Siegu ift nun nicht viel buntes ober tansmafe figes nothig, fonbern nur ein melobifches, naturliches Wefen, welches mit feiner eblen und fingbas ren Einfalt insgemein Die beften Bugen abgibt; Dabingegen es in Den gezwungenen und gefunftelten Saben an nichte fo febr , ale an ber Delobie ju gebrechen pfleget.

95.

Ameitens, wenn man einen Bechfel Gefang mit vier ober mehr Stimmen nur einiger maaffen ausführen will, muffen gum wenigften ein Paar Dugend gewöhnliche Eacte bagu angewandt werben, menn bas Thema gween bis brep lang ift. Es mare benn , baf eine aar trage Zeitmaaffe bagu ers meblet murbe: in welchem Rall es auch wol mit wenigern zu bestellen ift, zumahl wo Ruge auf Ruge folget. Alles mit Bebacht, nachbem es bie Umftanbe, Die Borte, Die Inftrumente, Die Stimmen, Die Belegenheit und Die Urt bes Saupt Capes leiben wollen. Dan tan ummbalich alles porichreiben, und mer Dugen von einer Lehr-Art haben will, fie fen fo ausführlich, als man nur munichen tan, ber muß allgemeine Wahrheiten auf befondre anwenden tonnen. 06.

Bum dritten ift es merdwurdig, bag man gegen hunbert Bugen, Die bas cempus binarium, ober biejenige Zeitmaaffe führen, welche zween Theile hat, taum funf von guten Deiftern antrifft. Die eine ungerade Menfur haben. Unter ben geraden Abtheilungen tommen noch bierveilen ber 3mblf und Geche Achtel Zact jum Borfchein; abfonderlich in fugirten Gigven; Dren Biertel aber und Dren-Achtel felten. Welches ein Zeichen ift, bag bie Bugen überhaupt, ob fie aleich munter und frifch fenn mogen , bennoch fowol im Stpl , ale Zact , Die leichte , bupffenbe und choraifche Bes megung nicht lieben; fonbern ben aller Lebhafftigfeit und Runft einen gewiffen Ernft erforbern, melder endlich auch mol in ungeraben Zact. Arten ju beobachten frimbe, und mopon Die fechfte Ru-Ece ce 2

ge in der so genannten Amger-Sprache eine Probe gibt. Wer sich die Mühe nimmt, guter Contrapunctissen Arbeit zu untersuchen, wird diese Anmerkung mahr, und das Abzeichen der Fugen richtig befinden.

5. 97.

So durffen auch, viertens, alle Fugen eben nicht ganglich ausgeführet werden, wenn be ren verschiedene und viele kurk auf einander folgen, wie in der Motetischen Schreib-Art zu gesches hen pfleget. Wielweniger darff man sich an den Gebrauch einiger Organisten binden, die das Thema erst, ohne die geringste Verblumung, sein ehrbar und viermahl durchs gante Clavier in lauter Consonantien und Lammer: Terhien horen lassen; hernach wieder mit dem Gefährten eben so bescheidentlich von oben anfangen; immer einerlen Leier treiben; nichts nachahmendes oder rudendes dazwischen bringen; sondern nur stets den blossen Accord, als ob es ein General-Bas ware, dazu greiffen.

98.

Das liebe Thema ist ben so gestalten Sachen allzeit oben ober unten; in der Mitte, bey einer Vollstimmigkeit, foll es noch der erste entdecket haben. So bald der Comes im Alt abgefertiget worden, wird kein Augenblick versäumet, gleich darauf den Ducem im Tenor anzuheben, und rein auszuspielen, damit ja Cadent auf Cadent richtig erfolge, und iederman vorher wisse, was er zu erwarten habe. Da es doch viel artiger klinget, wenn, nach erster Anhorung des Ges fährten, einige Bindungen dazwischen kommen, und der Tenor mit dem Führer unvermuthet eintritt. Und wenn dieser also ein wenig verzögert worden, kan hergegen der Baß, oder die vierte Stimme ein wenig vor der Zeiteinfallen, wo es sich schickt: damit es nicht so abgeredet und angstigs ordentlich scheine. Wir haben zwar oben erwehnet, daß die offtere Absonderung oder Trennung in Fugen nicht viel gutes wirde; aber eine bange Zusammenfügung ist noch ärger, und muß von einer geschickten Unnaherung sehr wol unterschieden werden.

Man foll vielmehr, zum funften, dahin trachten, daß das Thema fo eingerichtet werde, zumahl, wenn es nach eigner Willkühr erfunden wird, damit es sich zum Eintritt des Gefährten eher bequeme, als bis es gang zu Ende gehet. Denn, gleichwie es fehr armselig lautet, wenn die nachahmende Stimme just sv lange verziehen muß, bis der vorhergehenden nichts mehr zu sa: gen übrig bleibt; so thut eine gegenseitige Einrichtung ben den offtern Wiederholungen unver: gleichliche Dienste, und bringt ein gang anders Gewebe heraus: weil es die den Fugen sonst sehr abgehende Beränderung ungemein befördert.

100.

Je näher sich demnach, ben der zwoten oder dritten Durchführung, die Stimmen, so zu tes ben, auf den Fersen folgen, oder gar ins Gehage kommen, es sen nun durch die gewöhnlichen, vorgesetzen Intervalle, oder auf canonische Art durch den Einklang und Octave\*), und ie unvermutheter diese Uiberraschung, bald oben, bald in der Mitte, bald unten vernommen wird, ohne sich an die Reihe zu binden, ie angenehmer wird ein folder Wechsel-Gesang zu hören senn. Man mogte gleichsam in Gedancken jum Themate sagen: Siehe! biff du schon wieder ba; das dachte ich nicht; an diesem Orte batte ich dich wol nicht gesucht!

Die sechste Anmerckung ist folgende. Zum allererstenmahl, damit der Fugen-Satz desto beutlicher begriffen werde, insonderheit wenn eine formliche Cadent Daben fenn foll und muß, lagt man denfelben gern allein, vom Unfange bis zum Ende, oder nahe daben, gang rein aushören; bernach aber wird auf das geschickteste zum Comice modulirt, und ehe der Dux mit der dritten Stimme eintritt, ein kurges Zwischenspiel geführet, damit Gelegenheit gegeben werde, den vertiefe ten Haupt: Sat mit guter Urt, und als obs von ungefehr geschehe, einzuführen.

102. Darauf mag sich der Gefährte im Basse, oder in der vierten Stimme, sie sen an welchem Orte sie wolle, vor der anberahmten Zeit, im Fall es thunlich, horen laffen, und hat nicht nothig, Die Endigung des versetzen Anführers abzuwarten; dafern sonst die Umstände der Harmonie den freien Eintritt vergonnen. Ist nun die erste Folge auf diese Weise vollbracht, alsdenn kan ein Nibergang, eine transicio, vorgenommen werden, nehmlich eine solche zierliche Bereinbarung bes folgenden mit dem vorigen, daran eigentlich der Haupt-Satz keinen Theil hat, indeß die erste oder

\*) G. ben S. 61 Dieses Capitels.

-131-1/2

Ober: Stimme ein wenig pansiret, und gleichsam Lufft schöpsfet, bamit sie balb darauf, ben fortges fester Vollstimmigkeit, mit der Antwort wieder eintrete, d. i. sie ergreifft nunmehr den Gefährten, falls sie vorher den Juhrer gehabt hat; und umgekehrt.

§. 103.

Ben folder Gelegenheit mögen sich denn die Satse allmählig nahern, wenn sie darnach eine gerichtet sind. Die Wiederholung der förmlichen Schlusse aber nuß alsdenn aufs beste verhütet werden; es ware denn, daß eine besondre Veranlassung zur Zierde dadurch gegeben wurde. Es darff also, ohne derzseichen zufällige Ursache, kein Fugensatz, wenn er einmahl rein hindurch ges führet worden, abermahl oder allemahl in seiner völligen Gestalt vom Ansange bis zum Ende erscheinen.

. 104.

Ben dreistimmigen Fugen läßt es gar sein, wenn das Thema, nachdem es die beiden auss sersten Stimmen schon gehabt haben, unvermuthet mitten eintritt, entweder im Alt oder Tenor, ohs ne daß sich jene deswegen im geringsten irre machen, noch ihre vorhabenden melodischen Gänge, Bindungen oder Rückungen unterbrechen lassen. Dieses muß all'improvisio, wie ein Lliber sall geschehen: nachst welchem fast die grösseste Kunst der Fugen in Vermeidung der Cadenzer, und in verkürzter Andringung der Wechsel Sase besiehet; das erste heissen die Welschen: Cadenze ssuggire, und die Ausdrückung schieft sich sehr wol zu den Fugen; das andre pstege ich appropinquationem thematum zu nennen. Findet nan nun diese drey Stücke in einer Fuge nicht, nehmstich den unerwarteten Eintritt ben Vindungen und Rückungen, die Entwischung sormlicher Schlüsse, und die Annäherung der Säse zu ihrer Zeit, so darff ein ieder nur sicherlich gedencken, daß est nur eine Notenskleckeren, und der Fugenmacher nicht weit her sey.

9. 105.

Noch ein kleiner, doch nicht auszuseigender Kunskgriff ist die woleingetheilte Abwechselung des Haupt-Sazes einer Fuge in ihren verschiedenen Stimmen, und die dazwischen einzuschaltende kurze Schmückungen. Ich sage kurze Zierathen: damit die Nebendinge nicht mehr Achtung gewinnen, als die Sache selbst, um deren willen sie da sind.

§. 106.

Was nun die gescheute Abwechselung betrifft, so verstehen wir dadurch gar nicht den alten, betretenen Weg, gerade von oben nach unten, oder von unten nach oben; (denn viele Fugent fangen auch im Bas oder Tenor sehr füglich an) sondern wir meinen eine solche Einrichtung und Austheilung, da das Thema bald diese bald jene Stelle, sie sen hoch oder niedrig, ohne Rang und Reihe einnimmt. Und denn verdient die Fuge mit Recht den Nahmen eines WechselsBes sanges.

S. 107.

Ich muß diese stebende Ammerckung deutlicher machen. Wenn man z. E. vier Stimmen hat, so kan die Guida in denselben schon viermahl ihren Ort verändern, und iedesmahl eine ganß an dre Folge, gant andre Harmonien, Bindungen und Rückungen, Eintritte, Ruheskellen und Fortgänge hervorbringen. Rechnen wir nun zu einer ieden Stimme die Einführung des Vorssatzes und Wiederschlages, so ist klar, daß die Stellen und Folgen acht und viersigmahl abgewechz selt werden können. Kommen endlich noch hiezu die kleinen nothwendigen Iwischenspiele, Füllsteis ne, Uibergänge und Verknüpffungen, samt den verkürzten, unvernutheten Andringungen der Sähe und ihrer Auszierung, o! so hat man ein sehr weites, geraumes Feld zur simnreichen Wechsel: Arzbeit vor sich, und darff den Abgang der Materialien nicht fürchten.

Ich nehme, um die Sache durch ein Beispiel noch mehr zu erläutern, folgenden Hauptsaß im Capell-Styl oder allabreve, mit der formlichen Cadeng: und lasse denselben Anschlag zung erstenmahl rein aushören:



Nach sernerer Durchführung wird hers nach solches Thema an verschiedenen Orten naher an einander zu bringen senn: als erstlich zugleich ben und mit der Cadent, zween Zäcte vor dem Ende; auf diese Weise:



Fürs andre, ben dem Eintritt der ObersStimme, drey Tacte vor dem Ens de des Wiederschlages im Basse, da derselbe seine Cadent fliehet, und fliehen muß, wenn was rechtes daraus werden soll.



Drittens, in zwo Mittel: Stimmen, vier Tacte vor Endigung des Haupt: Sax ves im Alt oder gleich im andern Tact, denn der Haupt: Sax ist nur 6 Tact lang. Man mercke es, die Obersund Unter: Stimmente dursten hieben nicht still sixen, wenn sie sonst gute Gelegenheit fortzusahren haben.



§. 112.

Diese Annaherung hat auch in den aussersten Stimmen sowol, als in der Mitte Stat. Der Satz aber, ob er gleich dazu auf das beqvemste eingerichtet ist, nehmlich zu solcher Annaherung der Sintritte, kan nicht umgekehrt, oder das unterste zu oberst gebracht werden, wegen der eintretenden Dvint, die ben Verwechselung der Stimmen zur Quart wird, mit welcher, wenn sie nicht vors her am öbersten Ende gebunden ist, kein Ansang gemacht werden darff. Es ist eigentlich eine Vetrachtung, die zum doppelten Contrapunct gehört, doch hier nicht schadet, wo von Einrichtung des Haupt-Satzes die Rede ist.

6. 113.

Man vergesse daben nicht, daß diejenige Stimme, welche eintreten soll, wo möglich, ein we nig vorher pausiren, und auf das unvermutheste kommen musse. Durch zuvorliegende Dissonar zien geschiehet solches am besten; wozu deswegen oben mit Fleiß, obzwar nur zufälliger Weise, eine und andre Anleitung gegeben worden, damit nicht ein eigener Artikel daraus werden mögte. Es soll indessen hier unten noch ein Erempel sowol im Tenor, als im Baß solgen, wo diese beide Stimmen mittelst einer Dissonant eintreten: die erste dieser Stellen ist mit dem Sternlein bemer det. Die andre sühret eine Beischrifft.

Niertens kan auch unser vorhabendes Thema in dreien Stimmen gant kurk hinter einander eingeführet werden; da es vorhin nur in zwoen geschehen ist. Zugleich sehen wir daben noch eine Probe vermiedener Cadenh im Sopran. Weil diese Vermeidung auf vielerlen Weise ins Werck gerichtet werden kan, so wollte ich rathen, man sollte sich die vornehmsten Arten aus den besten und am Ende des Haupt: Stückes zu ernennenden Verfassern sammlen, und zu Mustern stellen. Hier ist das Exempel!

#) Cadenza sfuggita.



6. TIE.

Weil wir iho von der Ausführung handeln, da vorhin eigentlich nur von dem Anfange und Ende eines Fugensaßes geredet worden, so durste wol manchem damit gedienet sepn, wenn ihm der Weg gedahnet und Anlaß gegeben wurde, obiges Thema, als ein Beispiel, zur Uibung and zuarbeiten. Denn obzwar das vornehmste ben den Fugen auf die Einrichtung des Führers und seines Nachfolgers ankönnut; so verdient doch die Ausarbeitung, daß man auch daben sein Nachssinnen gebrauche.

Ich will versuchen, ob eine kleine Beschreibung hierunter helssen, und in so weit ein Licht ans zünden könne, daß man dergleichen mehr, aus den Wercken berühmter Künstler absasse, und seine Uibung darnach anstelle. Sine Handleitung kan es schon abgeben; und wer ihr folget, wird den Rüssen bald spüren.

117.

Obgleich das Thema im Endigungs-Alange anfängt und aufhört, hindert ihm doch solches so wenig an guter Aussührung, als es dem h. 23 dieses Capitels besindlichen Sake gethan hat. Und wir wehlen es darum nur desto lieber. Man könnte denselben Führer, wie er h. 108 stehet, nun zwar gar wol rein aushören lassen; doch aber ist es nicht Unrecht gethan, wenn etwa der Alk schon bey der Note, die vor der letten hergehet, seinen Eintritt macht. Bey dem Tenor gehet solches nicht wol an, und ist desso mehr zu verhüten, ie eckelhasster die gar zu grosse Aehnlichkeit herauskommen würde, wenn die Stimmen auf das genaueste in einerley Distant hinter einander herschlenterten.

Hiernachst nehme man in acht, daß ben dem Eintritt des Tenors, der sodann um einen Tact spater, nach geendigtem Gefährten, erfolget, die Ober-Stimme ein Dissonant zur ersten Eintritts-Note besagten Tenors treffe und aushalte, welches hieselbst die Quarte der Ton-Art, nehmlich b senn kan. Ein gleiches ist denn auch ben dem Eintritte des Basses zu bemercken. Ders selbe aber verweile nur nicht so lange, als sein Vorgänger, der Tenor; sondern melde sich auf eben die Weise an, wie der Alt gethan hat, nehmlich ben derzenigen Note des Tenor-Sages, die vor der letzen hergehet, in nota penultima thematis. Und also sindet sich eine gescheute Ums oder Abwechselung hieben ein. S. das Er. h. 109.

Ist nun der Baßzein und ein Paar Tacte fortgeführet, so mag man die OberStimme etwaß pausiren lassen; die übrigen aber indessen auf das beqvemste, mit geschickten Gangen und Rückungen, so lange weiter fortleiten, die der Baß das Thema zu Ende gebracht hat: alsdenn kan, bey Berührung der letzen Note desselben, die Ober:Stimme wiederum den Haupt:Satz, oder viels mehr dessen Wiederschlag, in der Qvint anheben, und der Alt im dritten Tact, nachdem er vorzher einen pausiret hat, mit der Endigungs:Note, d. i. mit dem f. nachsolgen; diesem aber der Tenor durch den herrschenden Klang, c., nach ebenfalls vorhergegangener kleinen Pause, und mit derzes nigen Annaherung, die h. 114 angedeutet worden ist.

eOOIL

§. 120.

Hat ber Tenor also zum andernmahl, und zwar iho im comite, bis an die lette Note seinen Rach: Sat geführet, fo bann, und nicht wol eher, kan ber Baß, nachdem er boder 7 Eacte paufiret haben wird, mit bem Vorfat einfallen, wie am befagten Orte gleichfalls gewiesen ift: ben der Sopran bis etwa auf die Helffte des Thematis fortgesehret werden, und hernach 4 oder 5 Tacte fillschweigen mag; bannt er, ben ersehener Gelegenheit, bas Subjectum zum brittenmahl, und zwar in der Endigunge, Rote, ergreiffe. Ferner kan es der Tenor wieder in der Qvint nehe men, ohne daß er pausire, ober sonst seinen Gang unterbreche; dahingegen ber Bag Daben wol ein Paar tempora, d. i. 4 Tacte feiren mag.

Sobald der Tenor das d vor dem Ende berühret, lasse man den Führer im Alt, (wenn Diese Stimme vorher eine gang fleine Pause gemacht hat) und gleich barauf im Baffe ben Ges fährten ben ber zwoten Alt-Note bes Sates horen, indeffen ber Distant ein Paar Tacte schweis get. Nach beren Berflieffung nehme berfelbe Discant das Thema jum viertenmahl in ber Dvint, oder auch in der Octave, wie sichs am besten schickt (ich wehlte bas erste). Worauf endlich der Baß zulegt, boch ohne fernere Unterbrechung, im Endigungs-Rlange folgen, und mit einem fleinen Zierath der Schluß gemacht werden fan.

S. 122, Diese beschriebene Durchführung ift eine von den kurgesten und einfältigften, die man haben kan, weil sie sich nur etwa auf 30 tempora oder 60 Tacte im allabreve erstreckt, und wenig oder gar keine Ausschmuckungen hat, mit welchen allemabl in Jugen sehr sparfam umgegangen werden muß, fo daß sie nur jum blossen Uibergange, zur transition dienen. Der Gag kommt darin funfzehnmahl vor, welches mit der Zeitmaasse und ihrer Zahl eine gute Verhaltniß weiset. und Gefährte sind, jeder zweimahl, abgewechselter Weise im Sopran; im Alt ift der Befährte nur einmahl jum Anfange; hernach ber Fuhrer dreimahl , zu verschiedenen unterbrochenen Zeitens ber Tenor hat den Führer einmahl, und den Gefahrten zweiniahl; der Baß aber hat sie beide, mit gehöriger Umwechselung, zweimahl. Und das ware so die schrifftliche Zergliederung einer turg ben Fuge.

€. . I23. Bon ber Lange bes Haupt, Sages etwas zu erwehnen, fo kanman im ernsthafften Rirchen, Styl wol vier und mehr bis 6 Tacte, nach Allabreven-Art, dazu nehmen; aber nach heutiger und ges brauchlicherer Beife, wo der langsame Vier- Viertel Tact herrschet, und zwar mit besserer Melodie, als Fleiß und Muh, nicht gern über zween bis 3 Tacte. In ungeraden und kurken Abmessuns gen ber Zeit hat es eine andre Bewandniß. Uiberhaupt lifft fich diefalls nichts feftes vder uns umftöfliches vorschreiben: maassen die Worte und andre Umstände bisweilen barnach beschaffen seyn konnen, daß sie ein etwas langeres Thema erfordern. So will sich auch hieben ver liebe Alles was ich disfalls rathen und für Eigensun eines Segers nicht gern einschräncken laffen. gut ausgeben kan, ist dieses: Lieber zu furt, als zu lang. S. den 21 g. dieses Sauptstucks. 124.

Vor Zeiten war es eine Regel, daß man erft, wenn die Fuge mit Singestimmen und Inte ftrumenten gesetzt werden folte, den Sauptsatz mit seinem Wiederschlage in jenen allein durchführte, und nachgehends mit der Instrumental Begleitung auch besonders ein kleines Zwischen Spiel das her machte, welches sich auf das Thema beziehen muste. Das war gleichsam ein Ritornell. Doch nahm sich der CapelleStyl und das Allabreve hieven aus, als welche Schreib-Art immer mit Instrumenten und Singestimmen zugleich angefangen, fortgesehet und geendiget wurde. 125.

Nachhero ist ein andrer Gebrauch eingeführet worden, der fast mehr Beifall gefunden hat. Da laßt man nehmlich zwo ober brey Stimmen, nachdem das Stud fard ift, zur Vereitung porangehen; wenn aber die lette eintritt, fallen ihr zugleich alle Instrumente auf einmahl zu, ben benen das erste und oberste (es sen nun eine Biolin oder was ande 3) nicht mit dem Sopran im Unison gehen, sondern eine eigne Melodie, so wie sie denn auch Melodie heissen mag, führen, und reel, wie mans nennet, gesest werden nuß. Die zulest eintretende Sing Stimme fen nun der Baf oder der Discant (denn eine von den beiden auffersten ist doch die beste, obgleich den übrigen kein Verbot auferleget ift ) fo thut folch Tucci eine fehr gute Wirkung, nicht nur im Unfange, fonbern auch gegen bas Ende einer Juge.

126,

- orayli

€. 126.

Saupt. Satzum erstenmahl ergreisst, im Endigungs: Alange anheben lassen. Dieses ist nunzwar eine gute natürliche Ordnung, wenn der Sopran vorher in der Qvint angesangen hat, und der Stimmen vier sind, auch der Alt und Tenor sich bereits haben hören lassen: ingleichen, wenn z Soprane vorhanden sind, und em Qvinqve machen: wie ich denn glaube, daß die besagte Ordnung eine Ursache mit gewesen senn mag, warum die Alten gern z Discante gebraucht haben. Allein rvenn nur 4 Sing-Stimmen da sind, deren erste im Grund. Ton anfängt, und es soll die Ordnung beibehalten werden, so muß der Baß die Qvint wehlen. Wird aber die Ordnung nicht gehalzten, so sällt die Regel weg. Gleichwol könnte man sie in so weit gelten lassen, daß wenn der Baß dum allerletzen mahl das Thema sühret, sowol, als wenn er allein ansängt, solches im Finals Klange geschehen mögte.

Vor allen Dingen richte man sein Thema so ein, daß es in der Melodie nicht zu weit um sich greisse, zu hoch oder zu niedrig gehe, seine Gräntzen an einer Loint oder Sext habe, worin Raum genug zu sinden, und die Mittel-Parteien desto besser anzubringen Gelegenheit ist. Werden diese Gräntzen nicht beobachtet, so entstehet in den Wiederschlägen viele Schwierigkeit, zumahl bey Sing-Stimmen. Gilt aber solche Anmerckung in einer ieden Melodie, wie an seinem Orte ges lehrit worden; wie vielmehr hat sie ben Fugen-Sätzen guten Grund. Reines Sängers Stimme wird sich ordentlicher Weise in gleicher Stärcke auf zwo Octaven erstrecken; selten auf Sers tenz allemahl aber auf 2 Qvinten, neum bis zehn Stussen. Und da gehet man am sichersten. Ich rede darum in diesem Verstande von Qvinten, weil eine iede Stimme das Thema wenigstens eintmahl als Führer, und einmahl als Gefährte haben muß: dazu denn der erwehnte Umfang notthig ist.

In Instrument. Sachen sindet eine grössere Freiheit Platz. Doch gibt es bisweilen im Spielen, noch mehr aber im Gehör einige Verwirrung, wenn die Fugen. Sätz einander zu sehr ins Gehäge kommen, bald auf bald nieder springen mussen, einfolglich nicht nur allen Zusammenz hang der Melodie, sondern auch die Deutlichkeit verlieren, sich nicht recht ausnehmen, noch abstes chen können: vornehmlich auf dem Clavier, alwo ein weiter Umfang des Haupt. Satzes der Versnehmlichkeit großen Ubbruch thut; er mag sonst so kunstlich ausgearbeitet senn, als er will.

Bir schlagen schlißlich unsern Kunstbestiessenen die Partituren der wenigen guten Contras punctissen zu Mustern in der Ausübung vor, deren Arbeit man fleißig nicht nur spielen (denn viele können eine erlernte Fuge gut spielen, und wissen doch kaum, worin sie bestehet) sondern genau durchgehen, untersuchen, und nach obiger Anleitung in eine Zergliederung bringen muß, damit man ihnen die Künste ablerne, solche nachahme und unsre gegebene Grund-Sage wol anwende. Die nur bekannten großen Meister in Fugen sind vor andern, Bach, Fux, Dandel, J. Kries ger, Kuhnau, Theile, Teleman, Walther ic. Niemand zu nahe geredet.

# Ein und zwankigstes Haupt-Stück.

Won Circfel-Gefängen ober Kreis-Fugen, fonft Canones genannt.

\*\* \*\* \*\*

§. 1.

Je so genamnten Canones heissen wir billig deswegen Circkel: Gesange voer Kreis Melodie en, weil sie gleichsam in die Kunde herum gesungen oder gespielet werden. Mit ihrem Kunste Worte werden sie Fugæ perpetuæ, auch wol infinitæ, d. i. immerwährende und uns endliche Fugen, auf Welsch aber Fughe in conseguenza, Folge Fugen betitelt. Wir mögen lieber den einen oder andern obiger teutschen Ausdrücke behalten, weil doch der Nahme Canon diesen Kunste Stücken nur aus Misbrauch beigeleget wird.

Ggg gg

S. 2.

Von dieser Sache machen die alten Contrapunctisten in ihren Schrifften zu vielz die jungern hergegen zu wenig Wesens. Dahero ware wol das sicherste, hierin eine Mittelstrasse zu wehlen. Der Canon ist sonst ein kurkes Singsoder KlingsStück, welches verschiedene Stimmen aus einer einzigen Vorschrifft, die offt nur eine Zeile beträgt, nach einander daher machen, und immer von vorne wieder aufangen können.

Ob ich nun gleich nicht ber Meinung bin, daß die Canones ober Kreis-Gefänge an fich felbst von gnugsamer Wichtigkeit sind, lange Zeit und Arbeit varauf zu wenden; so will ich doch auch einem Music-Bestissenen nicht abgerathen haben, sich in dieser Compositions-Gattung, um der guten Wirckung willen, gewisser maassen zu üben. Die Wirckung verstehe ich so: weild durch sothane Uibung eine grosse Fertigkeit in der Setz-Kunst überhaupt zu wege gebracht wersden kan; wenn man sich nur nicht zu sehr daran gewöhnet, und eine Steisigkeit dadurch zuziehet, wie gemeiniglich zu geschehen pfleget.

Wenn wir die besten Verfasser ansehen, die von der Music auf eine gelehrte Art geschries ben haben, als nemlich: Zarlino, Penna, Zacconi, Kircherus, Tevo, Bononcini, Artusi, Berardi und andre, so wird kein einsiger unter ihnen seyn, der nicht wenigstens ein beträchtliches Hauptsstuck vom musicalischen Canon hatte mit einstiessen lassen. Wir dursten also nur das wesentlichsste aus sothanen Buchern herausziehen und hiehersetzen; wenn unser Vorhaben nicht ware, die Sache gant anders vorzutragen, als noch von niemand geschehen ist.

Wir haben sonst diese Materie, obzwar nicht auf eine lehrende, doch auf eine beurtheilens de Weise, deutlich genug an einem andern Orte \*) behandelt. Ein ieder kan daraus abnehmen, was davon zu halten und nicht zu halten sep. Hier werden wir hergegen dergestalt damit verfahren, daß die Art und Weise untersuchet und gewiesen werde, mittelst welcher die Kreis: Gesange gemacht werden mussen, auch wie vielerlen Gattungen es derselben gibt.

Der eigentliche Gebrauch und besondre Nuß, welchen dergleichen Kunstschücke ben heuztiger Music haben, läßt sich sehr geringe ansehen: weil aber doch überhaupt daszenige Verfahren, womit fast in allen und ieden musicalischen Säßen etwas nachfolgendes oder nachahmendes, alla conseguenza, angebracht wird, von grosser Wichtigkeit ist; so kan auch die canonische Schreibs Art, mittelbarer Weise, eins und anders hiezu beitragen.

Dannenhero thut mancher übel, ber sich ohne Ausnahm über bergleichen Arbeit zieret, und ein gangliches ungegründetes Gespotte damit treibet, welches unter andern einem ehrlichen Thuringer) ben etwas schmußiger Feder entsahren ift. Es sind gemeiniglich Merckzeichen einer Seichtgelehrsamkeit, wenn man, statt nothigen und wesentlichen Unterricht zu geben, oder auch die Sache nur sowol auf der guien, als bosen Seite bescheidentlich vorzustellen, über die Nahmen des Contrapuncts und der Canonen allerhand niederträchtige und eckelhasste Redenvorbringt, wodurch nur den Unverständigen und Music-Hassenden ist langer ie mehr Unlaß zur Geringachtung gegeben wird.

Wir finden ben befagtem Verfasser, daß der musicalische Canon mit demjenigen groben Gesschüße, welches eben also genannt wird, in eine Vergleichung kommen, und aus solchem Grunde lächerlich gemacht werden soll; da sie doch beide einerlen Ursprung und Ableitung ihres Nahmens haben. Auch was wir sonst so nennen, z. E. das jus canonicum, oder geistliche Recht, die Canonici oder Domherrenze. kommt alles von dem Griechischen Worte kauch her, welches eine Richtschnur \*\*) bedeutet, weil nehmlich die geistlichen Gesetze so viele Regeln, als Abschnüte, enthalten, und denn die Domherren deswegen Canonici genennet werden, weil sie, der Einsetung nach, sehr ordentlich und regelmäßig haben leben mussen.

\*) Im ersten Bande der musicalischen Critick, unter dem Sitel der canonischen Anatomie p. 235—368.

<sup>†)</sup> Fried. Erhardt Miedt im dritten und letten Theil seiner Handleitung p. 26 — 34.

\*\*) Regula, in libra, mensura & aliis. Daher xavonno's, regularis, q. a xavon, quia est calamus quo longitudo examinatur, eine Mess-Ruthe, ein Maasstab.

6.

Bas aber bie Canonen auf ben Festungen und Ballen betrifft, so kan man leicht erachten, baf fie, um der mechanischen Werckzeuge halber, als Linial, Circhel u. D. g. ohne welche fienicht gemacht werden konnen, Diesen Dahmen erhalten haben. Im Frangbfischen bedeutet bas Wort regle, und im Englandischen bas Wort rule, nicht nur eine Regel, sondern auch ein Linial.

Barlin +) ift mit benen nicht zufrieden, Die unfrer vorhabenden Gattung musicalifcher Ar-Beit den Titel der Canonen beilegen, und will haben, man foll sie Conseguenza nennen: schilt auch beswegen gar Diejenigen, so nicht mit ihm eins sind, für poco intelligenti, b. i. für Leute von wenigem Berstande. Run hat es zwar feine Richtigkeit, daß conseguenza sich nicht übel zur

Sache Schieft, weil boch immer eine Stimme ber andern ben ben Circfel, Liebern nachfolget, Deren erste, wie ben den ordentlichen Fugen, Guida, oder die anführende, die andre conseguente,

b. i. die nachfolgende heissen fan.

Allein, bem ungeachtet mufte ich nicht, warum biejenigen, welche bas allgemeine Bort Canon gebrauchen, eben für unverständig gehalten werden follten, fo lange fie miffen; bag biefer Gebrauch aus einem fleinen Jerthum entstanden, da man bas Zeichen und die bezeichnete Sache für eins genommen. Denn, wenn eine folche funftliche Moten-Beile, eine folche unendliche Fuge hingeschrieben murbe, und es beliebte bem Berfaffer anzuzeigen, an welchem Orte Die nachfole gende Stimmen eintreten follten, fo feste er entweder ein gemiffes Merckmahl, als 3. E. Diejes .6., ober schrieb auch fatt deffen das Wort Canon über Dieselbe Stelle und Stellen, als wollte er fagen, hie ift ber Ort, barnach richtet euch in ber Auflosung bes Ragels. Weil nun viele Leute sothane Miberschrifft ausgeleget, als sen badurch der Nahme des Liedes ausgedruckt worden, fo

ift daher eine Irrung und langst verjahrte Gewohnheit entstanden.

Diejenige Meinung aber ift gang und gar lacherlich, welche ben Nahmen Canon a canendo, bom fingen , herführen will. Ginige haben bas Ding Fuga a Simiglianza , von ber Gleichheit, Die eine Stimme mit ber andern hat, genennet; andre noch anders. Wir wollen ben dem teutschen Kreis-Gesange ober Kreis-Fuge bleiben, und auch bisweilen das Wort Canon mitnehmen, weil es bekannt und gebrauchlich ift.

Angelo Berardi hat in feinem vornehmsten Wercke \*) gar gut von biefen Dingen gehans belt, und zwolff Arten ber Rreid: Fugen in die Rechnung gebracht, nehmlich folgende, die wir unfern teutschen Lefern ertlaren muffen.

1) Canone all'unisono, al sospiro, d. i. wo die zwote Stimmen der ersten im Unison

nachfolget, und nur um ein Biertel fpater anhebet.

2) Canone all'unisono, doppo mezza Pausa, sopra un Canto sermo, b. i. wo die folgende Stimme, nach eines halben Tacte Paufe eintritt, und woben wir bemercken, daß zu der Zeit Mode gewesen, einen Canto fermo, oder eine gewisse Choralmaßige Melodie festzusetzen, nebst welcher denn zwo andre Stimmen den Kreis: Gefang führten. Gebrauch ift aber abgekommen, und die wenigsten Canones binden sich iho an einen Canto fermo.

3) Canone alla Seconda di forto, wobey bie gwote Stimme nicht im Ginklange, fondern einen Ton tiefer ihre Nachfolge anstellet. Und solche Beschaffenheit hat es auch mit ben übrigen neun Arten: 4) Alla Terza di sotto. 5) Alla Quarta di sotto. 6) Alla Quarta di sopra, eine Quart héher, u. s. w. 7) Alla Quinta di sopra. 8) Alla Sesta inferiore. 9) Alla Sesta superiore. 10) Alla Settima inferiore und endsich 12) Canone della Diapason inferiore, eine Octave tiefer. Bon welchen allen am besagten Orte Erems pel über einen feststehenden Gesang, mit beigefügten Regeln, wie sie gemacht werden mufs fen, anzutreffen sind.

14. Ferner gibt es noch eine funstlichere Urt diefer Rreis-Fugen, ben welchen bie Guida ober Führstimme das erstemahl so gesungen wird, wie sie auf dem Papier stehet, die conseguence Ggg gg 2

†) Institut. harmon. Parte III c. 59. \*) Documenti armonici L. II c.17.

verminderte Geltung der Noten. Das andremahl wird aus der Conseguence die Guida gemacht, und verdoppelte, auch wol verminderte Geltung der Noten. Das andremahl wird aus der Conseguence die Guida gemacht, und ebenfalls, wie es stehet, vollzogen; hingegen verändert sich die Guida in die Conseguence, und bekommen die Noten eine andre Geltung. Der krebsgängigen und Rähelmäßigen Eirckels Lieder nicht zu gedencken: Von welchen allen die Beispiele herzusehen viel zu weitläussig fallen wurs de. Und weil man leicht erachten kan, daß ben solchen Dingen sehr viel gezwungenes mit um terlaussen mulse, so ist gewiß, daß der Klang die Mühe lange nicht vergütet.

Es ist hiemit nicht genug, man hat über die vorige noch verschiedene höhere Kunst Stücke dieser Art ersunden, als z. E. des Berardi Canonem \*) mit 32 Soprani oder Distant-Stimmen, dazu gehört ein gantzes Castraten Land. Und wer sich dessen verwundern mögte, dem kan man des Kirchers Irrgarten +) vorlegen, da 128 Chore nicht nur mit 312 Stimmen, sondern gar mit 256000, die alle ihre besondere canonische Weise halten, gesungen werden sollen. So sehr haben sich unser Vorsahren hierin vertieset; gleichwol aber dadurch die Unendlichkeit der Zusams menstimmungen und ihr unerschöpstiches Weisen einiger maassen an den Tag geleget.

Buononcini \*) verfähret kurger und deutlicher, als alle andre, in seinem Unterricht von den Kreis:Gesangen. Er theilet dieselbe in freie und gebundene, in endliche und unendliche, gibt

auch einige Anleitung, wie man es mit ihrer Berfertigung anfangen foll.

Der nächste Weg, hierin etwas auszurichten, ist dieser: Man ersinne erstlich einen zwostims migen Satz von 6 bis 8 Tacten, und schreibe ihn so auf, daß die zwote Stimme eben dieselbe Mes lodie, welche die erste hat, Tact vor Tact, nachmachen könne. Wenn sie solches nun thun soli, z. E. nach Verstiessung eines gantzen Taets, so verstehet sich von selbsten, daß der zweite Tact des Führers so eingerichtet werden müsse, damit er zu dem ersten völlig einstimme. Und eben also muß sich der dritte zum zweiten, der vierte zum dritten zc. zc. reimen; absonderlich aber der letzte zum ersten. Alsdenn ist es Canon ohne Ende, mit zwo Stimmen. Hieben nuß die unterste Stimme allemahl vorher, und die obere hernach gesetzt werden, ein Tact nach dem andern, ober



Nächst diesem bringet man beide Stimmen und Zeilen in eine. Ben derjenigen Note aber, oder an dem Orte, wo die Folge: Stimme eintritt, wird ein Merckmahl gemacht, und darüber gesetet, wie wir so eines als andres hier sehen. Das heißt denn ein geschlossener Canon, so wie der vorige Aufsatz ein offener genennet wird.



Man siehet hier schon aus der ersten Probe, daß gar geschickte Bindungen in diesen Kunste Stucken (etliche wenige ausgenommen) angebracht werden mögen: und durch solche erhalten sie eben, so wie ein ieder guter Contrapunct, den grössesten Zierath und einen gant andern Geist.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 112. †) Labyrinthus Musicus in Musurgia Kircheri L. V. p. 403 sq. \*\*) Musico prattico di Gio. Mar. Buononcini, Parte III cap. 12 p. 47 sq.

431 VA

Doch wollen wir auch ein Erempel ohne Dissonangien herfeten, so wie die Alltags. Canones ges meiniglich beschaffen sind: woben dem ungeachtet die Lebhafftigkeit nicht fehlet.



6. 20.

Soll der CirckelsGesang aus dreien Stimmen bestehen, so wird es sehr wol herauskommen, und einer DoppelsFuge in etwas ähnlich sehen, wenn die dritte Stimme ein von den übrigen uns terschiedenes Subject führet, mittler weile die beiden andern sein einmuthig hinter einander herges hen. 3. E.



Wenn man nun einen solchen dreistimmigen Canonem in eine eintige Zeile bringet, so were den die Stimmen der Länge nach hingeschrieben, wie sie mit den Zahlen 1. 2. 3. bemerckt sind. Wo die zwote Stimme anhebet, sehet man über ihrer ersten Note das Zeichen. H. und wo die dritte eintritt, eben dergleichen. Diese Zeichen nun sind es eigentlich, welche Zarlin une Regola, eine Richtschnur, einen Canon genannt haben will: weil sich die Folges timmen in einem geschlossenen Sat darnach richten mussen.

O. 22.

Es werden auch wol gar die erwehnten Zeichen ben einigen Räßel-Gesängen weggelassen, damit sie noch fester verschlossen sehn mögen. Und da muß ein erfahrner Contrapunctist das Gesheinmiß selber aufzuldsen \*) wissen, wenn ihm solches vorgeleget wird, damit er das rechte Fleckzen tresse, und andeute, wo die Folges dimmen anheben oder eintreten. In diesem Fall kan man vielen was rechtes aufzurathen geben, und den Satz offt so einrichten, daß auch der beste seine volle Arbeit ben der Auslösung sindet, wovon wir zum Beschluß dieses Haupt-Stücks ein Beispiel geben wollen. Es geschiehet dergleichen Prüfung mehrentheils ben Gelegenheit einiger vermeinten Meistergesellen, denen man etwa auf die Zähne fühlen, und von ihnen erfahren will, wie weit sich ihre Fähigkeit in den harmonischen Künsten erstrecke.

6. 1 23.

Denn, ungeachtet diese CirckelLieder aniso nicht mehr, wie vormahls in Rirchen und Schulen viel vorkommen, so kan man doch offters aus ihnen, und den daben vermachten Umständen von der harmonischen Wissenschafft eines melodischen Setzers gewissermaassen urtheilen, zumahl, wenn er eine gute reine Melodie mit seiner Kunst zu vereinigen weiß. Die Uibung hierin ist gut, und wer Lust dazu hat, den wird sein Fleiß nicht gereuen, falls er nur nicht zu weit gehet, und das singbare Wesen aus den Augen setzet, wordber kalt von ie her canonische Klage geführet worden ist.

So geringe aber als auch der Gebrauch dieser Dinge, ben formlicher Bewerckstelligung groß fer Musiken, manchem scheinen mogte, könnte man doch wol eine gewisse Art erfinden, mittelst welcher sothaner Gebrauch größer, und zugleich angenehmer wurde. Ich will meine Gedancken durch ein deutliches Erempel an den Tag legen: weil ein Nut daraus zu hoffen stehet.

Menn ich nehmlich ein Paar geschickte Canones etwa für dren Stimmen so einrichtete, baß
Hh hh

<sup>&</sup>quot;) Man nennet die Folgestimmen auch Schlechtweg Risolutioni, oder 28fungen.

sie nicht' allein abgewechselt, sondern auch, gleich den ordentlichen Fugen, auf verschiedens Art versetzet, und mit einer Veränderung von Solo und Tutti versehen werden komten. Es stünde wolzu vermuthen, daß dergleichen Erfindung Beifall erhalten wurde.

# 9. 26.

Man wollte, ich sehe ben Fall, zum Versuch die folgende, aus dem 122 Psalm genommene Worte, ben Gelegenheit einer Kirch-Weihe andringen, und mit dren Stimmen auf die vorgeschlagene Art aussühren. Ich freue mich deß, das mir geredt ist, daß wir werden ins Saus des Herrn gehen. Und daß unste Füsse werden stehen in deinen Thoren, Jestusalem. So könnte ich darauszwen Canones machen, weil es zween Versicul sind, nehmlich der ersie und zweite des erwehnten Psalms. Ich könnte auch die beiden Canones durch einans der slechten, indem ja der Inhalt beider Verse gar füglich vermischet werden mag.

# §. 27.

Nun gibt mir der erste Bersicul mit seinen dreien Gliedern alsobald von selbsten dren melod bische Absabe an die Hand, nehmlich für iede Stimme einen. Und obgleich der zweite Versicul nur zwen Glieder ausweiset, sind sie doch so beschaffen, daß eine Wiederholung der letten Worte des Sates füglich Stat sindet, und dadurch der dritten Stimme Raum gemacht wird.

# £ 28.

Endlich muß ich die Sang-Weise hieben so einzurichten bestissen senn, daß die Versehung gute Art habe, d. i. daß sich die Melodie sowol zur grossen Ton-Art, als zur kleinen schicke. Und also mögte der erste Canon etwa so lauten:



Diese beide Kreis-oder Circel-Gesange konnten benn folgender maaffen abgewechselt, verfeset und gehoriger Weise durchgeführet werden.

Deinen

lem, in

rusa

Thoren, Jerusalem!

# 9. 29.

### Eine neue Art

# abwechseinde und versete Canones auszuarbeiten.

Die Instrumente fallen ein, wo das Turti stehet; die erste Wioline und Oboe mit dem Sospran; die andre Wioline und Oboe mit dem Sing-Alt; die beiden Wiolen mit den zween ersten Tendren; der Wioloncell mit dem dritten Tenor; der Fagott und grosse Wiolone mit dem Sing-Baß; die Orgel und übrigen Grund-Stimmen mit dem General-Baß. Dieses wird erinnert, daß man den Raum ersparen, und nicht die gange Pattitur herzusegen nothig haben moge.

# a trè Voci foli.



Tutti, a 6. con Str.



: :

(s) Vi







Tutti con Voci ripleni & Strom.



20 for 100 left 200 l





on any Guogle



1.5.40







merben



Sign in dieser Ersindung und here Sinrichtung noch kein Worzalager bekannt, es midse denn einer mit mir eben dieselbem Gedanden gehabt, und sich noch niemand entdeckt haben: welches schwerlich senn kan. Daher hat ein etwas umständliches Beispiel die Sache nochwendig ersäu tern midsen: dumit man dem rechten Wearist davon bekomme.

f davon befonnne 6. 21,

9. 3

Ihm mun auch ein ober andere arbentliches Muster mit vier Sciennaen ju geden laft uns fols gende, Riene, franklissis Sing betrachten: dem retter zwar in lauter Consonanien delteher; dere boch recht mas artiges, insonderheit dossenige, was die Worter in sich halten, nethnisk ein Biochen-Gelünte, in einem turfen Wagnif von wier Zwo-Vierreie/Licten nicht schinn worstellete.



Der zweite hier einzuruden wirdige Sah ist würdlich ein so genanntes impromen, meldes in einer gewissen Sommer-Geställschaft den heisen Metter, da das Gereinate mit Sie erfrische war, aufgegeben, und siehenden Justen mit zu Papier gedracht, sondern auch herum gefuns ern murde.



Damit wir aber endlich auch eines mit funf Stimmen herfeten, mag folgendes jum Muster bienen. Der Sah ist doben so eingerichtet, daß er sich vertinahl verstehen läßt, und also gar wol, ber seiner ungezwungenen Melodie, darin die Daupt-Sache bestehert, jur Ausarbeitung inzend ein er Galanterio beinen thunke.



\*) Das gefälligste ben diesem Sahe ist, daß man, wenn er etliche mahl rum gesimgen worden, is dem Accord dur filte batten kan, nehmlich auf dem Votern, wo das Final-Seichen A steht, doch mit einem summenden, und sich allendig vertierenden Kon, nach Kart des Geklattes. het diesen Falls ungleichen Stimmen, als Alt, Tenor 2c. ein Genüge, und es klingt einer Fuge ahnlicher.

6. 36.

Ein recht schönes Muster mit dren verschiedenen Stimmen, da die zwote, als der Alt, in hypodiatessaron, in der unterliegenden Quart des Haupt-Tons, die dritte aber, als der Tenor, in hypodiapason, in der Unter:Octav desselben anhebt, sinde ich bep einem Engländischen Versasser, ser, William Bird, welcher Baccalaureus Musices gewesen ist. Es hat sich die Großbritannisssche Nation mit dergleichen Kunst. Stücken von ieher sonderlich hervorgethau.

Die Arbeit des befagten Bird ist mehr als 200 Jahr alt, und kömmt mir doch, in ihrer Art, so unverbesserlich vor, daß zu glauben stehet, es wurde manchem Setzer schwer fallen, dergleichen heutiges Zages mit so gutem Gluck, absonderlich aber mit so guter Melodie zu versertigen. Hier die Orobe davon:



Die beigesetzen Eintritts: Zeichen des Alts und Tenors, samt der obigen Anzeige, in wels chen Intervallen die Stimmen einander folgen, mag gnug sepn, unsern Liebhaber zu rechte zu weis sen. Wer aber einen Anwärter prüsen will, wie weit er es in der harmonischen Löse-Kunst ges bracht habe, der schreibe ihm den Satz nur so bloß vor, und lasse so Zeichen als Erklärung weg: alsdenn wird er sich entweder verrathen, oder wol halten.

§. 39.

Dergleichen Canones, wo die zwote Stimme eine Qvint\*) oder Qvart tiefer, auch wo dies felbe eine Qvint voer Qvart hoher †), als die Guida eintritt, konnen ferner mit vieren, wie ors dentliche Fugen gesetzt, und so eingerichtet werden, wiewol nicht sonder Zwang, daß sie eine Umskehrung \*\*) leiden; woben man siedoch gemeiniglich aus der einen SonsArt in die andre, wieder seis nen Willen, ohne die geringste Artigkeit versehen muß.

6. 40.

Diese Umkehrung ist so zu verstehen, daß der Gefährte dem Führer mit entgegen gesetzten Intervallen folge. Wenn nehmlich der Führer z. E. eine Quart empor gestiegen ist, daß alsdenn der Gesührte, zu seiner Zeit, eine Quart herunterfalle. Und so wird es mit den übrigen Gans gen oder Sprüngen auch gehalten. Das ist eigentlich al Roverscio. S. das folgende Hauptschück f. 9.

Sothane canonische Plackeren, wenn sie noch so wol gerath, hat gemeiniglich sehr viel gezwung genes an sich, und dienet bloß zur starcken Uibung in der Harmonie: wie die holkerne Voltigies Pferde einem Schüler in der Reit-Kunst. Gerath die Arbeit aber nicht gut, sondern kömmt einem Sanglosen Seger unter die Hande, so mögte man sie lieber dem Frions-Rade zueignen, als Elis

fäische Ohren damit avalen.

S. 42.

Buononcini ††) gibt uns vor andern von dieser saubern Umkehrung ein Muster, das manchem grossen Liebhaber solcher Spiel-Wercke nicht eben so gar unleidlich vorkommen mögte; einem ans LII II dern

1) in Hypodiapente. †) in Hyperdiapente vel Hyperdiatessaron. Ben denen in Hypo fangt die Oberstimme an; ben denen in Hyper aber die Brund, Stimme.

Al contrario riverso, overo; Al Roverscio.

††) Mulico prattico cap.12.

III. Th. Gin und amanniaftes Cavitel

410 bern aber, ber fich einen bobern Begriff von einem folden berühmten Capellmeifter macht, nicht gefallen burffte. Sier ift ed!



Dicht nur ber Eintritt bes Gefahrten, woraus man fonft ein Geheinmiß macht, it bier beute lich angezeiget ; fondern auch die gante umgetehrte Folge jur Probe in Partitur beigefüget Das ift freigebig und offenhertig genug. 44

Gine anbre Art, nach welcher eine vierfrimmige Circlel Suge nicht nur ben Gefahrten allein al contrario riverso +) einführet, fonbern fich auch gant und gar mit allen vieren fo ummens ben und verfegen lagt, daß fie gugleich einerlen verfehrten Beg nehmen, veranlaffet une einige Beifpiele Davon zu geben, Die ein gelehrter Cantor auszuführen beliebet hat, und aus beren bloffen. Unfange Sacten ein ieber leicht ben Wollaut ber übrigen beurtheilen mag.

Canon infinitus, a 4, in Hypodiapente. Idem Canon, in Hyperdisteffer n. No. 2 200

1) Ben diefem Roverscio eines ordentlichen Canonis mit 4 Stimmen wird ber Sopran in ben Bag, ber Altin ben Cenor, ber Tenor in ben Alit , und ber Baf in ben Copran gebracht. 45.

thiter bas No. i befindliche obige Rund Stude fchreibt ber Derr Berfaffer alfo: Renn Diefer Canon ins de verfeset wird, nimmt er fich beffer aus. Meiner Meinung nach mas re bas lettere bochit zu wunichen : wenns nur durch das erfie erlanget werden tonnte.

Bir wollen aber boch fortfahren und auch feben, wie es mit ber Umtehfung aller wies Stimmen beschaffen ift, ob vieleicht iemand mehr Troftes baraus schopffen mogte; moran boch fehr zu zweifeln fiebet, unangesehen Diese Arbeit wol funftig Jahr junger ift, ale bes Bugnonring feine. Benn man gleichwol die Bahrheit fagen will, findet fich albier im verfehrten noch etwas mehr Melodie, als im unverfehrten. Alles pon ungefehr fo fchon und lieblich.

Go viel wird erlaubet fepn bieben angumerden, bag unfre Angabe im Sampt Stinde won ber Delobie, ben ber britten Regel (wo ich micht irre) von ber Lieblichfeit, aus biefen und vergleichen Dingen eine ungemeine Starde und ben aufferften Burbache erhalten tonne. Es bat alles feinen Musen. Doch um Berd!

Nat Idem Canon, al contrario riverso,



No. 3.



eittig.



Ge ift fonff ein siemlicher Porrath von bergleichen Geltenbeiten ben mir porbanden. fie finben bier teinen Raum. Thun es boch biefe faum.

Der berühmte Bach, beffen ich fo wie pormable \*), alfo auch iso, abfonberlich wegen feis ner Saufffertigfeit in allen Chren erwebne, bat noch por einigen Sabren ein foldes Runft Stud perfertiget und in Rupffer fechen laffen , auch emem groffen Renner und Ronner ber Dufic , einem mirdlich hochgelahrten Lehrer ber Rechten, ber mir Die Chre gethan bat, mein Buborer im melopos etifchen Collegio ju fepn, folches jugefchrieben bat. Go fiebet es aus!

# anon. Dedie Lousieuze Houdemann

Das ift eine Ragel maffige Rreis Buge, auf Belfch: Canone enimmetico, auf Lateinifch Capon unigmaticus; in welchem gwar mehr, ale ein Schluffel, hinten und vorn angeschrieben fteben , und bergegen bep teinem Beichen . 6. . 5. ju erfennen ift , in welcher Ordnung Die 4 Stimmen eintreten follen; boch eben barum, weil folches von bem Componiften verschwiegen worben, wird in bemfelben Gabe ben Ausführern bas Errathen befto fcmerer gemacht. Dan bat bergleichen Canones, Die ben ihrer Runde mit allen Stimmen einen Zon tiefer eintreten muffen. 21ch! web che Runfte!

5. 51. Beill bas obige Rabel nun eben von Leipzig fam ben 18 Aug. 1727, wie wir in unfern Lebrs Stumben begriffen maren, fo mufte fich ein iebes Mitglied ber anwesenben Befellichafft baruber machen, und die Auflbfung fuchen und verfuchen. Dem es waren, wie ieber fiebet, verfchloffene Eburen, und ein mit Recht fo genannter Canon claufus.

6. 52, Dem einen gerieth biefe Auflbfung fo; bem anbern fo: bis enblich ihrer green, beren einer ico

") II. Orch. p. 223.

vorgethan hat; der andre aber zwar zu einem sonderbaren Staats Mann des Hamburgischen Restiments gediehen, aber leider! in dem besten Lauf seines Glückes und Verdienstes am Kaiserlichen Hofe unlängst verstorden ist, sich folgender maassen vereindarten, und die Gedancken hegten, daß die Aufgabe, wenn alles mit dem contrario riverso bestehen sollte (wie sie aus den hinten anges hängten, verkehrt bezeichneten Schlüsseln abzunehmen vermeinten) diese solgende Gestalt gewins nen muste.



Db und wie weit es nun diese Ausibser getroffen haben, mag der herr Verfasser selber am besten urtheilen, und es mir nicht beimessen, wenn etwa sein Sinn nicht errathen ware: wovor mir sehr granet. Ich habe niemahls mehr Zeit und Mühe daran gewandt, als zu obiger blossen Abschrifft gehöret, und hatte auch jene lieber gar ersparet, wenn ich nicht glaubte, es könne die Anssührung des Stückleins noch vieleicht manchem zum Unterricht oder Nachsinnen dienen.

Nun ist noch übrig der so genannte fredesgångige Canon, Canon cancrizans, welcher sich nicht, wie die vorigen, einen Tact nach dem andern hinschreiben läßt; sondern von dem man erst lich die völlige Pelste zu Papier bringen, und denn darüber oder darunter einen Contrapunct ans bringen muß. Wenn das geschehen ist, schreibet man die Noten der Ober-Stimme besonders hin, und hänget die Noten der Unter-Stimme, iedoch von hinten zu, daran, so ist der Krebs gessotten.

G. 56. Es wollen sich aber zweierlen Dinge hieben nicht anbringen noch gebrauchen lassen. Disso, nanhien dursten sich nicht melden, nehmlich, weder in Ruckungen, noch in Vindungen, noch in punctirten Noten. Auch die Zeichen der Erhöhung und Erniedrigung der Klänge, bund \*\*, mussen zu Hause bleiben; ausgenommen solche, die eigentlich zur Ton-Art gehören. S. 57.

Wenn nun dergleichen Arebs-Fuge gesungen werden soll, so fångt der eine die Zeile von hinzten, der andre dieselbe von vorn an, bis sie in der Mitte auf einander stossen; da sie alsdenn wiese der umkehren, und das vorige Lied aufs neue anstimmen. Daben auch in acht zu nehmen ist, daß in einem solchen Klange angefangen werden musse, der mit der Ton-Art übereinkomme, und daß alle Pausen oder Unterbrechungen, nebst andern zufälligen Dingen, Urlaub haben mussen. Zur Probe kan folgendes genug seyn.



Soll dieser geheime Schaß eröffnet werden, so darss man nur zu Rath ziehen, was vorher ers innert worden ist, nehmlich: daß beide Stimmen zugleich, die eine von der lincken zur rechten, bis auf die Helsste der Zeile getrost fortsinge; doch nicht weiter gehe, sondern alsdenn von neuem eben denselben Gang halte, so lange die man daran ermüdet: welches ohne Zweisel sehr bald geschehen durste, weil die Melodie gar zu trösslich ist.

e, went die Merodie gut zu troping gr

Diese Art von Krebsen kan auch noch auf eine andre Weise zu Marckte gebracht werden, wenn man nehmlich die Noten in zwo Zeilen bringt, und solcher gestalt gegen einander schreibt, daßzwo Personen, die gerade gegen eins ander über stehen, die Säse von einem einzigen Blat, ohne Verkehrung desselzben absingen mögen. Herrliche Erfindung! 3. E.

'08 - &c.

Hieher gehört wol billig der weife Ausspruch oder Endspruch (epiphonema) des Verfassers des andern Buchs der Maccabaer, dieses Lauts: Hatte ichs lieblich gemacht, das wollte ich gerne; ist aber zu gering, so hab ich doch gethan, so viel ich vermogt. Denn allzeit Wein oder Wasser trincken, ist nicht lustig; sondern zuweilen Wein, zuweilen Wasser trincken, das ist lustig. Also ists auch lustig, so man mancherlen lieser. Das sen das Ende. So weit dieser Meister. Er muß Husses zu solchen nachdencklichen Reden gehabt haben. Allein sollte mans ihm schwerlich zutrauen.

\$. 6

Um der Sache inzwischen weder zu viel noch zu wenig zu thun, haben wir hier das Vornehmsste, so zu dieser Materie gehöret, der Nothdursst nach mit nehmen und ansühren mussen. Nun wirds aber wol Zeit seyn, davon auszuhören. Wir haben deutlich gewiesen, wie man gar wol gue te singbare Areis: Fugen, nicht nur in weltlichen, sondern auch in geistlichen Harmonien versertis gen könne; und wie hergegen die Melodie ben der alten und neuen Arbeit dieser Art erbärmlich leis den musse. Das war der Haupt: Zweck.

Wer alles dieses der Länge nach vortragen, und ieden Artickel mit Beispielen belegen wollte, wurde mehr Zeit und Mühe anwenden mussen, als die Sache im Grunde werth ist. Daher breichen wir nunmehr hievon ab, und besorgenschon, daß ein wenig zu viel gethan sep.

\*) Es follte diefer San billig in eine Zeile gebracht worden sen; es hat aber im Druck nicht angehen konnen.

Comple

-131 Ma

# Zwei und zwanßigstes Haupt-Stuck.

# Bont

Doppelten Contrapunct.

Er doppelte Contrapunct, und die von ihm herstammenden Doppel-Fugen gehoren nicht nur für folche Componisten, die von Natur eine ftarche Urtheils Rrafft besitzen, von groß sem, unermudeten Nachdenden und Fleiß sind, auch die Kraffte der Harmonie oder Volle stimmigfeit tief einsehen, wie man folches von dem Herrn Zelenska zu Dresden ruhmet; sondern es gehoren diese Sachen nicht weniger für gewiffe, auserlesene Zuhorer, die eine tüchtige Rund: Schafft melovischer Runfte, einen reinen Geschmad an bauerhaffter Arbeit, und ein sonft wol eingerichtetes Gehirn haben. Bon beiden gibt es fehr wenige.

Obige Bahrheit gehet beswegen hier voran, damit fich niemand über biefe Lehren mache, ber nicht die bagu erforderten Eigenschafften besiget, oder diefelbe, ehe er Sand anleget, aufs ausferste zu erlangen bemubet ist: weil sonst alles Bestreben vergeblich seyn durffte. wird und fan man Diefedmahl keinen Unterricht geben; fondern nur ben Gegern, und harmonis fchen Runftlern.

Bas einfache Contrapuncte und gewohnliche Fugen find, muß ein ieder aus bem erften und zwangigsten Saupt-Stucken Dieses britten Theils des vollkommenen Capellmeiftere grund= lich wiffen, ber fich mit bem doppelten Contrapunct und mit ben Doppel-Fugen abzugeben gebens etet; wie foldes naturlicher Beife voraus gefetet wird. Das Doppel-Fugen find, wird im folgenden Saupt-Stuck gelehret werden. Man verftehet aber unter Diefent Rahmen nicht allein Diejenigen Gage, welche zwey, brey ober vier Themata burchführen; fondern auch alle andre, Die fich auf irgend eine Alrt mit ihrer Risposta umkehren und verwechseln lassen, ob sie gleich nur eis nen einsigen Unterwurff aufweifen.

Weil ingwischen beibe Battungen ober Weste ber Doppel-Fugen, samt ihren verfichiedenen Zweigen und Gliedern, unter ben Stamm und bas Gefchlecht bes doppelten Contrapuncts gehon ren, als worans sie alle, gleichwie aus einer Burgel entspringen: so ist leicht zu erachten, baß Diefer Rahme des doppelten Contrapuncts ein allgemeiner Rahme fen, und daß die Doppel-Fus gen-nur als besondre Arten beffelben betrachtet werden muffen. Welchemnach zuvorderst unter= sucht werden foll, was es denn mit dem doppelten Contrapunct für Bewandniß habe.

Ein doppelter Contrapunct ift ein furger, harmonischer San von 3mo \*) Stimmen, deren obere zur untern, und die untere auch zur obern gemacht werden fan, fo daß fie dennoch in beiden Fallen fehr wol zusammen flingen; ungeachtet weder ein ordents liches Thema, noch die gur Fuge gehörige Risposta baben vorhanden ift.

g. 6. Bur Erfentniß und Erlernung fothanen Contrapunctes Berfertigung fowol, ale jum Begriff ber aus Diesem Stamm hervorwachsende Meffe, Dienen hauptsachlich folgende fieben Stude: maaffen ohne dieselbe, und eine vollkommene Wiffenschafft vom doppelten Contrapunct, alle Dune, Doppel-Fugen zu machen, eben fo vergeblich ift, als wenn iemand tangen wollte, ber nicht zu gehen wuste. Diese sieben Dinge aber heissen so: 1.) Motus contrarius. 2.) Evolutio. 3.) Augmentatio. 4.) alla Zoppa. 5.) alla Diritta. 6.) di Salto. 7.) Puntato e di Perfi-Ob nun zwar noch andre Umftande ben ber Sache vorfallen, fo find doch Diefe Die vornehmsten, und zu unserm 3wed hinlanglich. Bie wollen fie erklaren.

§. . 7. Motus contrarius, ju Teutsch, die Gegenbewegung hat in ber musicalischen Seglunft breierlen Bebeutung, beren erfte und gemeinfte ift, wenn bie Stimmen zugleich gegeneinander Mmm mm 2

gehen, \*) Der eigentliche Contrapuncifat hat nur zwo Stimmen, welche aber, zur Erfüllung der Harmonie, noch mehr andre Debenftimmen, fo viel man beren verlanger, zulaffen.

gehen, wobon bereits an einem andern Orte'i) gehandelt worden, fo, baß bie eine fallt, wenn Die andre fleiget; und umgekehrt. 3. E.

Motus contrarius communis,



8.

Die zwote Bedeutung ist: wenn die Stimmen nicht zugleich gehen, sondern eine mach der andern folgen, so daß die steigende Roten der einen Stimme ben der zwoten in fallende; Diese ber gegen in steigende verandert werden. Solche Bedeutung hat wieder eine Nebeneintheilung in die einfältige oder schlechte Gegenbewegung, wo man auf die halben Tone nicht siehet \*), und in die genque, da die Intervalle auf das richtigste mit einander übereinkommen muffen, und wobep man auch so gar die halben Tone nicht aus der Acht läßt.

Doch gehet diese Beobachtung der halben Tone nur das diatonis che Klang : Geschlecht an. Und bas ist es eigentlich, was man al Roverscio nennet, auf Frankosisch à la Renverse; auf Teutsch: ges geneinander umgekehrt, also daß die steigenden Intervalle zu fals lenden, und die fallende zu steigen: den werden. Bon beiden Arten finden fich hier Beispiele, und tons nen auch in einer Stimme anges bracht werden.



Die britte Bedeutung bes Motus contrarii ift, wenn die nachfolgende Stimme 11) die Noten der vorhergehenden gar von hinten anfängt, und folden motum neunet man auf gut lateinisch : retrogradum; auf Teutsch : ruckgungig; auf Welsch: cancherizante; auf Frankofifch: à Reculons. 3. B.



Man kan leicht erachten, daß auch diese britte Bedeutung verschiedene Theilungen gulaft und erfordert: indem die ruckgangigen Umkehrungen entweder in eben benfelben Rlangen, wie oben; oder in der Octave; oder auch in andern Intervallen angestellet werden mogen. Daß sie aber gleichfalls in einer eintigen Stimme Plat finde, bezeuget folgendes Erempel:



12.

Sie werden mit Und das sind Umkehrungen der Intervallen, in ihrer Folge und Ordnung. ihrem allgemeinen Kunstnahmen inversiones genennet. Mun weiter.

†) Im zweiten Hauptstucke dieses Theils. \*) in contrarium simplex, nulla semitoniorum ratione habita, & in ftricte reversum. th) Es kan auch in einer und derfelben Stimme geschehen, wie wir bald feben werden,

s a couple

6. 13.

Die Evolutio ist ein gank ander Ding, und es wird darunter die Verwechselung oder Verzehrung, nicht der Noten oder Klänge, sondern der Stimmen selbst verstanden, welches die Italies ner Riversciamento oder Rivolgimento nennen. Solche Verwechselung nun geschiehet auf dreis erley Weise.

6. 14.

Erstlich, wenn aus der Ober-Stimme die untere wird, und so weiter, nach Maaßgebung der Stimmen, die man vor sich hat. Hoffentlich wird dieser Antrag wol ohne Beispiele zu verstehen sepn; allenfalls aber sollen weiter unten Proben genug davon erscheinen.

6. 15.

Die zwote Bedeutung der Stimmen-Verwechselung ist, wenn der Motus contrarius zugleich mit dazu gezogen wird, so daß nicht nur die Stimmen schlechter Dinge vertauschet, sondern auch die Intervalle in der Gegenbewegung angebracht werden. Und die dritte Weise endlich ist diese, wenn mit allen Stimmen die Verwechselung von hinten angefangen wird. So viel von der Evolutione. Die Erempel sollen zu ihrer Zeit folgen.

6. 16.

Augmentatio, oder die Vermehrung gehet hier auf die Geltung der Noten, und hat nur diese eins Kige Bedeutung: daß eine Stimme der andern, ohne Veränderung des Satzes oder der Inters valle, in solchen Noten nachfolget, die etwa um die Helffte länger und gröffer am äusserlichen Geshalt sind, als die vorhergehenden.

6. 17.

Hieher gehört auch, naturlicher Weise, die Diminucio, ober Verringerung, als das Gegens theil der Vermehrung, und hat eben die Absicht auf die Verkurgung der Geltung in den Noten. Auch hievon wird man am gehörigen Orte Beispiele antressen.

ý. 18.

Wenn Zoppare im Italienischen so viel heißt, als hinden, so ist leicht zu schliessen, daß das Kunstwort: alla Zoppa, einen solchen Contrapunct bedeutet, dessen Noten wieder die ordentliche Zeitmaasse so gerückt werden, daß sie gleichsam hinden oder anstossen: wie solches im so genannten Allabreven-Styl für künstlich gehalten wird. Ein Erempel von einer Zoppara, welche nicht nur einen doppelten Contrapunct, sondern auch eine Doppel Juge abgeben kan, will ich hiebensügen, um nur ben dieser Gelegenheit zu zeigen, was dergleichen Ersindung für grossen Nutzen schaffen könne; obgleich die Anweisung dazu weiter hin gehöret.

Contrapunto deppio, alla Zoppa.





Wieberschlag und Umfehrung.

§. 19.

Contrapunto alla Diritta will so viel sagen, daß alle Noten des Gegensaßes gradweise, directe, gradatim, gerades Weges, durch Stuffen, auf und niedersteigen, und gar nicht den geringsten Sprung machen muffen. Ob num der Hauptsaß, zu welchem man dergleichen Gegensaß wehlet Run nu

Samuel Color

und einrichtet, ein Canto fermo, ein feststehender Gesang, z. E. ein Kirchensoder Choral Lied oder ein sonst selbst erkohrnes subjectum ist, das gilt gleich. Wenn sich nur diesenige Stimme, welche durch Schritte einhergehet, mit der andern verwechseln läßt, so ist es allemahl ein gerader Doppel Contrapunct. Es kan aber auch diese Art einfach, ohne Verwechselung, sehr nühlich gebraucht werden.

Das Gegentheil des vorigen ist der so genannte Contrapunto di Salto, woben der Untersat so beschaffen senn muß, daß er keinen einsigen Schritt, sondern lauter Sprünge thut. Und solches ist so leicht nicht zu machen, wie man sichs wol vorstellet: zumahl, wenn was singendes und geschicktes in der Melodie senn soll. Ich nenne es den Untersat, nicht des Ortes wegen, weil die Verkehrung auch das unterste zu öberst bringt, sondern nur in Ansehung des seststehenden Gesanz ges, dem der Vorzug nicht streitig gemacht wird, wenn er gleich unten siehet. Von beiden folgen bier vie Muster auf das kurkesse.

hier die Muster auf das tursteste.

1 Contrapunto alla Diritra, sotto un Canto sermo: Wie schon seuchtet 1c.

2 Contrapunto di Salto, sopra un Canto sermo: Witten wir im Leben 1c.

Stromenti.

Voci.

Voci.

Der punctirte\*) Contrapunct, Contrapunto puntato, kan auf vielerlen Art gemacht wers ben, nachdem nehmlich die Noten des Gegensages nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch ben verschiedener Geltung, mit Puncten versehen sind. Die gewöhnlichsten und besten Gattuns

Strom. e Baili.

gen sind inzwischen diese folgende.



") In punctirten Sachen überhaupt habe ich noch keinen Seber gekannt, der es dem Beren Capellmeis fter Graupner daringleich gethan hatte , sowol was die Lebhafftigkeit, als die Melodie betriffe.

T 4

a total Ja

La Semiminima col punto fincopatà.



§. 22.

Die vier letzterwehnten Arten des doppelten Contrapuncts können absonderlich einem klus gen und sinnreichen Organisten und Dirigenten, es sey auf der Orgel, oder in der Capelle, unzählige Diensteleisten: sie werden, samt den folgenden, von etlichen Italienern unter dem allgemeinen Nahmen, Perficia, begriffen, welches Wort zwar an sich selbst Untreu oder Treulosisseit heisset; un diesem Theil dermelodischen Set-Aumst aber einen solchen eigensimmigen Vorsas bedeutet, Krafft dessen der Verfasser sich nucht nur an einen gewissen Unterwursf überhaupt; sondern auch daneben an einen eignen Klang-Fuß solchergestalt bindet, als ob er dem festen Gesange gar keinen Glauben mehr halten, einen gant andern Weg einschlagen, und ihm gleichsam untreu oder gar absällig werden wollte.

Solchemnach sind die so genannten Contrapunti persidiati fast so mancherlen, als die Jah. Ien und ihre Zusammensehung, in so weit sie die verschiedene Bewegung des Klanges vorstellen, oder als die Sylbenfüsse in der Dichtkunst. Unter andern ist einer merckwürdig, den man zu nen nen psleget: Contrapunto persidiato di Tirate, con due Semiminime e quatro Crome. (Ein langer Titel.) Wenn einer nehmlich seinen Sinn darauf sehet, daß er einen Gegen-Saß aus zwen Wierteln und vier Achteln, welche letztere eine Tirata\*) machen, versertigen will, u. s. w. bis auf drep Sorten.



Man darff nicht benden, daß diese und dergleichen Ersindungen unfruchtbar sind. Mit nichten. Sie nuten ungemein, nicht nur in geistlichen, sondern auch in weltlichen Sachen, da 3. E. No. 1 zur Begleitung in den Violinen, No. 2 zum verbundenen Baß, und No. 3 zu einer Nnn nn 2

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung dieses Worts wird aus der Modulatoria, nehmlich aus dem dritten Hauptstück andern Sheils dieses Buches bekannt sepn. Olieber Componist, lerne singen!

Sing-Arie trefflich dienen kan, wenn mans mit Verstande angreifft, und mit Fleiß ausführt?

Man hat auch einen doppelten Contrapunct, der den besondern Nahmen, sugato, d. i. sus genmassig, sühret: weil der Gegensatz eine kurte Clausul vor sich nimmt, und selbige, als obs eine Fuge abgeben sollte, hin und wieder, wo sichs nur wol schicken will, in verschiedenen Inters vallen, gleichsam wiederschlagend andringet. Es kan unmöglich ohne Exempel, und auch dieses ohne Beschreibung nicht, verstanden werden. Da ist es!



Der Contrapunto d' un sol Passo gehöret auch hieher, da man sich einen gewissen Modulum vorgesetzt, um selbigen zwar beständig, aber eben nicht fugenweise, noch durch Wiederschläge, beizubehalten z. E.



Fast gleichen Schlages sind die Contrapunti ostinati, oder pertinaci, die eigensinnigen Contrapuncte, worin man sich zwar zu verbinden psleget, allemahl in dem Gegensaße etliche gewisse erwählte Noten oder Klänge in eben demselben Ton hörenzu lassen; doch mit dem Unterschies de von den übrigen Gattungen, daß iederzeit eine veränderte Geltung der Noten oder ein neuer Rhythmus vernommen werde. Nicht eben so nach der Reihe, wie hier im Erempel: sondern ben guter Gelegenheit.



diminut.



Wiederum andre Contrapuncte febet man im sogenannten Saltarello, b. i. auf eine bupfens be, und von bem ernsthafftern Salto ober Sprunge unterschiedene Art, 1. 28.



hand aber nerben fisiker Elyfalt und grunffer mansfirm der grottern Vernegung, juneumpoternario vongestandt, daß bie eine Keimme, nochmich der Puntet der Scho, mit unespecte vier Bieretlis; die ander fersagen, nefmind der Contravapunt derr Bieberfag, mit 3, d bie to Vokefan, u. f.m. verifikt. Ih dies gerünffer mansfirm in sichem erwop, oder in sicher gestellte ten Beregung; umd verfiede derunter gar feinen Arnel oder ungeraden Aart; sindern nur bas mouvement bestieder, in genedre Talmansfir. 2.6.



5. 30. Dergleichen Sefindungen stehet man öfferes an, als wilde Einfalle, die von ungefehr kommen; und weiß nicht, baß sie auf den guten Gründen des doppetten Contrapuncts beruhen. Der Bud dieser Dinge exflerett sich saft über das gangt harmonische Roefen.

Don on

Die Contrapunte in fincopazione ed imitatione find werth , bafffie hier ben Reihen fthlieffen und fo ju verfteben, bag eine Stimme ber anbern, auf canonifche Art im Unifon ober auch in ber Octave, ieboch mit einer geruckten Bewegung nachfolgen muß, und, wie alle anbre, umges



Boben aber zu merchen, daß bie Umfehrung entweber in Mittelftimmen, ober doch mit folcher Bes gleitung vorgenommen werden muffe, bag bie Quarten ihre gute Bebedung befommen: welches fich beibes gar füglich thun luft. Biewol es nicht nothig fenn wird, benjenigen biefe Behutfame teit amupreifen , Die Der Quart auch in Den aufferften Stimmen einen Wollaut beilegen. 6. 32.

In etlichen Gaben biefer Urt macht man fich verbindlich tein mi, in andern tein fa , in einis gen teine Octave, teine Quint, teine Quart, teine Tert, teine Diffonant u. f. w. einzuführen; mels ches aber allerdings eine Uibermaag ber Rimftelep ift : baber wir es billig auf Die Seite fegen. Bu viel ift zu viel.

S. 33. Bieber find nun folche Contrapuncte vorgekontmen, die fich in ihrer Werkehrung an kein gemiffes Anfangs Intervall binben. Die eintige Grund : Regel , wie man folche Contrapuncte verfertigen foll, ift biefe: Man muß kein andres, anfchlagendes Intervall in der Sar-monie gebrauchen, ale die vier, den Unifon, die Terpien, die Serten, groffe und kleis ne, famt ber Octav. Urfache: bie übrigen laffen fich mit teinem Molflange umtehren. 9. 34

Boben ju merden, baf fich ber Ginklang und Die Octave nicht ju offt melben, imb baf bie Gerten mit ben Terften fluglich abwechseln muffen. Ber Diefes wenige in Die Uibung ju bringen, und fonft fingbar ju feten weiß, wird icon mas ausrichten tonnen.

Dummebro aber fommt die Reihe an folche Contrapuncte, die nach einem geroiffen Intervall benennet merben, und beren bren find: Dehmlich i) ber boppelte Contrapunct all'Orrava, 2) ber alla Decima, und 3) ber alla Dodecima. 28as bie ju bebeuten haben, wollen wir ift unterfus den; bod vorher berichten, bag in biefem Sall bie Decima und Terria fo menig, als bie Dodecima und Quinta mit einander vermifchet, ober für einerlen gehalten werden muffen: welches wol in anbern SchreibeArten angebet; bier aber nicht.

Den erften Plat behalt alfo ber boppeite Contrapunct all'Oreava , welcher besmegen fo ger nannt wird, weil Gas und Begenfas fowol im rechten Bebrauch, ale in ber Berfeb. rung, mit einer Octav eintreten muffen. Will man Die Gage auch mit eben bemfelben Ins tervall endigen, fo ift es befto regelmäßiger: wiewol, um allen Zwang ju vermeiben, bierin gemeis niglich nachgefeben wirb.

Die Regeln ju Berfertigung bes Octaven-Contrapuncte find folgende:

1) Soll ein ieber Sat fich in ben Schranden einer Octave halten , und folche lieber meiben ; b. i. nicht ganglich erfüllen und berühren, als überfchreiten.

2) Muß die Quint nicht gebraucht werben, es fen benn, bag bie Terft ober Gert vorberges be, ingleichen, wenn die Sert barauf folget, auch in der Rückung und im Durchgange; fonft nicht: denn die Dvint wird in der Berkehrung jur Qvart.

3) Alle Diffonantien, auffer ber Done, tonnen gebraucht werben.

4) 3ft bie Begenbewegung, nach ihrer allererften und einfaltigften Bebeutung, und bie

Reinlichkeit der Harmonie sowol alhier, als allenthalben, ja, hier mehr, als sonst wo, in

Achtzu nehmen.

5) Die Octav darff nicht offt vorkommen, weil sie in der Verkehrung den Unison hervorbringt, welcher keine Harmonie macht; es waren denn gnugsame Nebenstimmen vorhanden, die da decken und fullen.

6) Ift folgende Ordnung zu bemerden, aus welcher mit einem Blick erhellet, wie sich die Ins

tervalle ben ber Verkehrung-verandern:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 28.

Run nehme man z. E. einen Choral, als einen festen Gefang, cantum firmum, lasse dens felben allein in einer Stimme anheben; bringe aber gleich darauf den Gegensatz mittelst einer Octave, durch eine andre Stimme ins Spiel, und falle hernach, ben ersehener Gelegenheit mit den übrigen, zur Erfüllung der Harmonie ins Tutri ein, etwa auf diese Weise:



Diese Sase und einige der folgenden sind von mir vollstimmig, etliche Wogen starck ausgears beitet worden, und ware die Andringung samt der Ausstührungs: Art und Verkehrung gut daraus abzunehmen: denn daran liegt offt sehr viel. Der Raum aber läßt unmöglich zu, das ganze Werck hier einzuschalten.

5. 40.

Der Contrapunct alla Decima wird also benennet, weil Sat und Gegensatz zwar ben dem rechten Gebrauch in der Octave \*); ben der Verkehrung aber in der Decime anheben. Was ben dem Octaven-Contrapunct von der Endigung gesagt worden, gilt auch hier. Die Regeln und Erempel aber sind diese:

1) Zwo Terhien und zwo Sexten muffen nicht nach einander folgen: weil in der Verwechse

lung Octaven und Qvinten baraus entstehen.

2) Man kan weder fügliche Bindungen noch Ruckungen anbringen, zumahl wenn die dritte Stimme mit einer von den andern beiden einerlen Gange führen soll: welches gemeinigz lich Terhienweise zu geschehen pfleget.

3) Die Reihe, wie sich die Intervalle, ben ber Stimmen Berwechselung verandern, siehet

foaus:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Mun folgen die Exempel:

Contrapunto alla decima.



Doooo 2 Berkehrung.

\*) Gemeiniglich in der Octav, ob es auch tvol in einem andern Intervall geschehen kan, wenn nur bey der Berwechselung eine Decime darque wird.





Da fan man nun die beiden fpringenden Stimmen im rechten Gebrauch unten, hernach aber im

1) Man erinnere fich allemahl, bag verschiebene andre Geimmen hieben jur Bebedung bienen mitfen.

in der Berkehrung oben anbringen. So kommt die unterfte Stimme in die Mitte; die mittelfte in die Abbe: und die hochfte in die Aiefe. Doch baben ber andern umperaellen: 1. E.



- Das Intervall ber Loint ober Duobecime foll nicht offt vorkommen, weil ben der Beer rechfeltung der Unifon oder die Octave darund entiftehen, deren Bollfimmigkeit schlecht ift. Doch hat diese seine Ausnahm, wenn die übrigen Stimmen alles wol ausfällen.
  - 2) Die Sert bleibt sonft ganglich ausgeschloffen, wo fie nicht in einer Rudfung ober durchgebend angebracht wird: benn bep ber Werwechselung entstebet eine Septime barank
- 3) Können die meisten Dissonangen in diesem Contrapunct angebracht werden; nur die Plone nicht, als Pione; sondern als eine erhöhete Secunde. Die Sept, wenn Octave oder Zwint vorhergesen, und eine Sistume fill fieder, läße sich wolgebrauchen; aber sie muß burch die Zwint vorhergesen, und eine Sistume fill fieder, läße sich wolgebrauchen; aber sie muß burch die Zwint gelter werden.
  - 4) 3ft bie Ordnung, wie fich nehmlich die Intervalle verandern, fo wie fie bier folget, in Acht ju nehmen:

L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

. 44

Ihm biefe Worschrifften zu erlautern, wollen wer erflich ein Erennel von wolangebrachten Gerten geben, die sich bep ver Verwechschung inguten Septimen darstellen; zum andern ein Versieben son solchen Serten, wie sie die Velleges nimmt; vertens von Quarten und Sexunden; viertens von Septimen, und damit diese Jaups-Giole schaften.

Dop pp

Con-

Wille beis Rumfifthaft find vorudymich dage refunden, um einer Carno Lermo, oder Choralelfang damit austiguieren. Dahinagen die Doppelingen einen andern Beforund hoben, um fish auf Vergliefund ernatum planum mitst gründen, foodern ihre eigene herman im ordentifieden. Bekantnermagen oder Rifspole burgführen. Die namm Dataton finden fondel, als auf ben Dregelin beber Glard, um blie mit fieligieren Doppalli mitst untwert, benn ein geritriefen Connomigh oder Gopdlinnfiler, die Zuge feinnes Lebens Waterien um Erfindungen baraus führfrie. Sürge Dem indelfin nette.

### Dren und zwankigstes Saupt-Stuck.

Bon Doppel - Fugen.

Die Doppelsfänge in der Secund, wo die Holgesfimme oder Confeguenza einen Zon bibber ader nichtiger anheber, als ihne Worgangerin, fleher ihre oden an, und wird gemeiniglich in der Mitte eines Seilles, nicht geme zum Ansfange desfeiden gebraucht. In der Verwechseltung wied die Secund um Erestina. L.C.

Fuga doppia per la Seconda.



Daraiff folget bie Doppelfuge in der groffen ober fleinen Tert, wo die Folgestimmeim befagt tem Intervoll ankfotz, weim es urhaulich gegen der Anfangs More des Ficheren gehalten wied. Mun nennet diese Ruge sonst auch eine Gepten Fuge, weil nehmlich bep der Wermechselung aus der Rerte eine Gert nicht, g. C.

### m. Th. Dren und zwannigfies Capitel



Da ift die fleine Zerg, welche in der Berwechselung zur groffen Sept wied. Wer es mit der große fen Terg versiucht, word in der Berwechselung die fleine Sept aniresfen. Man darff nur die Zon-Rir, a moll, dagin eshimen, und das Epenpel darin versiern.

### 4.

Wer ein falche Zoppeffrige in ber Quott, ober in bei Quotin maden will, der filtet als bei finn, daße in des finnsche und geschenberungs, jesen Webertung, deminnet, wie wir im Germed ber bespetten Queinftige fogleich gegen wollen. Dem objeich bie Bernechfelung der Geinmen fighen un refertulieft unt Hartische unsellen. Dem objeich die Bernechfelung der Geinmen fighen un refertulieft unt Hartische unsellen der einfage und bei Zoppeffigung mich ob fifty tech der monte contrarias und viel dagu, baß es fremb taute, und den geneblichden Zopitzeringen mich daführ berech.



Kro-



Was die Doppessungen dieser Art in der Octave betrifft, so bedienet man sich ben dem Wieberdbage des obeschaften mocus contravii, weil sonst wegen des sich gerechnischen Jaerevalls eine nährer Berrondsschaft mit bent Canone, auch mit dem Contrapunct all'Oriava hervoeltuche ten nürde. 4 B.

In Diapason per motum contrarium.





Plunt sil ben besen Doppelingen, die nur eigentlich einen Samptlich bahrn, noch eine beitignehmlich ibr alla Nona, den preicher emige Contrapunntssien in em Bistererfolgen zurch die Gegenbensquag verfohren, um beische sone ber Toppa choppi per la Seconda (. ) a) verfohr mehr pat auterschoten; obsisch zum blieftligt; meil zussigen ber Gerande und Deuer, mas Jesten bei eine Deuerschaftlichen, auf die kunsterlung berüfft, nich oller stoßen berücklich, obsig ein etwel bestied uns gas festen der Gerande und der stoßen der Gerande und der Schreiber Gerande und Begrande und Begrande und der Gerande und Begrande und der Gerande und der Schreiber Gerande und Begrande und Begrande und Begrande und Begrande und bei gerande und der Gerande und der



 iho weiter gehen, und noch andre Kunstschiefe vornehmen mussen, die nehmlich, ausser den beiden voigen Eigenschafften, noch die dritte besitzen, daß sie 2, 3, bis 4 Themata zugleich ausweisen und durchführen.

ý. 12.

Uiberhaupt thun ben dem ganken Wesen, wenn man vorher die Grundregeln des doppelten Contrapuncts, als woran alles lieget, wol inne hat, die Erempel in gedruckten oder geschriebenen Sachen die besten Dienste. Insbesondere aber kan man sich, ben der Arbeit mit zwey oder drey Subjecten, wol die folgende Anmerckungen zur Richtschnur setzen.

Den werden; ausser in Ruckungen, Bindungen, und geschwinden Durchgängen, zu welchen auch" die Wechsel-Noten, oder Note cambiare gehören. Der Unisonus und die Octav dürssen zwar" nicht ausgeschlossen; mussen iedoch nur sparsam angebracht werden. Die Terzien und Sexten" thun das meiste, nachdem mit ihnen kluglich, und auf eine sugdare Art abgewechselt wird. Das Hauptwesen kömmt darauf an, daß man seine Fugensätze so einrichte, und sie so lange bearze beite, bis sie geschiekt sind, unten, oben und in der Mitte Dienste zu thun. Endlich muß sich, so viel möglich, iedes Thema von dem andern mercklich abstechen, und im Gehör deutlich unter. Scheiden: welches nicht besser, als auf rhythmische Weise, geschehen kan.

Man wird leicht sehen, daß der Grund dieser fünf Regeln nur eine Wiederholung der voris gen ist. Doch, obgleich alles aus dem doppelten Contrapunct entspringet, sind die nothigen Zussche, nach Erfordern der verschiedenen Umstände, hier nicht aus der Acht zu lassen.

In Mustern dieser Arbeit der Doppel-Fugen, mit mehr als einem Haupt-Saße, und zwar, was erstlich die Aussührung mit zweien Subjectis anlanget, will ich von gedruckten Sachen, weil sie viel leichter, als geschriebene, in iedermanns Handen seyn können, die Auhnausschen und Handelischen Wercke, auf alle Weise angepriesen haben. Ruhnauers Clavier-Libung, davonzween Theile vorhanden, und desselben frische Clavier-Früchte sind alle von ihm selbst in schonen Aupfsfersichen zu Leipzig nach und nach herausgegeben, und kan man sich daraus, wegen der Doppelsugen mit zwey Subjecten, ingleichen was die durch Gegenbewegung eingesührten Säße betrisst, absfonderlich aus dem ersten Theile wercken No. 4, 15, 57 %. aus dem zweiten Theile No. 12, 32, 51,69; aus den Früchten aber No. 8, 26, 40, 49 %. als welche alle verdienen, daß man sie fleißig betrachte, und auf das genaueste nachahme.

Wir wollen zu solcher Untersuchung eine kleine Anweisung geben: Aus dem ersten Theil der Kuhnauischen Clavier-Uibung. No. 4.

Doppel-Fuge mit 2 Hauptsägen.



Da sest er erstlich nur einen einsigen Sact zum Grunde, welches ein Anfänger wol zu mers den hat, damit er nicht ben seiner Ausslucht zu verschwenderisch versahre. Fürs andre wehlet er einen kleinen Umfang, Sprengel oder Bezirck, nehmlich nur die Gränzen einer steigenden Terz. Das ist auch ein Vortheil, der zur Verwechselung sowol, als zur Gegenbewegung viel hilfft.

Drittens, damit es nicht zu einfältig klinge, braucht er die diminutionem, und macht durch die Fortsetzung des Einklanges aus dreien Noten, mit welchen es zu bestellen wäre, ihrer achte oder neun. Das gibt schon einige Lebhasstigkeit. Viertens sind die Noten des ersten Sakes von einerley Geltung; der Ansang aber mit der kleinen Pause seht die Gleichformigkeit artig ab.

299 99 2

Runfftens wehlet ber Berfaffer einen zweiten Gat ober ein Beaen Thema, bas beruntete marts gebet, nachdem bas vorige Subiect hinauf gefliegen mar. Gediffens hat Diefes Contra-Thema lauter Roten, Die an Der Belrung von ben vorhergehenden unterschieden find. Da ift vis rhythmica, Die Birdung ber Rlang Buffe febr merdlich.

5, 20. Siebendens gebet bas erfte Thema fchrittmeife; bas anbre aber laufft und fpringet. Ach tens find bie Intervalle fo befchaffen, und genau bagu ausgefucht, baf fie, nach unfern obigen Brundregeln, alle und iede gur Bertaufthung bequem fallen. Es find acht anschlagende Rlinge porhanden, Die wir mit fo viel Bablen bezeichnet baben und bier burch bie Dufterung geben laffen mollen.

6. 21.

rumb 2 find Bertsien, baraus merben, ben ber Bertebrung, Serten. 2 ift eine Doint, Die aber, ale nota cambiata, von ber Gert gefolget wird, auch ben gefchwinden Durchgang jum Bors theil hat, und alfo ben ber Bermechfelung, Davon es ju verfteben, als eine cambirenbe Quart burch Die Terf gut gemacht wirb.

22.

4 iff eine Octave , bie in acht Unschlagen gleichwol nur einmabl vortommt, und unfrevbie ge Anmeretung 6. 13 befrafftiget. 5 und 6 find Terbien, Die ju Gerten merben, und, wie eben bas felbft gefagt ift, bas meifte jur Sache thun: fie tommen in acht Anfchlagen fiebenmahl por.

7 ift wieder eine folche ju vermechfelnde Quint, barauf Die Sext im burtigen Lauffe folget! baber fie auch als eine Gert, und ben ber Untehrung als eine Tere angefeben wirb. 8 ift eine Gert, und wird, ben ber Stimmen Wertaufdung, nach Bunfche jur Tert. Alfo find eigentlich fleben Gerten und Terfien bier angutreffen; aber mir finden nur eine Octave.

6. 24.

Dergleichen Unterfuchung, wenn fie ben allen Erempeln angeftellet wird, tan ein ungemeines Picht geben. Doch burffre es bier ju weitlauffig werben, und bie gefehren Schranden einer blofe fen Ungeige gar ju fehr überichreiten, wenn wir fernerbin auf eben bie Weife verfahren wollten.

Barum man aber Clavier Sachen vor andern biegu wehlen foll, ift leicht abzunehmen, wenn mir erwegen, baß gleichwol bas Clavier, ben aller feiner Unvolltommenheit, unftreitig basjemge Saupt Berdjeng ift, welches biefe Dinge nicht nur am beqvemften und ordentlichften in einem turs Ben Beariff (concinne) porftellen, fondern auch ben nachften Beg zeigen fan, fich fo barin ju üben, baßt es Urt haben mbge. Wir fahren bemnach in bem Rubnaufichen Werte fort, und betrachten folgendes Beispiel. Dur ift ju beklagen, bag im Druck Zeilen erforbert werben, wo es im Rupffer mit amoen beftellet ift.

a 2. Soggetti, No. 15.

3ft es boch nicht anders, ale ob biefe Stude recht mit Bleif jum Unterricht und jur Anweis fima, wie man bie Doppelfugenfegen foll, gemacht maren, weil fie gleichsam fluffenweife jum weis tern Fortgange führen. In bem vorigen Dufter mar bas erfte Thema nur einen einsigen Sact lang; hier ift es fcon anderthalb. Der Begird mar bort eine Terg; bier eine Gert. Dort fans ben fich freigende umb gebenbe; bier fallende und fpringende Roten. 27.

to be to be to be

6. 27.

Man mercke sich sonderlich die Gegenbewegung, im gemeinsten Verstande genommen \*), wels che beide Themata halten, und die schöne Abwechselung zwischen den Terkien und Sexten; die Seltenheit der Octaven; die verschiedene Geltung der Noten und Klangfüsse z. Summa, wer Nußen von dieser Ansührung haben will, der untersuche allemahl mit Bedacht diese acht Stücke:

2) die Länge des Hauptsaßes.

1) Den Bezirck oder die erenduë, welche wir den Sprengel oder Umsang, lat. ambirum, nennen.

3) Das Leben und die singende Art.

4) Die Gleichsormisskeit der Sähe und Gegensäße, ieden für sich.

5) Ihre wiedrige Bewegung in gemeiner Deutung.

6) Die verschiedenen rhychmos.

7) Die Gänge, Läusse und Sprünge.

8) Die Intervalle.

Weil aber noch eins übrig ist, nehmlich der Eintritt der Subjectorum: so halte für nothig, daß ein Anfänger sich erstlich selbst prüse und zusehe, wie ihm solche Eintritte samt der Durchsühe rung etwa gerathen wollen. Kan er nicht fortkommen, so sehe er den Autorem an, mercke den Vortheil, und mache es ben andrer Gelegenheit nach. Ein solches Verfahren hat seinen besondern Nußen, den man aus gedruckten Sachen dieser Art sehr leicht ziehen kan.

§. 29.

Ben bem folgenden Exempel einer Doppelfuge sind demnach dren besondere Dinge zu bemereten. Erstlich die Sintritte; furs andre die Wechsel-Noten, und drittens die chromatischen Gange.



In den chromatischen Gangen des Gegensates, ob ihrer gleich nur ein Paar nach einander Krr rr kom-

") G. das vorhergehende Sauptftuck S. 7.

kommen, hat der Verfasser dieses mahl den groften Unterschied gesucht, und auch in der That ges Denn ein folder Gang fallt scharff ins Gehor, und fricht fich von den andern gant deute lid ab.

Die Wechfel-Noten, fo alhier mit den Sternlein bemercket worden, find ein ungemeines Sulffe Mittel in Ausführung der Harmonie, und nicht nur eine bloffe Vergunftigung, sondern ein rechter Cie bringen einen gescheuten Meister offt über folche Berge, bavor Schmuck ber Setz:Runft. zehn andre stugen, aus Beisorge, es sen etwa unrecht, anschlagende Secunden, Quarten und dergleichen zu seinen. Freilich ist es unrecht, an und vor sich selbst; aber nicht, wenn wir die gute Folge ansehen. 6. 32.

Die im fiebenden Sact mit dem Zeichen (6) unter der Baff- Note verfehene Dvint ift in 26. ficht auf die Verwechselung bemercket worden: denn sie muß sodann in eine Quart verwandelt

werden: body als nota cambiata.

Die geschickten mit bem Rreut (†) verfehenen Eintritte, unter benen ber Tenor ben letten macht, dienen zu desto gröfferer Deutlichkeit und zum mercklichen Abstich der Subjecten, fie benehe men zugleich, durch die vorhergehende Paufen, dem Zuhorer das edelhaffte Wesen, welches sonft aus einer unaufhörlichen Bearbeitung entffehet, baben kein Absat ift.

34. Aus dem zweiten Theil der Ruhnauischen Clavier: Uibung haben wir ferner zum Duffer ers



Lunch

S.: 35.

Hier tritt das Gegen-Thema erst im siebenden Sact ein, welches viel besser ist, als wenns eher geschähe. Es unterscheidet sich durch vier chromatische Tritte sehr deutlich, und fängt nicht zugleich mit dem ersten Subject an, höret auch nicht zugleich mit demselben auf, welches sehr gesscheut ist.

Ein ieder Eintritt hat seine vorhergehende Pause, die ein nothiges Aufmercken verursacht. Der Eintritt des Alts im elften Tact ist überaus glucklich und unvermutheter Weise veranlasset.

Die Abwechselung der Terhien und Sexten kan nie besser getrossen werden, als eben hier geschehen ist. Wer Lust hat, thue desgleichen. Die Anweisung wuste ich nicht deutlicher zu mas chen. Ja, ich wollte wol viva voce ein eignes Collegium melo-criticum auf diesem Fuß anstellen. Das ware recht was neues und nühliches. Die schönsten Materien von der Welt hätte ich dazu, auch, wo ich nicht sehr irre, einige Gaben.

Man betrachte ferner die Veränderung: bringende Ordnung der eintretenden Stimmen: Alt, Discant, Baß, Tenor; Und folge nicht immer dem alten Schlentrian. Nur eine einstige Wechsel-Note kömmt in diesem Sase vor; aber sie ist merckwürdig und deswegen mit einem Sterns lein bezeichnet.

Das folgende Exempel ist sonderlich, wegen des Tacks und der wolangebrachten Dissonansien. Denn was den ersten betrifft, wird man gar selten eine einfache, (wie bereits an seinem Orte erwehnet worden) geschweige eine Doppelfuge darin antressen; wiewol es eine fast unnothige Enthaltung ist, die der Veränderung sehr im Wege stehet.

Anlangend die Dissonanzien, so hat die Erfahrung, gegen und wieder alle vermeinete Resgeln, deutlich gnug dargethan, daß sie mit grossem Vortheil in dieser Sezungs Art, obwolnicht ohne Behutsamkeit, gebraucht werden können. Wir wollen auch hieben zeigen, wie ein Ansanger es anzugreissen habe, wenn er einem guten Versfasser nachahmen, und ihm die Kunste ablernen will. Ich seine z. E. nur das blosse Thema her,

versuche denn, ob, ohne mein Muster weiter um Nath zu fragen ( indem ich die Folge mit einem Blat Papier bedecke) wie mir das Gegenthema, nach obigen Grundregeln etwa gerathen mögte. Die Länge und der Bezirck sind hier schon festgesetzet, also darff ich nur auf die übrigen sechs Stüscke mein Augenmerck richten. Verfahre derowegen so:



Da gefüllt mir erstlich die allgemeine Pause (\*) und der alberne Absatz (†) am Ende des vierten Tacts gantz und gar nicht: denn es hat das Ansehen, als ob wenig oder nichts weiter kommen sollte. Die meisten wurden es inzwischen eben so machen. Man versuche es.

Hiernächst wird sich die im dritten Tact, mit beiden Enden zugleich, einfallende Qvint ben der Verwechselung unsehlbar in die Quart verändern mussen, welches nicht wol angehet. Drittens sindet sich in dem Gegensaße weder Leben noch Unterschied im KlangeFuß: weil beide Säße darin schier übereinkommen. Sothane drep Mängel dächte ich nun folgender Gestalt auszubesfern:

Mrr rr 2



Wenn ichs aber recht betrachte, so ift nach kein artiger Zusammenhang am Ende bes preiter Katel durch dem wiederschien Zwinten/Half zu Wege gefracht vorden. Jüne dem est sib ein nach eine verschienen Velktung der Volken, aber nache Geschienerungun gan die Honechistung in den Interwalten, welches lauter Texpion sind, die volken der Vertrechtschien zu lauter Sexten werden: sin verlöse lauter man sich febr volk zu häten da.t.

Kerner scheinet mir der immernolskende Lauf, oder die beständige Wältigung des Gegenslaßes etnes Goffmundsig (ervist), neunig singsder und ohne Wölschung zu spein. Endlich wollte ich auch germe einige Dischnaussten andermann, neum ich nur wiest, were den mit glichsten geschochen könnte: Seh ingst und immer das Zuefflat ein wenig sortschieden, sehen, wie es Kuhinau gemacht hat, und meren das Wortschiel:



Indem nun (so zu reden) der zweite Diskant sier ansängt, und man besindet, das der Alt nicht siglich solgen, der erste Diskant aber mit mehr Bequemilichteit den Sas ergeriffen, jener aber im Gegenscha zur eintreten kan, so sieder da sieren, die Debnung zu unterbrechen.

a) Zeigetan, wie die Melobie auf eine fingbare Art an einander ju hangen fen; ob es gleich ber Rerfaffer nicht gethan bat.

b)c)d) bemercten Die ichene Abwechfelung mit Tergien und Sexten, ingleichen Die verschiedes nen Rhuthmos und Begenbewegungen.

c) I bleren, nie man mit ben Diffonansjen werschren solt ingleichen, und puor Saupesfaßich, daß bei Ebraulichen Schlöffe in allen Sugen auf das möglichfte zu meiben find. Were das nich errikelt, der filt alle Augenblick fiel, oder auf den Sand; wer aber in den eschenze sluggies genotget ist, fan sien Waldde, wie eine Jungsfan im Zanß, herumführen, obne ist-grindvo angelichten.

(2)h) find gute Auffeine, die jum folgenden Sintritt des Thematis im Baffe vorbereiten und Gelegenheit geben. Woraus ju saffen, dass man nicht allemahl, nach Endsgung des Sas teel in der einem Stimme bald puplumpen, und ihn, ohne Complimente, in einer andern and bringen; sondern erft Drit und Jati absehr muife.

1) ift endlich ber geschickte Eintritt des Basses, welchen die Sext recht fremdstingend, umd einis ger maassen unvermutzle macht: mogu auch eine fleine Zegerung etwas betträgt. Das Ergantisma ist sier in der Bitter, doben unter und oden bedecht, welches wol zu mercken, und nachgualdnen. 4.46.

Um solche Beief kan ein Lehrbegieriger eine Arbeit mit Rugen sortieben: wenn er erst felbft ein Paar Berfucke thur; hernach feinen Autorem früge; und pulete die ndetzigften Anmerekungen beraussiehet. Indessen die die Berrecchsellung obiger Safe auf verschieben Werig einge anzubrus gen: da j. E. and den Secunden Septimen werden u. f.n.

Sen. ou 3. C. aus den Secunden Septimen werden u. f. m.

Des man mun weiter gehet, umb betrachtet, nue es der Werfajfer gemacht hat, da er die Keis me Sche al Roverfeio, oder mit einer solchen Immenenung einfighert, we die fallende Wotern gefengenden, umb de friggender jurischen werden; so berinder einer werfeligt, noch eine geständeren, umb derglenden Immehrung, umb merms nicht gerarhen will, nehme er folgendes jum Bereifein.



Dort fing der Diekant, hier füngt der Waff an; dort im Grunds on, hier im herrschenden Klange. Ist auch eine besondere Werteferung, die wol zu merden siehet. Man kan sichon einem Damit auf die Zishne füssen, wenn ihm bergleichne zu machen aufgezeben wiede.

Wit wollen erstlich den Sat und Ergenscha herschreiben. Jum andem soll die Berwechsel lang und Verfesung erscheinen. Und drittens solget ein schoner, unvermucheter Smrtitt, den volls filmmiger Darmonie. Alles nur zur Prode und Rachsbumme.



Infonderfeit merde man hieben an, doğ da Begenthema nicht allenthalben gleicher Ringe, weltwenger an einem orbentlichen Schließ gebunden fest darf, das de bieneilen worther, nieb Schwer-Wertweißeltung in obligem Ermelt, bienseine hennach, vin im Gesenflet reichen Geberauche eintett. Genung nerm ber Vlachfieß de befrießen ift, doğ man ihn vom Worlste benitt in unterfieblern, veretweißeit, werfeite, um be dab verhäugen, doß vertrütert aus; andehen ein bei Umflinder erfeberen:

S. 52. Noch eins, und graar für diefestmaßl das letzte Muster aus den beiden Sheilen der Kuhnaus ischen Clavier/Libung. ift folgendes:



Cabeniers, adjonater aboretien der Testen und ein Eriters, an Geschauser, der unter Earleit auf der Dei mit des Granten der Dei mit dem der Dei der der Granten der Dei der Granten der Granten der Dei Genft im der der an ber Schen felle, nach duch der Dei metratten in der Glupe nach der faubert. Es fan auch nicht alles pulsammen serinagstrechen. Diet Kumft wiel Jusang. 5.5.4.

In een Studsmitifden für germanter feriffert Elinbieter fleichte fleichen mit ein paar Paris ben finniganter Desport diagen eilekt, zu beren für des laufeine desportferinan aufe undern fleich den. In Sochen für Inframmert beiern für Pala; ben Einstfilminn aber ill jut lumfing gu gagi und wert. Auch felle auf vom Elinster fellemen bei eile Seie einandere off gar zu fehr in Echspiel. Ubringen ill bei gene gene gene gene gene gene Benachmen sien bereit. Benach felt fein au. Des Zuterstelle finnism Jeferm nereffent.





Das meifle, so an der Ausführung diese keiten und des nächsten Erempelsetno auszufeten festu miste, ist, dass die fermische Cadent verd Jampse Sapten das in im infantas, solaten unter geschald vorstlumt, netsche aber benund damit versicht norte, die die Ammata in die Secund und in die Lourt des Jampse Zons versiegt werden, nodum, eine angenehme Beränderung ents fielde.



Es fallt auch mit merellicher Abroechfelung ins Geber, wenn ber Gegenfat burch eine fleine Paufe bin und wieber gerichnitten wird. 1. C.



Soviel and bem Rubnau.

Ein paar Proben aus Habets Werert, oder Suites pour le Clavecin, die Ao. 1720 ja London gar fauber in Rupffer gestochen herausgesommen sind, dürsten hier nicht undemich stepn. indem 88er follte ned benern, boğ in birfen nenig Storm, die einem birfen furgen Geslo 20-nr, ein Sieben verboegen nelre, ber filch juns bertmahl fo lang sieben löfer?

So funt die Side find, so lang und wol hat sie doch der berühmte und geschickte Werfassen ungefrühret. Wer finden darin alles, noch ju einer Doppessigne mit zwein Subsetten ersteberte. Griffiligt: der Ednge, und wood dop just eine versichtenen, sie bekopennis, so man neighen kan, nessimisch von andersfalle Karten. Zum andern, so sit der Unriffing zwar in dem einen Sad bis auf de Setzeinen erarsten; im andern aber macht er mur eine Doart auch

auf die Septime gerathen; im andern ader macht er nur eine Quart aus.

6. 6. 1.

Drittens ift das Lebent, oder die Lethaffrigfeit fo groß, daß die Noten gleichsam mit einam gewehrt, und ihmachen. Wiertens film die unifon consinuus, welche der Ofleichsbermadreit.

der ferechen und schwassen. Biertens spun die unisoni consinuus, welche der **Dieichstermigkeit** bes punctiven Saldes ausgann seihen, den rechten Abwechstungsellenst, der so angenehm als nochmendig ist. Munistens sit die Gegendervegung auf das genausste und Acht genoemmen, worz auf vieles anthum.

Schiffens erfehtenn bie Maltge, Aduffe um Sepringe uft einst ums anner, auch feiste es an einer Bisson mich, des jum Gentrit Malchgierts. Eersbendens rechtigh bis Untervalle freins, habitale 6: 3,6,8,6,7,3 um achten ist der Voten Gettung, over der rhythenus in den Stängen, durch de Pource fehr anteiteln dum hert ausspekricht. Wogs un mentens insch filmun, die Wermelbung der Schüffe, und zehnten der hie und da veranlaßte, unvermutzere Generit

6. 63. Gine neue Art, da zwar erft mit einem Subjecto angefangen, basselbige aber alsbalb, als ob es nicht gesiele, verlassen wird; dahingegen zwep andre eingeführet werden, die in der Bers wechselung Stand balten, gibt uns solgendes Germyel an die Hand



6. 64.

Es bleibt aber nicht baben, sonbern bas verlassensche Shema wird wird werden hervorzefucht, um dam Jwissenschiel, als eine einsche Buge behandelt; in der Shat aber, den umgrach ett, mit der doppelten sortgefahren: weiches gewiß sehr artig heraussbummt. Woch ein anders von den demstlich Weister.



Alle oberzehlte zehn gute Eigenschafften sind hier wiederum anzutreffen, und noch die elffte dazu, nehmlich die edle Einfalt und Ernsthafftigkeit des ersten Sauptsages, welche durch die zwis schentretende kleine Paufe kluglich unterbrochen wird. Solches verurfacht hier mit dem springenben oder vielmehr hupffenden Gegensatze besto gröffere Beranderung, ie mehr die Noten in der Geltung von einander unterschieden sind, als halbe Schläge gegen Achtel und Sechszehntel. Man bemercke daneben die beiden Zusäfie, oder transitiones, \*) \*) ; ingleichen die vermiedene Cadens +) und den Gintritt (). So viel aus dem Sandel.

Bon Doppelfugen, mit dreien Subjecten ift, fo viel man weiß, nichts anders im Aupffer, Druck herausgekommen, als mein eignes Werck, unter bem Nahmen: Der wolflingenden Fingerspras Erster und zweiter Theil, 1735, 1737, welches ich, aus Bescheibenheit niemand anpreisen mag; sondern vielmehr munschen mogte, etwas dergleichen von dem berühmten herrn Bach in Leipzig, ber ein groffer Fugenmeister ist, and Licht gestellet zu sehen. Indeffen legt dieser Mangel eis ner Seits die Nachläßigkeit und den Abgang grundlicher Contrapunctiften, andern Theils aber auch die geringe Nachfrage heutiger unwissenden Organisten und Seper nach solchen lehrreichen Sachen, gnugsam vor Augen. Die Leute wollen gerne einträgliche Dienste haben, und nichts thun noch lers nen, als was sie umsonst erschnappen. Ehe fie einen Thaler für Bucher und Unterricht ausgeben folten, bleiben sie lieber in der groffesten Dummheit stecken, und laffen sich boch an Befoldung keinen Heller abkurgen.

Sonft ift die Ausarbeitung sowol mit dreien, als vieren thematibus perschiedener Art, ente weder, daß man ein iedes Subject erft besonders vornimmt, und fie hernach alle zusammen bringt: wels

Ttt tt \*) Es ift einigen diefer Litel, da man den Fingern eine Sprache zueignet, etwas felisam vorgetommen; weil die guten Leute vom Tibull, Marcus Manilius, Servius und Virgil ihr Lage nicht viel gehoret haben, die gleichwol febon vor viel hundere Jahren fo geredet, daß fie nicht nur den Fingern oder der Sand, fondern auch den Saiten und flingenden Instrumenten das Sprechen beis geleget, ja, fo gar das accompagnement der Saitenspiele ju den Singftimmen eine Unterredung, ein Sespråch genannt haben. z. E.

Obloquitur numeris septem discrimina vocum. VIRG. ubi Servius: Chordarum expressit laudem, quas dicit verbis locutas.

Nunc te vocales impellere pollice chordas, Nunc precorad laudes flectere verba meas.

Eodem sensu & digitos psallentis dicebant vocales sive locutos. e.g.

At postquam fuerant digiti cum voce locuti. ID. Et quodeunque manu loguitur, flatuque monetur. MANIL, Citharam jubet logui APUI. ches die gröffeste Erweiterung gibt, und auch den Juhörer, unsers wenigen Erachtens, am besten vergnügt, weil er sich solchergestalt die Sase schon nach einander bekannt gemacht hat, und hernach desso weniger Mühe, sondern vielmehr Lust sindet, ihre Zusammensetzung zu vernehmen, und sie wol zu unterscheiden.

# 9. 68.

Oder aber, man bringet ein paar Hauptsate gleich Anfangs zum Vorschein, und zwar mit und neben einander zu einerlen Zeit; arbeitet sie eines weile durch; und nimmt alsdenn, gleichsam gant unvermutheter Weise, den dritten und vierten auch so vor; die sie auf die letzte zusammen treten.

## 6. 69.

Ein artiges Erempel einer Doppelfuge mit dreien Subjecten, findet fich in den Sachen, foder fel. Johan Krieger in Zittau ehes mahle verfertiget, und mir ber Zeit jum Durchsehen übergesandt hat. Esist Diefez Mannwerth, daß man ibn unter die besten und arundlichsten Contrapun: ctiften dieses Jahrhunderts Nerwechselung jum Andencken mit obens ansette, und wer Gelegen: beit bat, feine Fugengu un: tersuchen, wird groffen Diu: gen baraus schöpffen; ob: fcon die fogenannte Balan= « terie nicht so reichlich, als die Festigkeit ber Gage barin anzutreffen senn mogte. Man kan nicht senn und gewesen senn.



### 6. 70.

Das Haupt/Thema 1) bleibet ben ber Verwechselung in seinem Ton, und wird nur eine Octave niedriger angebracht. Das dritte 3) halt gleiche Weise. Aber das zweite 2) wird um zwölff Stuffen, nehmlich um eine doppelte Dvint erhöhet. Was ist das anders, als der Contraspunct alls Dodecima? Wer nun den nicht zu machen weiß, wie will der mit der Doppelfuge zu recht kommen, absonderlich wenn zund mehr Subjecte erscheinen sollen? Denn da können sie der Verwechselung unmöglich alle in richtigem ordentlichen Wiederschlage stets bleiben. Eine sleisssige Uibung in der ersten und leichtesten Gattung der vorhabenden Doppelfugen, davon vorher Nachricht gegeben ist, hilfst die Arbeit dieser kunstlichern und schwerern Art auch um ein merckliches erleichtern.

### 9. 71.

Niemand darff aber wähnen, als ob sich zu bergleichen Kunststücken nur die Orgel und der Sing: Chor in der Kirche schickten. Man kan sie gar füglich in vielen andern weltlichen und gas lanten Sachen, vornehmlich in Ouverturen gar wol anbringen. 3. E.



Non Werfertigung der Doppelfagen mit vier Subjecten gibt man sonst diese Vorschriften:

1) Die Derstimmes foll langiam und Antemaßig etische Zeute gezgesche nererden, und vielkald einem
eigenen General-Volge befommen.

3) Die dritte Etimme köme till schöpfich oder 32 Forlein zu
obsemalben Parteien arbeitett.

3) Die britte Etimme tilber mit Springen mach den dersten
mitter mägeschied terben.

4) Die britte Etimme tilber mit Springen mach den dersten
mitter mägeschied terben.

4) Die britte Etimme filme Haufen derr Gegenfpringen

"Inn sind year dergleichen Worschwisser feine Bleges zu verwersser ist, dech wird ein Lehrbeit gleichter gan wemig Licht daraus bekommen, weme er nicht nach dem Erumossligen des Companients siene Zhomata so einquirichter nechtet, daß sie, so von immer mischlich juntern, oben, und in der Mittel dem Erumoss, auch die Weimens stemischer Schließung Worschwad Stemischung der Weiter der Schließung Worschwader und der Schließung der Schließung Worschwader und Verschließung Worschwader und der Verschließung werden der Verschließung der

erfeben werden kan. Fur ift mabrlich in biefer Arbeit ein gutes Muffer. Die heutigen Italiener bergegen wiffen wenig davon , und man darff fie niemand vorschlagen.

#### 6. 74. Mit 4 Subjecten von Job. Rrieger.

Der rhyhmus hat bie grhifelte General in unterscheidung voller Daugrif false, umd mit den den der bei verflichten Gelegen der Schaffelten Gelegen der Schaffelten Gelegen der Schaffelten gelegen der Schaffelten gelegen der Schaffelten, jul Worge gebrucht, da 1.6 Gelegen Gelegen der Gelegen der Gelegen der Schaffelten der Schaffelten

5. 75.
Spier neche bet Elemata nur angefiliret, mei fei fich in Ser Zulpinmenfeiung.
Freiblaten, mich, mei fen und einnach einner einer
terten und vom Stinfange berörligsboadt nechen Seiner Stenen Better der forbet mit Stenen Better forbet mit Stenen Better der Stenen Better

§. 76.

1) ift hier der erste Sauptsah, welcher in der angesührten Berwechselung, =

Service Common C

dem Zon nach, eben soliebet, wierezes wesenigk, mur dag er aus ber diagtsessen niem Mitselstimme geräth; dahingegen 2) und 4) eine Des eine und Arth berunter treten, 3) aber eine Sert hinauf versetz wie. Auf solcher Anweisung Kan man ben gleichmississen Zonskillen gewisse Zehlisse und Sologn ziehen.



#### 6. Ro.

Beil man die Worte ber den drenzund vierfachen Jugen fo jerifgen muß, ist es nelfigi, daß fie wocher auf einmadh, im einfachen Contragunet, nedmilich im gleichen i geforet und ver-finnden worden sepn. Dierauf folget nun das versprochene Erennet, da das Licht der Finstermigen sichgten

#### Ausführliche Doppel-Suge mit 2 Gagen.



<sup>. \*)</sup> G. bas erfte Dauptfluck biefes britten Cheils 65. 12,13.











A GITE I A decorate to S' deletere e ... CONTROLL OF 10000 Change of the Contraction of the state of

or referred to











gangen u. bas may: re richt

uno oas way s re richt







111. Th. Dren und gwangigfies Capitel





Seit und Baum laffen night ju, hierüber einigt Ausmerfungen zu machen; et bliede bem; die nur den normatten Leiter reighet, der Bedreifer und Weberführ und des Dandes ju ertigkulbigen.
Weberde mit glichte ein der Steine der der Bedreife und der Ausgehre der Bedreife der Leiter der Bedreife der Bedreife der Bedreife der Leiter der Bedreife der Bedreife der Bedreife der Leiter der Bedreife der Bedreife nur der Bedreife der Bedreife

### Bier und zwanzigstes Saupt-Stuck.

Berfertigung und Beschaffenheit ber Inftrumente, absonderlich der Orgeln.

\*\* \*\*

Se Erdanung und Berfertigung kingender Werdzeuge heißt mit ihrem Munstnahmen Organopoem i ist von sichhang großen Nutten in der Wusie; erfreck sich sieneit; und trägt so viel zur guten Wirkung der Lonard Seufenmehden, das ein Instrumentalist, au

geschweigen ein Capellmeister und Borgesetzer, schwerlich zu recht kommen kan, wenn er nicht einb

ge Wissenschafft davon hat. S.

Betrachtet man nun diese Wahrheit, so ift hochst zu bewundern, daß sich die wenigsten Mus sicanten darum bekummern, und fast niemand noch der heutigen lehrbegierigen Welt darüber etwas in Schrifften verfaßtes vor Augen geleget. Zum wenigsten wuste ich nichts von Dieser Art, das gureichlich und softematisch, anben geschickt zum heutigen Bebrauch ware.

Der einkige Pratorius \*) hat, vor mehr als hundert Jahren, das Eiszwar gebrochen, und fich ben allen Runftverständigen einen ewigen Nahmen mit feiner Arbeit gemacht, die er ben Schaus plat der Instrumenten heisset: Aber es fehlt ihm, so viel mir bewust ist, bis diese Stunde an Nachfolgern und Verbesseren, welche iedoch um so viel nothiger waren, als des Pratorius Zeiten sich mit den unfrigen keines Weges nicht reimen wollen. Denn es sind nicht nur alle Werckzeuge des Klanges seit dem um ein groffes verändert worden; sondern gedachter Berfaffer hat auch seine gute Absicht mehr auf einen blossen Nahmzeiger, Abrif und Begriff t) der damabligen Instrumente, als eigentlich auf deren Berfertigung gerichtet.

9. Dennoch hielt dieser wurdige Capellmeister die Sache von foldem Nugen und Vortheil, daß. er ihre blosse Beschreibung und die Abzeichnung der Instrumente den Weltweisen, Sprachkundigen und Geschichtschreibern bestens empfielet. Bielmehr durfften wir folches thun: wenn zugleich bas ben von allen Umstånden, die zur wircklichen Fabrick und Erbauung ber Instrumente gehoren, zus långliche Nachrichten könnten gefunden und gegeben werden.

5. Die Organopæia ist also auch eine von benjenigen Wissenschafften, die noch gar nicht auss gearbeitet und zu Buche gebracht worden. Sie wartet bieber auf geschickte Schrifftsteller, Die sich ihrer mit guter Lehrart annehmen mögen.

Weil aber dieses Gewerck nicht nur die blosse Orgelbauer-Kunft betrifft, sondern alle und iede Klang: Zeuge angehet; so siehet man gar leicht, daß es unmöglich eines eintigen Menschen Rraffte zulaffen, foldhe Arbeit mit gutem Fortgange allein über fich zu nehmen. Ware dannenhes ro wol zu rathen, daß ein ieder dasjenige Instrument, so er zu seiner besondern Ausübung erwehlet hat, und darauf er etwa vor andern sich hervorthut, mit Fleiß untersuchte: 3. E. ein Violinist seine Geige, ein Oboist sein Oboe u. f. w. Alebenn wurde mas rechtes baraus werden konnen.

9. Zwar haben viel gelehrte Manner sich die Muhe nicht verdriessen lassen, von allerhand Werckzeugen bes Klanges, auf theoretische Urt und Geschichts-Weise, viel gutes zu Papier zu bringen: einige nur jufällig, als Athenaus \*\*) und seines gleichen; andre wie ein Sauptwerck, nehmlich Bartholin tt), Lampe &) ic. davon man ein ziemliches Werzeichniß herseben konnte. Diese Berfasser durfften weiter zu nichts dienen, als nur zum erften Punct des gangen Berche, betref. fend die Erfindung und ben (meiftentheils ungewiffen) Erfinder eines Instruments, famt beffen alten \*\*\*) Geffalt, Nugen, Gebrauch, und was weiter zur Gefchicht gehöret.

. 8. Db nun gleich folches eine feine Gelehrsamkeit darthun, und manchem, der die Alterthumet liebet, sehr angenehm zu lesen senn wurde; so hatte doch ein heutiger Verfasser vornehmlich das hin zu fehen, daß er, nebst obgedachtem ersten Hauptstucke, auch die folgende mit Fleiß ausarbeitete. Alls da find die Abhandlungen:

2) Won der itigen mechanischen Einrichtung eines ieden Instruments nach seiner Urt, deffen Theilen, Abmessung, Materie ic.

3) Won

\*) Mich. Przetorius in Theatro Instrumentorum, 4 Guelpherb. 1620.

†) S. Tom. II. Syntagm. Muf. Mich. Przetor. de Organographia. 4. Wolffenb. 1618. \*\*) Dipnosoph. L. XIV c. 5 de Fibia. c. 14 de Sambuca & Magade. c. 15 de Phænice, Tripude, Musicis instrumentis &c.

th) Caspar Bartholin, Thoma Gohn, de tibiis veterum. 12 Romæ 1677.

5) Friedr. Adolph Lampe de Cymbalis veterum. 12. Ultraj. 1703. \*\*\*) Dazu fonnten, nebst andern, behulfflich seyn: Observations sur la Musique, la Flute & la Lyre des anciens. a Paris, chez Flahault, Libraire, Quai des Augustins du coté du Pont S. Michel, au Roi de Portugal. 1726 in 12 pp. 34. planche I. voy. Journal des Scavans, Nov. 1726 p. 352.

und

3) Bon den Mangeln und Gebrechen des Instruments.

4) Bon beren Berbefferung.

5) Won den besten Meistern, die es machen, sowol, als die es bespielen.

6) Von der Art und Weise iedes Instrument zu handhaben, und starck darauf zu werden.

7) Von dessen Gebrauch in Rirchen, Schauspielen und Kammern.

8) Wie es sich mit andern Werckzeugen vertrage und vergleichen lasse ac. 2c.

O. 9.

Was z. E. Mr. Hotteterre \*) von den Floten und Oboen, Mr. Baron †) von der Lante, auch einige wenige andre von ihren Leib-Instrumenten aufgezeichnet, und durch den Druck gemeint gemacht haben, ingleichen was im ersten Theil meines Orchesters \*\*) von dieser Sache zwarkurg-lich, iedoch zum weitern Nachstorschen nicht undienlich erwehnet worden, könnte schon mit hiezur helssen. Wiewol das eigne Nachdencken, die Erfahrung und Geschicklichkeit, welche ein ieder Kunstler auf seinem Instrument haben muß, das allerbeste ben der Sache thun durfften.

6. 10.

Gewiß ist es, daß ein solches Werck, wenn es von dem Verfasser mit einer deutlichen Eintheb lung, mit einer leichten, sliessenden Schreibart, mit gehöriger Einsicht, und vor allen Dingen mit saubern Rissen versehen ware, sehr hoch zu schäsen senn, und seine Liebhaber allenthalben in Menz ge sinden wurde. Und mag dieses Orts genügen, den nühlichen Worschlag überhaupt gethan zu haben, und, weil doch ein ieder sein liebstes Instrument selbst untersuchen muß, einen kleinen Verzssch, und, weil doch ein ieder sein liebstes Instrument selbst untersuchen muß, einen kleinen Verzssch anzustellen, wie es deskalls mit unserm Orgelbau beschäffen sen, oder beschaffen senn sollte. Denn, da die Orgel das vornehmste Werckzeug des Klanges ist, so verdient sie auch vor allen aus dern eine vorzügliche, Betrachtung, die hernach ein Muster der übrigen abgeben kan.

6. II.

Was nun den ersten Punct betrifft, nehmlich die Erfindung und den Erfinder der Orgeln, so gehören dieselbe überdes H. Augustins Zeiten hinaus, eine Ede von etwa 1400 Jahren II), und sind allerdings ben den Griechen, wo nicht gar ben den Hebrdern zu suchen. Ao. 660 sind die Orgeln in England; und Ao. 757 in Franckreich bekannt worden 1).

6. 72.

Wem aber viele Schrifftsteller so sehnlich barüber klagen, daß der Erfinder eines solchen vorstrefslichen Werczeuges, als die Orgel ist, der Welt nicht bekannt sen, so thun sie der Sache, mit ihren frommen Wünschen, wahrlich zu viel. Denn es ist ausgemacht, daß, wie beg allen Ersindungen, so auch ben dieser, der Anfang sehr schlecht gewesen, und eben darum der Ersinder sowol, als seine Nachwelt, mit dem Stillschweigen wol zufrieden senn mogen: massen es ben solchen Umzständen jenem so wenig Ruhm, als uns Vortheil bringen kan, wenn schon alle Organisten seinen Nahmen auf das allervollständigste wissen sollten.

12.

Waren die Orgelwercke alsobald, ben ihrem Ursprunge, zu solcher Vollkommenheit gediehen, wie sie ieho sind, so verdiente der Ersinder in der That mehr atheniensische eherne Saulen, als Demetrius \*\*\*) Phalereus. Aber das kan nicht möglich gewesen senn, indem nur noch Ao. 1480 der teutsche Vernhard das Pedal ersunden hat. Nur vor 258 Jahren.

Wir wollen uns dahero mit diesem ersten Artickel desto weniger aufhalten, ie mehr davont in vielen Buchern, doch nicht zu vieler Nutzen, gelesen werden kan. Anlangend, fürst andre, den Bau und die Stücke unsers vom Aunstwinde getriebenen ansehnlichen Klang-Wercks, so haben wir daben auf neunerley Dinge zu sehen, nehmlich auf die Lage und den Ort; auf die Windlade

\*) Principes de la Flute traversiere, de la Flute à bec du Hauthois &c.

5) Historischeinetisch-und practische Untersuchung des Instruments der Laute', 8 Nurnberg.

th) S. den Guttingischen Ephorum, p. st. it. Cassiodor. Bulenger. Den ersten in Histor. Eccles im Chronico, in epistol. var. &c. Den andern L. 2 de Theatro ludisque scenicis c. 33.

1) S. Salomon van Till p. 60 seiner Singeund Spiel-Kunst.

Jahr in Athen, und hatte zwar das Gluck 360 Saulen zur Zeit des groffen Alleranders, regierte 10 Jahr in Athen, und hatte zwar das Gluck 360 Saulen zu seinen Shren aufgerichter zu sehen; abet auch den Verdruß, daß sie alle wieder übern Hauffen geworffen wurden. Ich mußes denen zu Gesfallen erinnern, die in der Lonkunst Lehrer sehn wollen, und es für ein Rägel halten, wenn sch ihnen vom Hypomacho und seinem Schüler ein Wort sage. Versiehen sie diß nicht, wie wollten sie das verstehen?

und deren Probe; auf die Blasebalge und Windwage; auf das Pfeiffwerd; auf das Schnarrs oder Rohr. Werd; auf die Stimmung und Temperatur; auf die eigentliche Claviere oder Griffs Taffeln; auf die Register und Austheilung der Orgelstimmen; und auf die Untersuchung des gans zen Werds, indgemein das Examen genannt.

6. 15.

Im Göttingischen Ephoro †) ist zwar bereits von dem Orte, wo eine Orgel liegen soll, eines und anders angesühret worden, mit der Erimnerung, daß es eine lächerliche Gewohnheit sep, den Altar nach Osten, die Orgel aber nach Westen zu legen; weil ich aber seit dem gesunden, daß die Kirche hierüber niemahls \*) die geringste Verordnung hat ergehen lassen, sondern daß vielmehr Pabste Leo I die Erklärung gethan, wie es nehmlich, zur Vermeidung gewisser abergläubischen Dinge, gleichviel gelten sollte, den Altar nach Osten zu sessen, oder nicht, und daß auch selbst in der Masrien-Kirche zu Göttingen die Orgel an der nordlichen Seite stehe, ohnsern dem Chor, d. i. dem Altar ††), so habe solches zur Vestärckung erwehnen wollen.

6. 16.

Indessen soll der Ort geraum und bequem senn, daß sich der Schall sein über die gange Kirsche ausbreiten könne: das Werck soll nicht in abgelegenen Winckeln stehen; nicht hinter, neben, oder über den Altaren; nicht angeklebt oder eingepreßt; nicht so enge, daß man kaum dazu koms men kan; nicht hart an den Mauren, am allerwenigsten aber an den kussersten Wänden.

S. 17.

Eine hölherne Kirche ist ein solcher Ort, der ein wolangebrachtes, starckklingendes Orgels werck erfordert, dessen Pfeisffen meist von Metall sund. Hingegen eine steinerne und gewöldte Kirsche kan es mit einem gelindern Wercke bestellen, und viele Stimmen von Holh zulassen. So viel vom ersten Punct. Nun zumzweiten.

6. 18.

Die Windladen bestehen aus dreien Studen. Aus der Unterlade oder dem Windbehalts nisse, aus den Registern, und aus den so genannten Stocken, darauf das Pfeissenwerck zu stehen kömmt. Die Windlade an ihr selbst ist ein Rahm von Sichenholtz, die vier Queersinger hoch, durch Schenckel in so viele Zellen oder Cancellen getheilet, als das Griffbret Zasten oder Claves haben soll.

9. 19.

Diese Cancellen werden alle mit einander fast über die Helffte, am untern Theil fest verspündet: was denn offen bleibet, unter dasselbe wird der Windkasten gelegt. In dem Windkasten sind die Haupt-Ventile oder Windklappen, welche den übrigen offengebliebenen Untertheil der Canscellen vollends bedecken.

6. 20.

Und also wird dieser Rahm zu einer formlichen Windlade, auf welche vor diesem ein so ges nanntes Fundamentbret geleget wurde, nun aber eine mit Leder wolgefütterte Spündung der Cancellen angebracht wird: worauf denn weiter die Register samt ihren Dammen, die durch die ganze Lade gehen, und ungefehr einen halben Zoll die sind, gerichtet werden.

g. 21.

Diese Register lassen sich hin und her ziehen oder schleiffen, und es werden durch dieselben Ebcher gebohret bis in die Cancellen hinein. Wenn man nun die Register anziehet, so passen die Locker auf einander; zieht man sie aber ab, so erfolgt das Gegentheil, und kan kein Wind durch-kommen.

Die Damme sind feststehende Eichenhölger, so zwischen den Registern befindlich, und weiter nichts thun, als daß sie dieselben unterscheiden. Auf die Register aber werden die Stocke (welche ben andern auch Blacher oder Kloke heissen) mit Schrauben befestiget, durch welche der Wind bald gerade, bald seitwarts oder schräge, nachdem es die Lagezuläßt, den Pfeissen zugeführet wird.

- 7) Denen zu Gefallen, die das Buchlein nicht kennen, muß ich den Litel deffeiben herseben: Der neue Gottingische, aber viel schlechter als die alten Lacedamonischen urtheilen de Ephorus, wegen der Rirchen-Music eines andern belehret von I.M. Samb. 1727, 4. Bon der vorhabenden Sas che wird daselbst p. 47 sq. gehandelt.
- \*) S. Sischere historische Architectur Tab. I, II.
  ††) Zett-und Geschichtbeschreibung der Stadt Gottingen, p. 86. Dans l'Eglise de Minerve à Rome, qui est assez longue & spacieuse, il y a deux grands Orgues, elevés des deux coté du Maitre Autel. Trait. d'Histoir. moral. & d'Eloquen. à Paris. 1672, 8.

§. 23.

Diese Stocke, ungesehr anderthalb Zoll starck, mussen so dichte unten und inwendig gefüts tert senn, daß nicht das geringste vom Winde hindurch, noch von einem Clave zum andern kommen kan. Uiber solche Stocke oder Canale (welche bisweilen auch von Metall verfertiget werden, und sich durch die Schrauben bald sessen, bald loser auf der Windlade machen lassen, nachdem es erfordert wird) lieget endlich das Pfeissenbrett, darin die Pfeissen aufrecht stecken und ihre Festigskeit haben; wiewol die großen Pfeissen auch eben zu mehrer Besessigung angehänget werden mussen.

Dieser Pfeiffen untere Deffnung muß wiederum gerade auf die Locher der Register gerichtet senn: und das ist die gemeine Art der so genannten Schleiff: Laden oder Schleiff: Register; welche sich aber, bey seuchtem Wetter dermaassen schwer anziehen lassen, daß sie bisweilen wolgar abbres

chen und reiffen.

6. 25.

Ben den Springladen hergegen, welche ihrer viele für eine neue Erfindung halten, da sie doch alter sind, als die Schleiffladen, hat ein ieder Clavis seinen eigenen Stock, und eine iede Pfeiss fe auf selbigem Stocke ihr eigenes Bentil, oder besondre Windklappe: also, daß eben so viel Bentile in den Stocken vorhanden sepn mussen, als Pfeissen darüber stehen. Nur die Mixturen und andre vielsache Stimmen-Wercke ausgenommen.

6. 26

Die Stocke werden hieben gerade auf die Cancellen gerichtet. Zu iedem Ventil aber inden Stocken ist eine Feder und ein Orucker. Wenn nun ein Register auf die Orucker gezogen wird, springen die Ventile oder Klappen auf, und eröffnen sich; wird aber das Register wieder abgezosgen, so springen die Klappen, durch den Trieb der untergesetzen Federn, von selbstenzu, und schließs sen sich. Daher man diese Art Springladen nennet, welche zwar viele Arbeit erfordern; doch von einigen darum für besser gehalten werden, weil sie vornehmlich eine hurtigere Anstimmung (intonation) zu Wege bringen, als die Schleisladen. Wiewol auch andre Orgelbauer ausdrücklich davor warnen.

6. 27.

Das Seulen entstehet, wenn ein Tast stocket, und nach dem Niederdruck nicht wieder in die Hohe springt: oder wenn eine Windklappe offen bleibet, daß die Springseder nicht starck genug oder lahm ist. Solches Peulen vernimmt man denn überall.

6. 28.

Das so genannte Durchstechen aber ist ein ander Ding, wenn nehmlich der Wind aus einer Cancelle in die andre nebenliegende, zwischen den Registern oder anderswo hindurchstreicht, die nächste Pfeisse berühret, und ein Schnauben verursacht. Solches ist nun, wie man leicht erachten kan, nicht so arg, als das Heulen; aber doch ein grosser Fehler.

§. 29.

Von den Bentilen, die man auch Windfangblächernennet, ist noch zu mercken, daß sie fünsferlen sind. Balge Bentile, wodurch der Wind in die Blasedalge tritt. Canal. Ventile, welsche in den Canalen sind, und den Wind aus den Balgen schopffen, auch verhindern, daß nicht ein Walg dem andern seinen Wind entziehe. Paupte Bentile, welche durch das Niederdrucken der Sasten aufgezogen werden, und den Klang verursachen. Spring Ventile, welche durch die Register eröffnet werden, und Sperr-Bentile, mittelst deren man den Wind einsperren und zus rück halten kan. Uibrigens mussen die Bentile mehr lang als breit, ihre Stiffte wol abgepaßt, als les mit gutem, gleichdickem Leder gefüttert, und von dem ältesten Eichenholtze gemacht seyn: wos zu sich keines besser schieft, als alte Zaunpfäle und dergleichen.

0. 30.

Gleichwie nun die Windlade, so zu reden, das Hertz eines Orgelwercks heissen mogte, so ist der Blasebalg einigermaassen mit desselben Lunge zu vergleichen. Einige Orgeln haben der Balge viel, andre wenig, nachdem diese eingerichtet sind, und ihre Bewegung langsamer oder geschwinder machen. Ein Werck von 30 Stimmen hat wol eher 8 Balge mit vielen Falten erfordert. Iho kan man es mit 3 einfältigen (d.i. mit solchen Balgen, die nur einmahl zusammen gefalten werden) gar gut bestellen; wenn sie nur allgemach, und nicht auf einmahl plöslich oder geschwinde niedersfallen.

Die Urfache aber, warum der Wind, auch aus einem einsigen Balge, mit einerlen Gewicht be-

leget, mit einer einfige Falte verfeben ( benn mit vielen ift es nur arger ) boch bennoch nicht aleich ober ebentrachtig fenn tan, ift biefe: bag ber Balg, wenn er aufgetrieben und aufgeblafen wird, iebesmahl ein Stud eines Cirefel Bogens macht, und mit bemauffern Oberende feinem Mittelpunct nothmendig naher tommt. Wenn nun alle Belvegung, fo wie biefe, ie naher fie bem Centro tritt, beffo ftarder und gefchwinder; im Dieberfallen aber, und im Entfernen befto fchmacher und tras ger wird , indem fie vom Mittelpunct abweichet: fo ift leicht ju fchlieffen, woher der Orgelwind fei ne Ungleichheit babe.

Man fan gleichmol einen Bortheil gebrauchen, und ben Bolg, an feinem breiten Enbe, nies briger legen, als am fchmalen, auch benfelben mit einem Gegengewicht verfeben. Doch gehet fol thes nicht an, menn ber Bala amo ober mehr Ralten bat. Seutiges Egges werben Die Balge mit mit einer eingigen Kalte gemacht, und ba tan man fie burd Rog : Abern ichon fo groingen, bag auch tein Begengewicht nothig ift , indem fie folches bereits durch die befagten Abern ober Sehnen ben fich führen, Die Balge mogen liegen wie und mo fie wollen,

5. 33.

Rok Abern pber Pferbe Sehnen werben, nach vorhergeschehener Bubereitung, von ben Die gelbauern ju mehrer Befestigung und Steiffigfeit ber Blafebalge gebraucht. In Ermangelung Derfelben pflegen fie fich auch bes Bergamente ober bes Sanffes zu bedienen. Rebennoch find bie Pferde: Sehnen von gebfferer Dauerhafftigfeit. Die Bubereitung felbft gefchiebet folgender maaffen.

Sobald bie Sehnen bem Pferbe ausgeschnitten find, werbenfie getrodnet, folange, bie fie bem trodenen Leime fowol an ber Beftalt, als an ber Sarte, nicht unahnlich finb. Sierauf wers ben Diefe Spann Abern mit Sammern fo lange geschlagen, bis fie fo fabemicht werben, wie etwa em barter, bider Rlache. Rach Diefem werben Die Raben aus einander geleget, auf Das Solls; welches jum Blafebalge beffimmet ift, feft geleimet und fo bann überlebert.

Um nun, wie bon der Bindlade, alfo auch von ben Balgen und ihrer Bewegung eine Pros be mi machen, bat man ein eigenes Berchzeug, Die Binbmage genannt, bazu erfunden. Diefe Bindmage ift ein Befalf von Binn, oder von anderm Metall, barauf jum Bierath ein ethabener Dedel feft gelotet ift. Que ber Mitte beffelben Dedels tritt eine glaferne Robre, faft einer Biertele Ellen lang, oben heraus, und ift gleichfalls an das Befaß feft gelotet, daß feine Lufft an bem Or te ber Bufammenfugung berausgeben tan.

Un einer Seite biefer Buchfe ober biefes Raffleins, fo etwa 2 bis 3 Boll lang, und halb fo breit und tief ift, befindet fich ein hervorragendes Mundloch, faft wie ein Bapffe geftaltet. Durch Daffelbe Mundloch wird BBaffer, ober fonft eine Beuchtigfeit in Das Gefaß gegoffen; ein Lochlein mit Rleif in Die Bindrohre ober in Den Canal Der Bindlade gebohret, und befagter Bapffe in folches Sochlein bicht und feft hineingeftedt, bag er eben fo halt und gepfroffet ift, wie ber Sabn in einer Some ober in einem Raffe.

6. 37.

Co bald nun ber Balg getreten wird, fleiget bas BBaffer in bie glaferne Rohre (welche etwa einen balben Boll im Durchichnitt bat ) hinauf, und wenn ber Wind richtig ift, ober befilandig einerten bleibet, fiehet auch bas Baffer an feinem Orte unbeweglich ftill, man mag Die Balge treten, wie man will. 3ft ber Bind aber unrichtig, baf er balb gelinde, balb ftard anblafet, fo ftebet auch bie Reuchtigleit im Rohrlein nicht fille, foubern bewegt fich immer, balb auf balb nieber, mehr ober meniger, nachbem ber Bind mehr ober weniger Ungleichheit heget. Sinter bem Rober lein ift ein Taffein befeftiget, auf welchem mit abgetheilten Graben und Biefern, nach Urt ber Bets terglafer, angebeutet wird, wie boch eigentlich ber 2Bind bas 2Baffer treibet und treiben foll.

§. 38.

Die Probe bes Labens gefchiehet entweber burch Bulffe eines brennenben Lichts, wenn man felbis ges aller Orten, ben ben Bugen vorhalt, und fiehet, ob nichts herausblafe, wenn Die Balge ger treten merben. Dber aber, man brudet, ben abgezogenen Regiftern, bas gange Clavier ober bie Briff Tafel mit beiben Urmen nieber , welches auch , und gwar füglicher , mit fleinen Bretern und einem barauf gefesten Bewichte geschehen tan. Bermeint man alebenn , ben getretenen Balgen und pollent vollem Winde, kein Geschwirre und Geschusel, so ist die Lade dicht und gut. So viel vom dritten Punct. Nun kommen wir zum Pfeisswerck.

Alle Orgel-Pfeissen werden in zwo Classen oder Ordnungen gestellet, nehmlich in Abten und Rohren, in Flotwerck und Schnarrwerck, wie die Kunstworter lauten. Jenes ist entwedet offen, oder zugedeckt, daher die Gedacte ihren Nahmen haben. Es ist entweder von Holfz odet von Metall; hat seine labia, Leskzen vder Mundlocher, Mundstücke; den eingelbteten Kernz die Seiten Barte u. s. w.

Man braucht ben Einrichtung der metallenen FlotsPfeissen zum rechten Ton oder Klang ein Stimmhorn, womit die Pfeissen etwas eingedruckt, oder auch erweitert werden konnen, auf daß sie ihre rechte Stimmung bekommen. Sonst darff eine blosse Pfeisse von der ersten Classe, wenn sie einmahl von dem Orgelbauer wol gestimmet ist, nicht viel Wartens noch Corrigirens, weil sie ihren beständigen Ton behalt. Ist sie aber einsoder ausgebogen, hat Ohren oder Einschnitte, so darff man nur sicher dencken, der Meister, der sie gemacht, sey nicht weit her gewesen.

Die Bedeckung der Pfeiffen und Floten werden Hute oder Stülpen genannt. Einige hat ben oben Rohrlein, die spus zugehen, und die heisset man Rohrstoten; obwol zwischen denselben und einem gewöhnlichen Gedact kein groffer Unterschied im Klange vernommen wird.

Das Uiderschlagen des Tons in den gedeckten Pfeissen nennet man Filpen, und entstehet solches daher, daß der Kern zu hoch lieget. Dieser Kern muß in offenen Pfeissen so liegen, daß man unter ihm nur eines Härleins breit hinsehen kan. Wenn der Pfeissenfuß zerdruckt, oder mit Löchern durchboret ist, bemerckt solches eine Unrichtigkeit der Windlade.

Von dem offenen Flotwerck sind einige Arten der Pfeissen gleichaus gestaltet, und ihre Vers haltnisse besinden sich allenthalben von einerlen Weite, so oben, als unten, und in der Mitte. Ans dre aber nicht also. Einige der ersten haben tange, enge und schmale Maaß; einige sind kurt und tweit, als die sogenannten Hohl-Floten. Weite Pfeissen klingen prächtig und ernsthafft; enge liebe lich und scharff.

Die ungleichegestalte Pfeissen sind wiederum auch zweierlen. Etliche sind unten weit und oben enge, als die Gemohorner, Spitzsiden und Flachsiden. Etliche aber oben weit und unten enge, als der Dulcian zc. §. 43.

Die zugedeckten Flotwercke sind entweder gant gedeckt, als die Ovintadeen \*) und Gedacte, allerlen Grösse; andre aber, als die erwehnten Rohrstoten, sind auf dem Deckel in etwaserdssnet. Alle gedeckte Pfeissen klingen eine Octave tieser, als wenn sie offen sind. Woher das? der Klang fahrt erst hinauf, und weil er oben keinen Ausgang sindet, muß er wieder herunter und zum Mundsloche heraus gehen. Wenn nun die Bewegung also ihren Weg verdoppelt, ist es eben so viel, als vie Pfeisse noch einmahl so lang ware: woraus denn die Tiese entstehet.

Mirturen haben 10, 12, ja wol 26 Pfeifflein auf einem Tasten. Die groste derselben hat nur 4 Fuß am Ton +). Man nennet diese Versammlung so vieler Pfeifflein auf einem Clave gemeinigslich einen Chor, und zwar mit gutem Fuge. Solcher Chor aber erstreckt sich weiter nicht, als nur höchstens auf eine einzige Octave oder 12 Tasten, und wird viermahl wiederholet, im Fall die Griff-Tastel des Claviers, oder die Einrichtung des Wercks, wie gebrauchlich, aus vier völligen Octaven bestehet. Im ersten Theil des \*\*) Orchesters, wie auch in meiner Ausgabe des Niedts ††) ist schon Nachricht hievon gegeben, und die Beschaffenheit des Stimmwercks der Mirturen, sowol als dessen Gebrauch gezeiget worden: woben wirs auch, Kurke halber, bewenden lassen.

\*) Ist so viel gesagt, als ein Quintgeton. Einige heissen es Quinta ad una, mit einem vorgesetzen quasi. Auf neu Latein Quintitenens, und zerstümmelter Weise Quintaton. Dieses tonen nennen die Frankosen Quintadiner, welches zehnmahl toller ist, als alles andre. Herrliche Zeignisse der Unwissenheit. Das labium ist ben diesem Flotwerck so zweidenig, daß es, nebst dem Grundklange, auch eine gelinde Qvint desselben über sich horen laßt. S. Niedts zweiten Theil p. 113.

†) Bon der Bedeutung dieser Con-Maasse solle foll sogleich eine Erlauterung gegeben werden.

Mit ben Schnartwober Rohr Werd hat es inzwischen eine gangandre Bewandtnig, als mit dem Pfeiff; ober Flotwerd. Man nennet jenes mit befferm Recht ein Rohrals ein Schnarrwerd, weil gemeiniglich die Corper deffelben auf gewiffen Klobern fiehen, die man Stiefel beiffet, und ihre meffingene Blatter haben, die ein fanfftes Schnarren verursachen, als etwa ein Oboes Nohr: wie es benn auch nicht ftarcfer fenn follte.

Es kommen ferner daben zu betrachten vor die Rrucken, oder der meffingene Drat, welcher bee weglich ift, und daben man die Rohrpfeiffen stimmet, mittelft eines \*) Stimme Cifens, deffen Runfte Nahmen plackrum t) ift, und mit welchem man ben Drat bald ein wenig herausziehet, bald fanffte Solche Ausziehung ber Kruden macht ben Rlang um etwas tiefer, weil wiederum einschläget. Die Lefte der Pfeiffe dadurch erweitert wird; das Einschlagen aber erhöhet den Ton. flucke der groffern Pfeiffen im Rohrwerck pfleget man wol mit Leder ju futtern, damit fie nicht ju fehr knastern.

Das beschwerlichste ift, bag bie Rohr: Pfeiffen Diefer gwoten Claffe, weil fie mit iedent Bets ter, das sich verandert, ihren Ton etwas erheben oder fallen lassen, auch eben so offt reingestimmet werden muffen. Daher einige ungedultige Organisten übel darauf zu sprechen gewesen, und das Sprichwort aufgebracht haben: Schnarrwerck, Marrwerck! ingleichen: verstimmtes Res

gal, Organisten Ovaal.

9. 50.

Sonst find diese Robr: oder Schnarr: Wercke zweierlen: etliche mit offenen Pfeiffen, als Pofaunen, Trommeten, Arummhorner, Regalen, Zinden, Cornette, Schalmenen, und insbesondre die to genaunte vox humana oder nachgeahmte Menschen Stimme. Undre haben zugedecte Pfeife fen, als der Fagot, die Sordunen \*\*), welche noch ein verborgenes corpus mitziemlich langen Robren in sich fassen, die Bar-Pfeiffen zc.

51. Vor allen muß man sich bey biesem Wesen in die Tonmaasse schicken lernen. Diefelbe nicht, wie mancher meinenmögte, nach der Pfeiffen Lange oder Kurge: benn der Durchschnitt ( diameter ) kan allemahl mit seiner Weite oder Enge ben Abgang oder Zuwachs in der Maasse einer Pfeiffe sowol erfeten, als ju Wege bringen. Wiewol es, dem Ursprunge nach, zu ber Zeit, ba die Orgelwercke nur aus einem bloffen Principal bestanden, mit der Abmeffung so bes schaffen gewesen senn mag, daß z. E. die groffeste Pfeiffe, von ihrem Mundstude anzurechnen, 8 Ruß in der Sohe gehalten.

Es bedeutet aber die in den Orgelwercken und sonst gebräuchliche Tonmaasse eigentlich nur Die Quantitat bes Klanges, nicht des Werckzeuges. Es mogen die Pfeiffen furt oder lang sepn. Die Maaffe ift alfo, nach heutigem Berftande, nicht mechanisch, sondern physicalisch.

Wenn demnach ein Register von 8 Fuß Ton vorkbmmt, ist solches durchgehends an Sohe und Diefes zum Grunde gefett, tan man leicht Tiefe des Klanges den menschlichen Stimmen gleich. erachten, daß 4 Fuß am Ton einen folden Chor andeute, der um eine Octave hoher flingt, als jes ner: ingleichen daß 2 Fuß abermahl eine erhohete Octave, durch das gange Clavier, erfordert, u. f. w.

\*) Diefes Grimm. Gifen muß mit dem obigen Stimm. Born f. 40 nicht vermischet werden; vielwes niger mit den gewöhnlichen Stimmebammern.

Plectrum heisset sonft ein Fidelbogen, oder dergleithen Werckzeug, wenn es von main, plico, necto, texo hergeleitet wird; hieraber, da es von majoow, percutio, feinen Ursprung nimmt, bedeutet es ein Stimmelien gum Orgelstimmen.

20m furdo sono oder gedampfften Klange tommt Das welsche Wort Sordino, welches die Leutschen Trompeter in Sordun verwandelt haben. Ein ungelehrter Orgelmacher hat aber etwa das Sfür ein B angefeben, und foldes Orgel-Regifter Bordun genannt, mit welchem Nahmen es noch ftarct herhalten, ja fich endlich gar jum Bourdon, zur summenden Wespe machen laffen muß. Die Das Den crepitum emit-Wort bourdon aus dem Niederfachfischen herleiten wollen, fehlen groblich. tere heißt ben uns nicht burden, fondern purten, mit verlof to feggen. Es heiffen auch Die Boltgen, fo man in die Erompeten ftecht, nicht Sordini: Denn ein Schnuptuch fans auch thun; fondern Die foldergestalt gedampffie Trompeten felbst nennet man Sordini, in Begenhaltung Der Clarini,

u.f.w. Hieraus folget ferner, daß die sechszehnfüsige Sonmaasse eine Octave tiefer; die zwen und dreißigfüsige aber die allertiefeste, durch das gange Werck, andeute.

9. 54.

Wir haben bekannter maassen auf unsern gewohnlichen Clavieren von 8 Fuß Ton fünf Tasten, die c heissen, daran wollen wir denen ein Exempel geben, die obiges nicht sogleich begreissen können. Solls nun2 Fuß Tonwerden, so muß das erste oder tieseste eklingen wie sonst das dritte, und alle andre Claves richten sich darnach. Solls 4 Fuß seyn, so lautet dasselbe erste c wie das zweite ze. Solls 16 Fuß seyn, so klingt das dritte c wie sonst das zweite, und wenns 32 Fuß ist, gehet dasselbe dritte c so tief wie sonst das erste. Die ganze Reihe desgleichen.

9. 55.

Findet man aber die Zahlen 3, 6, 12, 24 an den Orgelzügen der Register, so zielen solche auf eine Vergrösserung oder Verringerung der Höhe und Elese des Klanges, nicht Octaven-Weise, wie vorhin gemeldet worden, sondern durch die Qvint; ungeachtet man auch (wiewol mit Unrecht) ein wircklich zwen und dreißigfüßiges Stimmwerck, wenns nicht tieser als die ins F gehet, vier und zwansigsüßig zu nennen pfleget. Daben es denn wol, was der Pseissen Länge, nicht aber was die Klänge betrifft, seine Richtigkeit haben mag. S. §. 62.

§: 56.

Von der Temperatur ist bereits in dem dritten Hauptstück des ersten Theils de Canonicægehandelt, welches der günstige Leser ben dieser Gelegenheit nachschlagen, und sicherlich glauben wolle, daß kein verständiger Mensch den Nußen der Meßkunst in der Parmonik leugne; wol aber dieses, daß sich die gange Muste darauf gründe. Denn das allerschönste und richtigste Instrument, das Muster aller klingenden Werckzeuge, die menschliche Stimme, weiß eben so wenig von der Temperatur-Kunst, als die übrigen Instrumente, die ihrer gar nicht brauchen; ausser dem einzigen Clavier, und der Harsse oder dem Hackbret. Und wenn die Temperatur-Kunst auch ben allen Insstrumenten nothig oder nücklich wäre, so machte doch ihre richtige Stimmung eben so wenig eine Musses als ein feingedeckter Tisch ohne Speisen eine Mahlzeit senn kan.

Was aber das eigentliche Stimmen der Orgeln anlanget, so ist daben dieser Vortheil in Ache zu nehmen. Wenn man z. E. ein Rohrwerck von 16 Fuß rein stimmen will, ziehet man ein Flotzwerck, als nehmlich ein Principal \*) oder Octav von 8 Fuß daben an: weil die Bebungen der seinern Klange haufsiger und schärffer ins Sehbr dringen, zumahl aus einer festgestimmten Pfeisse, als die Wallungen eines gebbern Lauts in einem wanckenden Rohrwerck. Ist aber dieses, wenne es gestimmet werden soll, nur achtsußig, so nimmt man gerne eine Octave von vier Fuß daben zur Richtschnur, und folget derselben.

J. 58.

Zu einem Schnarrwerck hergegen von vier Fuß, weil es etwas jung †) ist, ziehet man gerne ben dem Stimmen ein achtsußiges Principal, als eine sogenannte aqual-Stimme \*\*), und danes ben eine vierfüßige Octave, nach welchen beiden man jenes Rohrwerck am sichersten rein stimmet. Denn die Pfeissen, so mit dem Rohrwerck gleich am Ton sind, betriegen das Gehor, dem sie nime mer rein vorkommen: und darum muß allemahl eine Ungleichheit in ihrer Maasse bevbachtet werden.

Alles offene Pfeiffsoder Flots Werck wird am Klange erhöhet, wenn man die Corper oben erweitert; es sen nun wenig oder viel. Druckt man sie aber mit dem Stimmhorn enger zusammen, so wird der Ton gröber.

g. 60.

Die Gedacte werden mittelst ihrer Stulpen oder Hute gestimmet. Je niedriger man dieselbedruckt oder sansst einschlägt, ie hoher wird der Klang. Loset man sie aber, und hebt sie etwas empor, so klingt die Pfeisse tieser. Wenn die Gedacte oben zuzelotet sind, und keine bewegliche Hute haben, mussen sie ben ihren Barten gestimmet werden: ie weiter man nun diese vom labio oder Mundloch abbieget, ie hoher wird der Klang; und so umgekehrt.

\*) Dieses offene Pfeiffwerck wird deswegen Principal genannt, weil es gemeiniglich vorne an im Sessichte stehet.

t) Jung im Klange ist fo viel, als hoch und fein-

2+) Achtfußige Orgelstimmen werden Deswegen zqual genannt, weil sie mit der Menschen-Stimme an Bobe übereinkommen.

б. бі.

Der eigentlichen Claviere oder Griff Tafeln sind bald zwen, bald dren, bald vier, bald fünff, wenn wir das Pedal, worauf mit den Fussen gespielet wird, mit rechnen, wie billig ist: denn es hat auch seine Claves. Die Erfindung ist obbesagter maassen etwas über 250 Jahr alt. Sind der Claviere nur zwen, so unterscheidet man sie gern durch die blosse Benennung des Manuals und Pedals.

62. Durch gang Welfchland +) foll gebrauchlich fenn, bas Pedal nur mit Draat ans Manual anzub hangen, so daß eigentlich nur ein einkiges Clavier vorhanden ift. 3. E. die Orgel in der St. Marcus/Kirche zu Benedig hat 9 Stimmen! Sub-Principal-Bass, das Fim Gesichte, 24 Fuß (mit dem gemeinen Mann zu reden). Tiefer geht es nicht. Principal 16 Aug. Octava 8. Decima Quintadecima 3 f. ist eine Super-Octava. nona 3 f. ift eine Qvint. Vicelima secunda, 2f. (ift eine Octave biscomposita). Vicesima sesta 12 (ein Dointlein). Vicesima nona 18. (Octavater Das ift alles, und fein ander Clavier; fondern bas Pedal ift am Manual composita) Flauto, 8 f. befestiget, und gibt eben dieselben Tone von sich. So schwach aber auch dieses Wercklein scheinet, fo wol gefällt es mir doch, daß die Mixturen fein zertheilet find, und in bloffen Quintound Octavs Registern bestehen. Daher es denn auch, zumahl wegen Abgang des Rohrwercks, sehr rein klins gen, und wenig Stimmens gebrauchen muß.

Sind der Claviere dren, so heissen die beiden Manuale das Werck und das Ruck Positiv: weil gemeiniglich ben dieser Einrichtung die Pfeissen des letztgenannten so stehen, daß der Organist, wenn er sitzt und spielt, ihnen den Rücken zuwendet. Einige Orgeln haben, Statt dieses Rück-Positives, ein so genanntes Seiten-Werck: nachdem es nehmlich die Lage und Beschaffenheit

des Ortes am begvemften zulaffen will.

Sind der Claviere vier, so nennet man das dritte Manual die Brust, weil die Pfeissen, die dazu gehören, gemeiniglich in der Höhe, als gleichsam an der Brust des Gebäudes, inkleiner Maasse ihre Stelle finden. Sind der Claviere aber fünf, so trägt das vierte Manual den Nahnten eines Ober-Wercks.

Sind die Tasten oder Tangenten zu hart, zu faul, oder fallen zu tief, so ist ein Clavier desto schwerer zu bespielen, und wird solches für einen großen Fehler gerechnet. Ist aber die Tastatur gar zu gelinde zu greiffen, so wird sie offt hin und wieder beliegen bleiben, nicht leicht wieder in die Hohe springen; sondern viel Heulens verursachen, vornehmlich im Pedal-Clavier, wenn ein wenig hart darauf getreten, und irgend auf einem oder andern F Ton etwas lange ausgehalten wird. Welscher sehler denn noch weit größer ist, als der vorige.

Es mussen auch die Tasten der Claviere so eingetheilet senn, daß sie weder rasseln noch klappern. Das erste geschicht, wenn sie zu enge an einander liegen und sich reiben: das andre, wenn sie zu weit von einander sind. Dieses Uibel trifft man offt in den Pedalen an, in welchen das ungestrichene d gerade unter dem eingestrichenen dis des Manuals, oder das c genau unter dem ein liegen muß; sonst läßt sich nicht gut darauf fortkommen. Rurge Octaven sind gar nicht zu loben, das ist: die grosse Claves oder ihre Tasten Cis, Dis, Fis, Gis mussen im Pedal-Bas nicht sehlen, noch im Manual samt dem Dund Euber einander her, sondern in völliger Länge und Ordnung da stehen.

Die Registerzüge und Verbindungen der Orgelstimmen sind dieses Orts nicht zu verstehen von ihrer Anlegung und Einrichtung, welche, und wie viel nehmlich in einem Wercke senn sollen: Denn da muß man die Beschreibungen und Verzeichnisse der besten Orgeln untersuchen, und absonderlich diesenigen sammlen, die etliche 50 bis 70 Stimmen allerlen Art ausweisen. Es ist zwat manchess mahl viel unnühes Zeug darunter, insonderheit an den überhäussten Mixturen, Scharssen, vielsichigen Cornetten, Rausch-Pfeissen, Ovinten, Sedecimen, Tertianen, Sesquialtern und dergleichen. Aber hier sindet sich der Ort und Raum nicht, sich darüber auszulassen.

Nurist was abgeschmacktes, wenn z. E. 50 klingende Stimmen (darunter zwohalbe) noch 14 stumme

†) La pluspart des Orgues en Italie n'y sont que pour servir les voix, & pour Faire paroitre les autres Instrumens. Trait. d'Hist. moral. & d'eloquence.

78.

Kumme Register neben sich haben, bamit ja 64 Buge herauskommen, und die Paucken, die Cale canten:Glocke, die Engel, die Sonnen, die Adler, Die Cymbeln famt andern Puppens oder Kinderspiel, ihre Figur machen. Kirchen Borfteher muffen hievor gewarnet werden. Gin Capellmeister fan folches am besten thun: benn viele Organisten spielen mit ben Orgelbauern, Die nur ihren Bewinn suchen, offtmahle unter ber Decke.

Laft uns benn nur mit wenigen Worten anzeigen, wie man überhaupt Die Orgel Stimmen oder Register zusammen anziehen, und mit denfelben allerhand Beranderungen machen, oder tluge lich abwechfeln konne. Da ift benn die erfte Regel Diefe:

D. 70. Man foll nicht gern, wenn Solo gespielet wird, zwo gleiche Stimmen, beren Pfeiffent nicht einerlen Geffalt haben, neben ober mit einander gebrauchen: weil die Ungleichheit des Zons niemahls deutlicher und mit mehrer Wiederwartigkeit vernommen werden mag, als eben ben ber vermeinten Gleichheit. Ja, wennauch ichon zwo Stimmen um eine Octave von einander unterschieden find, daßz. E. die eine acht die andre vierfüßig ift, fo machen doch die weiten Pfeiffen mit ben engen im mer einigen Mislaut.

Durch die 3mo gleiche Stimmen verffehen wir folche, die beide von 8 oder von 4 Jug Lon find ic. Und durch die Gestalt der Pfeiffen, wenn g. E. die eine furt und weit; die andre aberlang und engist.

6. 72. Man ziehet auch ein Flot und Rohrwerch zusammen auf einem und demfelben Clavier an; obes gleich auf zweien unterfchiedenen Clavieren gar wol geschehen fan. Ift aber eine ftarce Gemeine, und Daben eine schwache Orgel vorhanden, so hat Noth kein Gebot: bevorab, wenn mit dem Singen der gangen Berfammlung eingespielet werden foll.

Ber grobe und tief flingende Stimmen anziehen will, der muß mehr Ernfthafftigfeit, als fluchs tiges Wefen im Spielen gebrauchen. Wer aber vermischte Regifter , samt kleinem und jungen Stimmwerd unter Sanden hat, und foldes liebet, ber kan fich nur auf geschwinde und bunte Stude gefaßt machen.

74. Uiberhaupt theilen fich die Orgel-Zuge in zwo Gattungen. Zur ersten gehört bas völle Werd; zur andern zehlet man alle übrige vielfaltige Beranderungen, Die sich mit verschiedenen Clavieren besonders, und mit schwächern, jedoch ausgesuchten Stimmen machen laffen.

Wenn nun die Orgel zur Ginftimmung mit ber Mufik gebraucht werben foll, braucht man beibe Gattungen der Zuge, nachdem der Chor ftarck oder mittelmäßig ift. Ift er gar ftarck befest, so muß das volle Werck herhalten, und ferner nach Maaßgebung, bis aufeine Solo, das entweder gefungen ober auf einem Instrument, 3. E. auf der Geige, Oboe it. gespielet wird, woben es die Orgel mit dem einsigen, achtfußigen Gedact bestellen fan.

76. Es gehoren zum vollen Werch die Principale, die Sordunen, die Salcionale ober Sas licete (Beiden : Pfeiffen) die Rausch : Pfeiffen, die Octaven, Die Qvinten, Mixturen, Scharffen (fleine Mixturen von dren Pfeiffen) Quintadeen, Zimbeln, Rafat, die Terzien, Gesquialtern, Super Octaven, Bosaunen im Pedal, nicht im Manual: denn bie Posaunen sind ein Rohr-Werck, welches ausdem Manual, ben voller Orgel, ausgeschlossen bleibet; indem es baselbst, wegen der Hohe, zu sehr schnarren wurde; da es hergegen, wegen der Tiefe des Klanges, im Pedal prachtig lautet, wenn die Mundftucke, wie billig, gefüttert find.

77-Wegen des Wortes Nafat habe folgendes ju erinnern. Es ift eine ausgemachte Wahrs heit, daß die meisten Berbesserungen der Orgelwerde, mas absonderlich die Windladen und Regis fter. Stimmen betrifft, vornehmlich von den Niederlandern und Brabandern \*) herruhren, auch daß ben ihnen das Principal der Vorsat oder Prastant, die Mixtur der Hintersat, und die zum vollen Werde gehörigen Dvint Stimmen der Nachfaß (Nafat) geheiffen haben. **B 66 666 2** 

<sup>\*)</sup> vid. Prztor. Organogr. p. 107, 117, 131.

· 78.

Daher muß es einem Sprachkundigen sehr fremd vorkommen, wenn das lehtgenannte Orgel-Register, dessen Niederlandischer Nahm sich so sein zu den andern Full-Stimmen und ihrer Benennung reimet, auch der Wirchung und dem Gebrauch einer gedeckten Qvint, konst Gemshorn †) genannt, ein völliges Genüge leistet, von den Herren Frankosen\*) kurkum Nazard, oder gar Nasarde (welches einen Nasenstüber bedeutet) geschrieben wird: indem sie vermeinen, der Klang habe ich weiß nicht was noselndes, nieselndes oder durch die Nase singendes an sich.

Sie grunden folchen Wahn hauptfächlich auf die gang kleine Gestalt einiger zum Nasat ges hörigen Pseissen; da es doch bekannter maassen Gernshörner gibt, nicht nur von anderthalb, sondern von 2, 4, 8, bis 16 Fuß Son, die wahrlich groß genug an der Pseissens Waassessind. Zu dent ist das vermeinte Noseln und Nieselnebenkein so angenehmes Ding, daß man es in die Orgels wercke zu bringen Ursach hätte. Wir nennen hier in Hamburg nieseln und nahlen, wenn einer lange suchet oder klaubet, und nicht fortkömmt: weil die Leute daben gemeiniglich viel schnauben zuch puhsten; aber was hat das mit dem Nachsas zu thun?

Endlich ist auch das Wort Nazard, welches eigentlich Nasillard heissen sollte, eine sehr nies derkrächtige \*\*) Ausdrückung, deren man sich endlich wol imposirsichen oder kurzweiligen Styl, nimstner aber in ernsthafften Dingen, vielweniger in Gottsgeheiligten Sachen bedienen sollte. So uns mögliches demnach ist, daß bourdon von purten herkommen kan, so wenig Grund hat es auch, wenn man die Quelle des Nasats in der Nase suchen will.

Ich habe mich nur zur Probe ein wenig hieben aufgehalten, umzuzeigen, wie groffe Urfache die Tonkunstler haben, sich vorzuschen, daß sie den Gelehrten keine Gelegenheit zum Spott oder Laschen geben mogen. Wir fahren indessen in unserm Vorhaben fort.

Von der zweiten Gattung unfer Orgelzüge auch einige Exempel beizubringen, könnte man, ben Ausführung eines Chorals mit zwen Clavieren und dem Pedal etwa folgende Einrichtung machen: Im Wercke die Tronmete 16 Fuß, eine Spiksibte von 8 und eine Octave von 4 Fuß.

Ober im Oberwerche Trommete 8 f. Zinche 8 f. Flote 4 f. Nafat 3 f. Dazu

Im Ruck Positive das bloffe Gedact 8f. und

Im Pedal Dulcian 16 f. Trommete 8 f. Sub-Bals 16 f. Cornet 2f. Posaune 16 f. und Principal 16 f. 83.

Wollte man mit allen fünf Clavieren, wo ihrer so viel vorhanden sind, etwas aussühren, da

Die Manuale stuffenweise, eines schwächer als das andre angezogen würden, so könnte man wehlen: Im Wercke Principal 16, Octave 8, Octave 4, Octave 2, Nauschpfeisse 2 sach, Mixtur. Im Ruckpositive Principal 8, Qvintadeen 8, Octave 4, Sesqvialtern 2 und etwa ein Qvints

flotgen von 1½ f. In der Brust Principal 8, Octave 4, Scharff, welches nicht so vielfach als die Mixtur.

Im Oberwerck Principal 8 und Scharff: das ist genug zur vierten Stuffe. Ben allen dies fen aber muste man nehmen:

Im Pedal Principal 32, Groß-Posaun 32, Principal 16, Posaun 16, Octave 8, Trommet 8, Octave 4, Schallmen 4, Mixtur und Rauschpfeisse.

Hernachst klingen auch nicht übel auf einem Clavier zusammen die Rohrstote 8, Spikslote 4, Walbside 2 und das Sisslet IFuß. Im Pedal schicken sich dazu: Principal 16 allein. Oder, so mans stärcker verlanget, ein Gemshorn von 8 f. zur Gesellschafft. Diese Eintheilung ist nach hiesis ger Cathrinen: Orgel gemacht.

Es wird hieben gefraget, ob Sifflet und Spikflote einerlen sen? Daraufantworte mit Mein, aus folgenden Ursachen. Erstlich, weil in vielen Orgelwercken Spikfloten und Sifflet, als verschie

†) Ben den Gelehrten Diapente pileata, deren Pfeissen oben nur halb so weit, als unten sind.

"") Wie ich schon vor mehr als 20 Jahren benm Sauveur, in den Mem. de l'Acad. Roy. 1702 p. 419 gle lesen habe: la Quarte de Nazard, le double Nazard.

") Un mot ou expression basse, dont on se fert dans le stile comique ou burlesque. Diet. de Boyer.

berschiedene Register, auf einem einsigen Clavier vorkommen +). Fürs zweite, weil bas Siflet, (nicht Ziflit, viehweniger Suifloit, wie es hin und wieder angeschrieben stehet) vom Frangbsischen Siffler, auf dem Maule pfeiffen, herkommt, und nur ein gar schwaches Stimmwerck ift, fo gemeiniglich aus einem einsigen oder anderthalb Fuß Ton, aufs hoheste aus 2 Fuß gearbeitet wird, gar nicht fpikig, sondern gleichaus gestaltet ift; daher fie denn auch in etlichen Orgeln mit Recht Rleins flote genennet, und unter die Principal Stimmen zum vollen Werck mitgerechnet zu werden pfleget, als eine Gattung der Doblsund Baldfloten, dazu auch die fo genanten Nachthorner gehören. 86. §.

Hingegen ift die Spillflote, fo den Nahmen von Spill, tenuls, subtilis, hat, oder beffer gefagt, die Spiffidte eine Urt von Gemehornern \*); nur daß fie im Mundloche weiter, und oben etwas mehr zugespigetift, als diese. Ihre Corper sind also nicht von einer gleichen Weite, wie

die Pfeifflein des Sifflets.

Einige vermischen die Spiefloten mit den Blod-Pflod Flach-ober Plod Bloten. Rlanges halber ginge es schon einiger maaffen an: weil die Spisfloten, wenn fie etwas weiter ges macht werden, als die Somshorner, fast eben so stumpf lauten, als die Plock-Floten. Eshaben aber die Spitfidten gemeiniglich 8 oder 4 Fuß Zon, felten 2 wie Die Plocfidten; niemahle weniger. 0. 88.

Bu einheln Melobien auf einem besondern Orgel-Clavier bedienet man sich mit guter Art eie nes Stimmwerds, welches Diola da Bamba heiffet; oder eines achtfufigen Principals mit einem oder einer so genannten Oveerflote; oder achtfüßigen Gebacts eines mit einer zweifüsigen Balbflote; oder einer Trommete 8 Fuß; oder eines Clairon ++) von 4; oder auch der vocis humanx, welches ein feines Rohrwerck ift. Im Pedal kanes ein Princ cipal von 16 Fuß bestellen. Will mans aber ftarder haben, mag ein Biolone von 16 und ein Nachte harn von 4 die Stelle des Baffes vertreten.

89. Das Wort Biolone schreiben die Orgelmacher auch unrecht, Diolon. Sie bemercken ober wiffen nicht, daß der bloffe Zusatz eines eintzigen Buchstabs, e, aus einer Discant: Beige eine Biolon ift Frankofisch, und heisset eine Discants Geige; Biolone Bak Beige madjen kan. aber ift Belfch, und heiffet eine Bag Geige.

90. Wer endlich von der sinnlichen Untersuchung und Probe eines Orgelwercks, d.i. von dem examine beffelben, und ben vielen dahin gehörigen Dingen einen völligern Unterricht haben will, ale unfre Rurge Diesemahl erlaubet, dem schlagen wir jum Lefen vor: 3. Phil. Bendelers, Organopoiam, Ao. 1690gu Merseburg gedruckt, 4; M. Prztorli offterwehnte Organographiam; Undr. Werdmeisters zweimahl aufgelegte Orgel-Probe, lettens 1698 zu Qvedlinburg 4; Cafp. Ernft Carutii ju Custrin 1683 herausgegebenes Examen Organi pneumarici. Er war Churfurfil. Brandenburgischer Kellermeister und Organist in Cuftrin: welches beswegen erinnere, weil seiner fo wenig, als des folgenden, im waltherschen Borterbuche gedacht wird. Dav. Schmidts Preufe fifche Orgel-Ronigin, welche ich nur im MS. befige, ohne baß ich fagen konnte, ob bas Buch ges brudt sen oder nicht. Es wird aber darin absonderlich von den Mangeln und Gebrechen der Ors geln, ingleichen von deren Werbefferungen (als den im Unfange Diefes Sauptfluckes f. 8 vorgeschlas genen beiden wichtigen Puncten No. 3 & 4) mit ungemeinem Nachdruck gehandelt zc.

91. Beil auch die befagten Orts verzeichnete übrige 4 Artickel No. 5, 6, 7 und 8 mehr den Spieler, als die Instrumente selbst betreffen, so wollen wir fie im folgenden Saupt-Stude furglich betrachten, und einen Berfchmack davon geben. Einieder thue, nach feiner Art, Erfahrung, und mit feis nemliebsten Instrument auch einen folchen Verfuch. Mir mag Diefe Unzeige der nothwendigsten Stus de besjenigen Wercheuges, fo fast alle andre in sich begreifft, diesesmahl genug fenn.

Ecc ccc

Semshörner sind unten weit und oben spis. Machthorner hergegen, oder Sohl-Floten haben durchaus einerlen , und zwar ziemliche Weite, und ein enges Labium.

†) Cleron pre Clairon, petite Trompette d'Orgues.

Bunf 1) Vid. Prztor. Organogr. p. 174, 178 col. 1, 2. Unhang jur Miedtischen Handleitung p. 160 col. 1, p. 166 cal. 1, 2, 3, p. 173 cal. 1, p. 177 col. 1, p. 178 col. 1, 2, 3.

# Funf und zwanzigstes Hauptstück.

Von der Spiel-Runft.

Ie Wiffenschafft und Kunft auf Instrumenten wol zuspielen, gewisse Grundsage und Regeln, die alle mit der gangen Tonlehre aus einer Haupt: Quelle flieffen, davon zu gebent vornehmlich aber etwas geschicktes darauf zu feten, nennet man Organicam, megemeint Die Instrumental-Musik: weil sie mit ausserlichen Werchzeugen zu thum hat, und auf felbigen bie menschliche Stimme so nachzuahmen suchet, daß alles gebührlich klinge und finge.

Es folget demnach, als eine unumftofliche und allererfte Wahrheit in Diefem Stude, daß auch derjenige, der etwas rechtes auf Instrumenten feten oder fpielen will, nothwendig die Singes kinft aus bem Grunde verstehen, und also fast mehr wissen musse, als ein blosser Sanger. Seines eigentlichen Thung halber aber barff er beswegen eben fein Bocalift fen: maaffen bie Gabe eis: net schönen Stimme nicht einem ieden mitgetheilet ift.

Daber es benn auch kommt, daß sich weit mehr Leute auf die Spielsals auf die Sing-Runft Es sind z. E. hier in Hamburg wol hundert Instrumentalisten gegenzehn Sanger anzutref?" felt. So wird es wol aller Orten beschaffen sepn.

Hiernachst muß ein Organicus sich auf ein einkiges Haupt-Instrument vor allen andern mit Reif und Ernft legen; ohne zu mahnen, er tonne auf einem ieden Inftrumente im gleichen Grade ein Meister seyn ober werden. Aus solchen Wahn entstehet anders nichts, als daß man ponallen etwas, überhaupt aber nichts rechtes zu leiften vermag.

Wiederum muß sich auch niemand, absonderlich von denen, die da componiren wollen, so staret :und befonders eines einstigen Inftruments befleifigen, daß er darüber aller andern gar vergeffen follte; er muß wenigstens von einem ieden gebrauchlichen Instrumente fo viel Rentniß haben, bag er unterscheiden konne

1. Ihre Starce. 11 Ihren Sprengel oder Umfang.
111 Ihren Styl oder ihre Spiel-Art, und
11 Ihren Nupen.

Wenn iemand z. C. eine Biola da Gamba mit Trompeten und Paucken ffreiten laffen, ober ben Oboe ins g herunter weisen; oder den Chalumeau als ein Waldhorn hantieren; oder die Blos ten weit hauffiger, als die Biolinen brauchen wollte, ber wurde, wenn er gleich fonft das schonfte Clavier spielte, bennoch Gelegenheit zu lachen geben. Es barff niemand gebenchen, bag nicht Leute genug zu finden, die wol noch thorichter verfahren wurden, wenn es nicht, aus lauter eingeführter Gewohnheit, nachbliebe. Star \*) gibt und deffen eine Probe. Aber die Gewohnheit ift feine Runftform, und hat teine Grundfage, die einem beizubringen, oder woraus folche Schluffe zu gie ben maren, welche zur überzeugenden Ginficht führen konnten.

Dieben fallt mir die Frage ein: warum denn doch die guten Zinden und Pofannen, welche pormable geschwistert waren, und ben den herren Runftpfeiffern sowol, als ben den Setzern, wie erste Springfedern, in Unsehen stunden, aniho so gang und gar aus ben Rirchen, wenigstens aus : ben hiesigen, verwiesen zu senn scheinen, als ob sie für unfähig erklaret worden maren? Da boch das eine Instrument, ben aller seiner Barte, sehr durchdringend ift; das andre aberüberaus prach tig tonet, und eine groffe Rirche trefflich fullet. Wems beliebt, der beantworte die Frage.

Da nun einem ieden Birtuofen übergelaffen wirb, fein eignes Leib-Instrument ju Unterfuchen und zu beschreiben, wollen wir doch demselben, wie im vorhergehenden Sauptstucke von ber aufferlichen

1) p. 62 des critischen Mus.

sichen Beschaffenheit geschehen, auch alhier ein kleines Worbild ober Muster an eben diesem vornehms sten Instrument von dessen Gebrauch ertheilen, und zwar erstlich von der Stärcke einer Orgel; zweitens von ihrem Sprengel; drittens von der Art und Weise sie zu bespielen; viertens von ihrem Nupen; fünstens aber, als in einer Zugabe, von den bekanntesten und besten Meistern oder Organdois unstrer Zeiten auf das kurzeste handeln. Es wird hernach ein leichtes senn, diese und unstre andre Vorträge, weiter auszuarbeiten.

Was dennach erstlich die Stärcke einer grossen Orgel betrifft, so durffte ihr wol keines von allen Instrumenten in der Welt darin zu vergleichen sehn. Sie hat kast alle Arten andrer Instrumente, ja die Menschen Stimme selbst, mit ziemlich genauer Nachahmung, auszuweisen.

Ein Organist aber muß sich dieser Starcke seines Instruments mit desto grösserer Bescheis denheit gebrauchen, ie mehr er Gelegenheit hat, solche wol anzuwenden. Er wird demnach dahin sehen, daßer, ben Aufführung der Musiken, sich nach der Anzahl der Singestimmen und ihrer Bescheitung so richte, damit sein Spielen keines Weges über jene hervorrage, sondern vornehmlich die Sänger iederzeit die Oberhand behalten.

Sat er hergegen ein Stuck von zween oder dreien Choren vor sich, und seine Part führet die Aufschrifft: Organo maggiore, so mag er das volle Werck dazu anziehen. Wiewol es nicht ans ders senn kan, es muß ihm sodann der Tact von einem besondern Dirigenten vorgeschlagen werden. Das darff er sich nicht zuwieder senn kassen.

Hier kommt es genau auf ein richtiges musikalisches Gehor und eine gesünde Urtheils-Krafft an, daß man mit der Orgel nicht hintanschleppe, noch voraustraße. Dem ersten Fehler sind die meisten alten Organisten unterworffen; dem andern aber diejenigen Clavieristen, die noch jung und feurig sind. Mit den Jahren wird alles träger, so in diesen, als in andern Studen.

Soll die Orgel mit der Gemeine eingespielet werden, so ist ein grosser Unterschied zu machen, ob diese letzte starck oder schwach, ob sie schon gant, oder etwa nur auf die Helfste, oder kaum ein Wiertel davon versammlet ist. Denn, nachdem die Zuhörer sich nach gerade einsinden, muß auch die Orgel angezogen werden; und wie sie allgemach wieder davon gehen, sollen auch die Stimmen des Wercks sich vermindern.

Doch muß es allemahl so eingerichtet werden, daß die Orgel in diesem Fallherrsche, und den schreienden Laien \*) im Ton (ich mag nicht sagen im Zaum) halte; welches gerade das Gegenspiet dessen ist, so ben einer formlichen Musik zu beobachten vorfallt. Hier ist die Orgel dem musikalischen Chor unterworffen; dort muß sich die Gemeine nach der Orgel richten, und von berselben regierent oder bemeistern lassen. Dem es ist nichts schandlichers noch argerlichers, als wenn die Stimmen der Gemeine sich herunterziehen, bevorab im Winter und ben trübem Wetter, und eine schwache Orgel nicht verniogend ist, das Gleichgewicht zu halten.

Endlich stehet auch, wegen der Stärcke; die zuweilen den Organisten selbst übertäubet, ans noch zu bemercken, daß es kast nothig scheinet; einen Vorsänger, oder dergleichen iemand ben sich auf der Orgel zu haben, der auf das Singen der Gemeine, wie sie einhalt und fortsähret, sonders sich Acht gebe, und dem Organissen dahm behülfslich sen, daß er mit zener in gleichen Schritten geste. Wie offt es hierunter versehen, oder vielmehr verhöret wird, kan nicht unbekänt senn.

Der Bezirck oder Umfang eines Orgel-Claviers kommt sonst mit dem gewöhnlichen Clavis rimbel auf der sichtbaren Grisstafel überein, oder es sollte doch wenigstens so senn. Derowegen es denn kein geringer Fehler ist, wie bereits erwehnet worden, wenn einige Orgeln die sogenannten kurgen Octaven haben; in andern über, auch wol in einem unlängst mit grossem Geschren erbaues ten Wercke das Cis und Dis sowol im Pedal, als Manual, gar umsonst gesucht werden.

Da hilfft nun die Entschuldigung, wegen Ersparung der Kosten, nicht das geringste: ine Ecc ecc 2

\*) Laicum clamantem nannten es die Allten, und festen ihm entgegen Clerum fonantem

bem weit mehr, als felbige biefen Kalls austragen tonnen, an unnüten Rinberfpiel und tobten Bis guren verwendet worden. Das heißt Orgelbauen, nicht für Die Ohren, fondem für Die Augen, Alls wem man einem Menfchen Die Mills ober Leber abbrechen, und bafür zwo Rafen geben wollte. Diefes erinnere bier ben Belegenheit, weils im vorigen Sauptflief, babin es eigentlich gehoret, pergeffen morben.

6. IR.

Bie nun die Orgel bas ffardeffe Inftrument ift, fo bat fie auch ben weiteffen, innerlichen Son'llinfang und Begird. Denn berfelbe erftredt fich nicht nur in ber bibe brep ganger Detaven weiter, fondern auf eine munderfame Beife, mit den gwen und breißigfußigen Baffen, auf zwo Des taven tiefer, als bas gewohnliche Clavicmbel , und enthalt alfo am Rlange ganger neun Octaven, mit allen ihren Gintheilungen. Das find 108 perfchiebene Rlang: Stuffen.

5. 10.

Bas nun für erflaumenswerthe Sachen hierauf hervorgebracht werden mogen, fan einer leicht ernteffen, ber nur weiß, was ein Runftler im Spielen icon auf bren Octaven (b.E. auf ber Beine) ju bewerdstelligen vermag. Dier hat er auf ber Orgel bie ftarcfte Boliftimmigkeit; Die beiden Sinde in gleicher Arbeit; beibe geschäfftige Tuffe baneben; und die Koppel (copula) verschiebes ner Claviere noch baju jum Beiftanbe, Daburch Die Manual Stimmen auch im Pebal jugleich mitgehbret, ober zwen Manual Griff- Tafeln fo mit einander verbunden werden, baff, wenn man eines befpielt , bas andre fich jugleich mit beweget , und bie angezogene Stimmen boren laft.

Dum tommen wir, brittens, ju bem Stol, ober ju berjenigen Art und Beife, in welchem, ober mit welcher eine Orgel bespielet und gebandhabet fenn will: welches ber groffeste und erheblichfte Bunct ift. Diefer Stol tan wol teine Schreibart, fondern muß nothwendig eine Spielart beife fen : es mare benn, bag man bie gefpielte ober zu frielenbe Sachen alle guffcbriebe.

Da findet man mun, werm der General Bag, beffen Biffenfchafft einem ieden Clavicimbalis ften und Organiften wefentlich fenn muß, Diefesmahl nicht mitgerechnet wird, vornehmlich vier@tils de: bas Pralubiren ober Borfpiel; bas Fugiren ober Fugenfpiel; Die Choral, ober bas Lieberfviel, und endlich bas eigentliche Santafiren, ober Machiniel.

6. 22.

Bas bas erfte anlanget, fo haben alle Borfpiele auf ber Orgel einen breifachen Rugen, wele den wol taum brep Organiften, von benen bie ich tenne, mogen recht eingeseben und foftematifch ober beutlich begriffen haben. Daß Die Bubbrer, ju ber folgenben Saupte Materie, ober jum am gefesten Choral Gefange vorbereitet werben mogen, foldes ift unftreitig ber vornehmfte Dun bes Pralubirens, welches immer nachbrucklich, ieboch mehr furt, als lang fepn foll.

Der gweite Dut beffebet barin, baf bie Beit, fo jum Gottesbienff gewibmetiff, genau ab und eingetheilet werbe, ba g. E. ben furben Befangen ein etwas langers; bep langen bingegen ein befto Purgeres Borfpiel angebracht werben muß. Daburch gefchiebet es, bag bie jum Singen ber Bes meine befrimmte gange ober halbe Stunde weber einer Berfurgung, noch Berlangerung untermors fen, fondern alles, nach bem Ausspruch Pauli I Cor. XIV, 40 in gute Ordnung gefiellet wird. 24.

Der britte Dun bes Borfpielensift, bag man von einer bieweilen gant sentgegen flebenben Lonart bes vorhergebenben Befanges ober Studes, mit guter Gefchicflichfeit, und gleichfam unwermerdter Beife in Die anbre gelange. Und ob es gleich ben beutigen lufternen Ohren nichte neus es ift. daß 1. E. ein Recitatio im Gour folieffet, und gleich darauf eine Arie im A moll auhebet; (welches offtmable jur Erweckung mehrer Aufmerdfamfeit feine gute Urfachen haben mag); fo gebet boch foldes mit einer ummufitalischen Bemeine nicht an: braucht bannenbero einer guten Bermittelung , nehmlich eines barauf gerichteten Borfpiels.

Soll nun ber erften Abficht ein Benuge gefcheben, fo muffen bie Pralubien (worunter aber eigentlich meber gugen, noch variirte Sachen, obwol feine Sonaten ober Sonatmen gehoren )fo eingerichtet werden, daß fie auf den Saupt Inhalt ber folgenden Rirchen Stude ober Chordle gies ten. Das ift ju fagen , bie aus freiem Ginn berflieffende furbe Borfpiele muffen eben Diejenige Leis benichafft burch ben figurlichen Rlang auszubruden trachten, welcher in ben Worten bes zu muficirenden Studes, ober von ber Bemeine anguftimmenden Rirchenliedes angebeutet wird.

Q. 26.

Weil es denn solcher Kirchenstücke und Gesange viele gibt, die gar verschiedene Gemuthet Bewegungen in sich fassen, als da sind: erhadne Freude, stille Zufriedenheit, unverstellte Demuth, rührende Wehmuth, tiefe Reue, herbes Leid, hestige Sehnsucht, dringendes Verlangen; sestes Vertrauen, ungestörte Andacht, siegende Großmuth, billige Verachtung, heiliges Trokenze welche sich aber auf zwo allgemeine Haupt-Neigungen, als Arten auf ihre Geschlechter, durch untersschiedene Stuffen einigermaassen beziehen: So hat ein kluger Spieler dahin zu sehen, daß er den vorhabenden Affect wol kenne, sich denselben im Vorspielen sest eindrücke, und seine Einschle so darnach regiere, daß er die Zuhdrer nicht zum Weinen einlade, wenn sie freudig seyn sollen; noch iemand zum Lachen bewege, dessen Herch vielmehr eine Zerknirschung ersordert. Die Exempel liegen leider! in Menge davon zu Tage, ohne daß es sast iemand mercht: da mancher Organist, der seine Einbildungs-Arafft niemahls sonderlich beschweret, immer getrost und beständig dassenige daher spielt, was er von Jugend auf auswendig gelernet hat; es reime sich, oder nicht.

Gine gute hiehergehörige Anzeige ist es auch, daß, wenn zwen oder mehr Lieder-Tepte eines len Melodie führen, ob sie gleich, dem Inhalt nach, wie Winter und Sommer unterschieden sind, wovon zu unsere Verkleinerung gar zu viele Proben gegeben werden können; alsdenn auch diejemsen zu kurch kommen, welche sich so weit versteigen durssen, daß sie zu ieder Choral-Melodie ein eis genes Vorspiel studiret haben. Denn hier muß grosse Vorsichtigkeit und Bescheidenheit gebraucht werden. Hans von einer Weise muß Urlaub haben.

§. 28.

Ob man nun zwar solche Sangweisen, an und für sich selbst, schon so herausbringen kan, daß ein handgreislicher Unterschied in der melodischen Führung verspüret werde; so kömmt es doch ale hier hauptsächlich auf das Präludiren, als auf eine Vorbereitung an, weil die Hände daben freier sind, und sich der Verstand besser gebrauchen läßt. Die Herzen der Zuhdrer werden desso geschickster, die abzusingenden Worte mit Nachdencken und Empfindung herauszubringen.

S. 29.

Diejenigen Organisten, welche beständig- oder vielmehr verständig-gesinnte Musici sind, lassen sich dieses von ihrem Fleisse nicht abschrecken, wenn sie eine solche grosse Menge Lieder nach einer einsigen Melodie spielen mussen; sondern sie trachten, so viel möglich, darnach, wenn auch alle Lieder nur einerlen Sangweise hatten, daß sie dieselbe stets mit neuen Ersindungen in andere Formen giessen, und zu einer ieden Gemuths-Bewegung gerecht machen. Es ware inzwischen billig und recht, wenn nach dem Beispiele, so uns Luther gegeben hat, iedes Lied seine eigene, besondere Mes lodie hatte: konte es gleich nicht an den alten geschehen; mögte es doch ben den neuern nicht unter-lassen werden.

Unter den bekanntesten sind die Gesänge: Achwie elend ist unfre Zeit! und: Es ist das Seil uns kommen ber ic. so beschaffen, daß das erste ein Jammer, das andre aber ein Freuden-Lied abgibt, und doch einerlen Melodie haben. Ich kommist, als ein armer Gast ic. und: Nun freut euch, lieben Christen gemein ic. sind in eben demselben Zustande. Was sür wiedrige und einander entgegen lauffende Leidenschafften wol unter den 21 Gesängen, die zu der einsigen Melodie gehören: Uch was soll ich Sunder machen ic. unter den 24 ausdie Melodie: Serslich thut mich verlangen ic. und unter den 55 auf die Melodie: O GOtt, du frommer GOtt! anzutressen sepn mögen, will ich guter Ursachen halben diesesmahl nicht untersuchen.

J. 31.

Die zwote Absicht des Praludirens kommt in so weit zwar auf die Bescheidenheit der Organissen an, und sind keine andern Regeln davon zu geben, als die uns bereits überhaupt in der melodischen Wissenschaft vorgeschrieben worden. Wer aber die Zeit seines Vorspieles genau einrichten will, mußgewiß seiner Einfille alle Augenblick Meister, und was er spielt, muß nicht geborget, sondern verz gestalt sein Eigenthum senn, daß er demselben besehlen kan. Uiberhaupt leidet die Rirche im Vorspiel ben weitem nicht so viel Umschweises und Ausdehnung, als im Nachspiel. Wie denn auch von ie her die kunstlichsten Organisten ihre besten Einfälle zum sogenannten Ausgange auszuheben psiegen. Es ist aber solches Nachspiel sonst niegends gebräuchlich, als in der Kirche, und konnen dahero die Ammerschungen, so wir weiter unten darüber machen werden, auch insgemein zu allem Präludiren, nach bezwandten Umständen, gute Dienste kunn: es sen auf Elavicimbeln oder Orgeln.

200 000

§. 32.

Bey der dritten Absicht, aus einem Zon in den andern zu kommen, weiß ich kein bequemeres Hullfs-Mittel vorzuschlagen, als den in der kleinen General-Baß-Schule p. 130 mitgetheilten Eirschel und die daben befindlichen Anmerckungen. Wer Lusthat, schlage das Buch nach, und erhole sich Raths daraus. Ohne Lesen ist nichts zu lernen. So viel vom Vorspiel. Ein mehrers benm Nachspiel.

Was das Fugenspiel betrifft, ist solches zweierlen. Gine Art der Fugen gehört zur wircklichen Ausführung der Chorale, und da werden die Fugensäße aus der Melodie der Gesänge selbst genome men. Die andre beziehet sich auf das Vorzund Nachspiel, als ein Theil oder eine Folge desselben: und da nimmt odermacht man sich die Themata nach Gefallen; richtet sie so ein, daß sie mit dem Inhalt der Worte und des Vortrages, der vorhergegangen oder folgen soll, übereinkommen; führet sie nach den Regeln, die oben im zwansigsten Hauptstücke enthalten, richtig und künstlich aus: macht es iedoch mit ihrer Länge so, daß kein Eckel entstehe.

5. 34.

Die Wissenschafft und Fähigkeit, eine Fuge nach vorgeschriebenem themate, alsobald, stehenden Fusses, oder (wie man redet) extempore durchzuarbeiten, ist einem Organisten sondthig, daß billig keiner, weder hiesiger Orten, noch anderswo angenommen werden sollte, der nicht sowol in den übrigen Artikeln, als vornehmlich in diesem, ein untadeliches Schulrecht abgeleget hatte. Wer

kehrt fich aber bran? Wer folget bergleichem Anrathen?

§ 35.

Wie schlecht inzwischen die Anwärter eines Dienstes in der Fugenkunst bestehen, solches lehret die Erfahrung ben Organisten-Wahlen zum Uiberfluß. Woher kommt das? Daher: Sie haben niemahls einen Fugen-Sat recht tüchtig zu Papier bringen, noch dessen Wiederschlag ordentlicher Weise anzustellen, vielweniger mit Bedacht schrifftlich auszuarbeiten gelernet: wie wollen sie es defin aus dem Stegreiff und ohne Bedenckzeit thun? Es gehöret ein Nachsinnen, ein Studium dazu: Das stehet den wenigsten an. Sie dencken, und scheuen sich auch nicht, zu sagen: Wenn wir nur erst zum Dienste gelangen, so soll siche wol geben. Ja, hinter sich, wie die Bauren die Spiesestragen. Handgen muß es lernen; Hand kand nicht.

Neulich schried einer von obigem Gelichter folgendes an mich: "Ich bin Organist alhier in der 3,groffen Kirche geworden, und habe herrliche Gelegenheit die Kunst fortzusehen, wenn ich nur das "Glück hatte, von meinem Hochgeehrten Berrn noch ein wenig Unterricht") zu erlangen, der sich sehr begierig bin, den rechten ausführlichen Grund einer Fuge, wie man das contrachema sicher "dazu machen, und wie man es vertheilen und ausführen kan, zu wissen. Ich kans wol thun; aber "alles vhne Sicherheit; alles durchs Gehor; ohne rechten Grund ic.

Der britte Punct, nehmlich das Choral-Spielen, ist der nothigste von allen. Und weil die Fugen ein gutes Antheil daran haben, wie §. 33 erwehnet worden, erfolget auch daraus die Noths wendigkeit derfelben, andrer Umstände und Bewegungs-Gründe zu geschweigen. Wie nun aber ein Bitts Buße und Klagelied mit der Orgel auf unterschiedene Weise konne durchgeführet, und mit Veranderungen versehen werden, solches lehren und folgende sehr gute †) Anmerckungen.

"Erstlich können eines Bitt-Buß- und Mag-Lledes kurfe Themata auf rechte Fugen-Art "simpliciter und langsam, eines nach dem andern, iedoch mit untermengten Ligaturen kurch veractiret werden. Zum andern brauchet man des Liedes cantum siemum im Pedal, und arbeisztet im Manual darüber mit fast lauter Syncopationen oder Ligaturen: also, daß die gange Harsmonie vierstimmig klingt.

"Drittens spielet man ben simplen Choral mit ber linden Sand; und bazu mit ber rechten "entweder auf selbigem, oder auf einem andern Clavier, zwostimmige modulationes mit Ligaturen "und etlichen kurgen Tiraten und Groppi vermenget, also, daß ein Trio, oder dreistimmige Harmos

\*) Es hatte diefer Mensch vieles von mir, aus mundlicher Unterredung, lauter umsonst erschnappet; da ihm aber, auf sein schrifftliches Unsuchen der Kern melodischer Wiffenschafft und in demselben das aussührliche achte Capitel angepriesen ward, wollte der Organist in der groffen Kirche seinen hab ben Phaler nicht daran wenden.

1) Diese Anmerckungen ruhren von dem Berrn Christoph Raupach, berühmten Organisten in Strale fund her, und ich habe fie hier Wort vor Wort, nach seinem eigenhandigen Auffah, eingeschaltet. Sie

reichen vom 38 S. bis an den 46 inclusive.

Inie gehöret werde. Wiertens werden zum Bag im Pedal mit ber linden hand im Tenor bes Ma= nual-Claviers der simple Choral, und auf einem andern Clavier einstimmig, langsame doubles, mit untermengten Ligaturen und etlichen kurben Tiraten und Groppi gemacht, so daß ein Trio moder breistimmiger concentus gehoret werde.

40.

"Fünfftens macht man ein Lamento mit etwas doucen Stimme Registern, barauf ber sime ple Choral gespielet wird. Sechstens laft man im zwostimmigen concentu ben simplen Choral mit der lincken Sand im Bag auf einem Clavier; und bagegen die Double oder Bariation auf dem "andern Clavier, mit der rechten Sand syncopirend und adagio horen. Siebendens so auch um-"gekehrt, da der Choral mit der rechten und die Double spncopirend mit der lincken hervorgebracht mirb.

41.

"Nun folget, wie ein Freuden. Troft: und Trog. Lieb auf ber Orgel, auf unterschiebene Art "Ponne tractiret und variirt werden. Erftlich wird mit einem farct-lautenden Regifter-Buge ober m vollen Werck eine freudig-flingende Symphonia ober Sonatina, ober, wo fo viel Zeit vorhaniden, eine groffe Sonata, worin eine Juge entwedermit, oder ohne contrasubjecto sich befindet, 3,gefpielet, und barnach ber simple Choral jum Schluß in vierstimmiger harmonie mit angehänget. "Bweitens werden, mit einem ftarden Regifterzug und in vierstimmiger Sarmonie, die furgen The-"mata eines folden Liedes zu fleinen Fugen gemacht, allegro furg burch variirt, und mit etlichen Soncopationen, eine nach ber anbern, burch tractirt.

6.

Drittens wird ber Cantus firmus mit ber rechten Sand auf einem Clavier, und eine burse. tige Variation ober Double aufdem andern Clavier mit der linden Sand dagegen aufdem andernie Clavier im Baf, theils mit, theils ohne Ligaturen gemacht, in zwoffimmiger Sarmonie. wird Cantus firmus pro fundamento mit der lincken auf einem Clavier, und der paffagirende Con-ce erapunctus floridus, oder die Double, auf dem andern Clavier mit der rechten Sand gespielet, und's Diesestheils mit, theils ohne Ligaturen in zwostimmiger Sarmonie."

43.

Fünfftens wird ber Cantus firmus pro fundamento im Dedal genommen, und aufeinemes Manual & Clavier dagegen mit beiden Handen eine zwostimmige Variation gemacht, so daß zusamse men eine dreistimmige Sarmonie gehoret werde, theile mit, theile ohne Ligaturen. Sechstens wirde auf einem Clavier der Cantus firmus zum Bag im Pedal, und dagegen eine Bariation auf dem anse bern Clavier mit der linden Sand theils mit, theils ohne Ligaturen, in dreistimmiger Sarmonie geze macht."

44.

Siebendens wird zum Bag im Dedal der cantus firmus auf einem Clavier mit der linden Sand, als eine Mittelstimme im Tenor gespielt, und bagegen mit ber rechten auf bem andern Clavier, & unterweilen mit, und ohne Ligaturen, eine Wariation oder Double gemacht. Achtens werden al-ce ternativement zwen ftard:registrirte Claviere zum Pedal gebraucht, also daßanfangs auf dem er: fen Clavier der Affect der Worte, imerften Choral-Delodie: Sat, fürtlich mit gant absonderlichere Fantailie oder invention exprimirt wird, und bald darauf der erste simple San der Choral Melodiese auf dem andern Clavier fich horen lagt, ben welchem fimplen Sagaledenn das Pedal mit einstimmet. 9. 45.

Und fo wird es auch gemacht mit ben folgenden Saten ber Choral Delodie, welcher allemahles eine furke allusion auf die Worte mit dem ersten Clavier vorgehet. NB. Mit allen Liedern laftes fich folches nicht durchgehends practifiren, weil die Worte erft in der andernoder dritten Reim-Zeise leihren sensum schlieffen: in welchem Fall man die zween ober dren Sage der Choral, Melodie fim.

pliciter, bald nach einander, anbringen muß.

46.

Meuntens wird mit ber rechten Sand auf einem rechten Clavier und bem Pedal eine Ba:" riation oder Double gemacht, über den simplen Choral, welchen die linde Sand auf dem andernes Clavier im Tenor hat: also daß eine dreistimmige Harmonie gehoret wird. Zehntens so auch um gekehrt, ba die rechte Sand auf einem Clavier ben Coneum firmum spielet, und baben die lincker Sand auf dem andern Clavier, famt dem Pedal, eine Bariation oder Double machen.,, reichen diese Unmerdungen, darin ich nichts geandert, sondern sie, wie sie hier fiehen, der Wergeffenheit ju entreiffen wurdig geschätzt, auch zu unserm Zweck dienlich erachtet habe. Dob dob 2

Johann Pachhelbels \*) Chorale zum prambuliren, deren 8 an der Jahl in neitem Aupster, ohne Jahr und Ort, doch vermuthlich vor 1693 zu Nürnberg herausgekommen sind, köns nen gute Dienste hieben leisten, als unverwerfsliche Muster. Das Exemplar, so ich davon bestige, sübe ret in Druckschrifft diesen Titel: Erster Theil etlicher Chorale, welche ben währendem Gottesdienste zum præambuliren gebraucht werden können, gesetzt, und den Clavierliebenden zum besten herausgegeben von Johann Pachhelbel, Pradic. Organista, in Ersurdt. Diese letzte Worte des Titels, nächst welchen noch eine Anrede an den Music-liebenden Eeser solget, machen mich glauben, entweder daß das Werck vor 1693, da Pachhelbel noch Organist in Erssurt gewesen, welchen Dienst er 1690 verlassen, versertiget worden; oder daß es auch, nach der Zeit, mit einem neuen Titel Blat beklebet worden. Wem darangelegen, der mag es untersuchen. So viel mir daran liegt, habe ich es sleißig gethan, und die Personalien des ehrlichen Pachhelbels sind umständlich in meinen Händen. Ich schässe des Mannes Arbeit hoch, und wünschte mehr davon.

Keinen bessern und glücklichern Nachahmer des erwehnten berühmten Organistens wüste ich zut nennen, als den woledlen und wolgelahrten, aber am Fleisse unvergleichlichen I.G. Walthern, welcher mit Recht der zweite, mo nicht an Aunst der erste Bachbelbel. so mie Lucherung and Lucherung.

mit Necht der zweite, wo nicht an Kunst der erste Pachhelbel, so wie Lutherus ante Lutherum, genennet werden mag. Das sage ich wahrhafftig ohne Schmeichelen: dennich schmeichle ihm auch sonst nicht, wo es die Wahrheit betrifft. Es hat dieser Walther mir Sachen von seiner Chorale Arbeit zugeschickt, die an Nettigkeit alles übertreffen, was ich iemahls gehört und gesehen habe. Ich

habe aber viel gehort und noch mehr gefehen.

\$. 49.

Es sinden sich in diesen Waltherischen geschriebenen Sachen noch verschiedene andre Ersinduns gen, einen Choral durchzusühren, als die in den Raupachischen. Unmerchungen stehen. Unter ans dern ist auf das Lied: Uch Gott und Perric. eine Fuga in conseguenza, nella quale il eonseguente segue la Guida per una Diapente grave. sopra l'Soggetto, doppo una Pausa di Semiminima. Ich mag nicht weitläussiger senn; aber es ware ein ziemliches Buch von Walthers \*\*) Verdienstenzuschreiben. Ein blosser Iurist wurde es nicht achten; doch kenne ich Rechtsgelehrte, die Tonkunster sind. Ein Theologus, insgemein genommen, sieht gantz gleichgultig daben aus; aber einige lieben es, unwissend warum. Ein Urtzt sollte billig diese Kunsteschähen: denn sie laussen in die Natur, in sein Forum; und man sindet noch wol die meisten Kenner unter den Medicis. Genug!

Es war ein Mann zu Calw, im Wirtenbergischen, der nachdem besser befördert worden ist. Johannes Kurt, damahliger Organist und Rector Musices daselbst, wie er sich schreibt, hat mir seine Classem primam Musices, oder nothige Grundlegung zur Tractirung des Chorals und dessen Bariation zc. zc. vor einigen Jahren zur Besichtigung eingesandt. Ich habe auch das Wercklein gut beschaffen gefunden, und es mit einer Ode versehen, die man mir erlauben wird hieherzusetzen, weil ich fast in zwehen Jahren von dem ehrlichen Versasser nichts vernommen, und besorgen muß, daß seine Arbeit etwa ins Stecken gerathen sen ich da och besser wunsche und hosse

Die auf Herrn Johann Kury über sein Werck von Variirung des Chorals.

Alle Menschen, die man rühmt, Sinden sich betrogen:
Wird es noch so sehr verblümt,
Ist es doch erlogen.
Alle Lober sind Betrieger,
Wenn man Luthers Worten glaubt. (T.iv.Ps.v.)
Und doch liebt man den Besieger, (c.f.)
Der die Ehre küssend raubt.

Haft du Mensch, benn kein Verdienst? Wunderliche Frage!
Wenn du wie der Lorbeer grun'st,
Bist du doch voll Plage;
Was du aber gutes hegest,
Das gehöret dir nichtzu:
Weil du's nur zur Lehre trägest.
Und verlierst in einem Nu.

Rurs.

\*) Warum aus diesem Pachhelbel im waltherischen Lexico zween Artickel, und dem Ansehen nach zwo Personen gemacht werden, deren Sterbens Lage unterschieden sind, weiß ich nicht: indem nur einer des Nahmens, als ein berühmter Organist, bekannt ist, der 1653 den 1 Sept. in Nurnberg ges boren und den 3 Mark 1706 daselbst gestorben ist.

") 3ch besite einige Chorale von ihm in der Handschrifft, die nicht nur auf Pachbelbele Art, fondem nach einiger Erfindung ausgearbeitet sind: und war vortrefflich reinlich, grundlich, kunftlich,

Kurk, dir hat des Sochsten Sand Ein Geschench verliehen, Das du hier wol angewandt, Weil sich dein Bemühen Bloß zu seiner Ehr erstrecket, Und zum Dienst der Christenheit Heil'ge Lust und Freud erwecket. Darum gib dem Geber Preis!
Rühme seine Güte!
Der das weiß, daß er nichts weiß, Hat ein sein Gemuthe.
GOtt verleih uns Kunst und Gaben;
Ruhe, die doch Sorge trägt;
Und benm Wissen, das wir haben,
Demuth, die nicht niederschlägt.

Das Wercklein des Herrn Kurk ist nicht lang. Das achte Capitel des ersten Theils handelt insonderheit von den bendtigten Manieren des Chorals, welche ad modulatoriam gehören. Das erste Haupt Stuck des andern Theils von den Baß. Noten, wie sie zu variiren. Das zweite, wie solches auf andre Art geschehen könne. Das dritte, wie aus jenen beiden Arten wieder sehr viele Variationes zu ersinden; und das letzte, wie die rechte Hand oder der Discant zu variiren zc. Alles sehr gut ausgeführt.

Unter der Anleitung zum fantasiren verstehen wir auch zwar das Vorspiel, aber hauptsächlich das Nachspiel, und weil man darin (zumahl auf der Orgel) mehr Freiheit und Zeit hat, als ben dem Vorspiel, so wollen wir desto weitläuffiger davon handeln, indem es an beiden Orten ein gutes Hulffs Mittel abgeben kan. Ausser dem Gottesdienst, in besondern Concerten, absonderlich ben Kammer-Musten sindet die folgende Anzeige für alle Clavicimbalisten Statt.

Das so genannte Fantasiren bestehet demnach in verschiedenen Stücken, die wir ein wenig aus einander legen mussen. Inconazioni, Arpeggi, senza e con bactuta, Arioso, Adagio, Passagi, Fughe, Fantasie, Ciacone, Capricci &c. sind die vornehmsten, welche alle mit einander, samt ihrem Final, unter dem allgemeinen Nahmen der Toccaten begriffen werden können, als welche übers haupt ein Gespiele bedeuten, und obige Gattungen brauchen, oder weglassen mogen; nachdem es gut befunden wird.

Die Inconatio geschiehet am besten mit einigen wenigen vollen Griffen; wiewol auch gewisse ges brochene Accorde, es sen von oben nach unten, oder von unten nach oben, Dienste hieben thun konnen. Doch muß es, so viel möglich, ungezwungen und ohne Vermerchung des Tacte geschehen.

Die Arten von Arpeggi sind unzehlich; doch thun die spucopirten eine besondere Wirckung aufdem Clavier, und erfordern etwas tactmäßiges. Syncopirte Arpeggi aber nenne ich diejenigen, ben denen die eine Hand vorher anschlägt, und die andre ihren Accord, nach verstrichenem Suspirio, aufeine oder andre Weise bricht. Sie lassen sich am besten im Vassetgen oder in den öbersten Octaven des Clavieres horen.

Arpeggi senza Battuta sind diejenigen, so zur Abwechselung gebraucht werden, und in 8 bis zo gebrochenen Stimmen mit vollen Griffen auf und niederfahrend besiehen. Sie werden sowol zu Anfang, in der Inconation, oder Intrada, als hernach, hin und wieder gebraucht und eingesstreuet.

Ein Arioso und Adagio bindet sich mehr an eine bewegliche Singart und manierliche Melodie, als an eine genaue Zeitmaasse, in diesem Fall. Man kan der Zeitmaasse im Fantasiren sehr wol ents behren, in sofern dieselbe im engern Verstande genommen wird. Und hier kommt es auf die Singes Kunst an, deren Mangel sich alsobald bey dem geringsten übel angebrachten Accent, Vorschlat, Schleusserze. verrath.

Durch die Passaggi verstehen wir hie geschwinde in dreigeschwängten Noten bestehende Läusse, woben die Ubwechselung der Hände zu thun sindet. Man kan diese be aus vielen gedruckten oder in Kupsker gestochenen Sachen \*) ersehen, wo gemeiniglich besagte Abwechselung mit R. und L. d.i. rech-Eee cee

\*) Absonderlich aus des Herrn Capellmeister Graupners Elaviers Stücken und Parchien, worin sonft noch viel schönes enthalten ist.

te und linde Sand angedeutet zu werden pfleget. Die Passaggi muffen aber in biefem Stude von den diminutionibus und melismis unterschieden werden: indem diese einen gewissen melodischen Bang zum Grunde haben, den sie nur variiren; jene aber nichts singendes in sich fassen, sondern bloß der Rertigkeit halber, und solche zu zeigen, eingeführet werden.

6. 60.

Was Fugen sind, muß einer wissen, ehe er sie in Toccaten anbringen will; wo nicht, konnen sie auch wegbleiben, und an ihrer statt etwa genommen werden die Fancalia, in eigentlichem Werstans de, als eine ungebundene Nachahmung dieser oder jener Clausul, die man stehenden Fusses aus einer vorhabenden Arie heraus suchen, und mit aller annehmlichen Freiheit, so lange es wol klinget, durche führen kan.

6. 61.

Die Ciacone werden auch offt mit in die Toccaten geflochten, und waren vor Alters von großem Ansehen, welches sich allmählich zu verlieren beginnet, weil die gar zu öfftere Wiederholung des Unterwurffs, aller Variation ungeachtet, bennoch verdrießlich fällt, und einen Eckel verursacht, absonderlich ben heutigen verwehnten Ohren. Indessen kan das elffte Capitel aus demzweiten Theil von Niedtens Music. Handleitung, zwoter Auflage, hieben nicht ohne Nugen gelesen werden.

Die Capricci lassen sich nicht wol beschreiben. Der eine hat diese, der andre jene Einfälle. Jewunderlicher und ausserordentlicher sie sind, ie mehr verdienen sie ihren Nahmen. Nur nicht zu viel davon angebracht, so find sie auch gut.

6. 63.

Noch ist eine Art von Accompagnement, die sich sehr wol in Toccaten hören läßt, absonderlich gegen das Ende. Es bestehet solches z. E. aus viermahliger Anschlagung eines Tons zur Zeit, mit vollen Griffen in einer Hand, und einer tactmäßigen Modulation in der andern. Doch muß es nicht zu lange damit währen, eben so wenig, als mit den übrigen Stücken des Präludirens, deren ums sonst nicht so viel sind. Endlich muß das Final betrachtet werden, welches entweder formlich, oder abgebrochener Weise gemacht wird. Ich mogte lieber mit einem Lausse schließen, als anfangen-

Das waren so ungesehr die zum volligen Vor: und Nachspiel oder zu einer Toccate gehörigen Materialien. Wie selbigenunzu gebrauchen, und an den Mann zu bringen, dazu werden haupts sächlich 13 Stücke erfordert, 1) daß man des Claviers mächtig sen, 2) eine hurtige Faust habe, 3) den Umfang der weichen und harten Tone kenne, 4) viele Einfälle und Clauseln im Vorrath sammle, 5) den General-Baß aus dem Grunde verstehe, 6) offt viel gutes höre, 7) wol singe, 8) allerhand Sing-Melodien im Spielen nachahme, 9) in stetiger Uibung sen, 10) seine Gedancken fleißig aufs schreibe, 11) selbige einem verständigen Nichter zur Untersuchung übergebe, 12) die darüber gemachs te Anmerckungen beobachte, und 13) sich solche ben kunsktigem Versuch zu Nuhmache. 6. j. a. Kurk, weil sinnreich und ohne Anstoß zu präludiren vielmehr heißt, als tressen, und alles, was einem vorz geleget wird, wegzuspielen, ja, weil es mit Fug der höchste practische Gipstel in der Music genannt

werden mag, fo ift leicht zu erachten, baß es einen tuchtigen Mannerforbert.

Der vierte Punct, ben wir und zu betrachten vorgenommen haben, ist der Ruß des Instruments. Und der ist ben den Orgelwercken grösser, als daß er in etlichen wenigen Abschnitten nach Würdenkönte beschrieben werden. Um gleichwol den ersten Grund-Riß zu dermahleinst fernerer Ausarbeitung zu geben, stelle vor, wie sich solcher Nuß aussere, i) in Anlockung der Zuhörer; 2) in dem darauf solgenden Lobe Gottes; 3) in der Andacht und Bewegung der Gemüther; 4) in Ersleichterung der Singenden; 5) in Regierung des Gesanges; 6) in der schönen Abwechselung und angenehmen Veränderung; 7) in Eintheilung der zum Gottesbienste gewidmeten Zeit u. s. w. 6. 66.

Derowegen haben diejenigen eine bestoschwerere Verantwortung, die solchen unbeschreiblichen Rugen auch insonderheit dadurch hindern, daß sie die Orgel ein Jahr lang unbrauchbar machen, wenn etwa ein Fürst oder Landes Herr verstorben, und doch alsofort sein Nachfolger da ist. Uns recht handeln sie, 1) weil die Trauer mehrentheils eitel, zum Staat, falsch und scheinheilig ist. 2) Weil die Trauer mehrentheils eitel, zum Staat, falsch und scheinheilig ist. 2) Weil die Trauerigkeit, wenn man sie auch wircklich empfunde, vielmehr einer Ausmunterung, alseines Niederschlagens bedarff. 3) Weil man ja auch Klage-Lieder spielen kan. 4) Weiles wieder die Gewohnheit andrer Wolcker laufft. 5) Weil kein Mensch Nußen davon, sondern vielmehr dieser und

- Comp

jener Schaben bavon hat. 6) Weil die Kunst daben verliert, und die Kunstler faul werden. 7) Weil das Orgelwerck verdirbt. 8) Weil es wieder den Wolstandist, und 9) weil vornehmlich GOttes Lob und Ehre darunter leiden. Ich sinde mich verhunden, dieses hier zu wiederholen; obz gleich bereits an einem andern Ort davon erwehnet worden. Nunquam satis dicitur, quod nunquam satis discitur. Mehr daben zu erinnern stehet einem Policen-Weister besser an, als einem Caspellmeister.

Betreffend endlich die bekanntesten und grössesten Meister auf der Orgel, so kan man überhaupt wol sagen, Teutschland die berühmtesten Organisten hervor bringe. Frescobaldi und Pasquini Ruhm ist ehmahls von Romaus über die Alpen gestiegen; von andern Welschen hat man in diesem Stücke noch keine Wunder vernommen. Es ist was sonderliches; da doch sonst Italien iederzeit eine hohe Schule der Musik gewesen ist, und noch seyn will. Man siehers aber ben der Einrichs tung ihrer Orgelwercke, daß ben ihnen nicht so viel darauf gehalten wird, als ben den Teutschen.

Von der einsigen Tridentinischen Orgel wird groß Wesen gemacht. Es soll aber der Organist daselbst erstaunet seyn, wie er den Signor Sassone (sonannten die Italianer den Handel) ben der Ourchreise darauf spielen gehöret. Flandern, Holland und Braband hergegen haben der West manchen wackern Organisten geschenckt, und sind vormahls gleichsam die Pflanfgarten derselben gewesen: wie denn obbesagter Frescobaldi sich viele Jahre in Flandern aufgehalten hat. Ob es noch so sey, kan ich, ohne genauere Erkundigung, nicht sagen.

Insbesondere gehet wol handeln so leicht keiner im Orgelspielen über; es muste Bach in Leipz gig senn: Darumauch diese bepde, ausser der Alphabetischen Ordnung, oben an stehen sollen. Ich habe sie in ihrer Stärcke gehoret, und mit dem ersten manchesmahl sowol in Hamburg, als Lübeck, certiret. Er hatte in England einen Schüler, Nahmens Babel, von dem man sagte, daß er seinen Meister überträffe.

Nachst diesen sind berühmt: Bohme in Luneburg; Callenberg in Riga; Clerambaule in Paris; Green in London; Hoffmann in Breslau; Kunge in Lubeck; Lübeck in Hamburg; Lübers in Flensburg; Rameau ehmahls in Clermont; Raupach in Stralsund; Rosenbusch in Işchoe; Pezold in Dresden; Stapel in Rostock; Vogler und Walther in Wenmar 20. 20. 26. Es wird hiemit ben Leibe keiner, bessen Nahm nicht hergesezet ist, ausgeschlossen; noch auch denen, die hier benennet worden, darum kein Vorzug eingeräumer, vor andern, deren Kräffte mir entwesder unbekannt sind, oder die mir nicht sogleich haben beifallen wollen.

Damit wir aber doch auch vom Vergleich der Orgel mit andern Instrumenten etwas zum Beschluß dieses Hauptstücks erwehnen, so fällt mir nur dieses ein, daß es wol eine vergebne Mühe senn mögte. Warum? weil mit der Orgel kein einstiges Instrument in Vergleich kommen kan. Von andern klingenden Werckzeugen könte inzwischen mancherlen Unterschied bemercket werden, sowol was deren Ausübung, als Vorzug betrifft. z. E. tie Blase: Instrumente haben durchgehends keinen so grossen Gebrauch, und können mit Recht nicht so beliebt senn, als die besaiteten; absonderlich unz ter Leuten, die kein Handwerck von der Ton: Kunst machen. Die Floten, absonderlich die Traversen, haben sonst viele Liebhabers

Unter den besaiteten haben wiederum einige vor andern etwas voraus, als die Bioldigamb und Laute in der Kammer, ihrer Unständigkeit halber; die Biolinen aber allenthalben, wegen ihrer durchdringenden Stärcke, und was dergleichen Unmerckungen etwa mehr sepn mögten, die wir unz serm billigen Vorsaße zu folge, benjenigen hauptsächlich zur Untersuchung ihrer Stärcke, ihred Sprenzgels, ihrer Spielart und ihres Nußens überlassen, die sothanen Instrumenten obliegen.

#### Sechs und zwankigstes Hauptstück. Von der Regierung, An-Auf-und Ausführung einer Musik.

Jeses ist eine wichtige Sache, und einer tuchtigen, nachdencklichen Untersuchung um so viel mehr werth, weil noch niemand etwas rechtes davon geschrieben, ober auch nur auf eine solche Weise Eee eee 2

erinnert hat, daß man einen beutlichen Begriff de Directione & Executione habenkonte.

Zwar ist in der neuern Auflage der Histoire de la Musique de Bonnet (wo sein Nahm weggelafen) im vierten Bande p. 45 ein Artickel mit der Liberschrifft: Article second des qualités d'un Maitre de Musique & du choix des paroles; allein er sagt weiter nichts, als daß ein Regent der Rirschen-Musik ein ehrlicher Mann und guter Priester seyn, die Worte aber alle aus der lateinischen Bisbel hernehmen soll. Damit ist und schlecht gedient.

Wie sich Sanger und Instrumentalisten ben ber Aufführung verhalten sollen, davon finden sich hin umd wieder einige Worschrifften und Gebote; aber die Chor-Regenten sind zum Theil so sehr in sich selbst verliebt, daß sie ihr Dic cur hic? warum bist du hier bestellet? an ihre Thure nicht schreiben, noch der Welt bekannt machen wollen, woran es ihnen sehlet, und was zu ihrem Amte gehöret. Pring \*) schreibt so: Vom Amte des Directors werde ich hier nichts sagen. Und da sind wir sehr wol geziert. Doch beschreibter die Person und sein Geschäfft mit folgenden Worten: "Der "Director regieret die gange Musst; erwehlet die Stücke, so mussciret werden sollen; theilet aus die "Stimmen oder parces; ordnet die Subdirectores mit ihren untergebenen Choren an ihre Stellen; "sormirt den Tact, und sorget um alles dassenige, was erfordert wird, daß ein zierlich-gesetztes muszischliches Stück seinen rechten Zweck und esteck erreiche. "So weit Pring, dessen Abslicht nur auf den Schüler-Thor oder die Currente gerichtet zu senn scheinet.

Bahr (ober Barund Beer) macht es mit allen feinen Darapti und Felapton nicht beffer. Er rebet in feinen musikalischen Discursen †) von einer schlechten Aufführung und Regierung der Mussik; von einem ungeübten Schiffer; von untüchtigen Vorstehern des Chors; vom ungeschickten Officier; von schlimmen Reutern, und endlich gar vom Schwein, durch Gleichnisse; will aber der Kahe die Schelle nicht anhängen, noch ordentlich heraussagen, worin das schlechte, ungeübte, untüchtige, ungeschickte, schlimme und unflätige Wesen eines solchen Regierers bestehe.

Wir wollen ein wenig weiter gehen, und in diese Classe sessen nicht nur die ungelehrten und unswissenden, sondern auch die gelehrten und verkehrten, die summos Directores, die ben einer Königk. Trauer, Music, für Verse, Druck, Composition, Schreiben, sieben Sänger, siedzehn Instrumentatissen von 50 dazu gewidmeten Thalern 5 abdingen; die scheinheiligen Geishälse, die 40 Thaler für einen Capellisten berechnen, und 24 davon in ihren Beutel stecken; die für einen Concertisten 120 Thaler heben, und demselben kaum zween Drittel davon zukommen lassen ze. dadurch der Chor mit den schlechtesten Leuten bestellet wird, die grösselten Theils nur aus lauter Nothdurste singen. Es gehören hieher die eigensumigen Cantores, die da sagen, sie musiciren Gott zu Chren; nicht den Mensschen zum Wolgefallen, da doch beides zusammen stehen soll und muß. Luc. 11, 14.

Wer bennach eine Musik regieren will, der hat nicht allein alle diese Vorurtheile und Fehler zu meiden; sondern sich vor allen Dingen eines gewissen Ansehens zu besteilstigen, welches offt mehr auszrichtet, als das übrige, einen Chor in gehörigen Schrancken zu halten. Er soll mit seinem Leben und Wandel auf keinerlen Weise anstossig oder ärgerlich fallen, weil daraus gemeiniglich die höchste Beringachtung entstehet. Das gute Gerücht und die Vielgültigkeit sind solche zärtliche Sachen, das mit einem einsigen falschen Tritt alles dassenige über einen Haussensfallen kan, was man sich in viellen Jahren, durch grosse Gestissenheit, erworben hat.

Ein Vorsteher bes Chors muß mit ungezwungenen Lobsprüchen nicht faul seyn, sondern dies selbe reichlich anwenden, wenn er ben seinen Untergebenen nur einigermaassen Ursache dazu sindet. Soll und muß er aber iemanden einreden und wiedersprechen, alsdenn thue er dasselbe zwar ernsthasst, doch so gelinde und hossiich, als nur immer möglich ist. Die Freundlichkeit halt man in allen Standen für eine sehr beliebte und einträgliche Tugend: derselben soll sich denn auch ein Director allerdings besteißigen, und sehr umgänglich, gesellig und dienstertig senn: zumahl, wenn er ausser seiner Amtederrichtung ist. Ben vorwährenden Berusse-Geschässten thut wol die geziemende Ernsthasstigkeit und genaue Beobachtung der Pflicht mehr Dienste, als die gar zu grosse Vertraulichkeit.

Der ehmahlige Wolffenbuttelsche Capellmeister, I. S. Couffer, besaß in diesem Stucke eine \*) In Mul. modulat. voc. p. 3. †) p. 2 & 3; Gabe, Sabe, die unverbesserlich war, und dergleichen mir noch nie wieder aufgestossenist. Er war unermüsdet im Unterrichten; ließ alle Leute, vom grössesten bis zum kleinessen, die unter seiner Aussicht stunden, zu sich ins Haus kommen; sang und spielte ihnen eine iede Note vor, wie er sie gern herausgebracht wissen wollte; und solches alles bep einem ieden ins besondre, mit solcher Gelindigkeit und Anmuth, daß ihn iedermann lieben, und für treuen Unterricht höchst verbunden senn muste. Rames aber von der Ansührung zum Treffen und zuröffentlichen Aufführung, oder Probe, so zitterte und bebte fast alles vor ihm, nicht nur im Orchester, sondern auch auf dem Schauplate: da wuste er manchem seine Vehler mit solcher empsindlichen Art vorzurücken, daß diesem die Augendaben offt übergingen. Derz gegen besänsttigte er sich auch alsosort wieder, und suchte mit Fleiß eine Gelegenheit, die beigebrachte Wunden durch eine ausnehmende Hösslichkeit zu verbinden. Auf solche Weise führte er Sachen aus, die vor ihm niemand hatte angreissen durssen. Er kanzum Muster dienen.

Wir haben ein Sprichwort: Gelehrte mahlen übel. Docti male pingunt. Daraus wollen einige schliessen, wer eine schlechte Hand schreibe, seynothwendig ein gelehrter Mann. Ich kens ne viele, die es mit Fleiß thun. Aber sieirren sich sehr; und ob sie sich gleich mit dem unleserlichen Schmierwerck ihrer Partituren recht groß halten, so vergrössert doch ein solcher Umstand nur den Eckel, welchen man ohne das vor ihrem elenden Gemächte bekömmt. Ich weiß nicht, warum einer nicht was rechtes verstehen und machen möge, und doch daben eine saubere Hand schreiben könne? Mich gemahenet es fast hiemit, als wie mit jenem Capaunen, welcher vermeinte, er musse nothwendig schön singen, weil er verschnitten wäre.

Leute, die sich gleichsam zwingen undeutlich zu schreiben, zumahl in Noten, wo es bisweilen auf ein Pünctlein ankömmt, thun sehr übel, wenn sie nichts tüchtiges zu Marckte bringen. Noch üblet aber handeln sie, wenn sie was gutes versertigen: denn es ist keinem Menschen nach ihrem Tode damit gedienet. Derohalben wäre mein Rath, ein Capellmeister oder Chor, Regent schriebe so reine Parstituren, als ihm immer möglich. Kein Mensch mahlt so elende Buchstaben, er kan sie doch, wenn er sich Zeit und Weile nimmt, deutlich und leserlich machen. Geschiehet dieses, so hat ein Abschreiber nicht halb so viel Mühe, die Stimmen auszuziehen, und es werden sich viel weniger Behler in der Absschrisst sinden, als sonst.

Dieraus ist zuschliessen, daß ein solches Geklecke und Geschmader viele üble Folgen nach sich ziehen, und in der Aussührung eine wesentliche Hinderniß abgeben musse, ja, es wird dadurch manche derbe Sau anslicht gebracht, die sonst noch wol zu Hausegeblieben ware. Wer es aber hierin nicht versiehet, der hat noch über alles dieses den Vortheil, daßer ben Zusammenhaltung der ausgeschriebenen Stimmen (welches ein wichtiges Stückist, so zum Umt des Vorgesetztengehöret) lange nicht so viel Zeit und Mühe verschwenden darff, als im Gegentheil geschehen muß. Wie kan ein Director begehren, daß die ausgezogene Stimmen recht abgeschrieben senn sollen, wenn unter 20 Personen kaum einer seine Hand lesen kan. Ich glaube, daß mancher Componist selbst sich nicht darin sinden würde, wenn er nach einiger Zeit seine eigne Notenschriften wieder anschen und lesen sollte. Was es indessen sur eine verdrießliche Sache sen, übelausgeschriebene Stimmen zu untersuchen und mit dem unleserlichen Original zu vergleis chen; solches ist kaum auszusprechen. Ich meines Theils wollte sie lieber zehnmahl abschreiben, als nur einmahl nachsehen und ausbessern.

Diermuß ich den Herrn Capellmeister Graupner zu Darmstadt billig rühmen, dessen Partitueren so rein geschrieben sind, daß sie mit einem Aupsferstiche kämpsen. Er hat mir einige derselben, wos rin sonst viele wesentliche Schönheiten stecken, unlängst zugefandt, und schreibt daben folgende sehr gesscheute Worte: Ich habe mir schon lange angewehnet, auch theils gemust, meine Partitus ren so deutlich, als möglich ist, zu schreiben, und andre nicht gerne etwas, um dem Notisten, wenn er zumahl nicht mustkalisch ist, hierin behülsslich, und des gar zu verdrießlichen täglichen Corrigirens überhoben zu senn. Eskostet zwar etwas mehr Mühe; schreibe aber selten eher, bis in Gedancken fertig bin.

Die Führung des Tacts ist gleichsam die Hauptverrichtung des Regierers einer Musik ben deren Bewerckstelligung. Solche Tactführung muß nicht nur genau beobachtet werden; sondern, nach, dem es die Umstände erfordern, wenn etwa von einem kunstlichen Sanger eine geschickte Manier gemache Bif fff wird,

wird, kan und foll der Director mit der Bewegung eine kleine Ausnahme machen, die Zeitmaaffe verzhigern, nachgeben; oder auch, in Betracht einer gewissen Gemuths, Neigung, und andrer Ursachen halber, den Sact in etwas beschleunigen und stacker treiben, als vorhin.

Bas von dem unnühen Geprügel, Getose und Gehammer mit Stocken, Schlüsseln und Füssen zu halten, davon ist in der Organisten: Probe etwas erwehnet, und, wo mir recht, nicht ohne Rugen gelessen worden: weil man seit der Zeit von diesem Unwesen so viel nicht vernommenhat. Ich bin der Meisnung, daß ein kleiner Winck, nicht nur mit der Hand, sondern bloß und allein mit den Augen und Gebersden das meiste hieben ausrichten könne, ohne ein grosses Federsechten anzustellen; wenn nur die Unters gebene ihre Blicke sleißig auf der Borgesessen gerichtet seyn lassen wollen.

Einen Cantorem zu finden, der nicht singen kan, durste wol nicht viel Suchens erfordern; ob gleich mancher einen strmlichen Wiederspruch darin antressen mogte. Indessen sind doch Exempel am Tage, und ist mirs leid; unter die besondern Eigenschafften eines Musik-Regentens ausdrücklich mit zu rechnen, daß er singen, und zwar daß er recht gut singen musse: zu dem Ende, daß er andre unterrichten, ausforschen und zeigen könne, wie er seine Sachen gerne wolle herausgebracht und aufgesühret wissen. Denn dieser Zweck ist eigentlich hier zu beobachten. Wir haben sonst im zwoten Theil schon von den besondern Eigenschafften eines Vorstehers gehandelt; aber in der blossen Absicht auf die Setz-Kunst. Dahingegen wird iho die Anwendung auf die Direction von jener unterschieden. Ist nun die Stimme nicht vortresslich, wenn nur der Geschmack, die Manier oder Methode da sind.

In eben dem Ausführungs Berstande soll ein Capellmeister, nachst dem Singen, billig das Clavier spielen können, und zwar recht grundlich, weil er damit ben der Bollziehung alles andre am besten begleisten, und auch zugleich regieren kan. Ich bin allzeit bester daben gefahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgesungen habe, als wenn ich bloß des Tacts wegen nur da gestanden bin. Der Chor wird durch solches Mitspielen und Mitsugen sehr ermuntert, und man kan die Leute viel besser anfrischen.

Wenn wir übrigens die Aufzund Ausführung einer Musikanihr selbskordentlichbetrachten, so sind daben zwenerlen Dinge zu erwegen. Erstlich: was vor der rechten Bewerckstelligung vorherges hen, und fürst andre, was in derselben geschehen soll. Zum ersten Punct gehören dren Stücke. Die Zahl und Wahl der Personen, Sänger, Instrumentalisten und Instrumente; das reine Stimmen dies ser letzten; und die Proben.

Bon der Zahl und Wahl der Personen hat Bar in seinen Discursen etwas beigebracht, welches man daselbst im fünsten Capitel nachlesen kan. Er meinet, eine Capelle habe an acht ausnehe mendiguten Personen genug: wenn zumahl der Ort so beschaffen ist, daß man die Füllstimmen durch Schüler und Stadtpfeisser, für die Billigkeit, besehen könne. Wenn es nun aber aller Orten solche Schüler und Stadtpfeisser nicht geben sollte, so deucht mich, muste wol die Rechnung nicht weit von 30 gestellet werden: bevorab in grossen Stadtfirchen.

Unter diesen Personen will das Frauenzimmer schier unentbehrlich fallen, bevorab wo man keine Verschnittene haben kan. Ich weiß, was mirs für Mühe und Verdruß gekostet hat, die Sängerimen in der hiesigen Dom Kirche einzusühren. Unfangs wurde verlangt, ich sollte sie ben Leibe so stellen, daß sie kein Mensch zu sehen kriegte; zulest aber konteman sie nie genug hören und sehen. Ich weiß die Zeit, daß alle Prediger auf die Perüken schalten; nun ist keiner, der sie nicht trägt, oder billiget. So verändern sich die Meinungen. Doch auf unsern andern Stadt. Choren willes sich hier noch nicht mit dem weiblichen Geschlechte thun lassen.

Die Anaben sind wenig nut. Ich meine, die Capell-Anaben. Ehe sie eine leidliche Fähigkeit zum Singen bekommen, ist die Discant-Stimme fort. Und wenn sie ein wenig mehr wissen, obereinen fertigern Hals haben, als andre, pflegen sie sich so viel einzubilden, daß ihr Wesen unleidlich ist, und hat doch keinen Bestand.

Das Stimmen, oder die Stimmung der Instrumente betrifft nicht nur die Positive, Regalen, Clavicimbeln zc. sondern hauptsächlich die Geigen, welche, weil sie bep der Spiele Musik gleichsam das

- Const.

corps de bataille ausmachen, vor allen Dingen rein und sauber gestimmet senn muffen. Hieran aber gebricht es gemeiniglich am allermeisten.

6. 22.

Der ehmahligeRegente ben der Instrumental Musik, oder Concertmeister zu Hannover, Signore Farinelli, ein Oheim (wie ich von guter Hand vernehme) des iho berühmten Sangers dieses Nahmens, hatte die löbliche Gewohnheit, daß er, vor der Anhebung z. E. einer Duvertür selbst eine Violine rein stimmte, und zwar mit Vogenstrichen, nicht mit Fingerknippen; wenn das geschehen, strich er sie dem ersten Violinisten, eine Saite nach der andern, so lange vor, bis beis de gankrichtig zusammenstimmeten. Hernach that der erste Violinist die Runde, ben einem ieden insons derheit, und machte es eben so. Wenn nun einer fertig war, muste er seine Geige alsobald niederlegen, und sie so lange unberühret liegen lassen, bis alle andre, auf eben dieselbe Weise, gestimmet hatten; G, wird, e, in der Ordnung. Und solches that eine schone Wirchung. Ben uns stimmen sie alle zugleich, und halten das Instrument unter dem Urm. Das gibt niemahls eine rechte Reinigkeit.

Die Proben sind so nothwendig, daßes hochst zu bewundern, wenn man noch Leute antrifft, die benselben wiedersprechen, und doch Vernunfft haben wollen. In der Vorrede des brauchbaren Virtuosen ist dieserwegen eine kleine Erinnerung geschehen. Sier will ich nur so viel sagen, daß nicht nur die Untergebene, sondern auch ihre Vorgeseite offt selber der Proben gar wol bedürffen.

S. 24.

Von dem Josquin \*) erzehlet Print, daß, so offt er ein Studgesetet, habe er solches der Capelle zu versuchen gegeben: er selbst sen im Zimmer oder Saal hin und her spatieren gegangen, und habe fleißig zugehöret. Wenn ihm nun etwas an seiner eigenen Urbeit nicht gefallen, sen sein Wort ges wesen: Schweiget stille, ich wills andern. Dieser Bescheidenheit halber wird er auch vom Glasteant) gelobet, und gibt damit allen Setzern die Lehre, daß es keine Schande, sondern vielmehr eine Ehre sen, dassenige zu verbessern, was nicht wol gerathen ist. Wie kan mans aber ohne Probe wissen, oder mercken?

6. 25.

Won den Dingen, die in der Aufführung felbst zu bevbachten sind, wollen wir nur zwen berühs ren, nehmlich die beständige Ausmercksamkeit, und baldige Entschliessung. In der Kirche wird unter dieser Ausmercksamkeit auch die rechtschaffene Andacht mit begriffen, mittelst welcher sowol der Bors gesetzte, als die Untergebene ihr Herhund ihre Seele aufnichts anders, als auf den Gottesdienst richten sollten: da sie denn, als in besonderer Gegenwart des allerheiligsten Wesens, dem sie zu Lobe erzschienen, gewiß alle andre, ausschweissende Gedancken fahren lassen, und ihren Sinn, aus Ehrfurcht, nur auf das vorhabende, heilige Werck richten mussen. Wenn dieses geschiehet, so wird die Wollzies hung gut von stätten gehen: denn alle Ferckel, die gemacht werden, rühren aus einer Unachtsamkeit und solcher Gemuthse Weschaffenheit her, daben man mit seinen Gedancken an einem andern Orte ist.

Ben Sofe und auf Schaubuhnen, wenn groffe Herren zugegen sind , hat man gemeiniglich so viel Ehrerbirtigkeit ihrer Personen halber, daß die Fehler der Auf: und Ausführung auffersten Fleisses vers mieden werden. Warum sollte man denn vor den Augen des Allerhochsten, und wo dessen Shre absons derlich wohnet, weniger Ausmercksamkeit hegen, als vor Fürsten?

Die Gelaffenheit und hurtige Entschliessung sind auch nothwendige Eigenschafften ben der Direktion einer Musik. Denn, der übermäßige Eiser, wenn man mit gar zu vielem Feuer versehen ist, nut zet wenig; bevorab, wo ben den Untergebenen nicht eine gleichmäßige Sitze regieret, welches was seltenes senn mag. So kan man sich auch besser sinden, besinnen, Verwirrung meiden, und alles viel genauer bemerden, wenn die Geister sein ben einander gehalten, und nichtzerstreuet werden.

\*) Josquinus Pratensis, oder Jodoque (Jodoculus) de Près, ein Niederlander, und Königk. Frankösischer Capellmeister, hat zu Luthers Zeiten gelebet, der von ihm zu sagen pflegte: Die Noten musten thun, was er haben wollte; andre Componisten musten thun, was die Voren haden wollten. Prinz nennet ihn cap. 10 H. M. den Erd. Componisten. Daß er aber den König seines Bersprechens, wegen einer geistl. Pfrunde, mittelst verschiedener daraufzielender Kirchenstücke erinnert, solches ist, als eine Entheiligung göttl. Wortes, mehr zu schelten, als zu loben. Wie König Georg I von Hannover nach England abreisete, wollte sein damahliger Concertmeister Ihn auch wisigslich verbinden, mit folgenden Schriffsworten: Zerr, gedencke mein, wenn du in dein Reich kömmst. Der König nahm es aber sehr ungnädig auf, und wies him die Wirckung seines Missallens.

6. 28.

Die Stellung und Anordnung der Personen ist auch kein geringes Stuck einer guten musikalischen Regierung; iedoch muß man sich hierin offtmahls nach der Gelegenheit des Ortes viel richten. Im Gottes Sause ist die Eintheilung anders zu machen, als in der Rammer. Aufdem Schauplatz und im Orchester wiederum anders. Hat man nur eine schwache Besetzung der Brundstimmen, so mussen diese in der Mitte senn; sind sie aber starck, und wenigstens mit 6 Personen bestellet, so mogen sie sich woltheilen und gleichsam zu Seiten-Flügeln machen lassen.

6. 20

Die Regale sind hieben nichts nuß, und wundert mich, daß man noch hie und da diese schnarrende, verdrießliche Werckzeuge braucht. Die Clavicimbel, Steertstücke oder Flügel thun an allen Orten gute, und weit angenehmere Dienste, als jene: Wiewoles aus verschiedenen Ursachen nicht schlimm senn wurde, wenn in den Kirchen saubere und hurtig-ansprechende kleine Positiven, ohne Schnarzwerck, mit den Clavicimbeln vereiniget werdenkonten, oder doch von den letztgenannten, ben starcken Choren, ein Paar vorhanden waren.

§. 30.

Die Sanger muffen allenthalben voran stehen; ausser in Opern, woes sich nicht anders schieden. will, als daß man die Instrumente den Zuhörern zwar am nähesten, doch auch am niedrigsten setzt. Und eben deswegen sollte das Orchester sich nicht so starck hervorthun, wie geschiehet, wenn offt ein schwaches Stimmlein mit einem Dugend Instrumenten begleitet wird. Die Wirckung ist desto schlecheter, wenn der Sanger daben fast gang hinten auf der Schaubuhne stehen muß. Des Regenten Umt erfordert es, solchem üblen Gebrauch mit guter Art abzuhelssen.

§. 31.

Ubrigens stelle man die besten Sanger, so viel moglich, allemabl in die Mitte, absonderlich die zartesten Stimmen; nicht aber, nach dem alten Herkommen, zur rechten Hand. Die Basse und starz den Stimmen konnen sich ehender theilen, und so lincks als rechts auf beiden Seiten schiefen.

Weil es auch nimmer so rein abgehet, daß nicht ben der Aufführung eines neuen Stückes bisweislen eine kleine Sau mit unterlauffen sollte, so mag ein vorsichtiger Chor, Regent sich nur darauf gefaßt machen, und gewisse Stellen bemercken, allwo man füglich, wenn ja eine kleine Verwirrung entstehen sollte, auf das gegebene und verabredete Zeichen, wieder einfallen, und in Ordnung kommen konne. Zu dem Signal, es sen was es wolle, muß der Chor mit Fleiß gewehnet werden, und solches, als eine Warnung ansehen, wenn und wo der Sammelplaß senn soll.

S. 33.

Endlich so rechnen wir auch mit unter die guten Grundsätze eines Musik. Norstehers, absonderz lich in der Kirche, daß er andrer Leute löbliche Arbeit nicht gang unter die Banck werffe, und nur immer in seine eigene Ersindungen verliebt sen; sondern daß er ie zuweilen, was etwa sonst von berühmten Leuten schönes versertiget worden, auch aufführe, und zur Abwechselung hören lasse: wie ich mit Marcells Psalmen geihan habe. Sartor \*) macht hierüber eine artige Kandglosse, wennereinen Trupp vorstellet, der in seinem Fähnlein ein Paar Schu führet, mit der Umschrifft: Voto non vivituruno, d.i. Miteinem ist es nicht außgerichtet. Man siehet sich immer in seiner Arbeit gleich, und diese beständige Aehnlichkeit, sie mag so fünstlich versteckt werden, als sie wolle, bringt nicht alles mahl die gewünschte Veränderung zu Wege.

Die groffeste Schwierigkeit eines andern Arbeit aufzusühren, bestehet wol darin, daß eine scharffe. Urtheils-Krafft dazu erfordert werde, fremder Sedancken Sinn und Meinung recht zu treffen. Denn, wer nie erfahren hat, wie es der Verfasser selber gerne haben mogte, wird es schwerlich gut heraus brins gen, sondern dem Dinge die wahre Krafft und Unmuth offt dergestalt benehmen, daß der Aucor, wenn ers selber mit anhoren sollte, sein eigenes Werck kaum kennen durffte.

\*) Erasm. Sartorius in Bello musical, vel Belligerasmo.

Ende des vollkommenen Capellmeisters.

Sir. XVIII, 6.

Ein Mensch, wenn er gleich sein bestes gethan hat, so ists doch kaum angefangen; und wenn er meinet, er habe es vollendet, so sehlet es noch weit.

Register



#### Register über die Vorrede.

| થા.                                                                                               | Milton, von ber Engel und erften Menfchen vortrefflichen                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A ccompagnement, hat breierlen Bebeutung                                                          | Musit                                                                                         |
| Aria, mad bas Mort für einen Urfprung habe                                                        | Mittelmäßigkeit, wo fienichts taugt 9 Monochord, enthält nur geringe harmonifalische Bahrheiz |
| Arithmetit, fchlechtes principium in ber Mufit 17, 19, 21.                                        | ten                                                                                           |
| ein feichter Brunn 20, ihr Umt                                                                    | Mufit,ihr Biel, und wie fie gegen bie Mathematit angufehen, si                                |
| Ausdrude, find im Lehren mit Behutfamteit ju gebrauchen                                           | muß offentliche Professores haben. 27                                                         |
| <b>25.</b> <u>17</u>                                                                              | liegt banieber in Rirchen und Schauplagen . 21                                                |
| Budé, G. Erasmus.                                                                                 | Mufitalifche Critit fputet nach                                                               |
| Careacan Cinnichtuna as the bis onto assess the first of C                                        | Musikus, S. Eritischer.                                                                       |
| Cantaten-Einrichtung 24, wer die erfte gemacht hat 25 f.                                          | Macbeigall, was ihr Pfeiffen beifit                                                           |
| Capellmeifter, G. volltommener. Geine Mativitat 25                                                | Matur, ift Königin 19 ift Schönheit 20 S. Speciacle.                                          |
| Critischer Musitus 9, gelobt 27                                                                   | Maturgeseige sind die besten Lehrmeister                                                      |
| 2.                                                                                                | Maturtunde enthalt die Grunde der Rufif 20                                                    |
| Derbam, wird ben Mathematifchen Beiftern beffens empfo-                                           | D.                                                                                            |
| len                                                                                               | Opern, Schlieffen bisweilen mit einem Recitativ                                               |
| Deutlich ist mehr als leicht                                                                      | bie erffen Romifchen, woraus fie beftunden                                                    |
| Chambers his much life in Mart town to Martin                                                     | find Musit-Schulen                                                                            |
| EhrensPforte, die mufifaltiche, ein Berd baran ber Berfafs fer arbeitet                           | Ordnung wird offt in Acht genommen, ohne darauf zu geben                                      |
| Elemente, find feine Funbamente                                                                   | cten or                                                                                       |
| Ellen, mathematische, meffen feine Gemulther                                                      | Perioden, ob lange ober furge die beffen ?                                                    |
| Enget, lehrten die Menschen fingen 11 fqq.                                                        | Philosophie braucht feiner Ellen                                                              |
| Erasmus, wie er vom Bude begegnet worben                                                          | Phylica befchrieben 21, G. Matur.                                                             |
| Erfahrung lehret viel 21                                                                          | Pinfel macht feinen Mabler                                                                    |
| F                                                                                                 | Principium quid?                                                                              |
| Fliessend ift mehr, als leicht und beutlich                                                       | Proportion, muß allenthalben fenni 8, boch mitUnterfchiebis                                   |
| Sundamente ohne Gebaube 18                                                                        | Onalitäten mis und auf mild offen and an entitlement                                          |
| Geographie, ift breierlen                                                                         | Ovalitaten, wie und auf welche Art fie aus Quantitaten ente                                   |
| Befang, beffen Urfprung 11, fqq.                                                                  | ingen mogen :                                                                                 |
| Bipffel mufitalifcher Wiffenschafft 18                                                            | Recitatio, muß ungezwungen fremb fenn 23                                                      |
| Biffen, ober Giffing, thut einem Steuermann viele Dienfte 18                                      | Rede, ihre Theile 25, find in der Melobie auf funffache Urt                                   |
| 3                                                                                                 | unterschieden 26                                                                              |
| Berren und Diener muß man nicht bermifchen                                                        | G.                                                                                            |
| Berry und Beele ber Con Runft, falfchlich angegeben 16,21                                         | Schonbeit ift nicht fcon: wie bas ju verftehn?                                                |
| See 3 and Ocean are Son Manin landship and deferred                                               | Seele, woburch fie gerühret wird . 17,19,20 Sexten, wie zwo fleine gut auf einander folgen    |
| Jahreszeiten, ob fie in mannlicher Geftalt vorzustellen 17                                        | Spanbeim, von Medaillen                                                                       |
| <b>R.</b>                                                                                         | Spectacle de la Nature ein vortreffiches Buch für Rechnemeifter                               |
| Alangreden haben vor andern viel voraus 16                                                        | 11                                                                                            |
| Blange muffen nicht mit Tonen vermischet werben 16, erftres                                       | Stand der Unfchuld, wie lange er gewähret, 11 fq. wie man                                     |
| den sich ins unenbliche binein                                                                    | darin gejungen und geflungen                                                                  |
| Leidenfebaffren haben teinen Bufammenhang mit mathema-                                            | Steele, Sir Richard, Mitgehulffe jum Spectator, von ber funff                                 |
| tischen Dingen                                                                                    | tigen himmlischen Sarmonie 10<br>Stoltz, ob er nothwendig eine Bag Stimme erforbert 17        |
| Refer, mit Schwammen, Stundenglafern, Seigebeuteln und                                            | Stoll, over nothwendig eine Bay Stimme erforbert 17                                           |
| Sieben verglichen 28                                                                              | Citelfischer, unbefugte 9, 10                                                                 |
| Lieblich ift was anders, als leicht, flieffend und beutlich 22,23                                 | Con-Arten, ihre burch & und b angezeigte naturliche Beis                                      |
| M.                                                                                                | che und Harte                                                                                 |
| Mabler, ber Pinfelmacht ibn nicht 20                                                              | Trompete marine, See Erommete                                                                 |
| Mathematick, mad fie jur Mufif beitragt                                                           | B.                                                                                            |
| tan unmöglich Bert und Seele berfelben fenn 17 hat Ancker, Lauen, Maft und Band; aber teinen Com- | Libung bringet Kunst                                                                          |
| · pas 17,18                                                                                       | Derbaltniffe find viererlen 16, innerliche und unermefliche                                   |
| ihre Bunber verungluden 21                                                                        | Vollkommen, wie das Bort ju verfieben                                                         |
| Mathesis, was co fen                                                                              | Vollkommener Capellmeister sputet vorher                                                      |
| Medaillen, mit der Dufit verglichen . 10                                                          | DB.                                                                                           |
| Meder n.p. feine Rachricht von Cantaten 25                                                        | Wiedersprecher, ihr Eroft                                                                     |
| Melodie und harmonie, welche von ihnen vorgehet, und                                              | Wiffenschafften, ihres Reiches Memter 19,20                                                   |
| marum folches behandelt wird                                                                      | Ziele monetice ex 3.                                                                          |
| iff unbefannt ben vielen ihre Eigenschafften muß man nicht vermischen 21                          | Biel ber Mufit lagt fich nicht mit bem mathematischen Bogen                                   |
| Mefteunst, wie sie der Liebe dienet oder gerne dienen wollte 20                                   | treffen 21, 13                                                                                |
| ift ein bloffes Berdzeug                                                                          | Born, welche Stimme fich ju feiner Ausbruckung am natur-                                      |
| Mi und Sa in Fugen, warum im Bern nichts bavon gebacht                                            | Sweck oder Abficht des Berfaffers 27                                                          |
| worden 26                                                                                         | wie er am besten ju erhalten                                                                  |
|                                                                                                   |                                                                                               |

### Register über das Werd.

| <b>4.</b>                                                                             | Saupt . Eigenschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sel, ein Altift 95                                                                    | baraus ein Choral 163 fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abendlieder 166<br>Abends Musif 1216                                                  | Untipathie hat Nupen in ber Mufic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se Abends Musik                                                                       | Antiphona 74 21<br>Antipaftus 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessung der Angahl der Tacte Abschnitt f. Comma.                                    | Antispastus Untrag, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abschnitte der Klang-Rede 130. sqq.                                                   | Apostrophe 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abfchnitte ber Rebe follen genau beobachtet werben 141.                               | Arbeitfam foll ein Capellmeifter fenn 107, fag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145                                                                                   | Aretind Ging-Ribel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abficht, foll nicht auf Borter, fondern ben Berftanb                                  | Aria, Bortforschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gehen 141, 149, 150                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abzeichen ber Melodien 210 fqq. 217 fqq. 224 fqq.                                     | - Grand and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accent, beschrieben<br>Eintheilung                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wie damit zu verfahren                                                                | Ariadner, ein Sing-Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wird springend angebracht                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exempel von fleigenden Accenten 113                                                   | Arietta 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stuffen-Accent 113                                                                    | Ariofo 212 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aliberschläge 113. Probe babon 113. sqq.                                              | Alrion vertreibt Krancheiten mit Gingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       | Arifibes Quintilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accentivende Rote was sie sen                                                         | Ariftogenus, Streit megen bes Gebors unb Maaffaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accentus melicus                                                                      | Arpeggi 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bessen Unterschied von der Emphasi 174                                                | Artis 172, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bie baju gehörige Rote muß lang und anschlagenb fenn                                  | Argenen, beren Stelle vertritt oft bie Dufic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176                                                                                   | ju Erhaltung ber Stimme ift maßig zu brauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| übelangebrachte in Arien 176                                                          | Micleviades find bieMulic wieder die Unfinnigteit bewahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| im Recitativ 177. iqq.                                                                | Athem, auf beffen Beschaffenheit muß in Sing Sachen ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regeln vom Sing-Accent 176, 178                                                       | feben werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acciacatur, Wortforschung                                                             | beffen Ersparung erforbern auch einige Bind-Instru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| was für eine Zierath es fen                                                           | Mithendus handelt von einigen Instrumenten 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accompagnement 213 Uccorbe, gebrochene 351. [qq.                                      | Auflösung der Einwurfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uccorbe, gebrochene 352. [qq. was hier brechen beißt 352                              | wann und wie fie anzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - davon hat Reidhardt gehandelt 352                                                   | ber Dissonangien 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benfpiele mit zwo Stimmen 353                                                         | Aufschlag bes Lacts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit brep Stimmen 354                                                                  | Auffprung, was er fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wie ein breiftimmiger Cat auf funferlen Urt audzufuh-                                 | Augustin hat bren Bucher von ber Mufic gefchrieben 20.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ren 354                                                                               | Ausarbeitung einer Melodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| blerstimmiger Cat 351. fqq.                                                           | the busely his bestudent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hat seche Wege abzuwechseln 355. 356                                                  | and guing out straing street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Achtflang bas vollkommenste Intervall 45                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Action, ihr Nugen in der Redes Kunst 34<br>Adagio 427                                 | Ausschmuckung einer Melobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adagio batin wehlt man bie gerabe vor ber ungeraben 3ahl                              | was folche erfordern 242. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der Edete                                                                             | Ausschreien ber Menschen-Stimme 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meolische Ton-Art 63                                                                  | too und wie foldes geschehen solle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aqual , marum achtfufige Orgelftimmen fo genennet mers                                | Anguino, Nachricht von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ben 465                                                                               | 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alefopus brachte mit ber Geberbenkunft einen groffen Reich-                           | Bacchius, ein breifolbiger Rlang-Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| thum zu Wege 39                                                                       | beffen Bortforschung und Gebrauch in ber Mnfic 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afficten f. Leibenschafften.                                                          | Bach, ein fünftlicher und gludlicher Fugen-Geger 369. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Algobardus de divina Pfalmodia 76                                                     | Mahr, musicalische Discurse 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will bie Moteten aus ber Kirche geschafft wissen 76                                   | Sugar / majecution States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Airs a deux de Mouvement 146. fqq.                                                    | Balletto, Abgeichen 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allemanda befchrieben 232 ib.                                                         | Litel von einigen angeführt 217. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cin fonderlicher Lanz 232                                                             | Balugius, Stephan, gibt ben Agobard beraus 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minpius 57                                                                            | Baron hat von ber Laute gefchrieben 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ambitus 66                                                                            | Bartholin de tiblis veterum 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Americaner brauchen ben Leibs-Gebrechen und Schmergen                                 | Boff, obligater, was er fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bie Mufic                                                                             | Battuta 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Amphibrachys 168                                                                      | Beben ber Stimme, mas es fen f. Tremolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amphimacer 168                                                                        | Begierde, ihre Dermanbichafft mit ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Analysis 180                                                                          | 2 Killing and Doubled of the Control |
| Anapzstus, Wortforschung und Gebrauch in ber Gets:                                    | Desardo, Statistate Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Runst 166, 167                                                                        | Strington, Edulably practicals assistant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anaphora 1143                                                                         | Bericht, beschrieben 236<br>Beschluß der Rlang-Rede, beschrieben 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unbacht, wie fie auszubrucken 72 foll fich ben Aufführung einer Mufic ben Borgefetten | Belichreibungen, fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und Untergebenen finden 483                                                           | Beverini hat schon Ging-Spiele vorgestellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unfang einer guten Melodie foll mit Rlangen gemacht                                   | Remeauna f. Mouvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| werben, fo bie Tomart felbft vorftellen, ober ihr nah                                 | Bewegung, wie von berfelben ber Rlang entftebe 9 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| verwandt find 142. 158                                                                | f Clana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angelo Pellatis, Nachricht von ihm 74                                                 | Bewegung ber Stimmen gegen einander gefchiehet in glei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angloife 229                                                                          | cher Beite 149. Probe Chrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Register über das Werd.

| fcrage und abweichend 249. Erempel 250. gerad auf und nieder 249. fq. Bepfpiele 250. fq. wiber einan             | infonderheit fich bas Clavier wol betannt machen                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ber 251. Mufter havon 251. 25                                                                                    | lon ein aut veatureu                                                         |
| Bicinium 338. ft                                                                                                 | cult tillo elege fire mittill popen                                          |
| Bier nuget mannlichen Stimmen mehr,als Sopraniften unt                                                           | Reific Chrainen                                                              |
| Altiffen 98                                                                                                      | ah er nach Welfchlanh willen mille                                           |
| Dimmler, ein groffer Phonascus                                                                                   | foll die Bebre von den Temperameneen wol inne haben                          |
| Bindungen der Diffonanzien                                                                                       | muy ven voepavenden uittect telbit empfinden                                 |
| Blindgebohrner bringt auf bem Balbhorne mehr Ione ber                                                            | Die Gemuthe Beschaffenheit feiner Buborer erforfchet                         |
| aus, als eine Drgel bat                                                                                          | • 00                                                                         |
| Blodfloten 469<br>Bobifation 57                                                                                  | jou viel poren, aber wenig nachabmen                                         |
| (D) 1 1                                                                                                          | Capricci                                                                     |
| Boethius, wenn er gelebt 24.03                                                                                   | Caratille, Edipat Craft, Magrige von ibm                                     |
| ob ju feiner Beit ber Streit megen bes Bebord und Daag.                                                          | howin fall fich ein Mohnie eigenschafften                                    |
| Stabes noch gemabret 23. fq.                                                                                     | Mahan Caraffin                                                               |
| bat funf Bucher von der Mufic gefchrieben 26                                                                     | Calli oh av II haben han Gina Guit.                                          |
| Bonnet Histoire de la Musique \$2.480.143                                                                        | Change have Danet Ct                                                         |
| Bontempl Historia musica                                                                                         | Alhteichen                                                                   |
| Bourée 225                                                                                                       |                                                                              |
| Bortforfbung und Abzeichen                                                                                       | Chantor de la Gorge, togo to buille                                          |
| aus bem Choral : Berbe munter mein Gemuthe 162                                                                   | Carronomic                                                                   |
| Strattanhal I make a                                                                                             | Cor iff. Preperley                                                           |
| Bruft einer Orgel 466                                                                                            |                                                                              |
| Buononeini , beffen Cantaten 205                                                                                 | heffen (Battungen                                                            |
| Burtebude, bat die Datur und Eigenfcaffe ber Planeten in                                                         | Grantifiche Cont Distantet                                                   |
| fieben Clavier. Ceiten artig abgebilbet 130                                                                      | Malmifolia folia halista                                                     |
| C,                                                                                                               | Schottlanbifche Land. Lange geben Belegenheit ju fconer                      |
| Cadena di Trilli                                                                                                 | (FFRITTING)                                                                  |
| Cadenzeit 116. 141. 150                                                                                          | Choral Befang, ob er eine Dufic ju nennen                                    |
| Calurdes Tactes                                                                                                  | wie weit er jur Dufft ju rechnen                                             |
| Canarien Biquen . 166. 227                                                                                       | aus folden werden vermittelft der Rhpehmie Tange ge                          |
| Canon cancrizans 412                                                                                             | madt tor Erempet                                                             |
| wie felbiger zu verfertigen 413                                                                                  | mie Ge auf her Orgalise Galeton                                              |
| mas baben in acht ju nehmen 413. fq.                                                                             | Charlambus, ele nierfulbiger Olena Oud                                       |
| Proben bavon 414                                                                                                 | Chromatilch Rlang Belchleche                                                 |
| Canone alla diritta a 4 Voci                                                                                     | Ciacona                                                                      |
| Canonica 41, 42                                                                                                  | Cicero, beffen Bebanden von ber Muffe                                        |
| Canonis claufi refolutio 413                                                                                     | Eirdel Befange f. Rreis. Fugen.                                              |
| Canonifche Nachahmung, ein Weg ber Erfindung 124.fq.126                                                          | Circolo mezzo, mas erfep 116. Erempel                                        |
| Eanonische Styl, eine Gattung bes Rirchen Styls 83<br>wie folder in ber Rirche zu brauchen 83                    | Ciairon                                                                      |
| eine Gattung des Rammer-Stole 91. fq.                                                                            | Clavicimbeln thun bep Mufführung einer Dufic gute Dienfte                    |
| beffen grofter Rugen                                                                                             | Clavier, ber Componiffen Berdjeug 484                                        |
| Cantaten, beren Eigenschafften 314. fq.                                                                          | beffen Mangel                                                                |
| Cantleum                                                                                                         | was drauf gespielet wird, find Sand Sachen und Beneral.                      |
| Cantor, ber nicht fingen tan 482                                                                                 |                                                                              |
| Capell-Rnaden 481                                                                                                | Claviere auf ben Orgeln, beren Unjahl und Alter 466                          |
| Capellmeifter muß die Geschicht ber Muficinne baben 37                                                           | GA CIAUTURE TOTAL CO.                                                        |
| mas er von den Ton-Arten ju miffen nothig babe 6. fq. foll von ber Pflege menichlicher Stimmen unterrichtet fepn | lynonymz                                                                     |
| fon bon ber bließe meulduchte Ormmen nutereichtet lebit                                                          | Colon, befchrieben 74. 311                                                   |
| Eigenschafften, bie er auffer feiner eigentlichen Runft befi.                                                    | hellen Geellen                                                               |
| Ben muß 99 fegg.                                                                                                 | ther burch hen Gang hed Rolled aboutenels                                    |
| ob er muffe ftubirt haben QQ. 100                                                                                | Coloraturen f. Bierathen.                                                    |
| ob einer, ber taum lefen ober fcreiben tan, ben Catechif-                                                        | Combinatoria are                                                             |
| mum und Donat nicht verftebt, und weber Sprachen                                                                 | Combinatoriz tabulz, mie ju perfertigen                                      |
| noch Sitten gelernet bat, einen Capellmeifter abgeben                                                            | Comms, orlich morrioriquing                                                  |
| Fonne 102                                                                                                        | Deithreibung 182 104                                                         |
| biefe Frage beantwortet einer mit ja 102 beffen Grunde werden widerlegt 103. fg.                                 | pendulum 18t 185 fo.                                                         |
| on C. O. On and a Color on a Color                                                                               | perfectium                                                                   |
| foll bas Frangofifche und Italianifche inne baben, baß er                                                        | ob es im Bag angubringen 185. fq. Proben übel und wohl angebrachter 184. fq. |
| es geschickt verteutst en fonne                                                                                  | Componiren, ber rechte Anfang biergu muß mit ber lautern                     |
| Bebler, fo aus Unwiffenbeit der Sprache entfteben, in eis                                                        | ODALARIA AAMAA MAA AMAA MAA                                                  |
| nem Erempel gezeigt                                                                                              | Kampanil mul his Umassitle mul. Com                                          |
| foll ein Poet ober boch in ber Dichtfunft bewanbert fepn                                                         | muß alle Inftrumenten tennen                                                 |
| tot                                                                                                              | foll bie Schreib. Arten mobl inne baben                                      |
| foll in ber Einge-Runft mol erfahren feyn                                                                        | mas ibm von ber menschlichen Ctimm. Pflege zu miffen no.                     |
| entweder felbft fingen tonnen                                                                                    | thig of                                                                      |
| oder boch die Natur und bas rechte Wefen bes Singens<br>grundlich verfteben                                      | ning fur infrumence mehr auf die Welodie und Harmonie                        |
| foll die Starde und Schmache ber Aling. Beuge volltom.                                                           | feben, als fur Ganger<br>muß in ber Dichetunft bemanbert fepn 101. 196       |
| men fennen                                                                                                       | ju beffen Runft geboren bie Temperatur und mathematie                        |
| 10)1100                                                                                                          | Sas ann a Semperatur und marpematic                                          |
|                                                                                                                  | 17/10                                                                        |

### Register über bas Werd.

| fchen Sulffe Mittel in ber Sarmonie                              | 99           | man muß fich einer eblen Einfalt im Ausbrucke                                       | befleißigen  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| muß fich bepieder Melobie eine Gemuche Deme                      | gung jum     |                                                                                     | 141,149      |
| Countyped fegen                                                  | 145          | die Schreibart genau einfeben und unterfcheibe                                      | m 141,149    |
| foll die Accente der Rede und bes Rlanges inne bi                | aven 148     | die Absicht nicht auf Worter, fondern auf beren                                     | Sinn und     |
| warum fie bismeilen Tebler begeben                               | 159          | Berftand richten, nicht auf bunte Boten, font                                       |              |
| foll bie Ratur u . Eigenschafften ber Metric unterfi             | e 6          | bende Klange<br>Dialogi                                                             | 1,149,150    |
| Campolition, bas vornehmfte Stud ber Ionstehre                   | , u          | ihr Abzeichen                                                                       | 219          |
| f. Melodica.<br>Concerten, beren Gefinder                        | 221          | Diapason wird bie Detabe Griechisch genannt                                         |              |
| ibre erfte Gestalt                                               | 221          | Diapente heißt die Quint Griechisch                                                 | 45           |
|                                                                  | 231          | pileata                                                                             | 468          |
| Ublicht<br>Concerto groffo                                       |              |                                                                                     | 48           |
| Confirmatio                                                      | 335          | Diaftolica, mas fie fen                                                             | 110          |
| Confatatio                                                       | <b>23</b> 6  | Diateffaron, wirb die Quart ben ben Griechen gen                                    |              |
| Confonangien                                                     | 252. fq.     | Diatonifd Rlang-Gefchlecht                                                          | 55           |
| mas fie find                                                     | 253          | Dichter, mas er fen                                                                 | 101          |
| pollfonimene                                                     | 253          | Dichtfunft, barin foll ein Componift bewandert fe                                   |              |
| unvellfemmene                                                    | 253          |                                                                                     | ichdrs und   |
| Regeln aus dem Pring erleutert                                   | 254. fq.     | Diaakstabes                                                                         | 23, 24       |
| aus dem Fur                                                      | 356. lq.     | Diminutio notarum                                                                   | 116,230      |
| Consonanzien, Labelle                                            | 253          | Dionylius, deffen Dben in Noten                                                     | 25 fq.       |
| Conel, Kapferl. Bice. Capellmeifter, war in Abbilb               | Engen ore    | von Halicarnaß, Nachricht von ihm                                                   | 74           |
| Geberben burch muficalifche Roten ungemein er                    | 40. fq.      | Director der Music                                                                  | 480<br>481   |
| Rachricht von teffen facalitæten                                 | 40.14.       | foll deutlich lefen und schreiben<br>foll die ausgeschriebenen Stimmen mit ber Part |              |
| Epigramma auf ibn                                                | 246          | men halten                                                                          | 48I          |
| Contrapunet, beffen Gintheilungen                                | 415          | führet ben Tact                                                                     | 481          |
| boppelter, befchrieben was zu beffen Berfertigung geboret        | 415 lqq.     | foll gut fingen fonnen                                                              | 482          |
| 1008 In cellen Seclettiania Bedare                               | 247          | foll bas Clavier grundlich fpielen                                                  | 482          |
| gleicher figurlicher geschmudter                                 | 247          | foll bie Bahl und Bahl ber Canger, Inffrumen                                        | taliften und |
| folichier                                                        | 247          | Instrumente beforgen                                                                | 482          |
| Contrapunctift, beffen Eigenschafften                            | 415          | Pflicht vor Aufführung ber Music                                                    | +82 fq.      |
| Contrapunto fugato                                               | 248          | in der Aufführung                                                                   | 1 483        |
| legato                                                           | <b>248</b>   | ftellet und ordnet die Perfonen an                                                  | 484          |
| obligato                                                         | 248          | wie er fich ben einer Saugu verhalten                                               | 484          |
| perfidiato                                                       | 248          | foll neben feiner auch anderer Arbeit aufführen                                     | 484          |
| di falto                                                         | 348          | Dispositio .                                                                        | 235          |
| Sincopato                                                        | 348<br>326   | Dissonation beren Rugen                                                             | 296 lqq.     |
| Correlli, Fürft aller Jon-Runftler                               | Circle 01    | was sie sind                                                                        | 228, 119     |
| beffen Conaten fpielt man ju Umfterbam in ber                    | ,91          | rechter Gebrauch ift breierlen                                                      | 296 fq.      |
| ift im Inftrument. Styl anzupreifen                              | 230          | Misbrauch durch die Beispiele erlautert                                             | 300          |
| Corrente                                                         | 229          |                                                                                     | 3181         |
| Country - Dances                                                 | 230          | Bindungen und Auftofungen                                                           | 302          |
| Courante ibre Leibenschafft ift bie Soffnung                     | 231          | Diffonanzien-Tabelle                                                                | 299          |
| Grempel                                                          | 231          | Ditonus heißt eine Tert im Griechischen                                             | 47           |
| Coullet, Mufter eines geschickten Capellmeifters                 | 480. fq.     | Ditrochaus, viersylbiger Klang-Fuß                                                  | 170          |
| to Conve de la voir, mon en Deille                               | 97           | Donius von Melobien                                                                 | 137          |
| Crofus, Oper, baju feget Conti Die Mufic, Mattei                 | is aber die  | Doppel-Fugen                                                                        | 427 leqq.    |
| Welobien ju Langen                                               | 86           | in bet Cecuno                                                                       | 417          |
| D,                                                               | -00          | Tern                                                                                | 42           |
| Dactylus, breifylbiger Rlang Bug                                 | 166          |                                                                                     | 428 fq.      |
| beffen Bortforfdung und Dugeninder Sestu                         | ult 100:1d*  | Quint in Hexachordo uno Heptachordo                                                 | 419          |
| Damaften, Job. Rachricht von ihm                                 | 20           |                                                                                     | 419          |
| Decime                                                           | 325<br>235   | im Unifono                                                                          | 430          |
| Decoratio                                                        | 459          | 11 22                                                                               | 430          |
| Demetrius Phalereus Democritus finder bie Mufic wiber viel Rrand | theiten bes  |                                                                                     |              |
|                                                                  | 15           |                                                                                     | 411 199-     |
| Demuth, wie fie in ber Mufic vorzuftellen                        | 18           | Erempel, baben bie Gintritte, Wechfel-Moten :                                       |              |
| Deferiptionis locus, die ficherfte und mefentlichft              | e Randleis   | tifden Gange zu mercken                                                             | 433          |
| tung tur Erfinbung                                               | 127          | tion) anoete von Rudinan und anoeth gelekte n                                       | ind mit Ans  |
| tiebtait einer Melobie 141. tehn Regein Dab                      | on:          | merckungen berfehene Beifpiele                                                      | 434 199.     |
| Die Gin und Albichnitte tollen genau Depogent                    | er mernen,   | eines von Sanbel                                                                    | 44.0         |
| nicht nur in Ginge : fondern auch Inftrumer                      | nt - Sachen  | bon Attegeth and orth and but Cubjetten                                             | 443,444      |
|                                                                  | . 141.145    | Cinco da Directarea                                                                 | 443          |
| man muß fich allemal eine gewiffe Leibenfchaf                    | it fam mn.   | für Sing Stimmen                                                                    | 45,446 feqq- |
| commerci letten                                                  | 141. 145     | ibet fottige mutgen tonne.                                                          | 415          |
| feine Lact: Art muß obne Urlach, Roth und un                     | rectas per   | mas darunter zu verftehent<br>entspringen aus dem doppelten Contrapunct             | 415          |
| anhere merhen                                                    | 141. 146     | emipemgen aus dem doppetten Contrapuner                                             | 415<br>415   |
| der Tacte Angabl foll einen Berbalt baben                        |              |                                                                                     | 415          |
| wiber die orbentliche Thellung bes Tacts foll ?                  | 141-147      | alla Zoppa                                                                          | 417          |
| vorfommen<br>ber Bort. Accent foll wol in acht genommen n        |              |                                                                                     | 417, 418     |
|                                                                  | 148          | Puntato e di Perfidia                                                               | 418,419      |
| Die Berbramung muß mit groffer Bebutfamt                         | eit vermie   | fugato                                                                              | 420          |
| ben merben                                                       | 41. 148, Iq. |                                                                                     | d'un         |
|                                                                  |              |                                                                                     |              |

# Register über bas Werd.

| dun foi Paffo 410, offinato                                                                            | 410             | eine unvermuthete, unerwartete und gleich                                                  | fam aufferore     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| in Saltarello e in Tempo ternario                                                                      | 421             | bentlich eingegebene Erfindungsart                                                         | 132               |
| Sincopato                                                                                              | 412             | Ernfihaffrigfeit<br>Erweiterung ift angenehm, wenn eine Enge bo                            | 145 fq.           |
| all'Ottava, deffen Regeln<br>alla Decima                                                               | 422 [q.         | Etipetterung ift angrachm, wenn eint Enge bo                                               |                   |
| alla Dodecima, Regeln                                                                                  | 413             | Eversio                                                                                    | 124               |
| Dorische Ion Art                                                                                       | 61, 62          | Evolutio                                                                                   | 224,417           |
|                                                                                                        | 30, 292         | 8                                                                                          |                   |
| Drama, befchrieben                                                                                     | 84              | Faber Ctapulenfis hilfft bie alte gute lebre                                               | bon ben Tone      |
| Dramatifche Styl, eine Gattung bes Theatralifchen                                                      |                 | Arten verberben                                                                            | 64, 65            |
| lehrt fo fingen, ald ob man rebe                                                                       | 84              | Fantailies                                                                                 | 333. 478          |
| kibet nichte gezwungenes, will alles naturlich bab                                                     |                 | Fancalia, ihr Abzeichen ift bie Einbildung                                                 | . 232             |
| Dreiflang bavon mufte man in ben alten und mittlert                                                    | Beiten :        | Gattungen                                                                                  | 477               |
| nichts gründliches                                                                                     | 67              | Fantaftifche Styl, eine Gattung der Theatrall                                              |                   |
| läßt fich im Unfange gefchickt boren                                                                   | 151             | Art '                                                                                      | <u>87</u> fq.     |
|                                                                                                        | 44 leqq.        | beffen Gattungen wefentliches Abzeichen                                                    | 87<br>88          |
|                                                                                                        | 349 G           | ift an feine andre, als an bie Regeln ber                                                  |                   |
| Durand will bie Moteten aus ber Rirche geschafft wi                                                    | Hen 76          | bunden                                                                                     | Zarmenn De        |
| Durchgang, befchrieben                                                                                 | 118             | barin wirb Sanbel geruhmt                                                                  | 11                |
| Erempel aufwerts 118. herunterwerts                                                                    | 119             | ein Paar Exempet                                                                           | 19                |
| €.                                                                                                     |                 | Farinelli, Rachricht von ihm                                                               | 27                |
| Beoffoile                                                                                              | 135             | Concertmeister ju Hannover                                                                 | 413               |
| Eifer, wie folcher in der Mufic vorzustellen                                                           | 11              | Fehler der Erziehung                                                                       | 10)               |
| Ciferfucht, wie fie in ber Duffe auszudrucken                                                          | 18              | des Verstandes                                                                             | 103.104.          |
| Einfalt, berfelben foll fich ein Seper befleißigen & Ginflang 44. ift weber übernäßig noch mangelhaffe | 41, 149         | bed Willens Figuræ dictionis & fententiæ                                                   | 103               |
| Einrichtung ber Melodien f. Melodien.                                                                  | <u> </u>        | Figuren find mit groffer Bebutfamteit anjume                                               | 343<br>nharra 141 |
| Einfaiter, befchrieben                                                                                 | 44              | Diffaren lung um Reallet Ordnelnimeen muftiffe                                             | 141 (q. 15)       |
| Emschaltung                                                                                            | 194 fq.         | Gind, Beinrich und Bermann, Machricht bon                                                  | ibnen 110         |
| Einschnitte ber Rlang: Rebe                                                                            | go legg.        | Finger-Sprache                                                                             | 441               |
| bielehre davon ift die allernothwendigfte in ber Se                                                    | 3-Runft         | ob dieser Titel fremd scheinen konne                                                       | 441               |
|                                                                                                        | 80, 200         | Bleiß, wie er in der Mufic auszudrucken                                                    | 71                |
| ift bisher von ben Ton-Runftlern verfaumet worde                                                       |                 | Glieffendes Wefen einer Melodie bat acht Ri                                                | egeln 141         |
| felbige find: Ausruffungs Zeichen Colon                                                                | 193             | man foll die Gleichformigteit der Lon-Gu                                                   |                   |
| Comma                                                                                                  | 191             | auch ben geometrischen Berhalt gewiffer al                                                 | 141. 150          |
| Fraggeichen                                                                                            | 191             | genau beibehalten                                                                          | lit. 150          |
| Parenthelis                                                                                            | 194             | ie weniger formlicher Schlaffe eine Delobi                                                 | e hat ie fliese   |
| Punct                                                                                                  | 195             | fender ist sie gang gewiß                                                                  | 141. 1to fg.      |
| Semicolon                                                                                              | 137             | die Cadengen muffen ausgesucht und bie                                                     | Stimmen wol       |
| Sinfchrandung betrübt, wenn eine Erweiterung borf                                                      |                 | berumgeführt werden,ebeman ju ben Rub                                                      |                   |
| Minch Manag Dobas han Ollina                                                                           | 153             | tet                                                                                        | 141, 150          |
| Eintheilungs Lehre der Alange<br>Blaboratio                                                            | 41ff.           | im Lauff ober Gange ber Melodie muffen tommende wenige Rubestellen mit bem, w              | ois imigicus      |
| Emphalis.                                                                                              | 174             | get, eine gewiffe Berbindung haben                                                         |                   |
| beschrieben                                                                                            | 174             | bas gar ju febr punctirte Befen iff im Gin                                                 | 141. 151          |
| ift geborig anzubringen 142. Proben babon                                                              | 148             | es erfordere es denn ein besonderer Ums                                                    | fanb 141, 151     |
| Regeln                                                                                                 | 375             | bie Gange und Wege nehme man ja nicht b                                                    | urch piel hars    |
| Epempel                                                                                                | 273             | te Unftoffe, durch chromatische Schritt                                                    | leit 141, 151     |
| Emphatic, was fie fen                                                                                  | 174             | fein Thema muß die Melodie in ihrem nar                                                    |                   |
| was dazu gehöre                                                                                        | 174             | gange hindern oder unterbrechen                                                            | 141, 151, 152     |
| Enbigungs-Note Donii Gebanden bauen                                                                    | 66<br><u>67</u> | Folies d'afpagne<br>de la Fond a new System of Musik, beursbeiles                          | 130               |
| Enharmonisch Rlang-Geschlecht                                                                          | 51              | Fraggeichen                                                                                | 79 1              |
| Entrée                                                                                                 | 227             | was daben ju beobachten                                                                    | 193               |
| Mbgeichen und Gigenschafft                                                                             | 317             | Exempel                                                                                    | 193               |
| Entrée grotesque, bamit fest fich manchet ben hof in en                                                | aben87          | Franchin f. Gafor.                                                                         | -,,               |
| Entlehnen, wie folches geschehen folle                                                                 | *31             | Francreich ift bie rechte Lang-Schule                                                      | 16                |
| Entfegen, wie es in der Contunft vorzuftellen                                                          | 18              | baselbst fingt man aus der Reble                                                           | 62                |
| Epicedia                                                                                               | 210             | Frangofische Canp-Lieder, deren Eigenschaffe                                               | 92                |
| Epiglortis                                                                                             | 96              | Freie Runfte, ob folche mit Schlagen einzul                                                |                   |
| Epinicia                                                                                               | 310             | Frescobaldi, ein berühmter Italianischer Organ<br>Freude wird durch Ausbreitung ber Lebens |                   |
| Epithalamia<br>Epitritus, ein Rlang-Kug                                                                | 169             | pfunden                                                                                    |                   |
| Epizeuxis                                                                                              | 243             | ift eine Freundin bes lebens und ber Gefun                                                 | hheit 16          |
| Erfindung, melodifche, befchriebent                                                                    | 111             | Froberger, ein fleißiger Fantaft                                                           | 10hett 17         |
| ift nicht leicht zu lehren, noch zu lernen                                                             | 1:1             | Unfang einer Toccate und Fantafie bon it                                                   | om go             |
| nimmt ein Capellmeifter aus dem Glockenfpiel bet                                                       | ib.             | hat auf bem Clavier gange Geschichte por                                                   | Beftellet 110     |
| anbern bienen Morgen-und Abendlieber bargu                                                             | ib.             | Fünftlang f. Qvart.                                                                        |                   |
| ihre Quellen find unerschöpflich                                                                       | 111             | Funffimmige Sachen, wie bie Runft-Uibung                                                   |                   |
| threungertrennliche Gefährten find bie Ginrichtun                                                      |                 | zustellen                                                                                  | 360 fqq.          |
| arbeitung und Schmidtung<br>fiehet nebft ber Tonart unb Zeitmaaffe vornehmlich                         | 111             | Fugen, beschrieben                                                                         | 393               |
| Pante Sag                                                                                              | T11             | Bortforfdung                                                                               | 366               |
| ben Paupefat gwerfinden bienen die logi topici 1                                                       |                 | Eintheilung                                                                                | 366               |
| Auchalus land and and and and and and                                                                  | . ,,,           | \$66 565                                                                                   | ges               |
|                                                                                                        |                 |                                                                                            | 9.00              |

#### Regifter über bas Werd

| Segin Segin                                                                                        | er uver       | das Avera.                                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - footon                                                                                           | 466           | beren eigentlicher Gift ift bie Singbahne in Dpern                                           | 37        |
| prbunbene                                                                                          | 367           | San maren pormale eigene Schulen beitellet                                                   | 39        |
| freie einfache und vielfache                                                                       | 367           | einige, fo bamit groffen Reichthum erworben                                                  | 39        |
|                                                                                                    | 367           | biefe Runtt ift nicht ganglich verlohren gegangen                                            | 40        |
| Segen-Fugen<br>jebe Juge bat ihren Sabrer und Gefährten<br>Jugen Sab obne formlichen Schus         | 367           |                                                                                              | 23        |
| Treen Sob ohne formlichen Schlief                                                                  | 168           |                                                                                              | 74.<br>83 |
| Regein und Anmerdungen mit Exempeln erleut                                                         | ert 369 ff.   |                                                                                              |           |
| Rlang-Leiter, wie ber Comes bent Duci autmot                                                       | ten malle     | Bebult, wie fie in ber Duffe ju bebanbein 13. Gegen Bewegung ift breierlep: wenn bie Stimmen | ma.       |
|                                                                                                    |               | gleich gegen einanber geben 415. Exempel                                                     | 16        |
| Richtschnur bes Wieberschlags im Diatonife                                                         | pen Ges       | toenn eine nach ber anbern fchiecht ober genau folgt 4                                       | 16.       |
| - Reblecht                                                                                         |               |                                                                                              |           |
| Sabelle, Die ben Bieberfchlag ber Rlange                                                           | 374           |                                                                                              | 16        |
| Dointen Jugen anweifet                                                                             | 375           | Bufidr. Petreit megen beffelben und bes Huganftaben 33                                       | íq.       |
| allgemeine Jugen-Regel                                                                             | 377           |                                                                                              |           |
| wie ber Befahrte einzuführen<br>aufferorbentliche Unfange : Range eines Bugu                       | n-Canch       | wie Faripelli foldse angettellet                                                             | 13        |
| anlietotocutucht mulaufte ? Virmite gente, Dent.                                                   |               | Beidliche fallen in ber Mufic nicht unerfahren fenn 30.                                      |           |
| auffererbentliche Schlaffe                                                                         | 383 ff.       |                                                                                              | 19        |
| noch fieben Ummercfungen                                                                           | 387 199.      |                                                                                              | 100       |
|                                                                                                    | 478           | ob fie an Sprachen und untverfitaten gebunden                                                |           |
| Burcht, wie fie in ber Mufic vorzuftenen                                                           | 18            | Gemithe Bewegungen , wie folche in ber Con Runft b                                           | nDi       |
| Die allegeinfaltigite geibenfchafft                                                                | 7.5           | mileffen                                                                                     | 10        |
|                                                                                                    | 1 - PD-1      | guftellen Gemuthe Meigungen bie mabre Materie ber Engenb                                     | 11        |
| Bafor , Franchin, ben bemfelben wird ein Feble                                                     | t till ather. | muffen fotvol burch Spieler als Ganger ausgeben                                              | ndi       |
|                                                                                                    |               |                                                                                              |           |
| verbirbt bie alte gute lebre von ben Eon Mictel                                                    | 73            | his Cohre haway iff his pornehmite in ber melobele                                           | ben       |
| Balanterie Studlein , ob fie allemal lappifch                                                      | 223           | SRiffenschafft                                                                               |           |
| Bang, ber angenehmfte und natürlichfte<br>Battungen ber Melobien                                   | 210 fqq.      |                                                                                              | 104       |
| für Canger finb; Aria                                                                              | 212           | Beometriche Aprifchreitungen bienen ben Jufit under                                          | 101       |
| Ballerto                                                                                           | 217           |                                                                                              | 110       |
| Cantata                                                                                            | 314           |                                                                                              | 61        |
| Cavata                                                                                             | 213           | Befänge ahne Schwang                                                                         | 837       |
| Choral                                                                                             | 223           |                                                                                              | 337       |
| Concerti da Chiefa                                                                                 | 216           |                                                                                              | 11        |
| Core                                                                                               | 319           |                                                                                              | rtei      |
|                                                                                                    | 315           | . 944                                                                                        |           |
| Dueno<br>Momeni                                                                                    | 8.13          | Glodenfpiel bienet jur Erfindung                                                             | 74        |
| Opera                                                                                              | 219           | Gloria<br>Gloris ift bas einhige und allein richtige Infleument u                            | ***       |
| Oratorium                                                                                          | 7.10          | ber groffen Wenge timgenber Weretjeuge                                                       | 91        |
| Pattorale                                                                                          | 312           |                                                                                              | 74        |
| Recitativ                                                                                          | 313           | Gradualia<br>Graupner febreibt febr faubre Bartituren<br>beffen Clavier Stude und Partiten   | 48        |
| Serenata                                                                                           | 315           | beffen Clapiere Stude unb Partiten                                                           | 473       |
| Terretto ober Trie                                                                                 | ***           |                                                                                              | . 6       |
| file Inftrumente :                                                                                 | 313           |                                                                                              |           |
| Angloife                                                                                           | 239           | Berechifche Lieber ift Beoten fent trifte mebr ato bom a                                     | Die       |
| Aria                                                                                               | 232           | nofio fibrig                                                                                 | 2         |
| Bourée                                                                                             | 335 💁         | Brimm, wie folder in ber Dufic auszubruden                                                   | 5 64      |
| Ciacone                                                                                            | * 3 3         |                                                                                              | 11        |
| Concerto graffo                                                                                    | 334           | wie er angubringen                                                                           | 11        |
| Courante                                                                                           | 330           | Grunbfaß, allgemeiner ber Muffer                                                             | 3,        |
| Entrée                                                                                             | 817           | Orangelett and and a                                                                         |           |
| Fantafia                                                                                           | 233           | Danbel wird imffantaftifchen tol gelobt                                                      | . 8       |
| Gavotta                                                                                            | 317           | hat ben Beiftben bas große Weifrealifche Wermogen                                            | be        |
| Gique                                                                                              | 333           |                                                                                              |           |
| Intrade<br>la Marche                                                                               | a6 fq.        | mirch non ihnen Signor Saffone generatet                                                     | άŽ        |
| Menues                                                                                             | 334           |                                                                                              | 47        |
| Onsecons                                                                                           | 234           |                                                                                              | 1         |
| Paffepied                                                                                          | 319           | gefehrt baben                                                                                | 11        |
| Polonoife                                                                                          | 312           | South Street, Origination and American Original of                                           |           |
| Rigandon                                                                                           | 316           |                                                                                              | 11        |
| Rondesu                                                                                            | 330           | bren ober nier hinter einander find fcbon genug                                              | 15        |
| Sarahanda                                                                                          | 334           |                                                                                              | 4,2       |
| Sinfonia                                                                                           | 334           | musicalische Ambachten                                                                       | - 3       |
| Someta mak Glasnichafft                                                                            | 311           |                                                                                              | 19        |
| Gavotta, Affect und Gigenfchafft<br>marum bie Frangofen Gavore fcbreiten                           | 311           | Darmonic                                                                                     |           |
|                                                                                                    | 161           | ber ebelfte Theil canonicalifcher Alleffenfchafft                                            | .1        |
| Beberben : Runft 33. befchrieben                                                                   | 34            |                                                                                              | 13        |
|                                                                                                    | 34            | einfache und mehrfache wol gu unterfcheiben                                                  | 11        |
|                                                                                                    |               |                                                                                              |           |
| wird von alten Meenern bochgebatten                                                                | 2.8           | mirb aus ber Melobie gezeuget                                                                | 13        |
| geberden sum 3,3 politern hochgehalten gebort nicht nur für Prebiger, fonbern auch ger und Spieler | 2.8           | mirb aus ber Melobie gezeuger<br>einfache harmonie ift bie Melobie                           | ėpte      |

### Regifter über das Werd.

| tinanber :                                                                         | 134        | bamit foll man gescheut abwechfeln                       | 141, 152 fq.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| in ber mehrfachen aber werden eben die Intervalle a                                |            | ben Diffonanzien jur Begleitung bienenbe                 | 328 leqq.     |
| mal und mit einander vernommen                                                     | 134        | Intonatio Intrada, ibt Affect                            | 477           |
| bie vielfache gichet ihre Regeln aus ber Melobie 1                                 | in (Se     | Intramezzi                                               | 233, 233      |
| Barmonie ohne Melobie ift ein leerer Schall und fe                                 | 134        | Introitus                                                | 74            |
| fang<br>bie ichonfte Sarmonie ohne Melobie ift offt abgefc                         |            | Inventio ex abrupto, inopinato, quafi ex Enthuliafre     |               |
| ote kooulie Barmoute pour metonte ile olle godele                                  | 136        | Invertiones                                              | 41 .          |
| Sartnactigfeit, wie folche in ber Mufic vorzustellen                               | 18         | Ionicus, ein Mang - Tuß                                  | 169           |
| Daffe 128. ein guter Ganger                                                        | 105        | a majori & minori                                        | ibid          |
| bat den Belfchen bas groffe Duficalifche Bermdg                                    | gen ber    | Jonische Ton-Art                                         | 63            |
| Teutschen gezeigt                                                                  | 36         | Iosquin, Nachricht von ihm                               | 483           |
| Haupt Say                                                                          | 111        | wie er fich ben ber Probe aufgeführet                    | 483           |
| was baben zu beobachten                                                            | 12,123     | Ilmenias curirt bas Suftweh mit ber Flote                | 15            |
|                                                                                    | 23 199.    | Italien giebt viel Altisten und Diseautisten             | 62            |
| ein ieber führt allezeit eine bloffe Melodie                                       | 134        | bafelbft fingt man aus der Bruft hohe Schule der Mufic   | 62            |
| Daupte Schluff in Die Endigungs-Note wirb gut,art                                  | ig title   | Jung heist im Rlangehoch oder fein                       | 479           |
| schön gleich im Anfang angebracht                                                  | 151        | July belle im Semine body beer little                    | 30)           |
| Deinichen : 2hat ben Belfchen gezeigt, wie fard bie Leu<br>in ber Rufic find       | 36         | <b>Q.</b> •                                              | 1             |
| Hemidiapente f. Quint bie fleine.                                                  | , -        | Rampfer: Delobie                                         | 165           |
| Hemitonium f. Lon.                                                                 |            | Raifer ift in Opern vortrefflich                         | 84            |
| Heptachordon                                                                       | 49         | Unfang einer Opern-Intrade von ibm                       | 85            |
| Hexachordon, ein neu Bort                                                          | 48         | Rammer: Btyl, die dritte Claffe ber muficalife           | pen Schreib-  |
| Sochmuth, wie er in ber Mufic ju behandeln                                         | 12         | Art                                                      | 90            |
| ob er was hohes an fich habe                                                       | 21         | beffen Gattungen find ber Inftrument. Stpl               | 91            |
| Hoffart f. Hochmuth.                                                               |            | Canonifcher                                              | or. fq.       |
| Doffnung ift eine Erhebung des Gemuths                                             | 16         | Choraister                                               | 92            |
| wie fie in der Mufic auszubrucken                                                  | 18         | Madrigal-<br>Melismatische Styl                          | 93, fq.       |
| Hohle Floten                                                                       | 469        | Reble, mat fie jum Rlange beptrage                       | 71. 11        |
| Dobnforuch, der inunbermuthete Freude ausbricht                                    | 74         | Rirden: Befange                                          | •             |
| Hornpipen, befchrieben 329, Erempel                                                | 219        | etliche geben febr gute canonifche Bange an l            | bie Sand 82   |
| Hotteterre, von Floten und Doorn                                                   | 459        | Rirchen-Mufic ein betrachtlicher Theil bes offer         | ntlichen Got- |
| Hymni                                                                              | 211        | tesbienftes                                              | 31            |
| Hypocrita heißt eigentlich ein Schauspieler                                        | 3 <b>Z</b> | ob fle bey land . Trauern mit Recht verbo                |               |
| Hypocritica                                                                        | 33         |                                                          | 478. fq.      |
| Bedeutung des Worts                                                                | 34         | beren Wirdung                                            | 220           |
| ift gur Sant Runft unentbehelich                                                   | 3.7        | Rirchen Jone, acht erbichtete                            | 65            |
| Anporchematifche Cohreib-Art, eine Gattung ber The                                 | gtraus     | Rirchen Borffeber follen die Mufic verfieben             | 50            |
| lifthen                                                                            | 86         | Rlang, beffen Natur-Lebre Befchreibung, richtige         | 9             |
| morinne fie bestehe und ihr Abzeichen                                              | 87         | verworrene und unzulängliche                             | . 9           |
| Jambus, ein Alang-Fuß                                                              | 168        | ift ber Unterwurff ber Dufte                             | . 9           |
| bessen Rahme und Rugen in ber Sete Runft                                           | 165        | rübrt von ber Bewegung ber                               | 9.10          |
| Inftrumentalift muß fich ein Leib Inftrument wehlen                                | 470        | bas Mittel ift die Luffe                                 | 10            |
| Inftrumental Melodie f. Spiel Melodie.                                             |            | entfteht aus einer Bufammenftoffung ober Ti              | rennung 10.11 |
| Inftrumente find aus bes Pabfte Capelle verbannet                                  | 32         | wird auf viererley Art bervorgebracht                    | 19            |
| beren Grenzen find nicht fo enge, als ben Cangern                                  | 206        | biefe Areen werden auf die Son-Lebre argem               | andt to. 199. |
|                                                                                    | 457 9.     | die Lebre vom Rlange ift in ber melobifcen               |               |
| wer barauf was rechtes fenen ober fpielen will, n                                  | unk oic    | wichtig wo man fich beffalle Rathe erholen tonne         | 12            |
| Singefunst gründlich verstehen                                                     | 470        | tein eingiger Rlang fan allein und ohne fe               |               |
| Juffruments Stol gehort ju allen bren Claffen ber mi                               | 84,9L      | migfeit fepn                                             | 13            |
| fchen Schreibart 22.                                                               | 3 2 lq.    | beffen Lange und Rurge                                   | 160. legg.    |
| Unterschied in Rirchen und Opern                                                   | 84,86      | Rlang. Fuste                                             | 160           |
| in Exempelu gezeigt                                                                | 85         | wie offe fie fich verfegen laffen                        | 179           |
| Abteichen und Eigenschafften und ber Rammer                                        | 91         | zwosutbige 164. Erempel                                  | 165           |
| Inftrumental Dufie ift eine Lon Sprache oder Rang                                  | g Rebe     | dreisplbige, Exempel                                     | 166           |
|                                                                                    | 82,109     | vierfolbige                                              | 168. fq.      |
| Interjectiones                                                                     | 315        | ariebmetifcher und geometrifcher Berhalt                 | 150           |
|                                                                                    | 1, 135     | Rlang. Geschlechter                                      | 55            |
|                                                                                    | 12 legq.   | Rlang:Reiter<br>Rlang:Rebe braucht nut einen Paragraphum | 134. 135      |
| was baben zu unterscheiben laffen fich nicht beffer als burch Bablen und linien bo | rffellen   | Rlang. Ctuffen, baraus entfteht die Bollftimm            | igfeit 134    |
| milen lied meht beller are baren Sabien aussemen og                                | 43         | Klang Zwisten                                            | 294.300.fq.   |
| beren find nichr in ber Matur, als Beichen gu ihrer 2                              |            |                                                          | ung           |
| duna                                                                               | 14         | tieffe pon ber laugfamen                                 | 1 0           |
| wifchen melebifden und harmonifchen ift fein m                                     | efentli=   | Rleinmurbiafeit, wie fie in ber Tonfunft vorzu           | fellen 18     |
| cher Unterschied                                                                   | 134        | Rirchen: Styl, Die erfte Claffe muficalifder C           | chreibart 69. |
| find ben ber Melodie naturlicher, ben ber harmonie                                 | fünstlis   |                                                          | 73. a         |
| cher Beife                                                                         | 136        | bessein Gattungen find der gedundene                     | 73            |
| Heine Intervalle find in ber Melobie mehr, ale                                     | groffe     | was baju gebore                                          | 74            |
| Sprunge zu brauchen                                                                | 41,152     |                                                          | nelikmatikhyr |
| Unweifung, wie hieven loci communes ju machen                                      | 152        | Schreibart bebienen mie and bee a                        | 74            |
| 1                                                                                  |            | DDD DDD 2                                                | Mo            |
| •                                                                                  |            | ~ Y Y V Y V -                                            | au y V        |

### Register über das Werd.

| Moteten Cepl 74 fq.                                                                                                | wolflingende bingegen ju Duffern auserlefen und famm                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Madrigal-Scot 78 fqq. Tanonischer Styl 83                                                                          | len ben Berhalt aller Theile, Glieber und Gliebmaffen mol be                                                 |
| Inftrumente Etal 82. fq. Canonifcher Styl 83<br>Klinge-Zeuge, beren Starde und Schmache muß ein Com-               |                                                                                                              |
| ponist wissen                                                                                                      | gute Bieberholungen, boch nicht zu oft, anbringen 142. 15                                                    |
| Rrebs Fuge 414                                                                                                     | ben Unfang in reinen, mit ber Ton- Urt vermanbten Rlan                                                       |
| Rrebsgangiger Canon 132 413                                                                                        | gen machen 142. 15                                                                                           |
| Rreis-Jugen, Beschreibung                                                                                          | maßige Lauffer ober bunte Figuren brauchen 142. 150 fq                                                       |
| weber ste ben Rahmen Canon baben 395                                                                               | Limma                                                                                                        |
| Urtheil von ihnen 395.414                                                                                          | Linien ihr grofter und bornehmfter Gebrauch in ber Muft                                                      |
| Berardi geblet gwolf Arten ber Rreis Fugen 305                                                                     | 4                                                                                                            |
| wie am fürneften baben zu verfahren 396<br>affener und geschloffener Canon 396                                     | warum beren nur funf fepn muffen                                                                             |
| offener und geschloffener Canon 396 breiftimmiger in eine Belle zu bringen 397                                     | Bob Gottes, damit foll fic Die freudige Mufic beschäffeiget                                                  |
| ob ihr Rugen nicht zu vergröffern 397 fq.                                                                          | Loci topiel 123. fq. folten billig dialectifc beiffen 12                                                     |
| neue Urt abwechfelnde und verfette Canones ausquarbeis                                                             | bienen ju Erfindung bes haupt. Sages 123. ff                                                                 |
| ten 398. fqq.                                                                                                      | Adjun@orum 130                                                                                               |
| andre Exempel 408. 400                                                                                             | Caufæ efficientie                                                                                            |
| Canone al Roversclo 410                                                                                            | finalie 129 fq. formalis                                                                                     |
| Canon infinitue                                                                                                    | materialis 128 12                                                                                            |
| al contrario riverso 411. sq.                                                                                      | Circumstantiarum                                                                                             |
| Bache Ragel Rreis Buge 412 aufgelofet 413                                                                          | Comparationis Descriptionis                                                                                  |
| Runftelep zu meiben 143                                                                                            | Effectorum 130                                                                                               |
| Runft, wie fie von ber Wiffenfchafft unterfchieben 1. 3                                                            | Exemplorum 13                                                                                                |
| eine Dienerin ber Ratur und ju ihrer Dachahmung be-                                                                | Generis & speciol 127                                                                                        |
| ftellt 135. 143                                                                                                    | Notationis 224 ff                                                                                            |
| Rure, Johann, Machricht von deffen Schriffe von Barils                                                             | Oppolitorum 131                                                                                              |
| rung bes Chorals 476. fq.                                                                                          | Tellimoniorum 133                                                                                            |
| Die barauf                                                                                                         | Porin, Deinrich, Urtheil von beffen Dodecachordo                                                             |
| Rurge Octaven an einer Orgel                                                                                       | Porig, Heinrich, Urtheil von bessen Dodecachardo                                                             |
| Lampe de cymbalis veterum 458                                                                                      | Lufft ift bas Mittel, baburch ber Rlang bem Gebore miege                                                     |
| Sand. Trauer, Berbot ber Rirchen, und Sochzeiten: Muffe ba.                                                        | theilet mirb                                                                                                 |
| bey bestritten 32. 478. fq.                                                                                        | Bully unterrichtet feine Meteurs in ber Beberben Runft                                                       |
| Eapland 103                                                                                                        | felbit 77 86                                                                                                 |
| Laffo, Orlando, ift in Moteten vortrefflich 74                                                                     | ift im Inftrument. Styl feiner Opern febr fleißig und                                                        |
| Lateinifche Sprache, foll ein Capellmeifter verfteben 200                                                          | ftarct wird in ber Leichtigkeit ber Melobie vorgeschingen 143                                                |
| ber geringfte Bunet in ber melobifchen Wiffenfchafft 200                                                           | Lunge, mas fie bem Rlange thue                                                                               |
| ungerathene Bepfpiele jur Erorterung und Barnung                                                                   | Linge, ibus ich morter von ihnen 62                                                                          |
| 200. fqq.                                                                                                          | Subifche Son Mrt . 61                                                                                        |
| gute Bepfpiele 202                                                                                                 | marum wir bavon feine alten Rirchen . Lieber baben                                                           |
| Lebend: Beschreibungen, wie fle beschaffen feyn follen 26. fq.                                                     | 61 fq.                                                                                                       |
| Leichtigfelt einer Melodie 140. geht nur ben Buborer, nicht                                                        | Mr.                                                                                                          |
| ben Segen an Regeln berfelben : in allen Melobien muß etwas feyn, fo                                               | Maagftab, wegen beffelben und des Bebors Streit 23<br>Mabrigale werden ehemals mie viel Stimmen concertirenb |
| fast ieberman bekannt ist                                                                                          | gefest 29                                                                                                    |
| alles gezwungene meitgeholte fcmere Wefen muß ver-                                                                 | wie fie in einer ganten Cavata anzubringen 79                                                                |
| mieben merben 140. 142                                                                                             | barin lage fich nicht viel Pauffrens machen 79                                                               |
| ber Ratur muß man am meiften, bem Bebrauch in etwas                                                                | Mabrigal. Ctpl, beffen Alter 78                                                                              |
| folgen 140. 143                                                                                                    | Wertforschung 78 sq.                                                                                         |
| man fete bie groffe Runft auf bie Gelee ober bebede fie                                                            | Beschreibung 79                                                                                              |
| ben Frantofen foll hierin mehr, als ben Welfchen, nach-                                                            | Eintheilung 78<br>Erfinder 79                                                                                |
| geahmet werden 140. 141. 143                                                                                       | Erfinder 79 au biefem Styl fchiden fich Biblifche Spruche mol 80                                             |
| die Melodie muß gemiffe Schranden haben, die tederman                                                              | Exempel 80. 81                                                                                               |
| erreichen fan 140. 143. fg.                                                                                        | gebore ju affen brep Claffen ber Schreibart 78. 90. 92                                                       |
| bie Rurge wird ber Lange vorgezogen 140. 144                                                                       | Magai, mad es fep 44                                                                                         |
| Leidenschafften ber Geele 141 145. mas einem Capellmeis                                                            | Magiri Are musica, Nachricht bavon 134                                                                       |
| fter bavon ju miffen nothig                                                                                        | Mablet 40. 100. 145                                                                                          |
| folche ju erregen ift bas rechte Biel aller Melobie 207. fqq.                                                      | Malcolm, Teatrife of Musik                                                                                   |
| Leonora, eine Cangerin ger Lebens. Geifter jum Grunde                                                              | Manieren 110. 242 ff. f. Bierrathen. fommen nicht blog auf Regeln, fonbern vielmehr ben                      |
| 16                                                                                                                 | Gebrauch, Ubung und Erfahrung an 212                                                                         |
| wo muficalifche Erempel gu finben                                                                                  | Rebler babey                                                                                                 |
| mit berfeiben vereinbarte Bemuthe. Bewegungen                                                                      | Manuale follen in Italien bas Pedal burch Drat an fich ban-                                                  |
| die bochfte und nachdructlichfte Gemuthe: Bewegung 72                                                              | gen haben 466                                                                                                |
| Die beffe Lehrmeisterin in ber Music                                                                               | la Marche 226                                                                                                |
| Bieblichteit einer Melodie, Regeln von berfelben 41. fq. gerade und fleine Intervalle find bisfalls groffen Sprun- | Eigenschafft 206 127                                                                                         |
| gen vorzugieben 141. 153                                                                                           | Melancholey vertreibt bie Muffe Melisma von Scheerenschleiffern Melismatische Styl in ber Rirche             |
| mit folden fleinen Stuffen fan man gescheut abmechseln                                                             | Melismatische Styl in ber Riche                                                                              |
| 141. 152. fq.                                                                                                      | auf der Schaubuhne                                                                                           |
| allerband unfingbare Cage jufammen tragen um fic ba.                                                               | in ber Rammer. 92 fo.                                                                                        |
| por ju buten 141, 153, 154, 155                                                                                    | Melismi find nur maßig ju gebrauchen 142159                                                                  |
|                                                                                                                    | Me-                                                                                                          |

#### Regifter über bas Merd.

| ig by Daymer, Conder um ber 1964]s Guylfel smilleit.  Ger Guttermanne fan sied it das hyaar trijk geit.  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  by Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  be maker andreldige Oxfordie Friede im Menagemen  bette Guylfer andreldige Oxfordie Single Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen By Deren for bei fin elli alle Daymentige Single  gen by Deren Single Single Single  gen genwalt werben  Alle Daymentige Single Single Single  gen by Deren for bei generalisity Single  gen genwalt werben  Alle Daymentige Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  Alle Daymentige Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single Single  gen genwalt werben  By Deren Guylfer Single Single  gen         | Author wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 12 m. 13 m/h2 L.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| meleile. Artigerbeitung mehabelten Serel geben mit bei mit bei met der gestelle der der gestelle         | Malodics , beren Seichreibung 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menuet 914                                                 |
| rec mieriniannsteil miedelichen Seren Jahren um fein wegen aus mehre an spenier mit der gestellt         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aus einem Choral gemacht                                   |
| nedigte. Schlereinung gebate in gefest: Wald Michols in hier im bei einem Willen unterlighten wir den der Laufe in der Stelle unterlighten wir den der Laufe unterlighten wir den der Laufe unterlighten wir der Laufe de         | nor Muffer traung bes melobifchen Rerns baben wir teine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | baraus ein Choral burch bie Mppromit berfettiget 163. fq.  |
| is doch Steen iff sied grangs after: Work Willes  Rand, Nichten enjoderen  Rand, Nichten enjoderen  Rand, Nichten enjoderen  Rand, Nichten en spiederen  Jahren er eine Steen er eine St         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eine jerglieberes 214 aus                                  |
| des berir dans einem Breiten un eine gelt gelt.  Ausel, einem der geliche gene der gelte gelt gelt                                                                   | in Bebr. Parben ift nicht genug ju fegen : Was Welobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Merulo, Claudio, ein ficigiger Bantoff 89 19.              |
| nefel in en der Welche unserfelchen  23.1 Kannelle eine Bert annele Chaffel in der Steine Steine der Steine         | fen, burfe man einem Dufico wol nicht fagen 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meg. Runft bat ihren Rugen in ber Wufte 405                |
| Rand, Nurfelben mindelenden in der Amerikannen in d         | mie fig pon ber Mufte unterichieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tan allein nicht einen einzigen tuchtigen Capelimeifter    |
| Rand, engager Erichteks ge meinden 1333 besteren in Dengenfaglis field die Geger field unter harm der finden gem Gamparten gemacht mit besteren der Geschellen der Geschell         | mund hiefelben aufenfebreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | berbor bringen 43                                          |
| the er Greine ber gangte Chapting of Dermeiste 19 ber mit der bei bei begen fieldig unter bestehn der bei der bei der bestehn der bei der bestehn der bei der          | Runft, eine gute Melobie ju machen 133 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| ja hit un freisenscher mehre aus mit der Gerichten der seinen der Gerichten der Schaft der Gefünden der Schaft der Gerichten der         | iff ber Brund ber ganten Gentunft 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metric 195                                                 |
| James Grand fer den den generate genange er generate genange er generate ge         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deren Ratur und Eigenfchafft foll ein Geber feifig unter-  |
| person timme Geles, berauch beider deht feinte 15,15 febru 15,15 febru 25,15 f         | bamit muß ber Bintana tum Componiten gemacht met-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fuchen 196                                                 |
| ight Bu Daveyt-Credor um ber 1968 steller ausmitter.  Ger Gelfermannsheuff.  In geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede til ach jamer tride gitt by geniere formann fan siede tride gitt by geniere formann fan siede formann fa         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| nigh bur Jourge, Coulpe amb bett projekt werfen andere in der Stein Christ of the Sprinners of the Stein Christ of the Sprinners of the Stein Christ of the Sprinners of the Spr         | greten Grund, Gast, barque biefer Coluf folgt 134 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| form Gelfermanden  for der Gelfermanden  for         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lateinifche 197                                            |
| spe printe Perman fan migt wit auch jauer reide geite Scheider German fan migt wit auch jauer reide geite Scheider German fan migt with auch jauer reide geite bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet bei Person fo. Auf fin ein das Cammenides Soniet auch von der Person folger unterhölte des Konfels auch von der Person folger unterhölte des Konfels auch von der Person folger unterhölte des Konfels auch von der Person folger des Soniet des         | fcher Bollfommenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teuricht 197                                               |
| beg mier dermann kan mig den mie genet von der Betragen einem der Gerichen Statisch und der Schreiben der Gerichen Statisch und der Schreiben der Schreiben der Gerichen Statisch und der Schreiben der Gerichen Statisch und der Gerichen Gerichen und der Geriche         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proben bom Jambifchen Beichtechte 198-199                  |
| Bedeint fem der Weisel. Statische und Demitliche Statische Lieberteil der Weisel auf dem der Statische Sta         | ben vielen Stimmen fan nicht viet und gibat beibe gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Daceplifches Gefchiecht 199                                |
| be der geren for, bei fin eff mit germennige samte  bei molern nichtige och den in eine seine se         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| be der geren for, bei fin eff mit germennige samte  bei molern nichtige och den in eine seine se         | bemege mit ihrer eblen Ginfalt, Rlarbeit und Deutlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| scherenflage.  An ender einstellige Scheicheit befügt im Neusganden mach Friedriche Aus der Scheider S         | bie hernen fo , bag fie offe alle Darmonifche Runfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minen-Biffenfchafft f. Geberben Runt.                      |
| the meler annehelies Gebieden beiden im Semagenem und Frighten und der Semantifier des Texas in des Semantifier des Semantifier des          | überteifft 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| mach infrustrache Wilsten in bedünglieft fleffin filten filten filten in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibre Wirdungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Milfale, mas es fep 73. Exempel baraus 73                  |
| and ben diesen bei den bei der bei den         | Die mabre melobifche Ochonbett bestebe im berbegenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meitleib, wie es in ber Contunit porfultenen 19            |
| gelle Dermittelbeit spielt Gestelle der Steine der Stei         | und rubrenben Weiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miro tobilche Son-Mrt                                      |
| and ver Dereichteit spie Notation and ver Dereichteit spie Notation and ver beinderbeit und Magnin beren Stechtund mende gener der eine genereten beren Stechtund mende genereten keine geleiten der eine genereten keine geleiten der eine genereten beinde genereten beinde genereten beinde genereten men bein genereten men bei         | aus ben Eigenichaffren ber Leichtigteit flieffen ficoen bie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mirtur, mo es pergeleitet morben 13. 403                   |
| and bem fellechen fleifen ad in alle felle ad in the fellechen and felle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miller vom Mugen und Worguge ber Meterveispeit             |
| aus der beinbehrt und Wagen  Freier Richtler  Germagnen bis Geberg bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and ber Deutlichteit gebn Megeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pan gie Mintet eine eiBeur Rilleufcballt find ein Then Den |
| kerne Michael Gerendingen bei Gehele 1. 12. Geben 1. 12.          | aus bem flieffenden Befen acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| berem Sied il der Gerembinum bei Gehrefe , bedrecht bei Ausgeber Steinen auf der Steine          | auf ber grepiedett acht Greffein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modi of 1 Son arren.                                       |
| Februage der Schrift ergeben der Schrift er          | beren Rachbruct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modulatio, 28theuringen bieles mortes                      |
| Bettmagnen mit Stehniger  der Ginnetunge bleichtenen  der Ginnetunge bleichtenen  der Ginnetunge bleichtenen  der Ginnetunge bleichtenen  der Stehniger  der         | beren Biel ift bie Bergnugung bes Gepors, tuburth bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| ages dimeistemen seingelichen 1521 Messenderunden beführte und gestellt im der eine Stellt im der eine Stell         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| ne niet tiet Bettertie griefe nie het betreit der griefe nie het griefe nie he         | Battungen und abgeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| ne niet tiet Bettertie griefe nie het betreit der griefe nie het griefe nie he         | ibre Ginrichtung beichereben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| mit step preriedren  generation 14.4 for 24.4 fo         | mas baju gepore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mordan Albertanthuse of Cathrelium                         |
| diese Manne burch be beite Bewerdfleitungs mit  gerenden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mis an anushringan 11g. Drippennung 11g                    |
| Service 4.4- feig. Definació de de Manue burch bis bijs Bererdifidigues hat hat berer ber de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Seidenarff dass Hanne bruch bit befür Bereredfeltigung hier denne Hanne Bruch bit befür Bereredfeltigung hier der Seiner den Bruch bit befür Brücke geführer, die der werden und werden Brücke geführer, die die unschäuße gereiffe Signatung der gefür 13 die erweindere und werden Brücke geführer, die der werben öffertige Brücke Brücke geführer, die der werben öffertige Brücke Brücke geführer, die Brücken Brücken bereiffe Brücken gestellige Brücken Brücken gestellige Brücken Brück         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| eines Meines turch bie beite Bereredfeldungs mit gertemertette, des Gerteme bei Riches 1, 2, 4 auf gest gemit bei eine Steine 1, 2 auf gest gemit bei der Steine 1, 2 auf gest gemit bei der Steine 1, 2 auf gest gemit der Steine 1, 2 auf gest gemit bei der Steine 1, 2 auf gest gemit bei der Steine 1, 2 auf gest gemit bei der Gerene Gereiche Steine ber Gest gest gest gest gest gest gest gest g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | World maker av fainen Waltman hake                         |
| gat gemehr werben  77  18-derrichten  78  18-derric         | dant Alman burch bie baffe Bernerelifelligung nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Modopoum of der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grence comments enough an every comments of the comments of th | Mangel baff er bie Leibenichaffeen und ben mabren Gine     |
| skederiche specialiste in der Steller und der          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| stegeriit has dereintlightie is ert fluide geleber. Als James der Burde verwahrte der Burde verwahrte dereintligheit is erein geleber zu der St. James der Burde verwahrte Bur         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marb vor Mleere febr geringe geachtet 76                   |
| Seit erweigeliche und seine der gerieben eine des gestellte des des gestellte des Gescheidungs auch ergelandige des gestellte des Gescheidungs auch er Wirtschlage der Wirtschlage des Gescheidungs auch er Wirtschlage         | harmiffe had malinelichiffe in ber Muffe 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | batte bie Duffe fcbier auf ber Rirche verbannet 25         |
| felt wursjele, gereilt Begint auch as jurie bei eine Gescher und Orlande Lafe vertreilt gescher der Schreibung der verbei derführt. Berückenbage auch zu geschen Gescher der seine Schreibung der seine Schreibung der verbeilt gescher der Schreibung der verbeilt gescher der Schreibung des Schr         | Die nernehmiten und neueften Meifter gefteben, es feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| pler merchen defentlich Belderfordungs mit reginnlighe<br>Gestelliche bei der Michael<br>Gestelliche bei der Michael<br>Gestelliche bei der Michael<br>Gestelliche der Stelliche Gestelliche Geste | fall ummalatich gemiffe Regeln baven ju geben 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | merben 26                                                  |
| für rerben differtilde Belderfedungs am bergelindige  inderman bei ungeben den gestellt  für der gestellt bei der gestellt  für der gestellt bei der gestellt  für der gestellt bei der gestellt  für der gestellt         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | barin find Sammerichmibt und Orlando Lallo vortreff.       |
| Bedeitung best gegeben.  Bergere mit angehoften mitterliche Schen jahre 121  Bergere mit angehoften mitterliche Schen jahre 121  Bergere mit angehoften mitterliche Schen jahre 121  Bergere mit ergeben mitterliche 122 feb.  Bergere Bergere best gegeben mitterliche 122 feb.  Bergere Bergere best gegeben mitterliche 122 feb.  Bergere Bergere best gegeben best gegeben mit genet feller, febens mit hehrer wir herrindigeger, mit bei feb. better best gegeben best          | alen marben Affenetiche Reichreibungen und regelmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| die Benerighe von der Mehrle die Gereich und mehr der Gereiche der Gereiche und der Gereich         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motetti, 323. beren Bortforichung                          |
| Bedegent und angebeiern meinfellich Gebert haben 1946 gestellt und angebeiern meinfellich Gebert haben 294 fest bestellt und angebeiern mit der Aufgebeiern der Aufgebeier         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eigenfchafften 75                                          |
| Street of the common bears         | Walanger muß angehohrne muftcalifche Baben baben 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | porige Betfalt 26 fa.                                      |
| herr Bireflegste und und andelte breiten bereiten mildt und andelte breiten bereiten mildt und andelte breiten bereiten mildt und andelte breiten bei den mildt gewähligte Chinn romeit niem Biden hande in der Schale bei der Schale b         | Monfifen Grimme beren Bflege 94 fqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probe 222 fq. eine breiftimmige 26 fq.                     |
| med anderfeiere merben med anderfeiere merben met an eine gestelle Chiman er neiten Stehen for have registere de festjelle Chiman er neiten Stehen for have registere de festjelle gestjelle Gestjel         | beren Berctieuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berbellerung 223                                           |
| nes und mit nichtele grüchen mild.  an mild auf genügert Chimm is mei nicht sieden bei den mild.  an mild auf genügert Chimm is dem teile nicht auf den mild.  ausen mild heit gehüngen befreierin mig aus teller, febrand mit beiter den hinterlaufger, and wicht fin flederen der bei den der den der der den der der der den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | muß ausgeichrien werben 95 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marets, Frangolitche #23                                   |
| man mind ig meidigter. Chrime namet is name and mind ig meidigter. Chrime namet is name and in the state of t         | see und mie folches gescheben multe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metus communis 416                                         |
| fe hans respikare, all reichtig aus gesteller, felter aus being aus der den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | man mud mit gemafigter Stimme spimer in einem Arpem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | contrarius 340 415                                         |
| man mei fich de felligigen beforelle mei geat hellt. Deband in der beiter der mit der bei figuarterbe Bergameiter der geman der mitter in ber figuarterbe Bergameiter der geman der mitter in ber figuarterbe Bergameiter der geman der mitter der bei beiter der mit der beiter der mit der der mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| he. Sing most nicht mitten in der Spaartenba Bert.  aufgenierte Her zugen eter prijelen der Socia und Eigen die hern betemmen, federe darch de Geste und Eigen die hern betemmen, federe darch de Geste und Eigen der Socia der Socia der Socia und Eigen der Socia der Socia der Socia der Eigen der Socia der Socia der Socia der Socia der Erzengneistenda  25 der Socia de         | man muß fich befleißigen bierveilen mit gang feifet , fobann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | parallelus 940                                             |
| he. Sing most nicht mitten in der Spaartenba Bert.  aufgenierte Her zugen eter prijelen der Socia und Eigen die hern betemmen, federe darch de Geste und Eigen die hern betemmen, federe darch de Geste und Eigen der Socia der Socia der Socia und Eigen der Socia der Socia der Socia der Eigen der Socia der Socia der Socia der Socia der Erzengneistenda  25 der Socia de         | mit balber und mittelmaßiger, und enblich ftarderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rectus #49                                                 |
| her Riese med nicht mitten in der Sphatteriete vor in der Sphatteriete von          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| gallarierit ser Jonge eter proport un vicule in der gegen im bei der gegen im bei den gegen im bei den gegen der geg         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lagt fich fcmerfich in Gebote und Berbote foffen 172 fa.   |
| ed und dingeleiche der German  Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der der Geschlichte         | ad mittelft ber Bunge ober mulichen ben Bacten unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minfit, beren allgemeiner Grund. Cas 1. 3. 9               |
| ed und dingeleiche der German  Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der der Geschlichte         | . Lippen feine Form betommen, fonbern burch bie Glot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przecognoścenda 2                                          |
| man mei des gert Did belten gest Hilf (Fige is des meintig ertifier gest des meintiges des meint         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| ag iffer die gest mit eine der         | . man muß eine gute Didt halten 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beichreibung c. und beren Erleuterung 5. 6                 |
| ein Dreit - Stephere -         | ein Biffel Efig ift nicht unbienlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einebeilung 6                                              |
| ein Dreit - Stephere -         | Stellung bed Leibed 98 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber filten                                                 |
| Benfur 171-145-fq ber Melandolev total for the first melin und lamen 578 ver biron geldrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in theoretifche und practifche 6.7                         |
| Benfur 171-145-fq ber Melandolev total for the first melin und lamen 578 ver biron geldrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menfch Mufic ber Miten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber practifchen in bie Centunft und Musichung              |
| Benfur 171-145-fq ber Melandolev total for the first melin und lamen 578 ver biron geldrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Benfchliche Stimme ift bas allericonfte und richtigte In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subjectum                                                  |
| Benfur 171-145-fq ber Melandolev total for the first melin und lamen 578 ver biron geldrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Acument 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objectum, ift bas Geber                                    |
| Weifur 171.140. 14 ber Welancholen in 1866 fich meifen und lemen 2011. 140. 140. 140. 140. 140. 140. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ift bad Wuffer aller flingenben Riberdigeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| foft fich meifen und lemen : 173 mer bieven gefchrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenfur 171-145 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber Melancholev                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fofe fich meifen und leepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wer bievon gefchrieben                                     |
| 311111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311111 8211                                                |

#### Regifter über bas 2Berd.

| Muben ben Bemuthe Bewegungen und Affecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 fg.           | Notationis locus ift bie reichfte Erfinbunge Doell                                        | 111          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ift wer ambern eine Buchte lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15               | bat vier Bege: burch Geltung ber Roten 114.                                               |              |
| Enbimed ift Gones Chre, bas Bergnugen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130              | burch Umfehrung vis, Exempel                                                              | el 116       |
| ber Anmurh und bas Wolgefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19               | Bieberholung ober Bieberfchlag 125. Eremp<br>camomifche Gange 124 fq. Benfpiel            | 116          |
| afte Affecten rege ju machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117              | Note cambiate                                                                             | 296          |
| Duten im gemeinen Befen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 fegg.         | Roten anfchlagenbe                                                                        | 107          |
| Schrib-Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 ff.           | durchgebende                                                                              | 297<br>3b.   |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 fq.           | gebunbene                                                                                 | ib.          |
| aft eine Runft aller Runfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                | roechfelnbe                                                                               | ib.          |
| tit bie allerdhefte und bornehmite Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 4              | Rotirunge Runft, was barunter ju berfichen                                                | 16<br>ib,    |
| grundet fich nicht auf die Deffunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465              | ift gleichfam bie muficalifche Grammatic                                                  | ib,          |
| beren Berbefferung wird unter bie Borboten ber 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reformas         | fte hat thre Dribographie und Etymologie                                                  | ib,          |
| tion in Teurfchland gezehlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31               | thre Profedie und Snntarin                                                                | 17           |
| ob fie ben den alten Romeen verachtet gewefen<br>beren Berbot ben boben Trauer-Fallen beftritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35               | wie barinne finglich ju verfahren beutige behauptet ben Preis einer Hugen Erfit           | 57-18        |
| ift ein anfehnlicher Theil ber Belehrfamteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103              | wird unbillig angefochten                                                                 |              |
| eine ber Ebeologie am nachften tretenbe Biffenfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | warum fie nur funf Linien baben muffe                                                     | 58.19        |
| Music-Auführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413              | Numeros mulicus                                                                           | 341          |
| mas vorbregeben foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ib.              | . D                                                                                       | 242          |
| mas in berfelben gescheben foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481, fq.         | Oberwerd ben einer Orgel                                                                  | 466          |
| Daben well bas Frauengimmer fich faft unentbebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elich mas        | Dbligater Bag, mad er fen                                                                 | 114          |
| chen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482              | Octave übermäßige und mangelhaffte 14.                                                    | 184, 185     |
| Mulica moralis iff ben und ein unbefandt Ding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33               | verfleinerte .                                                                            | 353<br>ib.   |
| Muficalifche Bibliothec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31               | geroöhnliche                                                                              | ib.          |
| Mufficalifche Gefchiches Runbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r∎o fq.          | vergröfferte                                                                              | ib.          |
| ift weitlaufftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib.              | find zquifoni, nicht unifont                                                              | . 258        |
| marb ehrmald ernftlicher abgehandelt bat brep Blieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21               | ibre Folge in ber Bollftimmigfeit                                                         | 214          |
| bren Periodi ihrer Beit-Mechmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21               | wie man baraus gehe in ben Gutlang                                                        | 219          |
| betrachtet bie Derfonen und beren Lebenflauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21               | bie tleine und groffe Derg                                                                | 221,286      |
| bemilbet fich um bie jum Spielen erforberliche 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Die fleine Gept                                                                           | 283/18       |
| Citation and Community and Com | 31               | bie groffe Cert                                                                           | 217<br>ib.   |
| mer bievon gefchrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23               | bie anbre Detape                                                                          | 311          |
| Muficalifche Materie ift ber Rlang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128              | Dbe, eine griechische führt Niel auf                                                      | 397          |
| Buffealifche Patrioten Pfennig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37               | Opera 219, beren Abgeichen                                                                | šb.          |
| Muficalifche Beichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58               | Dpern, beren Anfang                                                                       | 3.4          |
| BRuffeiren, meltliches, bebarf einer Dbrigfeitlichen !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unegeijt.        | in Engelland                                                                              | 31           |
| rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 31             | in Teutschlanb                                                                            | 3 th         |
| Buffe. Borfteber, beffen Eigenfchafften auffer fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | et mult          | find bie mabre bobe Schule ber Bufic                                                      |              |
| 99 fegg f. Director.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04               | Partituren, Frangofifche<br>Opern Componift muß ben boporchematifchen C                   | ted seeds    |
| gefchiebt mehrentheils Detavenmeife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94               | hen ben bern beit bilbordignatifchen C                                                    | 16, fq.      |
| Brichards medicinidana Superantela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21               | Dratorien, befichrieben                                                                   | 210          |
| Machahemung bebeutet breierlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334              | beutige von ben alten unterfcbieben                                                       | 75           |
| beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331              | ibr Abgeichen                                                                             | 211          |
| Brobe einer canoniften Dachabmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332              | Orchefia                                                                                  | 38           |
| muß mit ber Wieberholung nicht vermifcht wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ben 333          | Organica                                                                                  | 470          |
| nichte bat in ber Darmonie fo groffen Raben ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fie 333          | Drganiften, bie berühmteffen bringt Teutschlanb b                                         | erbor 475    |
| ift aller Fugen Urfprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114              | Organoporia                                                                               | 457          |
| Exempel einer Mrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335              | ift bieber noch nicht ausgearbeitet                                                       | 458 4        |
| in Duverturen, Conaten unb Cantaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 336              | was ben folcher Nusarbeitung ju beobachten                                                | 458 10       |
| Daetten, Somphonien, Gerenaten<br>Machbruck in ber Melobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337<br>174 feqq. | wer babon etwas gefchrieben                                                               | 411 fq       |
| beau himan his figures Nation of a lifter of a his on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 10000         | Ruben folder Liebeit<br>Degel, bas bornehmfle Berdgeng bes Rlanges                        | 455          |
| bagu bienen bie fleinen Interballe öffter ale bie gr<br>benfelben nimmt bie Ging-Melobie aus ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Signeten .       | beren Erfindung geht aber Muguftim Beiten bin                                             |              |
| Die Inftrumente aber aus bem Rlange ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110              | ift ben ben Briechen, ober vielleicht Debraern ge                                         |              |
| ift geborig anjubringen 148, Proben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148              | Erfinber unbefandt                                                                        | i innhett se |
| Machiniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477-478          | bep beren Bau ift ju fiben : auf bie lage und be                                          | n Ort 460    |
| Machthorner, ein Drael : Renifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459              | fie muß eben nicht nach Weiten zu liegen                                                  | Th.          |
| Blafet, ein Orgel . Regifter, heift fo viel ale Dach<br>wirb unrecht Nazard ober Nalarde genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fat 467          | ber Det foll fein gergum fenn                                                             | : ib.        |
| spirb unrecht Nazard ober Nafarde genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 468              | bir Binblabe, fo gleichfant bas bert                                                      | 461          |
| Matur , ihr fehlet es niemals an Schonbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143              | und aus ber Unterlabe                                                                     | 460          |
| Matur und Gitten-lebre, ohne biefelben werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bie Dhi          | ben Geoden                                                                                | 460.461      |
| ren gefigelt, nicht aber bad Dern gerühret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30               | und Regiftern beffebet                                                                    | 460          |
| Raturel, ein gutes muß ein Componift haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 fegq.        | Cancellen, befchrieben                                                                    | sb,          |
| Ratifrlich follen alle Schreibarten fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21               | Damme, was fle find                                                                       | ih           |
| Nazard follte eigentlich Nafillard beiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 461              | Chleiffiaben                                                                              | 465          |
| Niel, Ballet des Romans, Radyricht<br>Nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$97. 217<br>61  | Springladen<br>Beneile                                                                    | ib.          |
| Monen, beren Berhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | makes had familia                                                                         | ib.          |
| fleine Mone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331              | mober bas Beulen<br>und Durchflechen entfiche                                             | ib.          |
| groffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -22              | Blaftbalg und Bind Bage                                                                   | 46           |
| acht gefunge Mrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323 feqq.        | moben ber Mugen und die Zubereitung ber Rof                                               | Olbern ib.   |
| abermäßige, ibr Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316              | bas Pfeiffmerd , meldes entmeber a) Silleme                                               | ref 462      |
| Gebrauch 327 fq. und gofung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317              | bas Pfriffmerd, welches entweber a) Sibror biefe find theils offen, theils gebact ober gu | gebectt ib.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                           | фабли        |

#### Register über das Werd.

| haben ihre Lefgen, Rern, Seitens Blatter 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dhren, Einschnitte, Sute, Stulpen ib. bas Ulberschlagen bes Cons verurfacht bas Filpen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Des Chianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| amPfeiffenfuß bemerett man ber Binbladellnrichtigfeit ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 ft 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| find Qvintadeen ib. Mirturen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) ober Robr-Werd, fo auch Schnarmerd 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beffen Rruden merben mit bem Stinie Eifen eingefchlage ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stimmung ber Orgeln und Temperatur 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eigentliche Claviere ober Griff-Tafeln 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Register und Mustheilung ber Orgel-Stimmen ib. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | warum es fo genannt werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drgeb Züge erfte Gattung 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Droben ber Mufic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sweite Gattung 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proceleusmaticus, ein Rlang-Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bas Epamen: 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pialmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| was unnug an berfchiebenen Orgeln ift. 466 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The state of the s |
| ihre Starde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punct 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprengel ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Office of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ehoralfiel 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pythagoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rachfiel 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befchaffenheit ber Orgel in ber G. Marcus Rirche ju Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rammon falter make ald total trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nebig 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alphabetifch Bergeichnif ber beruhmteften Meifter auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibre Aufflofungen 314 fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drgel 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Act of the same and a second of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Orgel : Ban, wie er befchaffen fenn follte 460 fqg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manachaffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orontea, eine Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ouard foll eine Gefchicht von ber Mufic gefchrieben haben 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verfleinerte 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ouverture 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber fleinen Gebrauch in ber Mclobie 290,213, 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Character ift die Ebelmuth ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ihre Auflofung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the s | ber gewöhnlichen Auflosung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pachhelbel, Rachricht von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quarta intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paon, ein Rlang-fuß 168, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Queer-gloten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Palymbacchius, ein Klang-Fuß 168 Pantomimi, Nachricht von ihnen 33, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dveer Stand, unbarmonifcher, befchrieben 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papius, Andreas, Nachricht von beffen Schrifft de Confonan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erleutert 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manattal Calmanuma and Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paralemantice 249. Cremper 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parenthesis 194 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | history achilles his avoite Chart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Partite 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | die fleine Quint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Partituren, follen fauber und beutlich geschrieben fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bie übermäßige Qvint ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Palquini, ein berühmter Italianischer Dragnist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bie fleine Opart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paflagaglio 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gwo fleine Bergien ib. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paffaggio 118, 174, 178 fq.47 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of theme Septime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proben 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oregent to effentett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paffecaille, Unterschied von der Chaconne 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Living, of grouphilitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paffepied 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tor vergale und probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ubgeithen 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibre Anholnud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.01-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bie liebe fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A 017 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beren Berhalt ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pedal 218,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gehort unter die Confonangien 253, 276, 290, 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Periodus, Befchreibung 122 Befchaffenheit 1821q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wird insgemein die falfche genennet beren Rolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfeiffemverd 463. wie folches ju ftimmen 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | her cam Harliston Oring William in the Million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pfeiffein, bamit bemerdten die Alten die Rebler ber Bemes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | analis Canto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gung ben ben Rebnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phonaici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | groffe Sept 275 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Phonalcia, beid)rieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detav 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Phringier, Sprichworter von ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ber fleinen Qvint lofung burch die Ters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phrygische Con-Urt 61 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dvart 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pietro Aron, Radricht von ihm 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Octi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pillen wieder die Eraurigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ceptime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plato, beffen Gebancten bon ber Mufic 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sang zu einer anbern Heinen Opinf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plotfesiden 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber übermäßigen Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poefie hat nicht so viel Rhythmos als die Music 170 frammet von der Music her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Martini Cha P. Luca beliefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rache, wiefie in ber Confunft auszubruden 18,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rameau halt es für unmöglich, von der Melobie gewiffe Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| two aus einem Choral gemacht 162ffg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gein ju geben 122, 126 fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ihr Abseichen 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ratio, multiplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polybius lobt die Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Superparticularis Schwielers Geniteria G.C. 43, 46 fq. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| le Port de voix, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sefquialtera, sesquiterria, sesquiquarta Superpartiens 43.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.48.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pofaunen, ein Drael-Register, find im Webal, aber nicht im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manual gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raupach, beffen Borfchlag von ber Zeite Debnung ber mufica-<br>liften Gefchiches Runbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rechne Runft fait allein nicht einen einzigen tüchtigen Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Itt itt a mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Regifter über das Werd.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Negi                                    | iter moer      | ond with.                                                                                       | 166            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Eninast         |                                         |                | Schlaf-Lieber                                                                                   | 117            |
| meifter berbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | everyen          | Bofen ben Tact offt al                  | 6 146          | Schleuffer                                                                                      | 1,150          |
| Recit, barin mea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Helli bie Brai   | s tactmäßig gefungen                    | 78             | Schluffe follen maßig gebraucht werben Schnigin Schmidt, David, beffen Preußifche Drgel-Ronigin | 469            |
| Mecitativa13, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sou hou Grat     | inofen                                  | <b>Z 8</b>     | Edmidt, Davio, bellett preugifale Dege                                                          | 465            |
| auch noch igo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Sent Dem     | io inc.                                 | 214            | Schnarrwerck, wie folches zu ftimmen<br>Schnupftoback, bligten follen Schnger meiben            | 98 1           |
| Eigenschaffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                         | 416            | Schottlandische kande Canze, beren Nuben                                                        | 92             |
| a Reculons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | al               | einerMufic nichte nu                    | 3 484          | Schottlandijaje ranos Luize, otto frafft                                                        | 73             |
| Megale fino del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coner Collett h  | ie Music auf eine pol                   | itische Art    | Schrecken die einfältigste Leidenschafft                                                        | ib.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |                | wie folche auszudrucken                                                                         | 68£            |
| perstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quite mir Rt     | rchen=Music bestellen                   | 30 lq.         | Schreib-Arten, muficalifche<br>bas hohe, mittlere und niedrige find Reben-Dinge                 | und jus        |
| 10uen tuchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iner Drael       |                                         |                | bas hope, mittere and incomes part                                                              | 69年.           |
| Regifter-Buge e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inhen            |                                         | 467            | fällige Ausbrucke<br>bie Eigenschafften neu, lebhafft, nachbrucklichte.                         | machen         |
| mie fie angugi<br>Reim-Gebanbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | we Welabie       | beabeme                                 | 19 slegg.      | Die Gigenicialiten neuf tengung                                                                 | 70,71          |
| Meim Gebanot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , jui minon      | · ·                                     | 196            | fein befonders Rennzeichen aus                                                                  | 69             |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unh Battune      | en                                      | 197            | beren bren Elaffen haben folche Benennung nicht in Anfehung bes D                               | rts und        |
| Geschlechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hin Outemis      | ,                                       | 198 [99.       |                                                                                                 |                |
| Proben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sales menta      | Thoraifchen Styl                        | <u>87</u>      | ber Zeit 60                                                                                     | 73 fq.         |
| Reihen Lante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sens Compan      | iften nothia                            | 108            | anta) all-Cill                                                                                  | 83 fq.         |
| Reisen, ob es eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nem Compon       | dien mark.                              | 288            | Th:atralifcher                                                                                  | . 00           |
| Relatio non han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | monica           |                                         | 416            | Rammer-Styl                                                                                     | errus          |
| a la Renverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Reponle                                 | 367            | Rammer: Styl ob diefe Schreib-Arten fich vermehren oder bereinf                                 | 93             |
| Repercustio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124.19.          | Responsoria                             | 74             | acres hirricas                                                                                  | 41, 149        |
| Refolutio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277              | acceptant of                            | 171            | tino tool boll chiquoet 3d distribution                                                         | 71             |
| Mhnthmic, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | as he led        | ndie                                    | 171            | Schwälftigfeit, was pe feb                                                                      | 93             |
| Unterfchied v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ou Arbhidun      | Pole                                    | 160 fq.        | Schaffiani                                                                                      | 50 fq.         |
| Rhythmopdie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - C.16 22        | en ausChoral-Liedern                    | Tante 161      | Cecund, beren Berhalt                                                                           | 299            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erfelden tonni   | nemoth merben                           | ibid.          | ber halbe fleine Ton                                                                            | 302            |
| annual based Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | amen white       | WE HIM COLD IN COLUMN                   | 161 = 164      | bessen Austofung                                                                                |                |
| E ALL AND SHIPPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MILE OF ECHIDEN  | T CONTRACTOR                            | 160            | ber groffe halbe Ton                                                                            | 299<br>ib.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | 160.444        | der fleine Ton                                                                                  | ib.            |
| hallets Tratt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HE III DEL       | CD. Menula Dank                         | 160            | ber groffe Ton                                                                                  | 54, 299        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | 170            | Shermafiaer                                                                                     | 503,506        |
| beren hat b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 5 off: Haule  | mehr, als die Poeffe                    | 118            | neun Wege foldhe aufjulojen                                                                     | 250            |
| Ribattuta, ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s sie sop        |                                         | ibid.          | Eciten Bewegung                                                                                 | 466            |
| Rigaudon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116              | Eigenschafft                            | 367            | Seiten Werch einer Orgel                                                                        | 56             |
| Kisposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                         | 232            | Semejographia                                                                                   | 187            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | con Ge nicht ahhal                      | 6 25           | Samisalan Beschreibung                                                                          | iba            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten, waren       | der Musik nicht abhol                   | igen 31        |                                                                                                 | 188            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | 61             | Gicheration III Distuired                                                                       | ib.            |
| Command has I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POPE ALL CADI    | That man Mo                             | . 465          | in appoints 188. 200 pter                                                                       | ib.            |
| Robemera, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 this lotthe   | 700 1000000000                          | ibid.          | in relativis 189. Exemples                                                                      | 191            |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22()             | 400 400 400                             | 39             | in antitheli                                                                                    | 47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i jahrlicher E   | schalt hartreffi                        | ido 14         | Semiditonus                                                                                     | 51 fq.         |
| CO - Comment Have to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ir in genina) (  | II Chimera agentili                     | 85             |                                                                                                 | die ber        |
| Unfang ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er Sonate be     | n thm                                   | reifung 461    | Septima Diminuta<br>Septime, ihr Berhalt 49, 51 fq. swiefacher Gebrau                           | 217            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | 90             | Harmonie                                                                                        | 49             |
| Mosi, Michi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingelo, em       | IttiBiBer Omment                        | 416            | Eleine                                                                                          |                |
| al Roverscio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | as de la chien cert                     | ine & facile   | groffe                                                                                          | 49             |
| - 49 m41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | heil von besfer  | Methode claire, cert                    | 173            | fleinere                                                                                        | 51, 52         |
| pour apprei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dre à chanter    | la Mulique                              | 466            | 18 Ge Get aufneunerlen MII                                                                      | 31719.         |
| Rad = Positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                |                                         | 400            | bie perfleinerte bat sech Busege pa ju wien                                                     | 331 144.       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | S. S. Daibanthaffe                      | en her Tihl    | Ciachich office                                                                                 | 217            |
| Sanger . Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mgofifche, ri    | ihren die Leibenschafft                 | thort Sugar    | Gert sa groffe gewooninge, beten Dityun                                                         | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | 36<br>36       |                                                                                                 | 253            |
| Beutfche at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bten bie Gef     | erben-Runft nicht                       | 36             | If an Olafan                                                                                    | 279            |
| ATT - 1 (-1-4 A A A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LASS DATEINING I | THE ALL INCOME                          | 35.10          |                                                                                                 | 279.381        |
| and a straw back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE PARTY OF THE | 5 C L L 341 00 1000                     | 129            |                                                                                                 | 281 fq.        |
| Auditoria (** 1279 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on criminities i | Dell Cabie                              |                |                                                                                                 | 282            |
| all ad holloy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . DOR CT HEDE    | uto hipe                                | 98             | Quint                                                                                           | 282.283        |
| mie er feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stimme pfl       | gen folle                               | 94 1           | Steine Stept                                                                                    | 283            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         | , 69           | A CHARLE CHARLE                                                                                 | <b>283</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aufftige Bebe    | utung biefes Worts                      | 39             | A October :                                                                                     | 283            |
| Contract of the Contract of th | Zacon, nat ui    | F 70 0000 - MANAGE                      | o mujicanjo    | Detave übermaßige, gebort unter bie Confonangien                                                | 253            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |                | Hotelmagigt, gebott unter oit Conformation                                                      | 284            |
| Stupent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nhet hen Mod     | um Mixo-Lydium                          | . 6            | ibr Gebrauch                                                                                    | 49             |
| Sarabande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                         | 230            | fleine beren Berhalt                                                                            | 253            |
| aus einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charat           |                                         | 161 19         | ift unter ben Confonangien                                                                      | 379            |
| Leibenscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fit              |                                         | 230            | ihre Folge in ber Bollftimmigfeit                                                               | 279            |
| Consoli Marci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o. theilet bie   | musicalische Schreib                    | arten in dre   | geht in eine anbre tleine Gert                                                                  | 279. 280       |
| Scaceni, Marc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o, thener on     |                                         | 6810           | groffe Sert                                                                                     | 270            |
| Classen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n von Madri      | aalen                                   | 80 fc          | 4 4 7 8                                                                                         | 279<br>278 Iq. |
| Geogna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il boil minor    | . '                                     | 7              | s eine anbere fleine Sept                                                                       | 181            |
| Moteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nia.             | 9                                       |                | die Octave                                                                                      | 283-284        |
| Copall 1. Jele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ed tänheinhe     | s und appiges Wefen                     | in der melod   | verfleinerte, beren Bebrauch                                                                    | 104            |
| Schaumend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stunfe           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15             | 8 Ces Runft, tan nicht chne General. Bag feyn                                                   | 245 fq.        |
| fcen Get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e barouf foll    | der gute Geschmack he                   | errschen 13    | o pollstimmige, wie baben ju verfahren                                                          |                |
| Salangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hurch mud m      | an freie Runste ber Ju                  | gend nicht ein | melodifche, warum fie vom Singen angufangen                                                     | Ch             |
| Chiage, bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Att of month on  | 1                                       | ~10            | 4                                                                                               |                |
| Mauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                         |                |                                                                                                 |                |

## Register über das Werd.

| Skilianischer Sinl                                                            | 165        | Stimmen ber Inftrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stiffet, ein Orgel-Regifter                                                   | 469        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482         |
| wird falfid Biffit ober Guiffoit geschrieben                                  | ib         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib.         |
| fommt von Sittler her                                                         | ib.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465         |
| heißt auch Klein-Flote                                                        | ib.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 464       |
| ift von Spit-Flote unterfchieben                                              | ib.        | Styl f. Schreib-Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463         |
| Silvani                                                                       | . 26       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sinfonia                                                                      | 234        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sing - Urt einiger Bolder, Sprichwort babon                                   | 110        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Singen, Runft zierlich zu fingen                                              | 109 [99.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3         |
| grundet fich mehr auf die Ausübung, als gewiff                                | e Regeln   | nicht nur in der Theorie, fonbern auch Peax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1E 13       |
|                                                                               | 10, 112    | duffert fich in allen Pfeiffen und Berchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13          |
| Singe Runft, barin foll ein Componist erfahren f                              | enn 105    | DIGICII IUIITII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| . vb baburch bas Wort Muffe vollig ausgebruckt m                              | erbe 3- 5  | auch in ber Menfchen: Stimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.         |
| Sing-Melobien, wie fie von den Spiel-Melobien                                 | n unter    | Symphonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.4         |
| fchieben                                                                      | 101 fcg.   | Spmphoniurgie, Beldweiferm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # 3N        |
| die Sing. Melodic ift die Mutter ber Spiel-Melol                              | bie 204    | wie die meisten bahen perfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245         |
| bieGing-Melodie geht vor, bieGviel-Melobie folg                               | t nach ib. | Systema, was es beisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346         |
| laßt feine folche Sprunge ju als bas Spielen                                  | 205        | ~ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48          |
| baben niug die Beschaffenheit bes Athems beobach                              | tet wers   | Tabulatur, tvelfche vertheibigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 00 60    |
| ben                                                                           | ib.        | Sact 122, iff hie Goele her Wolahie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58. 59. 60  |
| laft fein folch reiffenbes punctirtes Wefen gu,                               | als die    | nicht ohne Noth zu ändern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146, 171    |
| Instrumente                                                                   | 206        | foll seine gewiffe Mensur haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146         |
| findet ben feiner Ton-Art einige Schwierigfeit                                | ib.        | Eheilung deffelben foll beobachtet werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ib. fq.     |
| leibet trefflich gerne Berfe                                                  | 209        | "auria) lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147 fq.     |
| barff ibre geometrifche Fortfchreitungen lange                                | nicht so   | Tact-Urten, gewöhnliche find funfzehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172         |
| genau beobachten, ale die Spiel fonderl. Tang Me                              | lobienib.  | Lact Kubrung, was baben in henhachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 481 fqq.    |
| nimmt ben Rachbruck aus ben Worten                                            | 210        | Lange paden jowel hohes, als mittlers und niehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1008 206 7  |
| SingeSpiele, beren Urfprung                                                   | 24         | and epotaten gengante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161 ff.     |
| find fast alle Madrigale                                                      | 78         | aus Tanken gemachte Chorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163 fq.     |
| Sing Spielund Tang Chaconnen richten am Se                                    | ife mehr   | Cangenten der Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 466         |
| aus, als Contrapuncte                                                         | 8.7        | Tang-Runft, bobe, beren Stol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sonata 233. Absicht                                                           | ib,        | Land Melobien, barin mitten bie Gemacha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bemeaunaen  |
| fürs Clavier<br>Sonometre                                                     | ib.        | THE CAME WITH CHIMITETI THEFT OF THE PARTY O |             |
| Sorbunen                                                                      | 44         | Larantuien, wieder deren Die Con ein Bood-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Satto voce, was es heisse                                                     | 464        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Speifen, fette und flebrichte follen Sanger meiben                            | 97         | Cumpled temperatures is annumental and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | To a        |
| Spiel Melobien haben ihre richtige Commara, Cola, Pui                         | 98         | A Acado and mode, Madirith hon history Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | che 37      |
| ihr Unterschied von ben Sing-Melodien                                         | 203 1.     | titule Cittle Darans perfentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 %         |
| hat mehr Feuer und Freiheit, als die Sing-Melod                               |            | Lelemann, ein lieblicher melodifcher Geber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156         |
| Grengen ber Jufternuente find nicht fo enge, als                              | han han    | feine Trio fliessen natürlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sangern                                                                       | och och    | Temperamente, beren lebre foll ein Componist ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfiehen 102 |
| findet ben ben Con-Arten febr viele und groffe C                              | =chmiec    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465         |
| righeiten                                                                     | Sh         | bren Sage ber gemeinesten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55          |
| lagt mehr Runftwerck ju, ale bas Gingen                                       | 707        | wer davon geschrieben art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ib.         |
| muß nicht vor ber Giug-Melobie hervorragen                                    | ib.        | Senita, mad od fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ib.         |
| hat nicht mit Worten zu thun                                                  | ib.        | mit einer Ribattuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115         |
| fan gwar ber eigentlichen Borte, aber-nicht b                                 | er Ges     | Berpanber vertrieb Rrandheiten mit Gingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118         |
| muthe Bewegungen entbebren                                                    | 07 fag.    | Terzeno f. Trio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          |
| baben hat die metrische Music nicht fo ju thun,                               | als ben    | Teth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| bem Singen                                                                    | 209        | groffe und fleine, ihr Berhalt und Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253         |
| nimmt ben Nachdruck aus bem Rlange                                            | 310        | überflußige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47          |
| Spiel-Kunst                                                                   | 70 fqq.    | mangelhaffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14          |
| Spieler, ungeberdigen wird ber Tept gelefen                                   | 35 fq.     | ibre Folgen in ber Bufammenftimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ib.         |
| Spillflote, eine Art Gemehorner                                               | 469        | Gange ber fleinen Tery in ben Ginflang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264 ff.     |
| Spig-Floten, find von Gifflet 468. und von Plot                               | Afloten    | in die groffe Tert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265         |
| unterschieden                                                                 | 469        | in die Qvint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.         |
| Spondæus, deffen Rugen in der Gete-Runft                                      | 164        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib. fq.     |
| Sprachen, Schone Salffe Mittel ber Gelehrfamteit                              | 100        | in die Octave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266         |
| Frangolifche, Italienische und Lateinische foll                               |            | ber groffen Tere in ben Ginflang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib. sq.     |
| pellmeister verstehen                                                         | ib. sq.    | in die kleine Tery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267 fq.     |
| ob die Gelehrsamfeit daran gebunben                                           | ib.        | in eine andre groffe Terb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268         |
| Sprengel ieder Ton-Uct                                                        | 141        | in die Quint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269 fq.     |
| ber Trompete                                                                  | 53         | in bie fleine und groffe Gert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 <b>8</b> |
| ber Menschen-Stimme                                                           | 206        | in die Octob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71, 272 fq. |
| ber Drgel                                                                     | 471        | Terbien, Imo bis bren einerlen Art tonnen au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f einante   |
| Spruch-Figuren 2                                                              |            | 101911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Staccato, was es set                                                          | 167        | Teufel in ber Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153         |
| Stellung bes Leibes, wie fie beschaffen fenn foll                             | 91. 99     | Tentfihlanh alle hiele Masilan ins and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62          |
| Comme, tour and he con meaning berionen octanion                              | , 000      | 2000, Sacharias, Denen Teitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| meinas her louten ance male                                                   | 94         | Ebalbauer in Schmehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 74<br>166 |
| ben Berschnittenen                                                            | 95         | Theatralifther Ctyl, bie zweite Claffe muficalifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r Chrois.   |
| twie man fie gierlich und aufs angenehinfte führen fol<br>f. Menfchen-Stimme. |            | 4111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 ff.      |
| to membran Crimina                                                            |            | beffen Gattungen find ber Dramatifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 A.       |
| •                                                                             |            | Rit tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In          |
| *                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 17        |

## Register über bas Werd.

| Sinffrument Styl                                                                                  | 48            | einer Schwierigfeit baben abgeholfen                                           | ib.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Soporchematifae                                                                                   |               | Tropi                                                                          | 61 .                |
| Fantaftifche                                                                                      |               | Türckischer Gartner-Lants                                                      | 307.308             |
| Walidan atildie                                                                                   | 90            |                                                                                |                     |
| Thekaner brauchten bie Mulie den Argunebellen                                                     | 15            | 23                                                                             |                     |
| Thems heheufet eine Grundsoder VedensStimune                                                      | 451           |                                                                                |                     |
| ingleichen hauptfat f. haupt Cat.                                                                 | 27            | Bentile find fünferlen: Balg-Canal haupt-Sp                                    |                     |
| Theon<br>Thilo, Geor. Ab. Nachricht von beffen Specimine                                          | Patholo-      | Sperr-Bentile                                                                  | 46x                 |
| Thile, Geor. 216. Hadjittigt bon bellen special                                                   | 19            | Berbramung, ift mit groffer Behutfamfeit ang                                   |                     |
| gie muficz                                                                                        | 117           | Work als mashamasilihan halibriahan                                            | - 148 fq.           |
| Airara, was fie fen<br>Mufter guter und misgebrauchter Liraten                                    | 117           | Berhalt, mathematischer, beschrieben                                           | 41 600              |
| fleine und groffe                                                                                 | 118           | ber Intervalle                                                                 | 41 lqq.             |
| 27- 89- 1                                                                                         | 32-477        |                                                                                | 46 fq. 50           |
| mad erforbere werbe, folche wol anzubringen                                                       | 478           | übertheilender                                                                 | 43-44               |
| Can her arone henen yernall und Trope                                                             | - 50          | gleicher                                                                       | 44 fq.              |
| ber fleine, ift nirgend ber Temperapur untertoot                                                  | then 2x       | wie ber eine boppelte 45. und andre auf bem                                    | Einfaiter           |
| halber, ber groffe und kleine -                                                                   | 10.17         | ju probiren                                                                    | 44 8.               |
| Con-Arten 60 fqq. was fie find                                                                    | 63            | aller Theile gegen einander 141. 156. Erempel                                  | 157                 |
| ihre haupt-Bewandnif ift nicht veranbert                                                          |               | Berfehrung                                                                     | 417                 |
| maren ben ben alten Briechen nach ber Sobe u                                                      | 61 19.64      | der Stimmen                                                                    | 314                 |
| It hen stranges misselfations                                                                     | 63            | Bermehrung                                                                     | 417                 |
| Meolifiche                                                                                        | 61.62         | Berdeffuffe in Rlangen ober Roten vorgeftellet                                 | 164 194.            |
| Doriffe                                                                                           | -63           | Berd Gebanbe f. Reim Gebanbe.                                                  |                     |
| Sonische Endische                                                                                 | 61            | Berd-Zeilen, wie lang sie senn follen                                          | 95                  |
| Miro- Envisate                                                                                    | 63            | Berfchnittene, beren Stimme<br>Berwechfelungs-Tabellen, wie fie gu verfertigen |                     |
| Whrngische.                                                                                       | 61fq.         | Bergogerung                                                                    | 397                 |
| beren Beschaffenheit in mittlern Beiten                                                           | 63            | Bergweiflung, wie fie in ber Ton-Runft vorzuff                                 |                     |
| von welchen bamale bie alte gute Lehre verber                                                     | bt mors       | ift ein ganglicher Dieberfturg ber lebens Beif                                 | ter 16, 72          |
| ben                                                                                               | 04            | Bergweiffenben, eines Borftellung 189-                                         | 190, 191            |
| wie folches zugegangen.                                                                           | 65 lqq.       | Viadana, Erfinber ber Rirchen Concerte                                         | 22 [                |
| Die jungere Lehre 67. richtet ihre vornehmfte Mi                                                  | they and      | Uibelgefeste Gachen, in welcher Abficht fie be                                 | pgebracht           |
| den Dreitlang                                                                                     | 67            | morben .                                                                       | 114                 |
| wer babon geschrieben                                                                             |               | Uibereinstimmung ber Sitten mit ber Sprache m                                  | 10 Other            |
| was ein Capellmeister bavon zu wiffen nothig fi<br>ben benfelben findet bie Singe-Runft gar feine | Schmies       | me ben einigen Boldern                                                         | 63                  |
| riafeit :                                                                                         | 206           | Bierflang f. Qbart.                                                            | es machen           |
| bie Instrumente aber viele und groffe                                                             | ib.           | Bierftimmige Sachen, Borfchlag wie folche                                      | 357 K               |
| Ton Suffe, beren Gleichformigfeit ift juf beobachter                                              | 11 14E        | find<br>Bier-Biertel-Tact                                                      | 147                 |
| Ton Runft, ob baburch Munica ju verteutschen                                                      | 3             | Viola da Gamba                                                                 | 469                 |
| Hiberschrifft über berfelben Bilbnig                                                              | 37            | Violon und Violone find ju unterfcheiben                                       | ib.                 |
| hat mehr Ahnthmos, als bie Poetie                                                                 | 170           | Virbung, Sebastian                                                             | 65                  |
| Con-Meifter foll bie Matur-Lehre bes Rlanges                                                      | inne has      | Vivaldi Concerten gelobt                                                       | 205                 |
| hen                                                                                               | 12            | Unisonus, alle swifthen bemfelben und ber Serf                                 | bortoms             |
| Die Gigenfchafften ber flingenben Corper verfte                                                   | ben 11        | menbe Intervalle find lautet Gecunden                                          | 45                  |
| muß in der Geberden Runft befchlagen fenn                                                         | 34            | beffen Schritte in die Consonangien                                            | 260 fqq.            |
| mas er von den Con-Arten wiffen muffe                                                             | 115           | in die kleine Tert                                                             | 260                 |
| foll in ber Mobulatorie bewandert fenn                                                            | 118           | in die groffe Terg                                                             | 26E                 |
| Tranfitus<br>Trauer , ob baben Rirchensund Dochgeit-Mufic ;                                       |               | in die Quint                                                                   | 262                 |
|                                                                                                   | 2. 478 fp.    | in die fleine Cept                                                             | ib.                 |
| Traurigfeit ift eine Bufammengiehung ber Lebend.                                                  |               | in die groffe Gest<br>in die Octav                                             | 263                 |
| geistliche und zeitliche                                                                          | 17            |                                                                                | 264                 |
| Tremolo was er fep                                                                                | 114           | Unfingbare Cape, foll man mit Fleiß fammlen                                    | 141.154             |
| Trias f. Dreiflang.                                                                               |               | Regeln<br>Exempel                                                              | 154 155<br>153. fq. |
| Tribrachys, ein Klang-Huß                                                                         | 116 fq.       | folche finden fich ben den Contrapunctiffen                                    | 153                 |
| Triller f. Trillo.                                                                                |               | Vocal-Melodie f. Sing-Melodien.                                                | • 13                |
| Srilletto                                                                                         | 114           | Waste Commiss have Warred ton Cinches                                          | mienten a           |
| Erill Rette befchrieben und mit einem Exempel erler                                               |               | Rollstimmiafeit                                                                | 245 fqq.            |
| Trillo ift mit bem Tremolo nicht zu vermifchen                                                    | 114           | Norangnahm                                                                     | 303. 304            |
| Wortforschung                                                                                     | 115           | Borfchlag f. Mecent.                                                           |                     |
| richtige und falfche Beschreibung                                                                 | 114           | Zotipiei                                                                       | 478                 |
| wie ibn bie Frangofen und Welfchen anschlage                                                      | en <u>115</u> | Botiteber per Benie i. Enbenmenter, w. Diete                                   |                     |
| wie er vom Erilletto unterschieden<br>Trinck-Lieder find nicht allemahl lappisch                  | 73            |                                                                                | szumustern.         |
| Trio 216. ift unter allen am schwerften gu machen                                                 | 344           |                                                                                | 194                 |
| breierlen Gattung                                                                                 | ib.           | 200114118                                                                      | 165                 |
| Frangofisches                                                                                     | lb.           | Bosius de vicibus rhythmi                                                      | 160                 |
| Welsches 345. feche Aufgaben, wie baben ju                                                        | verfahren     | -                                                                              |                     |
| ib. Exempel 3                                                                                     | 46 fq. 349    | ₩.                                                                             |                     |
| Triolen, mas fie find                                                                             | 167           |                                                                                | Su 442              |
| Tritonus f. Ovart bie groffe.                                                                     |               | Balbhorn, barauf bringt ein Blindgebohrner m                                   |                     |
| Trochzus, deffen Rugen in der Set-Runff                                                           | 166           |                                                                                | . 58                |
| Trompete, beren Sprengel                                                                          | 13            | Balther, Mufisalisches Lexicon                                                 | . 23                |
| 111                                                                                               |               |                                                                                | £ 969               |

#### Register über das Werd.

| ein berühmter Organist 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Band, wie folder in ber Mufic vorzuffellen                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| beffen Choral Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barlin geffebt, bag ju feiner Beit bie Ton Arten auf eine  |
| Bechfel Rlange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | neue Beife behandelt worden                                |
| Wedmann bat ben Propheten Cfalam febr nachdrudlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beichen Lehre der welschen Tabulatur                       |
| porgestellet 130 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wird unbillig angefochten 58- 59. 60                       |
| Bein ichabet ben feinen Stimmen meniger, ale ben grobern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beit-Maasse                                                |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | befeelet und begeiftert ben Figural-Gefang                 |
| Belt-Mufic ber Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibre Ordnung ift zweierley Art                             |
| Werch, was es ben einer Orgel beiffe 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ieber Abschnict ber Beit. Maaffe hat nur zween Theile      |
| Werch Music ber Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171 fq.                                                    |
| Berdjeuge ber menfchlichen Stimme 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nehmlich Thesin und Arsin 172                              |
| Werner, Christian 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aus bem Berhalt bes Auf- und Rieberfchlage ift bie Gin-    |
| Wiederholung, 174. 179. wie fie vom Wleberfchlag unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | theilung in ben geraden und ungeraden Sact entffanden      |
| fcbieden 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172                                                        |
| gute foll nicht ju oft angebracht merben 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mas für ein Unterfchieb gwifchen bem Lact und ber Be-      |
| ein Mufter 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ivegung 173                                                |
| mit Bieberichlagen bermifcht flingen ichon . 157 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beren aufferliche und innerliche Beschaffenheit 171 sqq.   |
| wie folche anzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beit: Rechnung ber muficalifden Gefdichte Runde 21. 33     |
| Doni Gebancten bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zeno, Apostolo, ein Deifter und Mufter furggefagter Reints |
| Wiederschlag 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebande 198                                                |
| mas er fcp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berlegung einer Urie von Marcello 337. 238                 |
| Grempel 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biegler, Cafpar, Befchreibung bes Madrigals 79             |
| wie er von der Wiederholung unterfchieden 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bierrathen muficalifche (10. 242, fegg.                    |
| muffen in Rirden. Sachen mit groffen Ton, Arten auf grof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | find mit groffer Bebutfamteit zu brauchen 141. 148. fq.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tommen mehr auf die Hibung, als Regeln an 110. (12         |
| se, mit kleinen auf kleine antworten 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bie vornehmiten find :                                     |
| Wiegen Lieber find nicht alle lappisch 73.166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| Wind Instrumente, einige erfodern ihre eigene Ersparung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| bes Althems 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Circolo mezzo . 116                                        |
| Windlade einer Orgel beschrieben 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durchgang 118 fq.                                          |
| befreht aus der Unterlade ober bem Wind Behaltniß 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Groups 118 1q.                                             |
| aus den Registern 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Groppo 515 fq.                                             |
| und aus ben Stoden 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| baran befinden fich bie Cancellen und Damme 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Add Fran                                                   |
| Probe ber Windlade 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schleufer III                                              |
| Mindwage, beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toomale                                                    |
| Biffenschafft, wie fie von der Runft unterfchieben 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | from this                                                  |
| au beren Erlernung bedienet man fich fluglich eines Ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tallana                                                    |
| wurfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caben Cables manhon habou benegate                         |
| Wiffenschaffeliche Dinge, fo zur volligen Somethre nothig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fieben Bebler werben babep bemercte                        |
| 1 legg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bincen und Posaunen 470                                    |
| Bolflingende Bange find ju Duftern zu mehlen 141.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Born, wie er in ber Tontunft vorzuftellen 18.75            |
| Regeln und Exempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ift eine recht narrifche Gemuthe: Bewegung 72              |
| barin merben Buononcini und Telemann angepriefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bofimus, ein guter Muffcus                                 |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Busammenhang beforbert bas Blieffen in ber Delobie         |
| Borter:Riguren 349. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Bort. Spiele, abgefchmadte 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aweigebactenes Brot ift ben Sangern bienlich 98            |
| artige 102, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwiichen-Noten                                             |
| But, wie fie in ber Tentunft vorzuftellen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amilden-Shiele                                             |
| and and adjusted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bwoftimmige Sachen, Borfchlag, wie folche auszuarbei.      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ ten 338. C                                               |
| Bablen, ihr Rugen und Gebrauch in ber Mufic 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| And the same of th | 94                                                         |



#### Emendanda,







Se ift nur neulich, und da dieses Werck fast gant abgedruckt gewesen, alhier in Samburg, auf Kosten des Berfassers, herausgekommen: Eine Abhandlung von den musikalischen Intervallen und Geschlechten verfasset von Johann Adolph Scheibe. 8vo. 3ch hatte Dieser in 9 bis 10 Bogen bestehenden sinnreichen Schriffe (falls es moglich gewesen mare, ihrer etwas früher habhafft zu werden) sowol im fiebenden Saupistucke des ersten Sheils, welches vom Ber-halt der Intervallen handelt, als auch in denjenigen Capiteln des dritten Sheils, da die Con, und Diffonan-Bien vorkommen, unfehlbar auf Das ruhmlichste gedencken, ein und anders darque anführen, und sie gebührend preisen wollen: nicht nur, weil sie groffesten Theils, und dem Sauptwefen nach, (auffer einigen Kleinigkeiten) mit meinen Grunden vollig übereinstimmet; fondern auch diefelben mit gutem Forte gange etwas weiter ausführet und in ihr rechtes Licht setet. Vornehmlich hat mir darin überaus wol gefallen, daß § 78 gefaget wird: es muffe die Deutlichteit, die Bebutfamteit und eine tluge Wahl Die enharmonischen Intervalle in ibrer Ausübung allemal begleiten; it. es durffren diese Intervalle nicht offt erscheinen; auch mehr in der Sarmonie, als in der Melodie; wo man sie dem Sanger leicht und bequem machen sollte ic. S. das g Cap. des III Pheils dieses Berets p. 290 f. 13

p. 296 §, 48 fqq. Doch will ich hiemit iedermann freundlich ermahnet haben, ben Belegenheit obgedachter Haupte Doch will ich hiemit iedermann freundlich ermahnet haben, ben Belegenheit obgedachter Haupte Stude die befagte Abhandlung mit mehr als gemeiner Aufmerchamkeit ju Rathe ju ziehen, alles wol zu erwegen, zumal pp. 44. 62. 64. 69. 74. 93, und die groffe Bemuhung des hrn. Verfassers, die er an eine folche trucfne Materie gewendet hat, mit vielem Dancke zu erkennen. Es ist das vollständigste

System, das man annoch in bloffen Noten aufweisen kan.

Wor 20 Jahren wies ich jum erstenmal, sast am Ende der Organisten, Probe, wie zwen bb vor einer Note zu gebrauchen, welches damals noch kein Mensch gewaget hatte. Mit zwen Kreugen war es nur gang sparsam geschehen. Ich ware auch gerne zu dreien bbb geschritten, weil ich wuste, daß es dereinst zur ordentlichen Borstellung aller Intervallen in Noten nothig sen wurde: wie ich mich denn hin und wieder über den Abgang deutlicher Zeichen schon zu der Zeit beklagte. Ich besorgte aber, es hin und wieder über den Abgang deutlicher Zeichen schon zu der Zeit beklagte. Ich besorgte aber, es mogte zu viel Aussicht geben, und den meisten fürchterlich vorkommen. Wollte man doch aus dem kleis Dem ungeachtet mare gleichwol fothane Berzeichnung, meines nen Anfange lauter Grillen machen. wenigen Erachtens, etwas leidlicher anzustellen, wenns nur durchgehends angenommen wurde. Doch hievon jurandern Zeit.

Ben dem Einklange frunde zu erinnern, daß derfelbe kein Intervall ") ift noch werden kan, wenn er ein Einklang bleiben soll. Er bleibet es auch in der That und Wahrheit nicht, wenn ihm, es sev unten oder oben, das geringste zugeschet wird. Denn sobald ein Zwischenraum da ist, so bald hort der Einklang auf. Durch den Zusab nach oben entstehet unfehlbar die allerkleineste Secund, nehmlich der gewöhnliche kleine halbe Ton, 24 — 25. Das kan niemand eine Einheit nennen.

Wenn & c, vom c aufwarts gerechnet, ein übermäßiger Eintlang heiffen foll, fo muffen ebenfalls Md vom d, Me vom e, Mf vom f, Mg vom g, Ma --- a, und Mh --- h bergleichen Bener nungen und ABesen führen, sie liegen nun unten, oben, oder in der Mitten. Also bestünde die Octaven-Reihe aus nichts, als lauter übermäßigen Einklangen, und alle kleine halbe Lone gingen ganklich ein. Welches nicht vernünffeig zu dencken, vielweniger zu sagen ist. Ein halber Lon, er sey so klein er immer wolle, man zehle ihn natürlich von unten, oder wieder die Natur von oben, kan unmöglich ein Einklang seyn, so lange die Definition desselben ihre Richtigkeit hat. S. Orchest. I p. 47.

Bey dem Zusah nach unten aber kan der Einklang noch weniger behauptet werden, und das Beis

wort eines verkleinerten Einklanges hebt hier die Sache nicht, weil alle Bufabe, fie geschehen unten oder oben, vielmehr das Begentheil oder eine Bergrofferung zu Wege bringen. Bu dem verurfacht fol cher Bufat nach unten folgende groffe Ungereimtheiten. Erftlich findet fich baben fein terminus a quo; oder man mufte eine neue Regel geben, daß die Intervalle funfftighin nicht mehr von unten auf, fondern von oben herunter abzuzehlen seyn sollten. Unsre Motenzeichen sind vortrefflich wol ersonnen; abet zu einer solchen Zeit, da kein Mensch auf die Theilung des Einklanges dachte, noch dencken konnte. Die Moten beweisen auch eigentlich nichts. Sie sind Zeichen und Mittel; keine Grundsätze. Man kan nichts bestimmtes daraus hetsühren, noch sich in beschaulichen Dingen immer darauf verlassen, wenn sie abgesondert, ausser der Ausübung, betrachtet werden. In solchen Sachen sollte wol vermuthlich etwas mathematisches einen bessern Ausschlag geben. Die Noten nehmen es so genau nicht, als die Zahe len. Es ift nicht gnug, wenn wir grundlich von Intervallen reden wollen, Diefelbe blofferdings mufita. lisch zu besehen; es muß unumgänglich auch harmonikalisch geschehen. Und das stößt manchen vor den Ropf. Wenn uns gleichwol ein Mathematicus, ber in der Canonic ein Wort mit zu fagen hat, von ungefehr fragen follte: wie verhalt fich euer verkleinerter Einklang, eure unmäßige Ovart ze.? so musten wir doch nicht aus dem Zacito antworten. Sben darum habe ich bisweilen gewisse Intervalle, deren Sebrauch mir sonst nicht unbekannt ist, er sey so schlecht er wolle, nicht formlich in die Rechnung ges bracht: weil offtmahls zween Intervalle nur einerlen Worstellung in Zahlenleiden wollten, und alsozweis deutig waren. Wo nun kein Unterschied in der geometrischen Grosse ist, da kan kein Unterschied im

<sup>\*)</sup> Intervallum enim est magnitudo vocis a duobus sonis circumscripta. Arifid. Quintil. L. 1. p. 13. Bis nennen est tine Stimm: Weite.

Rlange fepn. Und umgekehrt: wo ein Unterschied im Rjange ift, da muß auch ein Unterschied in den Bahlen oder Linien folchen beweisen. Darüber hat mir noch keiner ein Genüge gegeben. Noten mol-

949

q

ţ

1

1 1

Fürs andre, wenn man z. E. b G vom g abwarts ansiehet, so gehört das unterste Ende eines solo chen Intervalls gar nicht zur obern, sondern unstreitig zur untern Octaven-Ordnung, als eine verkleinere te Octave, in Betracht des tiefern G --- b g wie 25 --- 48. Das ist der Vernunfft und Meßkunst völlig gemäß. Wenns anders ware, so hatte ja die zunächst untenliegende Octaven-Reihe einen gans pen Rlang zu wenig; oder ein einhiger Rlang muste in beiden Octaven sehr verschiedene Dienste thun. Das ware eine unerträgliche Unordnung, die sich durch die ganhe musikalische Leiter erstrecken wurde. Denn alle Intervalle werden beständiglich nach ihrer Unterlage, (welche den terminum a quo ausmacht) nicht aber nach dem obern Ende (den wir termiaum ad quem nennen) beurtheilt, berechnet, gemessen und abgezehlet. Man hat noch nie gehört, daß z. E. ein Vater, dem Wesen nach, vom Sohn emspringen und dessen Nahmen führen sollte. So macht es aber der vermeinte verkleinerte Einklang. Alle and dre Intervalle in der vorhabenden Abhandlung wiedersprechen ihm ausdrücklich hierin, und zwar mit 33 Stimmen gegen eine.

Bir Durffen ja nur ben fo genannten übermäßigen Ginklang mit ju ben Secunden rechnen, und dem verkleinerten seine rechte natürliche, ursprüngliche Stelle in der nachsten Unteroctave anweisen, so hat die Sache ihre Richtigkeit; ob der Intervalle 34 oder 33 sind, darauf kommt es nicht an.

3ch statuire also, mit Erlaubniß, nur ein eintigen Einklang, funf Secunden p. 299, vier Terkien 2253, vier Quarten: denn obgleich die unmäßige nicht mit im ordentlichen Berzeichniß stehet, hat sie doch ihre Absertigung, mit beigefügtem Sebrauch p. 54 bekommen. Ich erkenne ferner vier Ovinten: denn ungeachtet die vergrösserte auch nicht mit im Verzeichniß stehet, zeiget sich doch ihr Gebrauch p. 274. Godann haben wir vier Gerten p. 253, dreep Geptimen p. 317, drey Octaven (unnuge Rerle) p. 253 und drey Nonen p. 299. Das ist alles. Warum ich aber die übermäßige Sept, be --- \* a, und die verkleinerte None \* c --- b a wes

der in dem Berzeichnif der Diffonangien, noch ihren Gebrauch angeführet habe, fommt daher, weil fole

der Gebrauch mir annoch gar zu geringe scheinet. Man sehe doch nur die Beispiele an:

#### übermäßige Septime.

#### verfleinerte Mone.



Erfahre ich dereinst, daß sie sich bessern, und mehr Muben schaffen, so sollen fie auch Gis und Stimme mit haben. Aber inzwischen weis und wol überlegt, daß sich die Theilung der Rlange ins und endliche erftrecket, und daß doch zulest all unfer Wiffen auch in Diefem Stuck unvollkommen ift, Der wird

fich desto leichter handlen laffen.

Bas die noch übrigen Rieinigkeiten betrifft, muffen wir deren Betrachtung, wegen Mangel der Beit und des Raums, bis zu einer bequemern Gelegenheit versparen. Als z. E. daß der bekannte Uns terschied zwischen dem groffen und fleinen Con, mit hintansehung des lettern, 9-10, gant und gar aufe gehoben werden soll; ferner, daß, nach den Claviertasten zu rechnen sowol, als nach den mathematischen Werhaltnissen, der neue Einklang, nehmlich der sogenannte übermäßige, f --- F nothwendig größer twerden muste, als die verkleinerte Secunde, b d ---- Kd, indem diese nur einen einzigen bemerckten Rlang, jener aber deren zween begreifft; und endlich, daß man funfftig auf dem vorgeschlagenen Fuffe wee ber Orgel noch Clavicombel mehr zur Mufit gebrauchen konne, dafern die andern Instrumente und Die Ganiger selbst nicht auf bas argste mit ber neuen Ginrichtung Diffoniren sollen. Welchemnach reifflich ju erwegen ftunde, ob ben aller vorausgefehten gewunschten Richtigkeit der Intervallen, die Praxis bas durch mehr gewinne oder verliere.

Indessen ift und bleibt das Bestreben, sich der Bollenkommenheit ie langer ie mehr zu nahern,

hochstloblich und nütlich.



# Meues Verzeichniß

## bisheriger Matthesonischer Merde.

1. Douze Sonates à 2 & 3. Flutes sans Basse; gravées deux fois à Amsterdam par Roger & par Mortier, 1708. III. Vol. fol.

i. Die burch ein automaton ju findende, von John Carte anges gebene, Longitudo, ins Deutsche und in Ordnung gebracht. Samb. 1708. 4. in Berlag bes Erfinders.

3. Bifchoff Robinfons Predige vor dem Parlament, aus bem Englandifchen überfett. Damb. 1711. 4 in Berlag des Uiberfepers.

4. Arie scelte de l'Opera Henrico IV. Rè di Castiglia, Hamb. 1711. fol. V. Vol. appr. l'Autore.

5. Die Eigenschafften und Tugenben bes eblen Tobacks, aus bem Englandifihen, Samb. 1712. 8. in Berlag des Uiberf.

6. Orcheftre, erfte Eroffnung. Samb. 1713.12.ben Schillers Erben.

7. Der Bernunffeler, theile aus bem Englandischen, theils

von eigner Erfindung, Damb. 1713.4. ben Bierings Erben. 3. Befchichte Meranbere Gelfirch, eines Gcottlanbers, aus feinem eignen Munde befchrieben. Samb, 1713. 4. ben Mieringe Erben.

9. Sonata per il Cembalo, in Form einer land-Charte, Rupfer. Samb. 1713, verlegt von bem Berfaffer.

ro. Sarmonisches Denckmahl, XII. Suites pour le Clavecia, in Rupfer, London, 1714. groß fol. Gebruckt ben Richard Megres.

11. Groß: Britannifcher Gnaden Brief. Samb. 1714. 4. ben Mierings Erben.

12. Unrebe bes Lord: Groß : Meifters in England, ben Ders urtheilung 6 Lords ic. Samb. 1716. 4.ben Bieringe Erben.

13. Borgifche und Gnllenborgifche Briefe. Samb. 1717. 4. in Rigners Berlag.

14. Bertheibigung bes wieber bie Schwebifchen Gefandten in England zc. angeftellten Berfahrens. Samb. 1717. 4. ben Wieringe Erben.

15. Orcheftre, weite Eröffnung, Samb. 1717.12. ben Riffnern. 16. Die Organisten Probe im Beneral Baf. Samb. 1719.4.

ben Rignern.

17. Betrachtung über bas Finang-Werch ober ben Metiens Sanbel, aus bem Frangofichen, Damb. 1720. 8. ben Wies rings Erben.

18, Der brauchbare Birtuofe, XII. Sonate per il Violino, overo Flauto traverso. Samb. 1720, fol. ben Riffnern. 19. Reflexions sur l'Eclaircistement d'un Probleme de Musique,

Samb. 1710. 4. auf Roften bes Berfaffers.

20. Orchestre, britte Eroffnung, Samb. 1721. 12. ben Riffnern. 21. Prologo per il Re Ludovico XV. (Italianifche Berfe.)

Samb. 1722.4. in Berlag bes Opern-Befens. 22. Critica mufica, Tom. I. Samb. 1722. 4. auf eigne Roften.

23. Zenobia, eine aus bem Stalianifchen überfeste Opera, Samb. 1722. 4. in Berlag bes Dpern-Regiments. 24. Arfaces, aus bem Italianifchen, Samb. 1722. 4. in eben

bemfelben Berlag.

25. Nero, aus bem Italianifden, mit Bufagen, Samb. 1723. 4. berlegt wie borige.

16. Groß Britannifche Daupt- Berratheren, aus bem Englans

bifchen. Samb. 1713-4. in Wierings Berlag. 27. Moll Flanders, einer Englanderin, wundernsmurbige Begebenheiten. Samb. 1723. 8. in Wierings Berlag. 28. Bifchof Burnets Geschichte feiner Zeit. Samburg 1724.

4. ben borigen Berlegern. 29. Miebtene Sanbleitung jur Bariation bee General Baffes, neuelluflage, mitlinmerchungen bes herausgebers, hamb.

1724, 4. obl. ben Kignern. 30. Critica mulica, Tom. 2. Hamb. 1725. 4. auf Rosten bes Berfaffers. Bon biefem Berchift mehr nicht, als nur noch ein volliges Exemplar, ben bem Berfaffer borhanden. Mariae Scoticz Lebend: Befchreibung, Samb. 1726, 8. ben

Wierings Erben.

32. Unterfuchung ber Groß-Britannifchen Auffuhrung, aus bem Englandischen, Samb. 1727.4. ben Bieringe Erben. 33. Ephorus Görtingenlis, von der Rirchen Mufic. 1727. 4. in Berlag bes Berfaffers.

4.Die Strannaherung bes Rrieges aus bem Englandischen. Samb. 1727. 4. in Wieringischem Berlag. 3. Ramfape reifenber Enrus, and bem Engl. Hamb. 1721. 8. eben bafelbft verlegt.

6. Der Muficalifte Patriot. Erfter Band. Samb. 1718.

37. Einige geiftliche und weltliche Poeffen: als Dratorien und Texte jur Music, Gebichte auf Hochzeit und Nahmends Lage ic. Borberichte ben andrer Leute Wercken, Parlas ments-Reben u. d. gl. welche einen guten Quart-Band ges ben, und zu verschiebenen Zeiten gebrucket worden. Ges fammlet unter dem Nahmen: Miscellanez Marthesonianz.

38. Aefopus, eine aus dem Italianischen überseite Opera. Hamb. 1728.4.in Verlag des Opern-Wesens. 39. Anmerckungen über die Groß-Britannische Aussührung, in Absicht auf die Friedens-und andre Geschäffre ausserhalb Landes, aus dem Engl. Hamb. 1729.4. ben Wierings Ers

40. Die Wichtigfeit bes Groß- Britannischen Reichtbums und Gewerbes, aus bem Engl. Damb. 1729. 4. in obigem

1. Unmerchungen über ben Sevilischen Tractat aus bem Engl. hamb. 1730. 4. in obigem Berlag. 2. Der gelehrte Cantor, aus bem Lateinischen, hamb. 1730.

4. in eben bemfelben Berlag. 3. Die groffe General & Baff Coule, ober ber Organifiens Probe meite und vermehrte Auflage. Samb. 1731. 4. bey

44. Betrachtungen über bie gegenwärtige Staats Geschäffte. Samburg 1731. 4. aus dem Englandischen, in Bieringis fchem Betlage.

5. De eruditione mufica, schediasma epistolicum. Hamb. 1732-4. apud Felgineri viduam.

6. Freundschaffe nach bem Tode. Samb. 1734. 8. ben Dies ringe Erben, aus bem Englandischen.

47. Die fleine General Bag: Schule. Samb. 1735.4. ben Rifnern.

48. Bifchof Buenet&Gefchichte feiner Beiten. 3meiner Banb. Hamb. 1733.4. ben Wierings Erben. aus bem England bischen. f. No. 28.

49. Die Finger-Sprache, ein Fugenwerd in Rupfer, groß fol

50. Anmerdungen über Burnete Gefchichte. Samb. 1737. 4. ben Wierings Erben.

51, Der Fingerfprache zweiterTheil. auf eigne Roften. 1737. groß fol. Damb. 1737. 4. bed

52. Rern melobifcher Wiffenschafft. Damb, 1739, fol. ben 53. Der bollfommene Capellmeifter.



Herold.

150 10

•

.

•

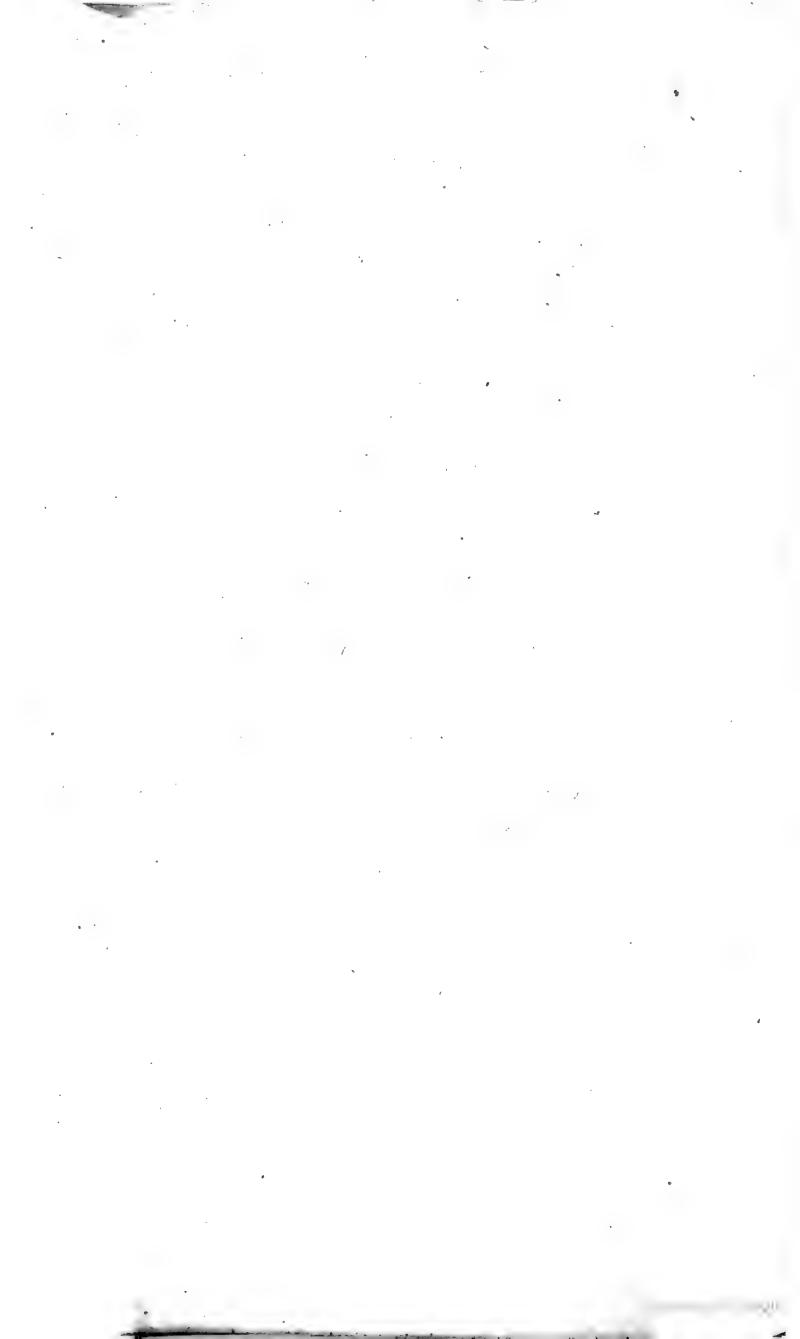





